

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



chs. E. Am

Die

# christliche Mystik,

Don

J. v. Görres,

Profeffor ber Gefcichte an ber toniglichen 2. M. Univerfitat in Munchen.

Dritter Banb.

Regensburg, 1840.

Berlag von G. Joseph Mang.

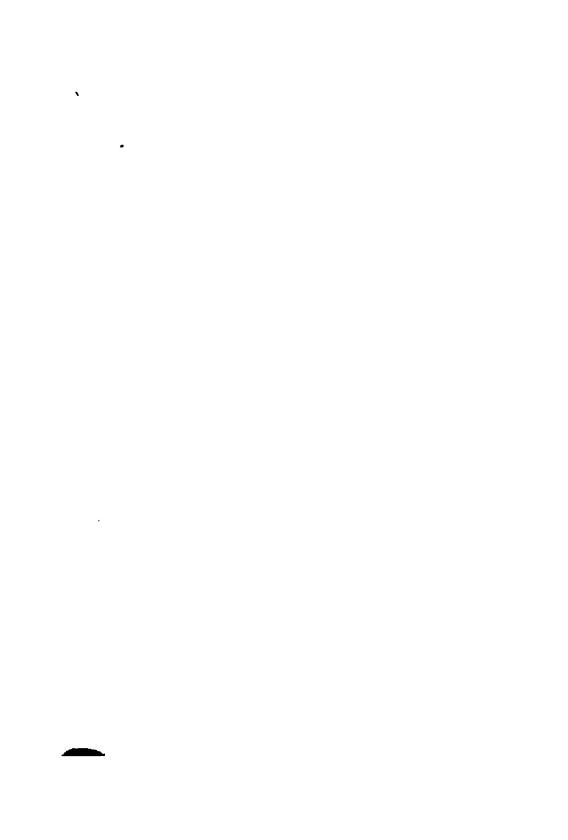

che E. From

Die

# christliche Mystik,

nou

J. v. Görres,

Profeffor der Gefcichte an Der toniglichen C. M. Univerfitat in Munchen.

Dritter Banb.

Regensburg, 1840.

Berlag von G. Joseph Mang.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX TILDEN FOUNDATIONS

### vorrede.

Nachdem früher die untere Mystif der Heiligen verhanbelt worden, muß die Betrachtung jetzt zu der der Dawonischen übergehen. Am Übergange liegt die Naturmystif, der einen wie der andern als irdische Unterlage sich unterbauend. Die schickliche Stelle, um von dieser zu reden, war also hier gegeben; daß dies nicht in anmuthiger kirze sich abthun lassen wollte, daran ist der Reichthum der Natur schuld, und die Tiese, in der diese Dinge wurzeln.

Wie ist es nun um diese natürliche Magie beschafjen; ist sie wirklich der Art, daß kein vernünstiger Mensch
ibr Glauben beimessen darf, und daß der kindische um
so eher zur Mündigkeit gelangt, je früher er sich von
ihr lossagt? Die Frage hat viele Seiten, von denen
sie betrachtet werden kann, wie man im Buche sehen
wird; der langen Rede kürzester Sinn scheint aber auf
kolgendes hinaus zu lausen.

Der Mensch ist ein aus Ratur und Geist in eine Personlichkeit verbundenes Wesen, was nur dadurch sich bilden kann, daß die Natur in ihm etwas vom Geiste, der Geist hinwiederum etwas von der Natur angenommen, und beide nun im Lebensbande aufs engste untereinander sich geeint.

Die Natur in ihm, mit einem ihr untergeordneten Beiftigen verbunden, ber Rachtmensch in ber Berfon- lichteit, ift nun, weil ans ber Erbe hervorgegangen, auch

ber Mensch ber Erbe; er gehört ihr also, auf die Bedingung jedoch, daß sie ihm angehore. Denn er ist das eigentliche Centrum der Erde und aller ihrer Bildungen, er
ist also durch Radien mit allen ihren Reichen und Peripherien verbunden, lebt mithin in ihnen Allen, wie sie
in ihm; ist Leib von ihrem Leibe und Geist von ihrem
Geiste; sühlt darum auch in Alles sich hinein, wie er
Alles aus ihr heraussühlt, und beherrscht durch seine Rapporte alle ihre unteren Kreise, indem er ihnen Allen dient.

Der Geist mit einem ihm untergeordneten Natürlischen verbunden; der Tagmensch in der Personlichseit, ist aber seinerseits nicht von der Erde, und gehört ihr also auch nicht an, ungleich dem Borigen. Denn einem höheren Gentrum, als das ihrige verbunden, lebt er, gleichwie dieses wohl im niedern und dem mit ihm geknüpsten Peripherischen, also jedoch, daß er frei gelöst und doch wieder dasselbe in sich ausnehmend, es überschwebt, es stets auf sich beziehend, und in seinem Lichte es zum klaren Bewußtseyn bringend. Sein Reich ist das Geistige, dem er entstammt; daher gehen seine Rapporte und Verschindungen in dies Reich; und wie Freiheit das Gepräge aller Geister ist, so ist er auch mit Anerkenntniß dieser seiner Freiheit in dasselbe ausgenommen.

Jener Nachtmensch und dieser Tagmensch find nun in ben einen und selben Menschen verbunden, ursprünglich ohne sich durcheinander zu verwirren oder aufzuheben; weil eben ihr gemeinsames Seyn in Gott, der über ihren beiden Welten steht, die Getrennten auseinanderhaltend, doch in sich zusammenhalt. Der Erste hat dem Ansbern sein leibliches Haus erbaut, und hat Wohnung in ihm genommen; aber der Andere, der mit beim Bau gewesen, durchwohnt nun das Gebaute gleichfalls, und gebraucht sich seiner zu seinem Zwecke. Die ganze Leib-

lichkeit ist baher zweiherrisch, und die Doppelherrschaft greift durch alle Organe hindurch und drückt sich in ihnen aus; und dieselbe Schiedniß geht durch alle Verrichtungen hindurch, bis zur höchsten Speculation hinauf, die in subjective und objective getheilt, nur in Gott und was Gottes ist, Ruhe und Einheit sindet.

So war es uranfänglich. Der höhere Mensch war ber Gebieter, ber untere bienstbar, und jener herrschte burch seine höhere Mitte über die Tiesen des andern. Dieser als Centrum der Natur durchschaute die ihm verstmene Natur, wie wir unsern Leib durchschauen; er beberrschte sie, wie wir unsere Glieder beherrschen, und belebte sie in gleicher Weise. Er besaste also in sich das Bild und Gesetz der unteren Natur, wie der andere das der höheren; und wie dies Bild und dies Geset, diese Naturweisheit, die Naturethis, und dazu die natürliche Bitalität ins Höhere eingetragen und in Gott ausgehoben wurde, beherrschte der Mensch in Gott ohne Anstrengung und ohne Nühe die sihm zugetheilte Region.

So sollte es auch bleiben und sich befestigen durch die geforberte Gewähr. Da schlug ein neues Moment, die Sünde, ein Product des geistigen Reichs hervor, und storte die ganze Ordnung. Der Tagmensch hatte die Nisserhat begangen, in ihm auch der Nachtmensch, beide miteinander traf die Strafe. Die Sünde setzte sich zwischen jenen und Gott, und auch das höhere Geisterreich bersinsterte sie dis zur Unsichtbarkeit, und sesselte den Tagmenschen an den Zwang des alten Gesetzes. Sie drang zwischen den andern und die außere Natur, umnachtete ihm auch diese in ihren tieseren Gebieten, und machte den Nachtmenschen dem Naturgesetze hörig. Sie drang endlich auch zwischen beide menschliche Naturen desselben Menschen, schied sie wie mit Schwertes Schärse

und machte im Tode in ihren unteren Gebieten sie ldsbar voneinander. Sie umnachtete eine für die andere, und kehrte die Ordnung der Mittelpunkte um; so daß, da der höhere zuvor herrschend in seiner Höhe gestanden, umfaßt von dem andern; jest der untere herrschend in der Mittesteht, und der odere ihn umfaßt, wie dem Scheine nach der Himmel die Erde. Nun muß der Tagmensch im Schweiße seines Angesichts die Wissenschaft, wie die Erde mit dem Pflug, bedauen.

Was aber nun burch ben Tob in Trennung von. einanber gelbst werben mag, bas fann auch burch Rrankheit innerhalb eines gewissen Spielraums auseinander weichen, und Eines um bas Andere eines gewissen Ubergewichtes fich erfreuen. Es fann alfo bas untere Gentrum, außerlich auf ber Sobe fich im Cerebellum bergenb, weit borweg überwiegend werben, und bas hohere im Cerebrum gang und gar fich unterordnen und bemeiftern. Dann wird ber Mensch, ber ber Ratur schon hörig ift, gang und gar ihr leibeigen; ber Lagmensch bient bem Nachtmenschen ganz und gar, wie biefer ber außeren Ratur verfallen ift. Der eine herricht aber in ber Dacht bieser Ratur über ben anbern, benn er benkt Naturanschauungen, und wirft Raturwirfungen in ben Rraften . bieser Natur, mit ber er sich geeinigt findet, und lebt gang und gar in ihrem Leben. Er ift ein natürlicher Magier, ber ba herrscht als bienftbarer Geift ber umgebenben Welt-

Mit einem solchen Verhältniß würden Viele unter ben Weisen ber Welt sich nun verschnen; aber dies ein= mal zugegeben, kömmt nun die Kehrseite besselben heran= gezogen, und will sich nimmer abweisen lassen. Ist in= nerhalb jenes Spielraums nämlich eine Lösung nach der unteren Seite hin möglich, dann wird auch eine nach der

oberen bin zugegeben werben muffen. Der Mensch fann namlich, besonders feit die Erlofung ihn befreit, noch all jein Thun und feine Muben bem obern gegen Gott bingerichteten Mittelpunkte entgegenwenben, und biefen, fo viel bas im Leben thunlich ift, von ber Macht bes unteren zu beneien fich bestreben, und eine Gnabe von Oben fann ihm babei hilfreich entgegenkommen. Dann wirb. wenn bies gelungen, ber Mensch nach Unten frei; benn bie bobere Mitte in ihm ift bie centrale geworben; und er hat nach Oben nicht Anechtschaft, sonbern Freiheit in Bott eingetauscht. Sein Princip ift nun: ich erkenne nur inwiefern mich und in mir Gott erkennt; ich will nur inwiefern Gott mich und in mir will; ich lebe nur inwiefern Gott mich und in mir lebt. Er ift jest auch ein Seher und ein Magier geworben, aber einer ber hoberen Art, weil Gott in ihm feine Werke fchaut, feine Thaten wirft, und ein unfterbliches Leben lebt.

Das wollen nun bie gelehrten Leute, wie fie unzufrieben mit ihrem Loofe burche Leben geben, nimmer und in keiner . Beife. Was halfe es nun wohl auch, wenn fie bie Stabe, bie fie führen, auch in lebenbige Schlangen verwandelten; wenn fofort bie große und ftarte Schlange bes Propheten bon Oben fie Alle aufschmaußen follte. Sie haben über bie Berhaltniffe bes Menfchen jum Unfichtbaren und zu feinem Bereich gewiffe Meinungen feftgeftellt, und bekennen nich zu ihnen, fo lange es geben will. Wie follte nun ba eine folche Confusion zugelaffen werben, bie ihre gange religiofe Bank fprengen, und auf die Gant bringen wurbe. Mfo jangen fie consequent mit bem Anfang an, läugnen Alles ftischweg, kommen aber etwa Erscheinungen, bie sich nicht abläugnen laffen, bann fecretiren und vertuschen fie bas Vernommene, und suchen sobald als möglich es in Bergeffenheit zu begraben.

beleben in der Macht ihrer Einheit, aus dieser Einheit aber herausgefallen kann fle auf wissenschaftlichem Bege nur approximativ dazu gelangen. S. 156—157. Daneben aber schreitet das Ungewöhnliche voran, theils auf Reste früherer Anlagen im Menschen, theils auf ungemeine Zustände in ihm und der Natur gegründet, wodurch sich eine natürliche Magie entwickelt. S. 157—164.

- 3. Die verschiedenen Formen der physischen Magie.
  - a. Mystischer Bezug des Lebens zum himmel und zu den Sestirnen. Einfluß der himmelskörver durch die Schwere im Ebben und Fluthen auf die ihr unterworfenen Elemente. S. 164—167. Einwirkung des Feuers zur hervordringung der Tagesmärme, der Jahresmärme, und zur Reglung der Jothermen. S. 167—168. Der Magnetism in täglicher, monatlicher, jährlicher und säcularischer Bewegung. S. 168—170. Die ganze physische Naturalso fortdauernd bewegt, die Erde dadurch bald lunatisch, bald wieder solarisch. S. 170—171. Einwirkung dieser Bewegungen auss Pflanzenreich. S. 171—173. Auf das Reich der Thiere und der Menschen. Einsluß der Sestirne auf die Fiederbewegungen. S. 173—176. Aber auch von Innen heraus das Leben durch den geistigen Rapport und in Sessichten durch die Gestirne bewegt, und zur Magie und Schauungen durch Sonnen, oder Mondkinder erhoden. S. 176—185.
  - b. Myftischer Bezug zur irdischen Elementenwelt.
    - a. Das Durchschen und Durchfühlen irbischer Substanzen. Das durchschauende Auge der Zahuri's. G. 186—188. Die Durchsfühler im Gesammtgefühl des unteren Lebens. Pennet, Papponi, Acquaroni, Calamini, Cathar. Bentler u. a. m. G. 188—190.
    - B. Birkung physischer Substanzen im unmittelbaren Contacte mit regsamen Organismen. Wie zuvor die Birkung in die Ferne, so jest die Berührung mittelbar oder unmittelbar die geforderte Bedingung. Rerners Bersuche mit der Prevorsterin, als deren Resultat eine zwiesache Lösung und eine doppelte Art von Bindung sich herauswirst. S. 190—195. Die vier verschieden modiscirte Zustände um das gewöhnliche Leben hergestellt, S. 195—197. und durch Bindungen und Lösungen desselben hervorgerusen. S. 197—200. Der electrische und der magnetische Gegensatz geweckt, Strömungen erregend, und jene Fluthungen und Ebbungen im Organism erwirkend. S. 200—208.
    - y. Die Rhabbomantie. Schäffer's in Regensburg mertwürdiger Grundverfuch. G. 210—212. Rhabbomantische Versuche am Ende des

ber Magier. S. 167—110. Der h. Leo und bet Zauberer helloborns. S. 110—116. Birgilius, ber Erbauer von Reapel, von
ihm Elingsor ausgehend, und mit ihm in die Tafelrunde, und
burch ben jüngeren in den Streit auf der Bartburg einwandernd.
S. 116—119. Merlin und Malagys im Gälenlande. S 119—120.
Die innere Ausgliederung der Zaubersage an Natur- und Runstgegenständen. S. 120—124. hinüberranten in die Schwarztunk
hinein. S. 124—127. Doctor Faust. S. 127—130.

- III. Der phylische Grund aller damonischen Muftit. G. 130-335.
  - 1. Der Unterbau des Menfchen in ber physischen Ratur. Die große Landvefte aus ihren Elementen gefügt, querft burch belebenbe Rrafte und bafifche Bermogen. G. 131-132. 3meitens durch bas wehende und das rinnende, oder bes activen und pafe fiven in aller Bewegung. G. 131-188. Endlich brittens bas aus frahlende Lichtfeuer, und das rührsame und erleuchtbare Urerdhafte. G. 133-135. Berbindung ber Rrafte und Bermogen in diefen drei Familien. G. 135-187. Uber biefe Befte eine neue Schöpfung, die organische, in der biefelben Stoffe durch andere Rrafte und Bermogen ju andern Formen, Typen und Bewegungen verbunden werden. S. 137-139. Darum die drei Fomilien von Araften und Bermogen bier wiedertehrend, und bie zweite, organische Beste erhauend; indem das Wert mit den Babl verwandtichaften beginnt, ju den mechanischen Motiven übergeht, und mient bei ben Strablungen endigt. S. 139-141. Das Vflangenreich die erfe Stufe vorftellend, Bafferthiere und Bogel die zweite einpehmend, endlich die Landthiere, den Menschen als Thier der Erde im Centrum, die dritte in fich befaffend. G. 141-145.
  - 2. Der Einbau bes Menschen in seinem physischen und psychischen Befen. Der Mensch die höhere Einheit bes im Umtreise Zerftreuten, also die Centralpflanze. Das Centralthier, und der Mensch im Menschen. S. 145—147. Das aber nur der irdische Mensch; diesem verbunden aber der überirdische, der die wahre Einheit in sich hat, in der lebenden Seele in's Antlig eingeathmet. S. 147—149. Zwei Reihen von Gebilden, eine aufsteigende und eine niedersteigende, beibe gegenseitig miteinander sich verknüpfend. S. 149—151. Daraus die Temperamente, der Charafter und die geistige Physiognomie des Menschen hervorgegangen. S. 151—153. Der irdische Mensch in allen Radien aus der Natur, je nach Leben, thätigem Birten und geistigem Schauen hervorgegangen, steht auch je nach Allen in einem fortgesehten Bechselbeiug, die höhere Seele aber durch ihn mit der Natur. S. 153—156. Diese höhere Seele sollte die Natur durchschauen, beherrschen und

- S. 290-292. Ihnen gegenüber bie heiltraftigen Augen in Spanien und anderwarts. G. 293-296.
- 7) Das Alpbruden. Der Incubus und Sucoubus ber Alten. S. 296—298. Noch beute in gleicher Form erscheinend. Die Deutung bes ganzen Actes. S. 298—301.
- 5) Die magnetischen Rapporte. Das magische Band zwischen dem Schlaswachenden, und dem ihm Verbundenen angeknüpft. S. 301. Doppelseitigkeit dieses Bandes, indem es, von den Magnetiscenden zu dem Magnetischen hinüberreichend, im gewöhnlichen Rapporte diesen in der Macht von jenem hält; und hinwiederum vom Gehöhten zum Menschen in den gewöhnlichen Lebensverhältnissen gehend, den Legteren, wie bei der Herrschaft der Heiligen, in die überlegne Gewalt von jenen gibt. S. 302—304. Der Übergang aus einer in die andere allenfalls im Tode erscheinend. Beispiel an der Maria Gosse von Rochester. 304—308. Das Doppelgesehenwerden überhaupt an diesen Übergang gehörig; Beispiel Mortons junger Wensch in London. S. 308—311. Die Leiblickeit durch einen innern Ungestümm auf bestimmte Distanzen entrückt, wie es der Elisabeth Wedering in Halberstadt 1557 geschehen. S. 311—316.
- a) Magifcher Bezug bes Menfchen zu fich felber, ober ber fvontane Somnambulism. Berurfachendes und Berurfactes bleibt hier innerhalb der Gränzen individueller Perfonlichkeit beschloffen. G. 316. Die Dreigetheiltheit des Menfchen, indem der pfpdifche Menich, bas eigentlich Stammhafte im Leben, ben pneumatifchen über fich in die Regionen boberer Beiftigkeit, ben vitalen aber unter fich an die Gebiete tieferer Dachte entbindet. Die brei Gliederungen auch wieder außerlich an ihm abgemartt, und gegenseitig auch in den untergeordneten Abgliederungen fich wiederholend. G. 316-319. Dem alfo geordnes ten Menichen Gott über., Die Natur untergeftellt, mabrend bie Gesellschaft von seines Gleichen ihn umgibt. G. 319-321. Bie die Bewegung von Oben ju Unten fich nun in ben beiden Lebenszuftanden, Bachen und Schlafen außert; fo bie von Innen ju Außen zwischen Zeugung und Tod; ber Lebenslauf zwischen beiben in einem innern Ginschwanten und Ansschwanten oscillirenb. G. 321-325. Die breigetheilte Glieberung bes Ganglienfoftems: bas halbmonbformige Banglion mit fammtlichen Gingeweibenerven auf erfter Stufe; bas ganglienartige Bergae flechte mit bem gangen fympathischen Rervenspfteme auf zweiter frebenb; ber Rerventrang an ber Bafis des Gebirnes mit allen ibm verbundenen Gebirnnerven endlich die britte einnehmend.

6. 325—327. Die drei Stufen des spontanen Magnetisms daran geknüpst, und zwar zuerst im halbmondsörmigen Ganglion. 6. 327—331. In den Herzgestechten. 6. 331—333. Auf der höchsten Stufe zum eigentlichen hellsehen im Nervenkranze des Gehirns. 6. 333—335.

- Der pfpchifche Grund der damonischen Muftit. G. 335-495.
- . Das zweite Gesicht und bas Schauen in die Ferne. Die Anlage zum second sight bei den Inselbewohnern des Nordens. S. 339—346. In Island. S. 347. Die stillen Lichter in Bales. S. 347—351. Neben den gälischen Stämmen die Gabe auch heimisch bei den germanischen, den flavischen und finnischen Stämmen. S. 352. 2. Der Geisterbuck.
  - a. Die nedenden Poltergeister und Robolde. Gie ichon in ben früheften Beiten portommend. Das Gut des Sasparius Eubedi in der Diocese des heiligen Augustinus, das des Arates Spidius jur Zeit des Dftgothenkonigs Theoderich u. A. m. S. 356-357. Die Borgange nicht ohne forgfältige Untersuchung bingenommen. Go in Spanien bei bem Borfalle in Salamanca. 6. 858-359. Der Borgang auf dem Munchof unweit Gras mit mathematischer Schärfe beobachtet. S. 359-370. Der Da mon von Tedworth in der Grafschaft Bilts 1661. G. 370-383. Die Beichen beffen, ber im vaterlichen Saufe Beslep's in Epworth fich gezeigt. G. 383-384. Des Lüring auf dem Schloffe Subemühlen. G. 384-385. Deffen von Drepano. G. 385-386. Die Borfalle bei Stratford Bow beobachtet von Dr. Gibbs. G. 386-388. Flüchtige Gichtbarkeit beffen im Beslep'fchen Saufe. 6. 388-389. Deffen von 1689 bei And. Belg in Dottingen 1689. Engerer Bejug ju irgend einem ber hausgenoffen, fo ber bes B. Callo in Milita. G. 390-392. Berichiedenheit bes Treibens diefer Beifter. G. 392-394. Borgange im Saufe S. B. Ports in der Pfarrei Lestingham in Lincolnshire 1679. 6. 394-396, im Pfarrhause von Groben, und in dem beim Pfarrer in Balfc in ber Graffchaft Dachsburg. G. 396-397. Bennruhigung bes Bohnhauses eines Pfarrers in ber Rabe von Bürzburg 1583. S. 397—399.
  - b. Übergänge zu bösartigen Geisterwirkungen. Der Robold des Sigebertus in Camunz bei Bingen. G. 400—401. Die Begebnisse im würtembergischen Orte Schilbach 1533, und in Riga 1583. G. 401—402. Das Getümmel in der labhartischen Buchdruckerei in Constanz 1746. G. 402—404. Die Borgänge in Boodstod im alten Königshause. G. 404—408. Golche Erscheinungen bisweisen an den Tod irgend einer Verson geknüpst, so in Radewell

- bei halle, an den der Lerchin, Dienstmagd des Pfarrers. S. 408—410. Der indischen Catharina in der Mission von Itatina. S. 410—413. Bloweilen alle Thatigkeit auf hemmniß im Fortschritte zum Besserwerden gerichtet. So in der Begebenheit, die sich in Pirsa bei Anzerma in Peru zugetragen. S. 413—416. Parallele im protestantischen Irland. S. 416—419.
- c. Das entschieden damonische Geisterwesen. Erfahrungen der geistlichen Borstände von Seminarien, und der Novizenmeister der Riöster dahin bezüglich. Go der des Oliverius Manareus, Rector in Loreto. S. 420—421. Gewaltsame Geisterentführungen, so der Borfall zu Madel im Thüringerlande 1559. S. 421—424. Das Dämonische in all seiner Gewalt hervortretend in der Begebenheit, die 1654 im Hause des Webers Gilbert Campbel in der Gr. Galloway in Schottland sich zugetragen. S. 424—430.
- 3. Der Bertehr ber versuchenden Geifter mit ben Beiligen ju ihrer Durchubung und Reinigung. Der neue Rreis fich gerate ba anfenend, mo der vorige fich geschloffen. G. 430-433. Die Berfudungen ber Altvater. G. 433-435. Das Gleiche auch in neuer Beit fich wiederholend. Bas DR. Tanner über bas berichtet, mas fich mit Johann del Castillo, der 1559 gestorben, zugetragen. S. 435-440. M. de Pazzie funf Jahre lang in der Löwengrube. S. 440-445. Bas fich um die Chriftina von Stumbelen jugetragen hat. G. 445-456. Bas Dominicus von Jesu Maria von Diefer Geite erlebt, und fein Streit mit dem Damon am Bette eines Rranten. G. 456-460. Das Robolbartige theilmeife wieber auftauchend bei dem Carmeliten Francus. G. 460-461. handgreifliche beim b. Deter von Alcantara und D. Gebaftian del Campo. S. 461-462. Die Rampfe der h. Francisca von Rom. S. 462-463. Die b. Erescentia von Rauffbeuern. S. 463-468. Ahnliches bei ber Maria Morl in unfern Tagen fich außernb. **S.** 468-470.
- 4. Die Rudwirkung der heiligen auf die Geister. Die Bisson der jenseitigen Welt die nothwendige Bedingung des Eintritts einer solchen Reaction. Die Gesichte des h. Eprillus, des Patriarchen von Jerusalem, und des Rlosterbruders der Abtiffin Balburga. S. 470—472. Die der h. M. de Pazzis und der h. Catharina von Genua. S. 473—475. Mit dem Eintritte solchen Schauens ein Berkehr zwischen den Schauenden und den Geschauten sich anknüpsend. So z. B. bei der Discalciatessin Francisca. S. 475—477. Die Theilnahme, die bei diesen durch Übertragung guter Werke fich wirksam zeigte, auch durch Übernahme der auf das Bose zeses.

ten Strafen sich hilfreich erweisend. S. 477—479. So bei der f. Djanna von Mantux und bei der f. Lidwina. S. 479—480. Der Carthäuser Petrus Petronius † 1361. S. 480—487. Christine von Stumbelen und Christina mirabilis. S. 487—490. Recht fertigung aller dieser Erscheinungen. S. 490—495.

### Siebentes Buch.

Die damonische Borbereitung und Ascese. G. 495-737.

Die zweisache Art ber Berpflanzung des Naturübels auf den Menschen, einmal durch Anstedung, oder durch positives hervorrusen und Eintragen mit freiwilliger Intention. S. 499—501. Gben so das Radicalbose, bas in die Personlichkeit hinein oder aus ihr hinaus gerichtet stehen mag; das Erste in den höheren Graden die Besessent, das Andere die Zaubersunde hervorrusend. S. 501—503. Berhältniß beider zum ursprünglichen Gündenfall. S. 503—505. Die beiden Kirchen. S. 505—507. Wie nun der Eintritt in die Lichtliche durch die reinigende Ascese geschicht; so die Initiation in die Mysterien der Nacht durch eine dämonische. S. 507—508. Die Vincula, die hier bereitet werden. S. 508—511.

- I. Die bamonische Ascese im Lebensgebiete. G. 511-581.
  - Durchgangiger Gegensatz Dieser Ascetik mit der reinigenden. G. 511
    -515. Die physischen Aufregungsmittel nach den Systemen getheilt. G. 515-519.
  - 1. Die Beihen und Initiationen bes heibenthums. Die alten Mosterien Anfangs auf die gute Seite hingerichtet; dann aber der Burm in ihnen sich bald entwickelnd, und für die heilschlange die Siftschlange eintretend. S. 519—523. Überreste davon noch in den Urwäldern America's bei den Birginiern, Caraïben, Moren, huronen, denen auf hispaniola, bei den Mexicanern, Peruanern. S. 523—536. Dann im Norden Asiens im Lande der Jakuten. S. 536—539. Bei Finnen und Lappen. S. 539—541. Bei Zigeunern. S. 542.
  - 2. Der Orgiasm im Mohamedanism und seine Mosterien und Beihungen. Der Susism in die Abstractionen des Korans einbrechend, und äußerlich durch den Orden der Derwische vertreten. Die in Constantinopel in zwei Elassen, in die tanzenden und die heulenden getheilt. S. 541—547. Merkwürdige Berichte aus Indien über die Leistungen der Scheift Russai. S. 547—549. Erklärung dieser Erscheinungen. S. 549—554.
  - 3. Die Initiationen im Zauberwesen der driftlichen Zeit. Das Zauber-Borres, driftl. Mpfitt. III.

wesen hat im Mittelalter die Berborgenheit ausgesucht, und im Dunkel der Söhlen sich verstedt. S. 554—557. Ist dann in die hütten des Boltes im herenwesen eingedrungen. S. 557—558. Die Zaubermittel, deren es sich dort gebraucht; die herenfalbe und der Schmiertopf. S. 558—559. Forschungen, die die verschiedenen, dabei betheiligten Stände darüber angestellt. Die Theologen zunächst. S. 558—562. Die Juristen. S. 562—566. Die Arzte und Naturforscher. S. 566—568. Ihre Wirtungen erklärt durch helmonts und Davy's Ersahrungen. S. 568—572. Die verschiedenen Symptome des dadurch erwirkten Zustandes den Aussagen derer gemäß, die sich in ihm befunden haben. S. 572—574. Moralische Bürdigung solcher Erregungsmittel. S. 574—581.

### II. Die bamonifche Ascefe im geistigen Bebiete. G. 581-631.

- In der Berückung des geistigen Menschen hat sich in der Luge das Gewebe der falfchen Runft, und der verführerischen Biffenschaft gewebt. S. 581—585. Die verschiedenen schlechten Doctrinen dieser Lehre: die Ereatur dem Schöpfer gleichsehen, sie über ihn hinaubsehen, oder endlich sie als das allein Sepende sehen. S. 585—586. Bom Unglauben den Ausgang nehmend und von da jum Aberglauben übergehend, führt diese falsche Doctrin zunächt zur falschen Naturmagie, dann zur falschen Divination, und führt dann zur Schwarzkunst im engeren Sinne über, drei dämonisch asceissche Borübungen. 586—588.
- 1. Der Naturbann und sein Aberglaube. Unterschied der falschen Naturwissenschaft und der wahren, und wessen jene sich rühmt. S. 588—590. Was wahr ist an dieser Ruhmredigkeit. S. 590—592. Der Berserks. Sang der Nordischen. S. 593—594. Die falsche Richtung in vielfältigen Aberglauben ausgeschlagen, so an Amulette und Talismane, an die unbegränzte Macht der Jahl, des Tones, des Wortes. S. 594—598.
- 2. Die Wahrsagerei. Die verschiedenen Arten dieses Schauens in die Ferne. Die Weise, sie im Spiegel, Erpfall oder irgend einer Flüssigkeit zu erschauen. Altere Berichte darüber, so des Dichters Rist. S. 598—601. Der Fall, den Spengler ausbehalten. S. 601—603. Neuere Berichte der Reisenden aus Agppten. S. 603—610. Deutung der Erscheinung. S. 610—613. Die anderen Formen durch die Elementenreihe bis zum himmel hinaus. Secco Esculano, der berühmte Aftrolog des XIV. Jahrh. S. 613—615.
- 3. Der Geisterbann. Die alten Formen der Theurgie. S. 616-618. Die Necromantie Theffaliens. S. 618-620. Fortgeset ins Christenthum. Noch in der legten Zeit der spanischen Inquisition der Fall mit Jean Perez, der den Teufel citirt, um sich ihm hinzu-

geben. G. 619—623. Fauft's breifacher hollenzwang. G. 623—625. Die Berhaltniffe umgekehrt bisweilen im Beifterbann. G. 626—626. Der Geift Torquato Taffo's. G. 626—627. Die Bedenklichkeit eines solchen Banns im Beifpiel des Th. Parkes nachgewiesen. G. 627—630.

- II. Die bamonische Abcese im fittlichen Bebiete. G. 631-693.
  - 1. Die bewußte Lüge und der grobe Betrug in Sachen des inneren Lebens. Die nackte bare Erlogenheit höherer Justände. S. 633—634. Geschichte der vier Mönche in Bern 1506. S. 634—638. Das Gegenstück, das die Protestanten in England vierzig Jahre später geliefert. S. 638—640. Der Dominicaner in Landsperg 1525. S. 640—647. Der Trug durch nachgeässte Besessenheit. Der Fall bei Pigrap in Frankreich. S. 647—649. In England mit B. Perrep in Staffordshire. S. 649—651. Wit B. Somers und seinem Beschwörer Darrel. S. 651—658.
  - 2. Der im hochmuthe angemaßte falsche Beiligenschein. Die Lüge mit Eitelkeit und hochmuth sich verbindend zur Bewußtlosigkeit gelangt.

    5. 658. Allmäliger Fortschritt des Processes der Selbstbeatistation. S. 659—666. Dies die Geschichte der Ronne in Sell bei Constanz. S. 667—668. Der Nonne in der Rähe von Lyon 1424.

    5. 668—669. Der Catharina aus dem Beltlin um 1642. S. 669—670. Der von Gent bei Delrio. S. 670—671. Der Nicole von Rheims bei der Franc. von Chantal. S. 671—673. Zusammentressen der Eitelkeit von der einen Seite mit dem hochmuth auf der andern, nachgewiesen am Beispiele des Franciscus do eruce in Peru 673—676
  - 5. Die Lust unter dem Deckmantel der Heiligkeit. Jur Lüge und dem Hochmuth ist die Sinnenlust in der ursprünglichen Berschuldung hinzugetreten, und sie fährt noch fort den Erzeugnissen von jenen den rechten Körper mitzutheilen. S. 676—678. Die Geschichte des Capuzinerprovinzials und der 17 Beguinen in Carthagena. S. 678—679. Des Carmeliten Saulnier und der De la Boucaille zu Balognes in der Normandie. S. 679—684. Des P. Girard und der Cadiere in Toulon im J. 1728. S. 684—689. Urtheil über den ganzen Borgang. S. 689—693.
- IV. Der Berbund mit dem Bojen. S. 693-737.
  - Die Berbindung durch die ursprüngliche Berfundigung eingegangen, burch das Erlösungswert wieder aufgehoben, nachdem die Freiheitsprobe ram Erlöser fiegreich bestanden worden. S. 693-696.
  - 1. Die Ursachen, Die gur unmittelbaren Berbindung mit dem Bofen bestimmen. Jede Leidenschaft hat ihr Damonium, jede also in Diese Region binüberleitend. G. 696-698. Die fieben Töchter bes

Satans, von benen sechs verschiedenen Ständen bestimmt, mahrend die siebente, die hurerei, Allen gemein ist. S. 698—700. Die Armuth und die Roth des Lebens. S. 700—703.

- 2. Das ausdrückliche Berbundniß mit dem Bösen in seinen verschiebenen Formen. Der Pact dem in der Tause eingegangenen entgegengesett. S. 703. Juriftisch von der Art bes ungenannten
  Bertrags. S. 704. Die verschiedenen Arten den Berkehr anzuknüpsen. Eine britte Person tritt als Bermittler ein. S. 705—
  706. Schon bestehende Gesellschaften nehmen Lehrlinge auf. S.
  706—709. Durch hellsehen oder Besessenheit. S. 709—711. Schon
  in den frühesten Zeiten solche Bündnisse abgeschlossen. Der Senator Proterius und seine Tochter. S. 711—713. Theophilus in
  Abana. S. 713—717. Beispiele in neuerer Zeit. Michael Schramm.
  S. 717—720. Die Geschichte des Abelichen aus Teutschland. S.
  720—725. Das Ende, wenn die Besreiung nicht gelungen. S.
  725—727.
- 3. Die Folgen des engeren Pactes. Die ganzliche Ausscheidung aus bem Reiche Gottes und die ganzliche Übersiedlung mit allen Rraft ten und Bermögen in das Reich des Bofen. G. 727— 737.

## Sechstes Buch.

Die hiftorische, sagenhafte, physische und psychische Begründung der dämonischen Mystik.

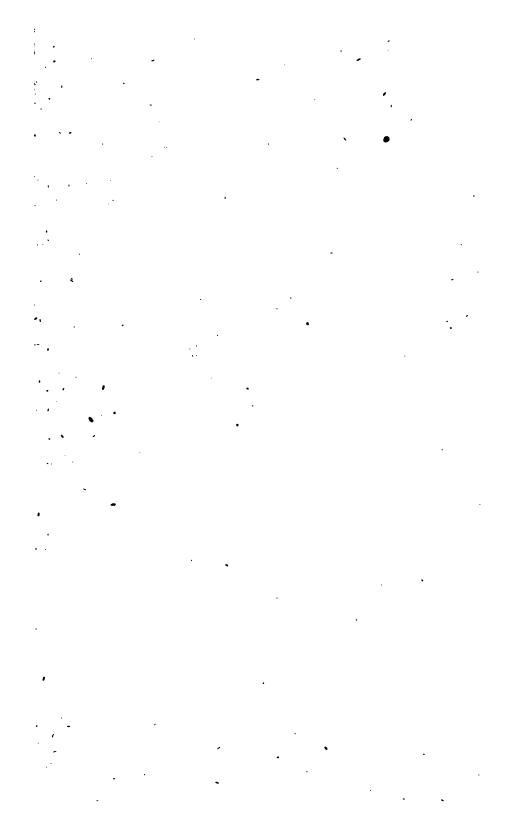

Wir haben feither bie ansteigenbe Mystit verhandelt, und fie burch ihre verschiebenen Stationen hindurch bis jum Puntte bes Eintritte in ihr Allerheiligstes hingeführt; bei biefer Stelle angelangt, wird es an ber Zeit fenn, wieber bis jum Puntte bes Ausgangs gurudzugehen, und nun auch ber abfteigene ten burch ihre Stadien ju folgen, und auch fie bis jur vollis gen Immersion in bie Racht bes Rabicalbofen gu geleiten. Jener Weg ift freilich im Beginne burch bie reinigenden Rlammen bes Schmerzes hindurchgegangen; aber er hat fich fchnell in bie boberen Regionen bes Lichts erhoben. Auf Bahnen, in benen fich gar lieblich manbelt, ift bie menschliche Ratur Stufe um Stufe por unferen Mugen immer höher hinangestiegen; und inbem fie im Steigen fich mehr und mehr verflart, hat fie uns ihre gange anerschaffene herrlichkeit entwidelt, und in aller ihrer Schone fich und fund gegeben. Das will fich aber jest auf ber andern Strafe gar viel andere fugen; ba ift es um all biefe Schone und Lieblichkeit geschehen; sie find weit in bie Ferne hinaus entwichen, und an ihre Stelle ift jebe erfinnliche Bergerrung und häßliche Berunftaltung eingetreten. Schon ber Eintritt in biefe Bahn wibert und unheimlich an; weil wir ihn von allen Schlechtigkeiten und Richtswürdigkeiten bes gewöhns lichen Lebens umlagert, von aller Gemeinheit und Gier bes thierischen Triebs umlauert erbliden. Die aber ber Weg in jene Bebiete tiefer fich verfenft, und bie erbarmenbe Machte bem

gewöhnlichen Auge fich verhullt; wie er von Staffel ju Staffel, bon Sturg ju Sturg immer mehr in die Abgrunde fich vertieft, und in bem Maage, ale er niebergeht, bie Lichtspuren, bie seine Unfänge noch burchbammert, fich in immer bidere und bidere Racht verlieren; fühlen wir von einem Graufen uns angewandelt, bas unsere sittliche Natur eben fo in ihrem Schwerpuntte mantend macht, wie ber Schwindel unfere leibliche in unsicheren Schwantungen um ben ihrigen auf und nieder bewegt. Und wenn wir nun ben Beiftern, die auf diefen Pfaben geben, eben fo mit ben Augen folgen, wie wir bie Andern auf ihrer Lichtbahn begleitet; wenn wir Zeugen find, bag, gleichwie in biesen nach und nach alle Tugenben ber Seele erblühen, all ihr verborgener Liebreig fich entfaltet: eben fo hier ftufenweise alle ihre Schnöbigkeit und Bosheit fich entwickelt, alle in ihr verhüllten Reime bes Bofen fich erfchliegen, und Re Gifte brutet in Mitte ihrer moralischen Bermefung; wenn wir feben, wie aus biefem Pfuhle alle Lafter heraufgahren, alle Formen bes Berbrechens fich ausgebähren, Scheuflichkeis ten, vor benen bie Einbildungefraft erschrickt, Gestalt und Ungestalt erlangen, und Greuel, bie man por reinen Dhren nicht auszusprechen weiß, auftauchen; wenn man bies Alles alfo schaut, und boch fich überzengen muß, bag, wie tief bas Auge immer vorgebrungen, es noch ferne von ben unterften Abgruns ben biefes Schlundes gurudgeblieben: bann erfaßt uns Entfeten in Mitte ber Schreden, bie und umringen, und felbst jene schwindelnde Bewegung bes erften Gindrude erftarrt vor ber ergreifenben und versteinernben Gewalt bes Anblick. wie, wer einmal aus ber warmbegrunten Thalestiefe gu ben einsamen Alpengipfeln aufgestiegen, neben ber Schonheit bes Standpunfte auch feine Schreden und Gefahren hinnehmen muß; fo auch wir, indem wir aus ben Gebieten bes gewöhns lichen Lebens in jene Regionen und verfliegen, wo es neben feinem Sochsten auch fein Tiefstes eben fo hinausgewendet, wie bie Erbe auf ienen Bergeshäuptern ihr Berborgenstes zu Tage " Legt.

Die erfte Frage, beren Löfung und hier aufgegeben wirb, ift bie nach bem Grunde, auf bem biese andere, nächtliche

Myftif ruht, und ans dem fle fich in allmaliger Kolge heraus Da bietet fich benn zuerst ber historische Grund unserer Aufmerksamkeit, über welchem und in dem diese Ents wicklung thatsächlich geschehen. Wie aber in aller historischen Entfaltung, wenn ber Gegenstand ben gangen Menfchen in Infpruch nimmt, nicht blos bie mahrnehmenden, beschauenden, wiffenschaftlich combinirenden, geistigen Thatigfeiten wirtfam find, fondern auch die Einbildungefraft in ihrer plaftisch poetis schen Thatigfeit mit eingreift, so wird ber poetische Grund, insofern er die damonische Legende hervorgerufen, ber zweite in der Ordnung Erwägung forbern. Weil bann ferner alle bie Erscheinungen, die allmälig in jenen verfehrten Strebungen fich entwickelt, insofern fle bem Leben und feiner außeren phys fichen Umgebung angehören, auch einen phyfisch organis fchen Grund haben muffen; fo wird biefer ber britte fenn, an dem die Forschung sich zu versuchen hat. Endlich, da sie eben fo and am Seelischen hervortretend, zugleich in die unfichtbas ren Beiftergebiete binübergreifen; fo wird gum vierten bie Unterfuchung auch auf biefen pfychifch geifterhaften Grund fich ausbreiten muffen. Diefe vierfache Erovterung wird fohin ben Inhalt biefes fechsten Buches zu erfüllen haben.

### I.

### Der historische Grund aller dämonischen Mnstik.

Eine bose Praxis ift in bieser Mystik gegeben und thatssählich vorhanden; die historische Frage, von ihr ausgehend, führt geradeswegs zur ersten Wurzel alles Bosen zurück. Sie hat den Menschen in seiner Doppelnatur ausgewirkt vorgefunden, ein Tagfalter und ein Rachtfalter ist er beiden Zeiten gerecht; so daß, wenn ihm an den Schultern die Flügel treiben, er in die höheren Räume aussteigen mag; oder wenn ihm die Schlangenfüße wachsen, in die Abgründe sich einzuwühlen im Stande ist, in beiden Fällen dem Kreise des gewöhnlichen Lebens fern entrückt. Es liegt aber auch zu Tage, daß diese menschliche Ratur, von dem ewig sich selbst Gleichen sich zum Bild erschafs

fen, auch sich gleich seyn mußte. Das Sichselbstgleichseyn wird bas ber als Erste aller Untersuchung sich unterlegen, und ba die Erfahrung ein Sichselbstungleichseyn in Theilung und Spaltung burch alle Gebiete zeigt; so ist diese Untersuchung darauf hingewiesen, den Grund dieser Theilung vor allem zu ermitteln, und sie selbst dann durch den Zeitenlauf in den verschies denen Formen zu verfolgen, in die sie herausgetreten.

1.

Der Urfprung bes Bofen, und feine Befchrantung burch bie Erlofung.

Die Doctrinen aller Zeiten haben fich bemuht, für bie Rrage nach ber erften Burgel alles Bofen in ber Welt eine befriedigende Lösung aufzufinden; und wenn die einen geglaubt, ber Aufgabe Benuge ju leiften, wenn fie ben ins tieffte Mart ber Dinge einschneibenben Begenfat als Schein erflärend, ihn augleich mit bem Dasenn in pantheistischer Beise in ber Gottheit aufgehoben, die andern aber ihn dualistisch gu einem absoluten und wie anfanges so enblosen Widerspruche los fend und gersegend, bie Gottheit, die fie in ihn getheilt, auch in ihm aufgehoben: bann hat nur eine britte Lehre, bie, weil am . Unfange ber Dinge offenbart, und burch bie gange Dauer berfelben fich bemahrent, auch bis ju ihrem Ablaufe hin unerschüttert bestehen wirb, - indem sie ben Gegensat weber nach Bormarts vernichtet, noch nach Rudwärts in Unfanglofigfeit ihn veftet, fondern den Ursprung in ben Digbrauch, die Aufhebung in ben guten Gebrauch ber Freiheit fest, Gott und Creaturliche feit ju einigen gewußt, und bem Rathsel bie einzig mögliche Lösung zu geben verstanden. Nach ihr alfo ift bas Reingute allein vom Uranbeginne her. Das Bofe aber ift nicht gleich ihm unerschaffen von Ewigfeit; weil es bann ihm ebenburtig einen unlösbaren Begensat mit ihm bilben murbe, ber zu seiner Lösung ein höheres Genn als bas erfte Genn, und eine Ewige keit über die Ewigkeit hinaus forbern würde. Das Bose ist baher geworben in ber Zeit; aber es ist nicht als Solches bon Gott geschaffen, weil vom Unbedingtguten tein Boses ausgehen

-----

Inwiefern es ift fobin gut geschaffen, ift es baber, in wiefern es boje ift, aus biefem geschaffenen Seyn beraus geworden; infofern dies felbstftandig als freie Perfonlichteit auch eine felbstbestimmenbe Macht befigt. Inbem biefe Macht im Digbrauche folder Freiheit fich jum Ubel bestimmt, ift es als. Celbsthat aus biefer Berschuldung hervorgegangen; und zwar nicht als eine schaffent fegenbe, fonbern als eine, in Berftorung bes von Gott gefetten, vom Willen activirten Guten, wirksame Der Tenfel ift also nicht in Gott, er ift in ber Belt; und weil sein Reich ift von ber Welt, barum nimmt er auch Theil an ihrem Wesen und an ihren Formen. Dies fein Reich ift aber ein geistiges, und weil alles Beistige nur in Indivis buen lebt, aus folden concreten Perfonlichfeiten gur Corporation erbant. Wie aber bie physische Belt in ihrer gottgegebes nen Ordnung ein Centrum aller Kräfte hat; fo wird auch biefe corporative Belt entarteter Geifter eine folche Mitte und ein haupt besitzen; unter ihm aber eine Bielheit inbegriffen, in bie bie vielfaltig fich gliedernde Daffe bes Bofen fich vertheilt, bie unter jenem haupte zur Ginheit fich verbindet. Benn alfo im Satan ber Urgrund bes Bofen fich individualifirt, und in ihm bie erfte active Grundwurzel und ber Ursprung aller Lasterhafe tigfeit fich birgt; bann werben bie verschiebenen einzelnen gafter ihre Burgeln in gleiche untergeordnete Perfonlichkeiten einschlas gen, und jener Rurft ber Kinfterniß beschließt in feinem Reiche viele Machte und Damonen; beren jeber, wie Antonius ber Große feine Junger gelehrt, in einem absonberlichen lafter bas Gebiet feiner herrschaft findet. Und wie in ber Welt vom Außersten zum Innersten eine Abstufung und ein allmäliges gradweises Unsteigen ftatt findet; fo ift es auch um bies nachts liche Reich beschaffen, bas fich bem Lichtreiche, bem es ents fturgt, nachgebilbet; gang ber Lehre jenes Altvatere gemäß, ber aussaat, wie in ber Bobheit ber verschiebenen unreinen Beifter ein abgeftuftes Berhaltniß fen, fo bag immer je Giner ben Andern an Berworfenheit und Berruchtheit übertreffe. feht es jenem Lichtreiche gegenüber gefchloffen und ausgestaltet, ihm Mittel und Bertzeug zunehmender Berherrlichung, wie bies ihm immer wachsenber Berneinung. Darum auch ift bas

Eine unsterblich wie bas Andere, weil Gott bas Dasen in Schöne und Bergerrung, und die Geisterfreiheit in Brauch und Migbrauch ehrt.

Nach alter Überlieferung, auf ber biefe Lehre grundet, ift es aber mit ber Scheidung beiber Reiche alfo gugegangen. Urfprunglich war die Belt, weil Gott, als er fie vollendet, gefeben, bag Alles, mas er gemacht, fehr gut gemefen, ungetheilt aller guten Beifter Wohnsit und Eigenthum. Licht bis in bie tiefften Abgrunde hinunter, fannte fie bie Berfinfterung bes Bosen nicht; noch auch war in ihre Ordnung seine verwirrenbe Berkehrtheit eingebrungen. Alle ihre Bewohner maren je nach ihrer Stellung mit gleichen Anlagen und gleicher Berrlichfeit ausgerüftet, und fomit jur gleichen Glorie berufen. Aber wenn ber Willenlose, in bem teine Beisung jum Ziele ift, und baher auch feine unabhängige Gelbsthätigfeit bes Lebens, feine Prufung bestehen barf, fonbern ohne Beiteres eintritt in ben Dienst; bann muß ber Willensfreie, bem bie Leuchte bes Beiftes einwohnt, und in bem felbstftandiges Leben quilt, burch eine folche Prüfung geben. Das aber war die Prüfung, die von ihnen geforbert worben: bag ihre erfte That in ihrem Lichte bom höheren Lichte ber Gottheit ihr Endziel fich weisen laffe; baß fie ihr perfonliches Leben als Mittel zur Erreichung eines höheren Lebens in Gott hingebe; und daß dann ihr Wille, über biefe Mittel zu jenem höheren Biel verfügent, in Beziehung ber höheren göttlichen Freiheit bie eigene bestimme. ein Theil bejahten, wie fie follten und wurden bejaht; die Anbern, die zu verneinen fich unterfangen, hatten baburch bie Gegenverneinung hervorgerufen. Das licht ber letteren, bas fich bem Gotteslicht verschloffen, war ihm baher auf immerbar erblindet; und wie fie fortan nur im Raturlicht ichauten, mar bagegen bas Sehen ber Unbern in jenem höheren auf immerbar gevestet. Indem bie Ginen aus bem Quellbrunn höheren Lebens ju trinfen fich geweigert, murben fie fortan auf bas Naturleben beschränft; mahrend die Anderen ihrerfeite ewige Sugend fich in jenem befferen Sprudel angetrunken. Denen endlich, bie Gottes Freiheit burch bie eigene ju verneinen gewagt, mar biefe jum 3mange geworben, an bem ihre Eigensucht fich abmahend bald im Grimm entbrannte, die Eigenliebe aber sich im zerreißenden Schmerz entzündete; und der Dünkel der Weisbeit müdete sich in ihnen am Irrthum und an der Lüge ab, während die Andern auf gottgewiesenen Wegen ruhig wandelten. Mit den Geistern hatte aber auch zugleich sich die Welt gespalten in ein Oberreich und ein Niederreich; das milde Lichtseuer hatte von der bösen lohe sich geschieden; der Quelle süßen Bassers, die in Mitte des einen quillt, hatte sich aus der Tiese des andern eine Aber des Bittern beigesellt; und nachdem die Berneinenden sich diese Tiese als hölle angeeignet, blieb die Höhe den andern, die in Bejahung treu geblieben, als Besitztum, in dem sie als heilbringende Sterne leuchten, während jene als unheilbringende ihre Nacht durchglühen.

Es hat aber auch die Erbe und ber ihr zugeschaffene Mensch jenem Reiche guter Orbnung und erster Formirung angehört; benn auch er wurde mit bem Unbern, mas fonft noch jum Befant getommen, fehr gut befunden. Richt gleich ben hohen Beiftern in die oberen Regionen bes himmels eingewiesen, mar himmel an ber Erbe bie Statte, in ber er, hatte bie Prufung ibn bemahrt gefunden, ju regioniren, ju herrichen und ju gebieten bestimmt gewesen. In der Macht bes höheren Simmels, mit bem er burch die Mitte bes unteren in ununterbrochenem Bertehre ftand, follte er biefe Berrichaft über die tiefere Erbe führen, und bas Paradies, eben nur fein irbischer himmel, bebauen und gegen die Dachte ber Finfterniß beschüten. feine Wohnstätte, war bann fein inneres Wefen nur in zwei Bebiete getheilt: ein oberes, bem geistigen Simmel jugewendes tes, himmlischer Art; und ein unteres, ber Erbe entgegenges richtetes, irdischer Ratur. Aber fein britter grauenbedecter Abs grund war damals noch in ihm aufgewühlt; fein zwiefaches Befet tampfte in feinem Wefen, und irrte und verwirrte bie herrschaft, die das Geistige in ihm über das Irdische führte, und hemmte eben fo wenig die Durchschauung von himmel und Erbe, wie ihre freie Durchwirfung in einem unsterblichen leben. Aber er that nicht, wie er gefollt, fondern wie ihn gelüftete; jene Machte bes Abgrundes boten ihm verführend die verbotene Arucht ber Erbe bar; und fatt ju effen fich bas Leben von

bem Baume, ber, bie Burgel nach Dben, in feinem fich ihm gubeugenden Wipfel bie beffere Frucht ihm bot; ag er von jenem andern, ber, bie Burgel in die Erbe Schlagend, seine Frucht im irbischen Lichtfreis reift, und af fich ben Tob, weil fie in ber Übertretung bes Gebotes ihm Gift aus bem Abgrund angefogen. Er hatte vom Rerne bes Granatapfele gefoftet, ber' in ben Schatten bes Tobes aufgewachsen; und verfiel nun ber Region, ber er fich angeeignet gefunden, ale er ihr Dart fich angeeignet. Weil verführt nur in bie geringere, nicht aber als felbsteigener Urheber ber Schulb, in die größere Diffethat verwidelt; mar er nur aus bem himmel an ber Erbe, auf bie Erbe felbft, nicht aber in die Troftlofigfeit bes Abgrundes gefturgt; und biefe Erbe, weil bes eigenen Leuchtens entbehrend, in Licht und Finfterniß, sonnenklaren Tag und fternenhelle Racht, getheilt, entsprach nun volltommen ber 3wiespaltigfeit feiner gefuntenen, teineswege jeboch gang gottverlaffenen Ratur. Nicht ferner mehr central, fonbern peripherisch geworden; nicht mehr wie juvor zwischen himmel und Erbe gestellt, sonbern burch bie Lettere vom Ersteren geschieden, hort er auf umfaffend gu fenn und wird bafür umfaßt; ftatt zu herrschen, fühlt er fich gebunden, und feine Freiheit muß mit der Bindung harten Rampf beginnen. Bererbet, wie er ift, im Berhaltnif gur Umgebung, und mehr und grober verleiblicht in bem gu fich felber, findet er im engeren Umtreife fich beschloffen; und inbem die beschränkteren Rrafte fich in ihm in einer Urt von Inbiffereng gebunden, beuten fie, im Irbischen befangen, nicht ferner mehr gegen bie Ungelpuntte ber boheren Belt. himmel hat fich baher bem schauenden Geifte bes Gefallenen bebedt; aber, burch eine wohlthätige Beranstaltung ber ordnene ben Borfehung hat zugleich auch bie Solle fich ihm verhüllt; und feiner eigenen Schwäche hingegeben, bewegt er fich, wie im Mechsel von Tag und Nacht, fortan zwischen Bahrheit und . Srrthum muhfam auf und nieder. Gben fo find feinem ethischen Birten engere Schranten gefett; ber unmittelbaren Ginftrömung höherer Rrafte, nach ber guten wie ber bofen Seite, entrudt, erscheint er nur auf irbische beschränft; und zwischen bem Pflichtgebote und ber Luft, ber moralischen und phys

₩Ţ.,

sischen Rothigung getheilt, schwankt er auch hier zwischen Rechthun und Ubelthun. Endlich hat er auch im Lebendsgebiete jenem Wasser, das ins höhere Leben quillt, entsagt, ohne im Zauberbrunnen des Bosen die Unsterblichkeit der Hölle sich zu trinken. Auch hier erscheint er daher auf irdische Rahrung, und somit auf irdisch-wandelbaren Bestand beschränkt; der Tod hat sich daher in sein unsterbliches Leben eingedrängt, und im Kampse zwischen diesem Tod und dem Leben sließt sein Dasseyn in einem steten Wechsel zwischen Gesundheit und Krankheit hin; selbst in seinem Wohlseyn gleich dem Monde in seiner Wandelbahn, immer von der Vereinigung durch den gevierten Schein zum Gegenschein, und von da dann wieder durch die gleichen Mittelaspecten zur Conjunction zurück gehend, und es ist nirgendwo Halt noch Ruhe für ihn zu sinden.

So gestellt, ift ber Mensch in seine Geschichte eingetreten, und hat nach ben beiben Seiten fich ju entwickeln angefangen. Aber die Wege, die nach Unten giehen, haben ihm bequemer geschienen, und zu erwunschterem Biele führend, ale jene, bie nach Dben geben; und so ift die Geschichte ber erften Unfange bes Befchlechtes größtentheils in eine Befchichte ber Entwide lung bes Bofen in allen feinen Formen ausgeschlagen. Inbem namlich bies Bofe fich an bie Zeugung knupfend, und in ihr rerennirend geworben, zugleich im Leben jeder Generation burch eigene Buthat fich verftärft; mußte bie Daffe beffelben in einem in schneller Bunahme fich beschleunigenden Berhältniffe anmache fen, und zugleich mit ber immer reicher werbenden Auseinans bergliederung ber Geschlechter, fort und fort mannigfaltiger fich gestalten; mahrend, indem das Gute mehr und mehr verarmte, einschwand und verfummerte, die Wege nach Dben immer fparfamer besucht, einsamer murben und verlaffener. Da also bie moralische Belt, aus ihrem Gleichgewichte gerückt, um ihren Schwerpunkt schwankte; die Seilsordnung ber Borfehung fich ganglich verneinen, und alles Element sittlicher Form ind Ungeheuere fich verzerren wollte; ba als alle Erbe verberbt ges worden, und alles Fleisch auf ihr, ein Saus ausgenommen, seine Wege verfehrt, und all seines Bergens Gedanken nur aufs Arge hingerichtet; ba mußten die erhaltenden Rrafte, die die

Borfehung auf folche Falle, in ihr Wert gelegt, erwachen; und indem fie die Berftorer gerftorten, jene Rudwirfung in verniche tender Ratastrophe hervorrufen, Die fich als Sündfluth mit Schreden bem Gebachtniffe aller, ben einzig Geretteten neu entstammenben Geschlechter, eingeprägt. Es war ber zweite Act ber Restauration ber Menschheit, Die schon unmittelbar nach bem Falle in erfter Sandlung eingetreten: bamale ale Gott neben ber Strafe auch die Berheißung bem Berführten zugetheilt, auf den Berführer aber ben Fluch gelegt, und bann Feinbschaft gefet hat zwischen bes Weibes Saamen und bes Drachen Saamen. In bieser Feindschaft hatten, burch jene Urzeit hindurch, Sethiten von ben Cainiten, bie Rinber Gottes von benen ber Belt und ihres Fürsten, sich geschieben, und als bie Scheidung durch Die Bermischung beiber fich aufgehoben, mar bie bofe Brut ber Rephilim baraus hervorgegangen. Jest aber war auch die zweite Handlung erhaltender Borfehung eingetres ten, indem fie bie Baffer über bie Schlangenbrut hergeführt; und mahrend fie bem Unterreiche gegeben, mas ihm angehort, bie burch Baffer gereinigte Erbe einem, nach Ausscheidung bes icharfiten Giftes, mehr gereinigten Geschlechte, zur Bohn-Stätte eingeräumt.

Das in seinen Batern gerettete Geschlecht hat nun seine Laufbahn burch bie alte Geschichte angetreten. Dbaleich von jener bamonischen Berfinsterung befreit, bie bie menschliche Ratur ganglich zu überziehen gebroht, war ihr boch immer neben bem Lichtpuntte jener fcmarge Fled geblieben, aus bem biese Umnachtung aufgequollen; benn die Krantheit war burch bie Ausscheidung des infigirenden Giftes wohl gebrochen, aber feineswegs aufgehoben. Ale baher aus ben brei Baufern brei Menschenftamme, und aus ben Gliebern berfelben Bolfer murben, ba hat fich wieder aus ben beiden Punften jener Doppelfaden herausgesponnen; ber schwarze Kaden und ber goldene Faben, die untereinander sich verschlingend, und miteinander fich umspinnend und umsponnen, bas gange Bewebe alter Be-Den golbenen Raben hatte bas Lichtreich gur schichte bilden. Pflege fich angeeignet, und Gott hatte mit benen, die ihn in fich fortzuspinnen unternommen, erft bie alten grauen Bunbe

wie Batern: bann bie fpateren mit ben Entefn auf bem n ber Bafte abgeschloffen. Aber Cham, ber Bater Cae nd. hatte nady alter Sage bie Banberrenen gefinden, bie n ber Bater ber Rinber ber Belt und ihrer bofen Rinke. beitten , und die feine Rachtommen beifft Gintritte ber Mitth ie Erbe vergraben. So war auch die Tradition jener schwar-Runk in bie erneute Beit binübergetragen, und ber felworre en wurde von ben bamonifden Machten aufgegriffen und ter fortgesponnen. Jener alte Gegenfat; amischen ben Rim p ber Belt und ben Rinbern Gottef ich fatte fich fomit auf t meifchen Canaan und benen, bit in feinen Wegen gine , und bem ermablten Bolle, und benen, die ferner ober er feines Glaubens maren, eingezogen, und es war wieber neiter Dienk auf Erben: bort ben Madren ber Rinfternif pert, hier ben Lichtgewalten und Gott, ber in ihnen gewal-Die Friedensstadt mit ihrem Cempel war wieder ber ige Berg, auf bem bie neuen Egrogeren mobnten: mabrent en in ber Tiefe bie Tochter ber Renfchen fich mmtrieben, verführerische Bublfunfte übten, Diefer Baalsbienft, mo Gott in Bodegeftalt bie Berehrung feiner Anbeter angeumen; wo er umtangt von ben Choren feiner Briefter, aus en bie bamonische Begeisterung in ben wilben Conen ber jeffenen heult, umftromt von bem Blute, bas ans ben geoffm Abern ber Buthenben bringt, umrauscht von ben scheusen Orgien, Die Die zügellos entbundene Luft ihm feiert, ums mt von ben Festgelagen, bie fle ihm angestellt, mit Boblallen auf die fanatischen Schaaren in feinem Dienste nieder-A: ober wo er in Stiergestalt hunderte ihm geopferter aber in bie glühenden Arme nimmt, und unter wilbem Buruf bem Getose rauschenber Instrumente seine Opfer mit bem iffbunger bes verzehrenbsten aller Elemente verschlingt, mabd schaarenweise noch Andere freiwillig in den Flammentod fürgen: mas ift es anbers, als ber Berens und Zauberers ibbath jener Zeit; nicht etwa ingeheim an einem abgelegenen te. in der Stille ber Racht verstohlen abgehalten, sonbern : lichten Tag als öffentlicher Cultus, als die gebotene Fester begangen. Und biefer Baalebienft, er hat fich teineswegs

auf ben engen Raum jenes zugleich gesegneten und verfluchten Landes beschränft; vielmehr hinlaufend an ber leitung bes Beibenthums, hat er über alle Bolfer ber Erbe mit größerer ober geringerer Gewalt bes Bofen fich ausgebreitet. Wie Agnoten in feinem Thierdienst vielfach ihm gehuldigt; so ist er in ber Korm bes Schivaisms bis zu bem fernften Indien und feinen Inseln vorgebrungen, und hat es zugleich in Todesluft und Beugungeluft entzündet; Chalbaa, Affprien, Sprien hat er überzogen; bie Dyfterien ber Göttermutter und bes Atys, wie bie bes Dionysos in Griechenland, und bie Bachanalien in Rom find in feinem Geifte gefeiert worben; felbst ber nuchterne Norben hat fich ihm nicht zu entziehen vermocht, weil ber magifche bualistische Gegensatz zwischen gut und bos ihm vom persischen Drient her ben Weg gebahnt, und vorzüglich bie Blutseite bef. felben bort angepflangt. In Mitte biefer Ausbruche bamonischer Phreneffe hat bann jenes ermählte Bolt, umhegt von feinem Befete, muhlam gezügelt von feiner Disziplin, umgeben in engerem und weiterem Rreife von jenem befferen Beibenthum, bas von Streiflichtern alter Offenbarung beschienen, bagu im reineren Raturlicht schauend, Die sittliche Burbe forgfältiger ju mahren fich bestrebt, ber ewigen Rlamme guten Lichtfeuers mahrgenommen, baß es nicht gar erloschen. Die Seele, bie gu ben Bauberern neigt, und mit ihnen Surerei verübt, gegen fie will ich mein Angesicht feten, und fie in Mitte meines Bolts vertilgen, hatte ihm Jehova brobend zugerufen; und ftart in feinem Schute hatte in Mofe vor bem Pharao bie mahre Mundergabe mit ber falfchen; in Daniel vor bem Chaldaerfürsten bie achte Prophetie mit ber unlautern; in Glias auf bem Carmel ber Jehovabienst mit bem Baalbienste siegreich ge-Auf lange Zeiten hinaus hatte fich so die Tradition befferer Lehre erhalten, und bie Erfüllung alter Berheißung fich ben Weg bereitet; bis zulett in ber Mitte wie allumher bie gottgegrundete Sarmonie, in ben Begenfat ftarrer, ftoifcher Barte und epicuraifcher Berfuntenheit fich gelobt, und mit neuem Gerichte auch neue Silfe in ber Erfüllung bes Berheißenen nach Ablauf ber alten Beit erschienen.

Es tam nämlich im Aufgang von ber Sohe aus ben Tiefen

E Gottheit ein neuer Phonix herangeschwebt, und ber alte Ate im eigenen, felbstgegundeten Feuer fich verbrennen. Der tern ber Prophetje hatte bie forschenden Weisen bes Morgennbes, nicht etwa nach ber maffenmachtigen, im Blute bemichten Roma hingewiesen; fonbern an die Rrippe fie geführt, e bas neue Seil in sich beschloß. Das hilflose Rind, bas sie nt vorgefunden, batte bie Sendung, mit bem Wiberfacher 5 Gefchlechtes allein in ben Rampf gut gehen; ben Pact gu fen, ben es mit ihm abgeschloffen, und bie blutbeflegelte Sandwift, in ber es fich ihm ju eigen hingegeben, bem Ubermunmen abzuringen: bamit es, alfo von ber bamonischen Berridung befreit, wieder beffere Kruchte wirten tonne, als jene, z in ihm ber Baum ber Berfuchung getragen. Darum, als ie Beit gekommen, erschien ber, "ber gemacht ift, bag er iemand fürchte, und neben beffen Dacht teine Dacht auf Erm besteht, die ihm verglichen werben konnte," 1) vor bem lesenbeten, ben ber Beift in bie Bufte geführt, auf bag er ersucht werbe, und in ber Bersuchung sich und die Menschheit ı sich bewähre. Dreimal trat ber Bersucher an ihn heran, besmal eine andere Region jum Angriff mahlend; in allen rei Bebieten abgewiesen und ju Schanden gemacht, flicht er en bannen, und bie Engel, bie vom erften Stammvater gerichen, als et in gleicher Versuchung erlegen, kommen nun, m bem britten ju bienen. Und in bes Beiftes Rraft geht ber Sieger nun aus zu verfünden bas Evangelium ben Armen; n heilen bie gerftoßenen Bergen; ju predigen ben Gefangenen, af fie los fenn follen; und ben Blinden bas Geficht und ben lerschlagenen, daß sie frei und ledig fenn follen, und zu verunden bas fröhliche Jahr bes Herrn und bie Bukunft bes Reiches Gottes. Und er, ber Stärkere, fällt nun in bas Saus es Starten, ben er in Bliges Gestalt vom himmel niederfalen gesehen, und bindet ihn, und nimmt ihm feinen Sarnisch, inf ben er fich verließ; und theilt ben Raub aus: 2) benn es tabet bas britte Gericht über bie Welt, in bem ber Fürst biefer Belt foll ausgestoßen werben 3) und fein Bolt fallen burch bes

<sup>1)</sup> Job c. 41. 2) Luc. 15, 21. 3) Johann. 12, 31.

-

Schwertes Scharfe; Jerusalem aber gertreten von den Beiden, bis auch ber Beiben Zeit erfüllt wird. 1) Die Beseffenen merben por ihn gebracht, er treibt die bofen Beifter aus mit Borten, und fie erlangen von ihm Befreiung. Der Gabarener, ber ben Teufel von langer Beit ber bat; ber nacht in feinem Saufe weilend, nur in Todtengrabern wohnt, und oft mit Retten gebunden und mit Feffeln gefangen, bie Bande gerreift in feinem Grimm, und vom Damon in bie Bufte getrieben, bie Strafe ungangbar macht, begegnet ihm. Legion ift mein Rame, benn unfer ift viel, erwiebert ber Damon auf feine Frage; bift bu hergefommen, und ju qualen, ehe benn es Beit ift? Beife une nicht in die Tiefe tehren, flehen fie bann, feine Macht erkennend, und ihnen wird gestattet in bie Beerbe gu fahren. Fortan, wenn ihn bie unfaubern Beifter gewahren, fallen fie nieber vor ibm, und ichreien und fprechen: bu bift Gottes Cohn! er aber bebräut fie hart, bag fie ihn nicht offenbar machen, beinn er bebarf bes Beugniffes bes Baters aller Luge vom Anbeginne, nicht. 2) Einigen hilft ihr Glaube gur Befreiung; ber Tochter bes Weibes aus Sprophonicien bie Demuth ber Mutter. Much ben Jungern hat er bie Gabe gugetheilt; aber fleingläubig, wie fie find, will es nicht Allen gelingen; besondere jenes sprachlosen Geiftes tonnen fie nicht machtig werben, ber, wenn er ben von ihm Befeffenen reift, ihn taub macht und ftumm, und ihn bald ins Feuer, balb ins Maffer, bann wieber an bie Erbe wirft, bag er schäumenb und gahnefnirschend sich an ihr malgt. Er barum, nachbem er ihn jum Ausfahren gebrängt; und ben wie tobt an ber Erbe Liegenden bei ben Banben aufgerichtet, ftrafet fie ihrer Schmachgläubigkeit wegen; fie zugleich belehrend, wie biefe Urt mit nichten ausfahre, benn burch Beten und Fasten. Und wie er bann zulest bas Werf vollendet, bas zu vollbringen er herniebergefommen, und Solle und Teufel gang besiegt, lagt er feiner Rirche, ehe benn er aufgefahren, gleichfalls bie Gewalt, in feinem Ramen ben Besiegten auszutreiben.

<sup>1)</sup> Luc. 21, 24. 2) Marc. 3, 11. 12.

Es habe Zeus, so fang und fagte bas heibnische Alterthum. als er ben neugebornen Tophon mit bem Blige bestegt und niebergeworfen, die Insel Trinacria auf ihn gewälzt; und nun liege er feuchend und ftohnend, und muhfam burch ben Feuers mund bes Atna Flammen athmend unter ber laft; und wenn er von Zeit ju Beit fich ruhre, bann werbe bas land allumher im Erdbeben erschüttert und bewegt. So hatte jest ein Soberer ben grimmen Feuergeift ber ethischen Welt bestegt, und indem er in ben Abgrund ber Tiefe ihn wieder hinabgeworfen, ben Felfen ber Rirche auf ihn gelegt; und auch er frummt und windet fich unter ber Laft, bag von Zeit ju Zeit weitum bie Geifterreiche erbeben: aber er hat sein Recht und mit ihm die überwältigende Macht verloren. Denn die Wege, die nach Oben führen, find nun nicht ferner mehr bem, ber auf ihnen gehen will, verlegt; bie Pfabe find ihm vielmehr angebahnt, und die vincula und Bindemittel, bie ihn mit ben Butern bes Oberreiches in Rapport verfeten, find ihm bereitet, und in bie Sand gegeben, bag er nur bavon Bebrauch machen barf, um wieder zu ihnen zu gelangen. Aber auch in ber neuen Zeit, bie nun angehoben, ift weder ber Freiheit bes Menschen, noch auch selbst ihm gegenüber ber bes Damon, ein . mit Rothwendigfeit bindender Zwang angelegt; nur bas Band ber erblichen hörigkeit zwischen Beiben ift aufgelost: also bag ber Reind ferner nur im Falle ber Ginwilligung bes Freigelaffenen in felbft übernommener Rnechtschaft; ober wenn ihm gum Beften bes Beimgesuchten eine Gendung von Dben zu Theil geworden, Gewalt über ihn übt, und fonst machtlos ihn wohl zu versuden, aber nicht zu schädigen vermag. Darum hat feineswegs in ber driftlichen Zeit ber Rampf ber Principien nachgelaffen, und ale ferner unnöthig fich aufgehoben; bei ber geiftigeren Richs tung, die Alles in ihr genommen, hat er fich vielmehr erft recht entzundet; aber er wird mit gleicheren Waffen und gleichgetheiltem Winde und licht geführt, und fein Musgang ift genichert. Als baher bas Judenthum burch bas Beidenthum, und biefes burch fich und bas Chriftenthum gefallen, ba mar feines. mege ber schwarze Kaden im alten Gespinnfte abgeriffen; burch Trümmer und Ruinen hat er fich vielmehr hindurchgewunden, und auch in die driftliche Zeit fich fortzusepen gewußt. Denn

bie Schlechtigkeiten in ber menschlichen Ratur hatten seiner mit hut mahrgenommen, und Sorge getragen, bag, in Bort und That und Inficirung, Die Uberlieferung bes Bofen ber nen begonnenen Entwicklung nicht verloren gehe. Go mar ber Kaben benn auch jest wieder in die Webe eingegangen; aber batte er früher ale Aufzug zum Grunde und gur haltung fich ihr unterbreitet, vom golbenen Ginschlag nur los burchfahren; bann war, ba biefer jest als Aufzug sich auf ben Stuhl gelegt, bem andern bie Rolle bes Ginschlags zugetheilt. Die Zeiten hatten sich gewendet, und war früher der Tag aus der Nacht bervorgegangen, fo mußte jest die Racht ber Abmesenheit bes Lichtes ihr Entstehen banten. Go blieb, unter bem Schirm ber Rirche, bas neue Geschlecht zwar feineswegs unangefochten, benn feine Tiefen reichten vor wie nach in die Abgrunde ber sittlichen Belt hinunter; aber ber Erfolg ber Unfechtung mar in feine Sand gegeben, brach diefe nicht felbst freventlich bie Siegel, bie jest bas Unterreich beschloßen, bann mar bie Macht bes Bofen an ihm verloren, und es blieb fein Beil gefichert.

Darum hat die Besessenheit zwar in der Kirche sich keines, wegs verloren, aber dieser sind die Mittel der Hilfe anvertraut, und durch die Vermittlung der Apostel auf sie gelangt. In meinem Ramen werdet ihr die Dämonen austreiben! hatte der Herr gesagt; ihn hatten selbst Solche nach der Apostelgeschichte (19) nicht ohne Wirkung angerusen, die ihm nicht angehörten. Denn, rühmt Justinus: vor der Macht des Ramens Jesu zitztern die Dämonen; ihn scheuen sie, und gehorchen und, bei ihm beschworen, noch zu dieser Stunde. Um diese Beschwörung zu vollziehen, hatte die Kirche schon Anbeginns, — wie aus den Zeugnissen des Martyrers Cyprianus und des Prudentius hervorgeht, in ihrer Hierarchie den Grad der Erorcisten bestellt, und ihnen den Erorcism als Wasse in die Hand gegeben. Bei dem, der da kommen soll zu richten die Lebens den und die Todten, werden die bösen Geister beschworen:

<sup>1)</sup> Auch der Brief des heil. Ignatius an die Antiochenser, so wie der des Papstes Cornelius an den Fabianus bei Eusebius L. VI. c. 35. ermähnen schon des Exorcisms.

nicht in Saufern aus Furcht, nicht in ber Rirche aus Achtung vor ber Beiligfeit bes Ortes; fonbern unter freiem himmel; um ihre Ramen befragt mußten fie ein Zeichen ihres Ausgangs geben. Denn, fagt ber eben angeführte Martyrer, von ber Dhnmacht ber falfchen Götter rebend: "beschworen von uns im Ramen bes mahren Gottes, fturgen fie fogleich und befenuen, und finden fich gezwungen, aus ben Rorpern ber Befeffenen an weichen. Du fiehst fie beim laut unserer Stimme, und burch die Wirkung der verborgenen Majestat, mit Beiseln geschlas gen, im Feuer gefengt, in ber Bunahme ihrer Bein burch ben Angreifenden gedrängt, jammern, heulen, abbitten und betens nen, von wannen fie gefommen, und zu welcher Beit fie ausfahren werden. Die Insel Cypern mar Zeuge, als der heilige hilarion, ber auf ihr in ber Berborgenheit ju leben gehofft, zulett ausgefunden, in biefer Beife nahe zweihundert befeffene Ranner und Frauen befreit, wie ber heilige hieronymus in feinem Leben berichtet."

2.

Fortleitung bes Bofen in ben Barefien alter und neuer Zeit.

Reben ber Wuth ihrer Midersacher, die in Gewaltthätigskeiten aller Art sich ausgelassen, hatte die Rirche auch zu aller Zeit die Doctrinen zu bekämpfen, deren Saat sich neben der ihrigen fort und fort durch die Bermittlung, so des Heidensthumes wie des entarteten Judenthumes, ausgestreut. Jenes Heidenthum hatte, seit seiner Trennung vom Stocke primitiver Urresigion den naturalistischen Pantheism in allen seinen Formen, bei den verschiedenen Bölkern der Erde, ausgebildet. Das Prinzip, das man als das Erste gesetzt, bestimmte die Modalität dieser Formen; und da das All in Himmel und Erde getheilt erschien, so setzte man beide als die, welche zuerst die ganze Mannigsaltigkeit der Dinge in ihrem substanziellen Bestand hervorgerusen, und bezeichnete die Periode ihrer productiven Thätigkeit, im westlichen Heidenthum, als die Zeit des Uranus und der Gä: die älteste primitive Form pantheistis

fcher Weltanschauung, nach ber alles Bestehenbe zu feinem realen Dafenn gelangt. Wie aber nun bie üppige Kulle ber Bervorbringungen bie weitere Ausbildung bes Bervorgebrachten hemmte und unmöglich machte; mußte biefer fich brangenben Superfotation eine Granze gefett werben, bie fich nur in bem fließend Bewegten; im Umtriebe burch ben in Aufgang und Riebergang immerfort in fich jurudfehrenben Rreislauf ber granzenlosen Zeit finden konnte; und indem in ben Titanen bas obere und bas untere Pringip biefer Bewegungen in verschiedenen Berhältniffen fich geeinigt, ging nach ihrem Auffanbe gegen bie erfte Ordnung, und nach ber Entmannung bes Uranus, die zweite, die Übergangsperiode pantheistischer Weltanichauung, in ber herrichaft bes Rronos und ber Rhea hervor. Aber auch bas Fliegende, Stromenbe in feiner ungebanbigten Gewalt mochte nicht jur Wohlordnung führen; benn feiner Natur nach Alles verschlingend, um es wieber ju gebah. ren, und gebahrend, um es wieder ju verzehren, fonnte es, in ftetem Wechsel raftlos babin eilend, nur immer Anderes und Undered, aber nichts Bleibenbes, hervorrufen. Es mußte baher ein brittes mäßigenbes Pringip gefunden werben, bas in bem Gefete einer höheren harmonie Alles nach Maag, Bahl und Gewicht in rechter Fügung jusammenordnend, es in schoner Gestalt und zwedmäßiger Ordnung ineinanderwebte. Pringip so physischer wie plastischer Wohlordnung war nun in Beus und here perfonlich ausgebrückt, und mit ihnen mar bie britte Beit herangetommen, und hatte bie britte Form beibnischen Pantheisms herbeigeführt. Aber die wilben, titanischen Rrafte ber vorigen Zeit ließen fich nicht fo leicht in ihrem tumultuarischen Treiben irren, noch auch gaben sie fich ohne Wiberstand ber neuen Macht gefangen; sie mußten in einem schweren und harten Streite, bem Titanenkampfe, bezwungen werden, und die Ubermundenen wurden bann in den Abgrund hinunter gestürzt. Da fie für bas Ungethume, Regellofe, Gewaltthätige, gegen bas harmonische, jum Ginklang Temperirte, in ichoner Begrangung Bemäßigte, gestritten, standen fie ichon als bie Bertreter bes bofen Pringips ben Kroniben, als ben Streitern für bas Gute, gegenüber; und in ihrem Widerspruche mar mit

ber britten zugleich eine vierte, schon in ber zweiten begründete Form pantheistischer Weltanschauung hervorgetreten, die ber bnaliftifchen Entgegensetzung ber beiben Pringipien Licht und Finsterniß, gut und bos, Leben und Tob. begonnene Rampf biefer Pringipien, burch Emanationen, Beugungen und Incarnationen bes Guten: Dionpfos, Chrischna, Ofiris u. f. w. fortgefest, gab fich bald als ein im Laufe ber Geschichte nie ablaffenber zu ertennen; und bies brachte barauf, ihn bei vorausgesetter Ewigkeit ber Glieber bes Gegensages als einen anfanglosen zu nehmen. Go hatte bem burch bie pantheistische Ibentität vermittelten Wegensape gegenüber, ber von diefer Ibentitat theilweife ober ganglich gelöste Dualism seine Berehrer gefunden; und ba mit ben gefturgten Pringipien auch bie Unhänger berfelben bas gleiche Loos erfuhren; fo mar es für die Sectenerbitterung nur ein fleiner Schritt, felbst theilmeise fur bie Unbetung bes bofen Pringipes fich zu entscheiben.

Das Inbenthum seinerfeits fand vom Anbeginne an mit biefem heidnischen Pantheism in allen seinen Formen und Ents widlungen in entschiebenem Wiberspruch. Denn fein Jehova war nicht innerhalb ber Natur beschloffen, selbst Natur, ober eines ihrer Pringipien; sondern biese Ratur, die burch ihn geworben, völlig von feiner Effenz ausgeschieden. himmel und Erbe geschaffen, fo waren Uranus und Ba, wenn fie fich ju Göttern aufgeworfen, Goben ihm gegenüber, und ihre Berehrer Rebellen gegen feine höhere Majestat. Da er ferner es auch gewesen, ber bas Licht hervorgerufen und die Finfternig gefett; fo maren auch jene bualistischen Lehren, Die ba trennten, mas immerbar in feiner Burgel verbunden feyn follte, ein Greuel vor feinen Augen. Go ber in feinen Begenfapen vermittelte, wie ber unvermittelte Pantheism, maren baher, bem Monotheism gegenüber, im Argen liegend; ihr Grund und Kundament mar die Lehre ber Schlange: et eritis sicut Dii! und fie, den Baalbienft in ihrem Rerne, ftanden ber befferen Gottesverehrung, wie bas Bofe bem Guten, entgegen. Entwicklung diefes höheren Dienstes, und in feinem Berhältniß ju jenem Entarteten, ließ fich jedoch ber gleiche Fortschritt in

ber allmäligen Entfaltung analoger Momente nicht vertennen. Gott hatte in erfter Zeit als Bervorbringer und Schöpfer, ungeirrt burch irgend ein Bofes gewirft und gewaltet; fein Wiberstrebenbes hatte feine Schöpfungen verwirrt, und er hatte fie Alle nach Maaggabe, wie fie aus feiner Sand hervorgegans gen, als gut befunden. Die aber bie freien Geifter bas Berbrechen bes Abfalls nun verschulbet; wie biefer Aufstand burch alle Regionen bes Daseyns hindurchdringend, in der Berführung ber Schlange felbft bis jum Menschen unten an ber Erde fich ausgebreitet, und fo bas Bofe in allen feinen Formen fich nach und nach entwickelnb, bie Schöpfung verwirrt: ba mar jene erfte Periode abgelaufen, und eine zweite begann, bie nun in Schut und Trut in stetem Wechsel und Bewegung ihren Ablauf hielt. Die Gottheit trat nämlich nun einerseits als erhaltende in die Geschichte; indem fie bas noch heil Erhaltene in ihr fammelte, ordnete, bisziplinirte und unter Gefetes Dache stellte; andererseits als gerft orende, indem fie bas Bofe ause fchieb, abhielt, befampfte, und in feinen Rolgen gum Guten Das mar bie Beit bes alten Bunbes, und bes in ihm herrschenden Gesetes. Da aber eine folche Auhrung, im Reiche freier Geifter nur ber Minbergahl birect gugewenbet, und bie Mehrzahl nur naher ober ferner indirect berührend, nicht jum Biele möglicher Befreiung Aller führte; fo bedingte biefe ameite Beit eine britte, bie vollendete, mas jene begonnen, und ein neues Pringip in bie gesammte Maffe bringenb, die baburch wieberanfteigende zu einem neuen Wert erbaute. Diefe neue Beit war burch bie meffianischen Weiffagungen angefündigt; in ihr follte bie Gottheit in ber Form einer erlofenben, re-'faurirenden Macht erscheinen; und biefe, nachdem fie in fortgefetter Reinigung und Ausscheidung bes eingebrungenen Bofen, ber Schlange ben Ropf gertreten, und gulett als Riche tende bie Schiedniß bleibend gemacht, bie Wieberherstellung ber Schöpfung jum Biele führen.

Mit bem Christenthume war nun die Erfullung dieser Beise sagungen herangekommen, und sohin die britte Periode eingetreten. Diese Erfüllung war aber um Bieles anders ausgefallen, als man erwartet hatte; und so bas heibenthum wie das Juden-

The same

thum fanden fich überrascht und betroffen über bie Urt, in ber jener entscheibenbe Act verlaufen, ber bie neue Zeit eröffnen Das heibenthum nämlich, obgleich es bie Erfullung foon hinter fich ju haben glauben mußte, hatte boch im Unblide ber Folgenlofigfeit biefer Erfüllung, wie fie in feinem eigenen Buftande folagend hervortrat, fich burch ble allgemeine Erwars tung bereben laffen, mit halber hoffnung mit ju erwarten und m harren; legte aber nach feiner Beife bie Beiffagung auf einen großen Rampfeshelben aus, ber vom romischen Reiche and bie Belt vollenbe gu bezwingen, und bis gum Grunde wiederherzustellen bie Sendung habe; mahrend bie Juden in ber Stille auf einen Golden hofften, ber fie vom langen Drud befreien, und bas längst ermählte Bolt auch gum herrschenbent auf Erbe machen werbe. Da war aber nun Giner in feiner Ritte erschienen, ber, armer als die Bogel ber Luft und bie Thiere ber Erbe, nicht hatte, wo er fein haupt hinlege; im Beleite einer Ungahl unfcheinbarer Menfchen aus ben Gering. fen in Ibrael, Lehren verfündend, die, - eine Rebe vom alten Beinftod am Berggelande abgefentt, Beigen von ber Gaat tes erften Aders entsproffen, - bei nicht abzuläugnenber Ticfe, und burch bebenfliche Bunberthaten unterftugt, in ihrer Ginfalt fo schlicht und unansehnlich erschien, daß bie Welt in ihrer Beibheit ihr beizupflichten errothete. Bon glangenden Beiftesgaben mar nicht bie Rebe; von heroischem Selbenmuthe, von Schwert und Blut und Bolferschlachten und hochmögenber Machtherrschaft noch weniger; burch Rleinheit, Riedrigkeit und Demuth follte bie Rrone erstritten werben, und bas Reich gu tiefer Rrone auf ein unfichtbares fich beuten laffen. als dies Pringip nun vollends bis zum fchimpflichsten Tobe verfolgt murbe, und es vom Rreuze nieberscholl: nicht burch Streiten, fondern durch Leiden wird die Welt mit ihrem Furften übermunden; ba mendete fich bas Beidenthum verächtlich, bas Judenthum grimmig ab. Das Erfte wieder in fich felbft rerfinfend, fehrte auch wieder gur Idee ichon vollbrachter Erfüllung, burch bes Kroniben mächtiges Walten gurud; und indem es fie innerlich fpeculativ tiefer ju begründen, außerlich fie von Entstellungen ju reinigen fich bemuhte, trat es bem

A SHAME

herzustellen. Auf diesem Grunde haben bann in wechselnden Modalitäten die verschiedenen judaisirenden Secten der frühesten dristlichen Häreste sich erbaut. So die Ebioniten, die durch die Annahme der Wirklichkeit des göttlichen Geistes ihre Berswandtschaft mit der Kabbalah beurkunden; Nazaräer dann und Elke saiten, in denen denn auch nun magische Künste, Geisters beschwörungen und prophetische Weiber charakteristisch bezeichs inend hervortreten.

Die Beidenchriften ihrerseits bezeigten fich noch hilfreicher, ber bebrängten Rirche aus ihrer Rulle beizustehen; einmal, inbem sie sich bemühten, aus den Schäßen bes Beibenthums bie in ihrem esoterischen Theile, wie es ihnen ichien, armlich Bebachte zu bereichern; bann aber andererseits fie recht hoch über :: bas Jubenthum hinaufzusepen, und burch bie Übertragung ber : breifachen Periobenfolge auf bie firchlichen Berhältniffe, und ihre historische Gliederung, beide in einen scharfen, mehr ober ; weniger bualiftisch festgehaltenen Begensat zu bringen. Bezug auf bas Erfte unterschieben fich nun bie verschiebenen ; anoftischen Lehren, Die balb in Rulle aufwucherten, burch bie verschiedenen heibnischen Systeme, die fie jum Brunde gelegt, und die fie in jene driftliche Geheimlehre hinüberzuleiten vers ; suchten; und es scheint, ale ob hier die Zahlenspfteme, die fie befolgt, und am besten gur Quelle, aus ber fie geschöpft, hine überleiten möchten. Dies vorausgesett, möchte bie Achtzahl, mit 365 und ber Seelenwanderung verbunden, bei Bafilibes nach Agypten beuten; die Siebengahl bei Saturninus nach Persien; Die Dreigahl, und bann bie Achtgahl, Behngahl und 3molfzahl, zur Bahl breißig verbunden, bei Balentinus aber nach Chalbaa führen. In Rudficht auf bas Undere erscheinen biefe Secten burch ben Grab ber Tiefe getheilt, ju ber fie bas Judenthum und feinen Gott herabgebrückt; fo wie burch die . Scharfe bes Gegensapes, in ben sie ihn mit bem Christengotte gebracht. Ift jener bem Bafilides Urchon, ber erfte Engel bes unterften Beifterreiches, mahrend mit biefem, bem Chriftens gotte, fich bie hochste gottliche Rraft verbunden; bann ift bei ben Balentinianern der Gine als Demlurg, ber, von Achamoth, die dem Pleroma ins bunfle Chaos entstürzt, geborne

1.

hafder ber blos abbilblichen Belt; als beren Bieberhersteller m Andere, ber Won Je sus erscheint, ben die übrigen Nonen alle mihrem Ebelften gebilbet; mahrend bei Marcion ber Belte icopfer, nur Die Gerechtigfeit aber nicht bie Liebe tennend, michen aut und boe in ber Mitte schwebt; bei noch Andern der gar zu einem bofen Wefen herabgefunten, burch bas Geit bie Gunde querft in bie Welt gebracht. Indem auf biefem Bege in ben Ophiten bie Sonderung bis gur bochften Scharfe ich getrieben, mußte es enblich bahin gelangen, bag ber Gegenfat met ganglich auseinanderfiel, und indem besondere Secten fin bie Glieber theilten, in ben Sethiten und Rainis ten ber völlig unvermittelte Dualism auch in biefen Bareffen Jenen Ophiten hatte nämlich bie gur Sple m Lage trat. fich berabfentenbe Sophia ben Jalbabaoth, ben bodartigen Eohn bes Chaos ausgeboren, ber mit feche von ihm geschaffes nen Aftralgeiftern, bie Belt und gulest auch ben Denfchen in ihr hervorgerufen, und biefen burch feinen Athem mit bem um einwohnenden höheren Lichte begeistigend, um höhere Ertenntniß von ihm abzuwehren, ihm die Frucht bes Baums berboten; fo bag ber gleichfalls von ihm geschaffene Schlangengeift, ber ihn gur Übertretung verführt, fein Bohlthater ge-Es lag nun nahe entweder für alle Widersacher bes worben. Inbengottes: Rain und Cham, bie von Goboma u. A. Parthei m nehmen, und wie die Rainiten gethan, ju ihrer Lehre als ber befferen fich ju befennen; ober gleich ben Gethiten in Geth und Gem ben Borlaufer bes Meffias, ja ihn felber m erfennen, und in ber Linie ber Rinder Gottes bie mahre Rebre aufzusuchen; mabrend die Abamiten die gemeinschafte liche Burgel beiber ehrten.

Da alle diese Irrlehren, beinahe ohne Ausnahme in sols der Weise den Gegensatz ber Prinzipien, über das kirche liche Maaß hinaus mehr oder weniger verzerrt, in ihre Doctrin aufgenommen; so erklärt sich daher, wie sie bei ihrem Erlöschen mletzt sämmtlich in den Manichäism aufgegangen, weil dieser die kürzeste, populärste und den Leidenschaften zusprechendste Formel aufgefunden, um die sich, als um ihre Fahne, alle Widersacher des kirchlichen Dogma's und der ihm verbundenen

- A STATE OF THE PARTY OF THE P

ftrengen Sittenlehren sammeln konuten. Zwei ewige Reiche im Meltall: amei herrscher über fie gesett, jeboch alfo, bag ber Gine vorwiegend ift; zwei Naturen im Menschen ursprünglich wieber mit Übermucht ber höheren, die fich aber durch die Luft in die Zeugung verloren : fo lautete diese Formel, die fich burch ihre tauschende Ginfachheit ber Dberflächlichkeit gemeiner Auffassungen ber Welterscheinungen , durch ihre Geschmeidigkeit aber ber sittliden Ungebundenheit empfahl, und daher, befonbers im Drient, schnellen Beifall gefunden. Die Lehre in ihrer urfprünglichen Geftalt, jumeift aus ber Lehre bes Benbavefta bervorgegangen, ftanb inbeffen ber driftlichen gu fern, ale bag ber Manichaism felbst auf die Dauer fich ihr gegenüber hatte behaupten mogen; er hat beswegen mancherlei fich mehr anbequemende Formen angenommen, und baburch ift es ihm gelune gen, fich bis in bie fpateften Beiten hinaus perennirenb gu So hat er gegen Enbe bes vierten Jahrhunderts als Priscillianism fich bis jum äußersten Westen nach Spanien und Galligien ausgebreitet, und folche Burgeln bort geschlagen, bag er am Enbe bes fecheten noch nicht ausgetilgt gewesen. Um bie Mitte bes folgenden tauchte er bann neuerbings burch Constantinus im sprifchen Armenien in ben . Paulicianern auf; breitete nun im Berlaufe bes achten fich burch Rleinassen aus, und gewann noch mehr Unhänger, als er gegen Ende biefes Zeitraumes, in Gergius fich neu verjungend, fogar theilweise ber Gunft ber byzantifchen Raifer fich erfreuen konnte. Bald aber barauf, in ber Mitte bes IX. Jahrhunderts, gab der Übermuth ber Secte die Beranlaffung zu einem beinahe hundertjährigen Rampf, ber julett mit ihrer Niederlage enbete. 2118 man aber nun ihre Reste zulett nach Thrazien in bie Bebirgthäler bes Samus verpflangt, begannen fie, mit anbern schon früher hinüberversetten fich verbindend, unter bem Ramen ber Bogomilen, aufs neue fich auszubreiten. Pfellus Iernte fie, ober eine ihnen verwandte Secte, um die Mitte bes eilften Jahrhunderts, unter bem Namen ber Deffalianer, Eucheten ober Enthusiaften fennen; mahrend Alexius Comnenus gegen Ende beffelben fich ruhmte, einen Theil ber Irrglaubigen feines Irrthume überführt zu haben, und zugleich ihre

Amerien burch Euthymius offentunbig machte. Sie batten ber unterbeffen über Bosnien und Dalmatien, burch Sanbels. kethehr und Miffionen, mehr und mehr westlich sich ausgebreis nt: und ichon vor bem Jahre 1000 Stalien erreicht, besonders n Railand großen Anhang findend. Weil aus ber Frembe eingewandert, hatte man ihnen ben Namen Passagini, und wil indbefondere aus Bulgarien ben von Bulgaren gegeben; fe, bie fich fur bie vorzugeweise Reinen hielten, funbigten fich felber unter bem Namen ber Catharer, b. i. Puritaner an; and Patarener und Piphler wurden fie genannt, bagu and Begharben und Collharben. Eben so schnell war dann ihre Lehre, mahrent fie fublich bis in ben Rirchenstaat binein vorgebrungen, von Italien nach Frankreich hinübergetras Sie hatte bort ichon lange im Berborgenen gefrimt, als fie 1017 ploglich in Mitte bes Clerus von Drleans and Licht getreten, und von ba aus balb in verschiebene Provinzen bes Landes fich ausgebreitet, und zwar besonders im eanitanischen Guben in folder Macht, bag schon 1030 eine Ennobe in Toulouse gegen fie gehalten werben mußte; benen belb andere im Berlaufe bes zwölften Jahrhunders folgten, bis mlett ber blutige Albigenserfrieg ihrer weiteren Ausbreitung in iener Begend Granzen fette, ohne fie jedoch auszurotten. batten nämlich teineswegs auf Frankreich fich befdyrantt, fonbern bied Cand wieder jum Musgangepunft nehmend, von ba and alle tieferen Abendlander mit ihren Schaaren überzogen; mb wie fie schon 1052 in ber Gegend von Godlar aufgetaucht, io maren fie an ben Nieberrhein, und von Basconien aus in ber Salfte bes zwölften Jahrhunderte nach England übergemanbert, hatten eben fo Spanien mit ihren Bereinen angefüllt, und bort leon zu einem ihrer hauptsite gemacht. feben wir fie bann von Beit zu Beit in ben Bauernfriegen, bei ben Biebertäufern in einzelnen Spuren ihr Fortleben und anbenten; und nachdem fie mit ben Auswanderern ber alten Belt in bie neue übergegangen, auch in ihr Burgeln faffen, mahrend fie eben fo auch jur Stunde noch in ben Reften ber Bos gomilen in ben Bebirgen bes Samus fich erhalten, und eben fo

in den St. Simonisten ber hauptstadt Frankreiche fich wies ber por wenig Jahren zu constituiren versucht.

Diefes Net von Secten und Bareffen, bas alfo, vom Urfprunge bes Chriftenthumes an in allen feinen Entwicklungen ihm folgend, bie Rirche umzogen, ift nun eine ber vorzügliche ften Leitungen gewesen, an ber bie bamonische Mustit forts gelaufen, und alfo über alle Zeiten und burch alle ganber fich ausgebreitet. Denn es gilt allerwarts und immerbar: wie bie Doctrin fo bie Praxis, und hinwiedrum wie bie Ausubung in Gesinnung, That und Sitte, fo bie Lehre: weil Beibe im engften Wechselverkehr verbunden, fich ftete aneinander auszugleis chen ftreben. War einmal bas Bofe als pringipienhaft perfonlich in Macht. Burbe und Bebeutung anerkannt, bann mar es auch als Solches berechtigt, Berehrung, Sulbigung und Dienft gu verlangen, bie es nun nach feiner Beife mit Bohlthaten gu vergelten fich veranlagt fand. Satte man auch Anftande halber, um bie religiösen Instincte nicht allzu fehr aufzuregen, bem guten Pringipe bie Borhand eingeräumt; bann mußte ber Begner, einmal ale ebenbürtig erflart, wenigstene bei ben Folgerechten balb gur Parität, wenn auch im Beginne noch unter ber Saltung eines britten indifferenten Principes, bas fle Beibe gegeben, gelangen; und es war bann nur noch ein Schritt gur Anerkennung: bag ber herr bes bem Menichen gunachft gelegenen Unterreiches, fein Schos pfer und fein Bilbner, ber Machtigere fen, und ihm ber Borgug por bem Andern, ihm allgu fehr Entfremdeten gebühre, mas benn seine Berehrung fort und fort steigerte. Jeber biefer Berehrer wußte aus ber Doctrin, und ficherer noch aus eigener Erfahrung, bag er in fich felbst ein congeniales Element befchließe; eine tiefere Ratur, aus ber Nacht und Kinfterniß erboren, und barum bem bunteln Gesetze pflichtig, und in bem Bebiete, bas es beherrichte, Beimatherecht genießenb. schiedener nun biefe untere Ratur in irgend einer Perfonlichfeit vorherrichte; je mehr fie bie höhere mit ihren Trieben, Leibenschaften und Instinkten überwältigt und übermachsen: um fo mehr mußte eine folche fich geneigt finden, lieber in die Dienfte ber Macht zu treten, beren Gewalt fie in allen Gliebern und. Organen fühlte; ale ju jener andern fich ju halten, Die vor-

Ì,

į

ï

trefflich seyn mochte, aber ihr allzu fern entruckt, und ihrer Art zu sehr entfremdet. Einmal in der Wahl entschieden, mußte sortam ihr Bestreben dahin gerichtet seyn, mit dem gewählten aber unsschieden herrn in näheren Verkehr zu kommen, und dazu bot eben jene untere Natur, in den Gesehen allgemeiner Sympathie, die überleitende Brücke, und die einigenden Bänder dar; und so war der Bund gar bald geschlossen, und die Bedingungen desselben hatten sich sestgestellt. Die nächste, am häusigsten bedungene Folge des stillschweigenden Vertrages, war nun, weil der Gebieter vorzüglich im Fleische herrschte, die Emancipation des Fleisches, und was mit ihr zunächst zusams menhing.

Aber nicht blos auf biesem Wege wußte fich bas Bose Bahn machen, es gelangte eben fo ficher auf bem entgegengesetten gum Biele. Die Rirche hatte von jeher bie Gefahr, bie ben Menfchen von Unten herauf, aus ben Tiefen biefer nachtbebecten Ratur, ohne Aufhoren bedroht, gar wohl gefannt; und die brobende in ihrer gangen Gefährlichfeit erwägend, fie als einen hauptgegenstand ihrer Disziplin nie aus bem Muge gelaffen. Wer fie hatte feineswegs, burch bie Große bes Ubels von biefer Seite, ihre Aufmertsamteit von anderen Bebieten ber menfche lichen Ratur abziehen laffen; fonbern vielmehr, indem fie ben Burgeln bes Bofen bis ju ben hochsten Regionen hinauf nachgegangen, auch biefe unter ihre Bucht genommen. namlich unten die bofe luft und ben niederziehenden thieris ichen Trieb gefunden; so waren ihr nach Dben die Soffart und ber ansteigende Sochmuth auf allen ihren Begen bes Wie fle nun ihre Doctrin überall auf die Mitte, nicht bie leere und hohle nach Abwarts hinfallende, fonbern auf bie gotterfüllte, lebendige in ber hoheren Ginheit oben - richtete, fo hatte fie es auch mit ber Disziplin in gleicher Art gehalten, und auch fie auf gleichem hoheren Grund in schwebenber Tems peratur erbaut. Indem bann nach ihrer Borfchrift bas Dbere und bas Untere, in gleicher Unterwürfigfeit unter Gott, fich feiner haltung fügten, und in ihr bas Sochfliegende fich niebergehalten, bas abwarts Strebenbe fich jur Bohe gerichtet fanb; mußten fie, in gegenseitiger Mäßigung und Beschräntung fich Berres, driftl. Mpftil. III. 3

13

temperirend, ber ihnen aus ber gottlichen Ginheit tommenben Harmonie und Berklärung empfänglich werden. Wie nun aber bie von ber Stammlehre ausweichende Lehren, am meisten bie von ben beiben Prinzipien, die harmonische Stimmung ber firche lichen Fassung gestört, und sie in zwei schroffe, im schneibends ften Miftlange fich anschreienbe Gegenfate gerriffen; fo mußte es nicht minder ber barauf gegründeten ethischen Disziplin eben fo ergeben; und biefe nach ber einen Seite in eine fensuale . Auflösung, nach ber andern in eine im hochmuth transcendente Berbheit und einen ftarren Rigorism auseinanderfallen. felbe hatte im Beidenthum ichon ben Widerspruch ber ftoischen und ber epicuraischen Disziplin hervorgerufen; im Jubens thume aber bie Entzweiung zwischen Pharifaism und Sabucaism, bie ihm gulett ben Untergang gebracht; und jest war die gleiche Spaltung auch ins Chriftenthum, mit gleich nachtheiliger Wirfung eingetreten. Jebes war ein Übel für fich, gerftorend und verberblich, weil es in feiner Richtung ben Reim menschlicher Entartung und Schlechtigkeit entwickelte. Wenn aber gar Beibe auf halbem Wege fich entgegenkamen, und wie immer bie Extreme gusammenfielen; wenn ber Soche muth in stolzer Sicherheit ber lauernden Luft nahend, von ihr gefangen und niedergezogen wurde; oder biefe in ber Tiefe ber Bersunkenheit ber hoffart begegnete: bann einigten bie Berbuns benen ihre nachtheilige Wirksamkeit zu noch rascher vorschreitens ber Verberbnig. Go maren baher, nach bem Zeugnisse bes Augustinus, 1) bie gnoftischen Secten burchgangig fo verrufen, baß, mahrend fie fich felbst je nach ben Secten verschiedene Namen gaben, viele fie nur Borboriten, b. i. Schmutige, von ben vielen Schandlichkeiten nannten, die fie in ihren Myfterien übten; wie er benn auch namentlich bie Gimonianer, Nicolaiten, Carpocratianer, Manichaer, Priscile lianiften, Paternianer, ale folden Schmuges vorzüglich bezüchtigt, nennt; mahrend Montaniften, Balefier, bie fich felbst castrirten; Patricianer und Circumcellionen,

De Haeresibus ad Quodvultdeum, Oper. Tom. VI. p. 7. B. 6. Ed. Anty.

bie gegen fich und Andere mit Mord und Gewalt wütheten, und Alle, die fich felbst Catharer ober Reine nannten, als kintend in ihrem hochmuth galten: ein Stant noch flüchtiger und durchdringender, als der ber bofen Lust.

Bas fich in folder Beife im leben festgefest, murbe balb burch bie Bermittlung bes Grunbes, ben bie Secten ihren Doctrinen untergelegt, in bie mystischen Gebiete hinübergetragen. Da nämlich alle biefe Lehren im Wiberspruche mit benen ber Rirche, um fich geltenb zu machen gegen fie, einer hoheren Gemahr bedurften; fo hatten ihre Urheber diese in bem veriprochenen Paraclet gesucht und gefunden. Alle baher von Gie mon bem Magier bis auf Manes und weiter bis gum Mittelalter hinunter, hatten somit, indem fie fich als vom Beifte getrieben und von ihm überschattet angefundet, ihre Lehren als eine neue Ausgießung beffelben ber Welt mitgetheilt; ibr gegeben und vergonnt, um bas Wert bes Erlofere fortzufibren und zu erweitern. Die nun aber biefe Ausgieffung porzualich in ber Prophetengabe fich außert; so mar biese und mit ihr alle Mystif in ihre Corporationen unabweisbar aufgenommen: und wie die Lehre in ihr murgelte, so mußte fie auch. in ihr lebend und treibend, burch fie hindurch je in ihrem Beifte nich offenbaren, und an ihren Früchten fich erkennen laffen. Schon im alten Bunde hatte, ba ber Beift ein zweifacher ift. einer pon Dben und wieder ein anderer von Unten, auch die Babe zweilpaltig in ben Prophetenschulen Jehovas und benen ber Baalinis fich fund gegeben. Bon welcher Art ber Lettere gemesen, barüber geben bie Jahrbucher ber Bebraer und hinreichenden Auffolug; und wir mogen, was noch an ber Rlarheit bes Bilbes fehlt, aus bem ergangen, mas mir von ben Bachanalien wiffen. Wie aber ber andere Geift gewirft, konnen wir am beften bei benen erfragen, über bie er herabgetommen. Wenn er wie eine Flamme auf Davide Bunge niederkömmt, und wie ein Reuer ben Jeremias trunfen macht, bag feine Gebeine ihm ergittern, fo wie er ihm ben Mund berührt, und feine Borte in benfelben legt, ihn bamit über Bölfer und Reiche fegend, bag er pflange und ausreiße, baue und gerftore; 1) wenn er

<sup>1)</sup> Jerem. I, 9-11. XXIII, 9.

bann in ber Rule ber Begeifterung aussprechen muß, was er nicht will; und biefe Begeisterung, wenn er fich ihr versagt, wie eine schwere Burbe auf ihm liegt, und im Bergen aufflammend, in ben Gebeinen beschloffen, glüht, bag er unfähig ben Brand zu ertragen, von Sinnen tommt. 1). Wenn Ezechiel beutlich fühlt, wo die Sand des Berrn über ihn gefommen, und biefer fein Beift, in ihn eingegangen, ihn auf feine Ruge ftellt,2) bie Sand aber aus Feuerd . und Glanzed. Mitte ihn beim haar ergreift, und ihn zwischen himmel und Erbe erhes bend, im Gesichte nach Jerusalem in ben Tempel führt. 3) Menn wir die durchaus symbolische Sprache ber Propheten ermägen, und sehen wie alle ihre Sandlungen einen gleichen Annbildlichen Charafter tragen, fo daß die Menge, fie haufig . migverstehend, bie, bie also reben und thun, für unfinnig halt, und bas Gefolge bes Jehu, als ber Prophetenzögling ihn gur Salbung beiseits geführt, ben Wiebertehrenden fragt, mas ber Thor bei ihm gewollt? bann erkennen wir leicht bie Zeichen eines ecstatischen Zustandes in seinen vorzüglichsten Formen. Aber neben biefer ihrer mahren Begeisterung und ber bamonis fchen ber Baalspriefter, tritt nun auch die britte oben bezeiche nete, in jenen lugenhaften Propheten hervor: "bie aus ihrem Bergen weiffagend und ihrem Beifte folgend, in falfchen Besichten nichts feben; und ba fie ber herr boch nicht gesenbet. ihre trügliche Rebe anheben: es spricht ber herr! und beharrlich auf ihrer Lugenrede bestehend, und Frieden verfündend, wo tein Friede ift, bas Bolt hintergehen, 4) und bie Bofen in ihrer Bosheit noch bestärken. 3ch habe ihnen feine Senbung anvertraut, fagt ber herr im Munde bes Jeremias, fie aber haben fich vorgebrängt; ich rebete nicht zu ihnen, fie aber weissagten in meinem Ramen Lugen, rufend: mir hat im Schlafe geträumt, geträumt! aber alfo nicht aus meinem Munbe, sonbern aus ben verführerischen Gesichten ihres Bergens rebend. Batten fie in meinem Rath gestanden, und meine Worte meinem Bolf verfündet, bann wurde ich fie von ihrem

<sup>1)</sup> Jerem. XX, 8-10. 2) Ezechiel III, 24-26.

<sup>3)</sup> Ib. VIII, 1—5. 4) Ib. XIII 1—11.

bofen Wege, und pon ihren ublen Bergensgebanten abgewenbet baben ; fo aber haben fie, jeber bas Bort von feinem Nachften hinweg gestohlen, und Lugen traumend, mir mein Bolt burch ihre Täuschungen und Wunder verführt. Darum hört nicht auf bie Worte ber Propheten, bie euch weisfagen; noch auch auf bie Prophetinnen, bie um eine Sand voll Gerfte und ein Studlein Brob euch einen Pfülben bem Ellnbogen, und ein Riffen bem Saupte unterschieben, und also die Seelen meines Bolfes ftehlen; der Ungestumm meines Bornes wird barum über fie ansgehen, und nicht wiedertehren, bis er meines Bergens Ge-Wer baher traumt, ber rebe feinen Traum; danten erfüllt. wer aber mein Bort hat, ber rebe mein Bort mit Bahrheit, was hat ber Beigen mit ber Spreu zu schaffen? und ift mein Bort nicht wie Fener, und wie ein hammer, ber ben Kels zermalmt !"1) Diefe britte Classe gehört alfo unter bie Pytho. nen und Beiffager, qui strident in incantationibus suis, wie es bei Isaias VIII, 19. heißt; sie sind die physisch Sellsehenden, bie wohl schauen, aber weil aus ihrem geschärften Sinne mit Tanschungen umfangen, und barum von ba aus in vielen 3mis ichenftufen den Übergang gur erften Claffe bamonischer Geber bilben.

Wie aber nun die wahrhafte Prophetengabe mit dem Geist von Oben auf die Kirche des neuen Bundes übergegangen; so konnte es nicht fehlen, auch die andere hatte in ihrem Gesfolge sich mit hinübergeschlichen, und jene mußte auch zugleich vom Unkraute der trüglichen und der dämonischen sich umwuschert sinden. Denn, sagt der Apostelfürst ausdrücklich: wie salsche Propheten unter den Juden aufgestanden, so werden auch unter Euch lügenhafte Lehrer sich sinden, die verderbliche Secten unter Euch aufbringen, und selbst den Herrn, der sie erkauft, verläugnen, sich dadurch schnelles Berderben bereitend.

<sup>1)</sup> Jerem. XXIII, 9-33. und XXVII, 14-20. Ezech. XIII, 17-23. Bei Ofeas C. IX. heißt es scitote Israel, stultum prophetam, insanum virum spiritualem, propter multitudinem iniquitatis tuae et multitudinem amentiae.

<sup>2)</sup> Ep. II, 1.

Das natürliche Bellsehen, wenn auch theilweise unverftanden, war burche gange Alterthum fein Beheimniß geblieben; jene Barefiarchen hatten fich feiner zu bemeiftern gewußt, um ihren Lehren barin bie Bestätigung ju gewinnen, beren fie bedurfte; und fo war auch bem Geifte ber Luge von biefer Seite bet Bugang aufgethan. Wie nun bas organische Leben in ben Frauen alfo geartet ift, daß biefe am leichteften in folchen Buftand fich verfett finden; fo mußten ihnen Frauen unentbehrliche Bertzeuge zur Erreichung ihres Endzwed's nach biefer Seite fenn; und fo burfen wir und nicht wundern, bag biefe eine fo bedeutende Rolle bei ben meiften Barefien fpielen. Ihre Folge hebt ichon in ben Apostelzeiten mit jener helena ober Selene an, die Simon ber Zauberer feine Minerva nannte; fie fest fich weiter burch bie Prophetinen bes Montanus, bie Prisca und Maximilla, fort; die Gesichte und Bunberwirtungen ber Philumene bes Gergius folgen weiterhin, und bei ben phrygischen Pepugianern wird bas Geschlecht fo überwiegend, baf bie Secte ihm bas Pringipat in ber Priefterschaft einräumt. Alles Ratürliche an fich, weil innerhalb feines Rreises feiner Burechnung fahig, ift aber nun in feinem Bezuge zum Ethischen ganglich abiaphor und gleichgiltig; mit bem Beiftigen aber verschlungen, wie es bei allem Organischen statt findet, mag es nimmer fich auf die gange in biefer feiner Indiffereng behaupten. Es entscheibet fich, wie fich ber einwohnende Beift entschieden; entweder auf die gute Seite ober gur bofen hin, und hilft im erften Falle bauen, wie es im andern gur Berftorung mitwirft. Es finden aber jene Secten, bie, indem fle durchhin bie Berneinung als Thefe, die Bejahung als Untithese fegen, ihrem Wefen nach nicht erbauend, fondern durchhin gerftorend find, in bem Berhältniffe, wie fie es find, auch mehr gur letteren Art von Thatigfeit fich beterminirt, gu ber bie menschliche Ratur ohnehin ichon, vermoge bes Gunbenfalles, hinüberneigt. Da nun überhin in ben dualistischen Lehren bas Bose als eine legitime Macht erscheint, bie somit auf Sulbis gung von Seite bes ihr Bermandten in uns gesetzliche Ansprüche hat; so wird bas Überschlagen auf seine Seite sich vollends nicht blos motivirt, fondern fogar gerechtfertigt finden; und

fomit um fo leichter von ftatten geben. Es tann aber biefer Ubergang, je nach ber Berschiedenheit ber Raturen und ber Doctrinen, ju benen biefe fich befennen, in einer zweifach verschiedenen Weise gebacht werden. Kinden sie sich nämlich burch Anlage, Pringip und sittliche Berfuntenheit jum Bofen als foldem Schlechtweg hingezogen; befennen fich frank und frei zu bem in fich und ihnen Stärkeren, und machen fich ihm hörig, um in feiner Macht bie Ratur gur Gehülfin ihrer Luft zu bemeiftern; bann werben fie in feinem Dienfte ber bamonischen Doctrin auch einen bamonischen Gultus, und biesem bann auch eine bamonische Muftit in ber Ausübung beigesellen. Geht ber vorherrschende Bug des Bosen in ihnen aber nicht in die Lust nach Unten ; ift er vielmehr im hochmuth ansteigend nach Dben bin gerichtet; erfennen fie die Übergewalt ber hoheren Machte wohl in ihren Lehren an: regt biefe Unerfenntniß aber nur ben Stolz in ihnen, zu werden wie bie Elohim, ihnen gleich ober noch machtiger ale fie: bann geht aus folchem Streben ein anderer Dienft und eine andere Praxis hervor, die bas Damonische verschmähend, in die höheren Regionen hinübergreift, und ihre Gewalten unter sich entzweiend, sie burcheinander ober auch burch Gott, bie hochfte von Allen, beherrichen zu fonnen Auf biesem Wege hat also bie alte Magie in allen mähnt. Kormen, die fie im Beibenthum und Judenthum entwickelt, auch im Schoofe ber Rirche fich wieder hergestellt, jugleich bie bas refien hervorrufend und durch fie hervorgerufen: die da von der natürlichen Magie, welche bie Natur burch natürliche höher gefleigerte Rrafte gewinnen will, ihren Ausgang nimmt; und biefe bann nach zweien Richtungen gerlegend, beibe im Gegenfage mit ber reinen firchlichen Muftif betreibt.

Aus diesem Gegensate hat sich benn auch ber magische Geheimbienst entwickelt, ben die Secten durchhin der offenen Feier der Kirche, sie in allen ihren Sacramenten und Sascramentalien, besonders aber der Eucharistie nachäffend, gegensübergestellt. Wenn bei den Ophiten die zahme Schlange, aus der höhle unter dem Altare, auf die Beschwörung der Priester hervorgekrochen; und die ihr gebotene Oblation, nachsdem sie sich um dieselbe hergeschlungen, und sie mit der gespals

tenen Aunge belect, nun gur Euchariftie geheiligt, unter bie Gläubigen vertheilt wurde; bann war bamit im fprechenbften Symbol biefe gange Art bes Dienstes ausgebrudt. 1) Benn bie Montaniften und Pepugianer, wie man fie beschulbigte, aus bem Blute eines ein Jahr alten Anaben, bas fie burch fleine Stichwunden aus feinem gangen Rorper gezogen, und bann mit Afche vermischt, jum Brod verbaden, ihre Guchariftie bereiteten; und ben Anaben nun, wenn er bavon gestorben, als Martyrer verehrten; wenn er aber bei Leben blieb, ihn jum Oberpriester machten:2) bann tann bies nicht anders als ein Rudschritt in den alten blutigen Opferdienst bes Beibenthums betrachtet werden, der gerade der herben Strenge biefer Secte am nachsten lag. Wenn aber nun gar bie Manichaer, ober wenigstens die fogenannten Catharisten unter ihnen, wie fich aus gerichtlicher Untersuchung in Carthago und fpater in Rom ergab, und burch die Aussagen ber babei Gemigs brauchten fich bewährte, ihre Euchariftie mit Saamen beforeng. ten:3) bann mar es ber alte Molodisbienft, ber hier grell und frech wieder auftauchte, und fich für Christenthum auszugeben bie Stirne hatte. Der Greuel mar folgerecht aus ben Pringipien ihres Systemes hervorgegangen, und mußte baber im Berlaufe ber Zeit, wenn auch in wechselnben Formen, immer wieder von neuem fich entwickeln. Darüber gibt junachft Pfellus, in bem was er von ben Euchiten seiner Zeit berichtet, ausbrudliches Zeugniß. Sie nahmen brei Prinzipien an, ein vaterliches, bas allein im überweltlichen herrschte; baneben zwei von ihm ausgegangene, ein erftgebornes, bas in ber Belt, ein jungeres, bas über himmlisches zu gebieten hatte. Einige aus ber Secte verehrten nun die beiben letteren miteinander; weil fie, obgleich jest zwietrachtig, boch von einem und bemfelben Bater ihren Urfprung genommen. Andere wendeten dem jungeren zwar ihre Berehrung zu, als einem

<sup>1)</sup> Augustin. Index Haereseon. 17. 2) Ibid. 26.

<sup>3)</sup> Man fehe bie edelhaften Einzelnheiten eben bort 46. In Folge jener Untersuchungen wurden von Seite ber Raifer bamals Gefețe gegen fie erlaffen.

Marie Marie

folden, ber ben befferen Theil gewonnen; ohne barum bem anbern, als bem, ber ihnen Schaben bringen tonne, feine Ehre gu weigern. Die aber gur größten Gottlosigfeit gefommen, ente fagten gang bem Dienste bes himmlischen, und weiheten fich andschließlich bem irbischen Satanati, ber Pflanzen und Thiere geschaffen, und Alles auf Erben wohl beschickt; mahrend iener oben, ben Bruber beneibend, mit Erbbeben, Sagelichlag und hungerenoth fein Reich heimsucht, und baburch fich billig bie Bermunfdung ber Erbbewohner gugieht. Gie nun, um fich biefen ihren Gebieter geneigt ju machen, tofteten im Beginne ihrer Restfeier von ben beiben Arten menschlicher Ercres mente, auch darin die Consequenz des Prinzips verfolgend. Bur Abendzeit bann führten fie ihre Gingeweihten, Manner und Frauen, in die Berfammlungshäuser, und nach Erlöschung ber Lichter vermischten fich bie Geschlechter, wie ber Bufall fie gefellt; worauf fie fobann wieber auseinander gingen. nenn Monaten, wenn bie Beit ber Geburt bes bort Gegengten berangetommen, versammelten sie sich wieder an bemfelben Orte, und am britten Tage, nachdem bie Mütter geboren hatten, nahmen fie bie ungludlichen Rinder hinweg, und ihnen bas Blut abzapfend, und bie noch Athmenden auf bem Scheiterhaus fen verbrennend, mischten fle bie Afche mit bem in Gefäßen aufgefangenen Blute, und bereiteten baraus eine icheufliche Bufammenfetung, womit fie Speifen und Betrante inficirten, wie solche, die bem Honig Gift beimischen. Das war ihre Communion, und fie meinten bamit, bie unferer Seele eingeprägten Symbole, jenes Siegel, das die Damonen scheuen, austilgen in tonnen, bamit biefe um fo leichter in ihren Geelen verfehren Als die Bogomilen die Lehre in den Westen vervflangt, ift ber Greuel gleichfalls mit hinübergewandert. So hat die Synode von Orleans das Resultat der über die dors tige Secte geführten Untersuchung in folgenden Worten bargestellt: Sie versammelten sich zu bestimmten Rachten in einem bezeiche

<sup>1)</sup> Psell. de Operat. Doemon. Dual. Kiloni. 1688. p. 11-37. Eb war die entsetlichste Bergerrung der Worte: wenn ihr nicht effet vom Fleische des Menschenschnes.

geführt; bis im Manichaism, nach bem Ausbrude bes großen Leo, Alles mas bei ben Beiben Profanes, bei ben fleischlichen Juben Blinbes, in ben Geheimnissen magischer Runfte Unerlaubtes, endlich in allen Saresten Gottesläfterliches und bas Beilige Schandenbes gewesen, wie in einem Pfuhle alles Schmu-Bes ausammengelaufen. 1). Run beginnen weiterhin bie Concis lien bie Sache jum Gegenstande ihrer Beschlusse ju machen. So bas von Illiberi in Spanien 305 abgehaltene, bas feis nen fechoten Canon gegen bie gauberhaften maleficia richtet, 2) und eben fo die Synode in Laodicea in Phrygien i. 3. 343, bie im 36. Canon ben Clerifern unterfagt, als Magier und Beschwörer aufzutreten, und Amulette zu verfertigen, und alle, bie folder Dinge fich gebrauchen, von ber Rirche ausschließt.8) In bem berühmten Canon, caput episcopi genannt, balb bem Papft Damasus, bald ber in biesem Jahrhundert zu Ancyra in Gallatien abgehaltenen Synobe, Beibes freilich nicht mit voller historischer Sicherheit, beigelegt, - weil er zuerst am Anfange bes X. Jahrhunderts in der Sammlung bes Regino von Trier, und bann bei Burfard von Worms, Ivo und endlich bei Gratian jum Borfchein fommt, - ift fcon bas gange Berenwefen ausgelegt. Da heißt es nämlich. "Die Bischöfe und ihre Beis geordneten follen mit allem Aleiße babin arbeiten, die verderbe liche und vom Teufel erfundene Magie und Zauberkunft in ihren Sprengeln ganglich auszutilgen, und wenn fie ein Beib ober einen Mann barin vorfinden, die biefem gafter anhängen, fie austreiben. - - - Auch bas barf nicht außer Acht gelaffen werben, bag einige lafterhafte Weiber fich rudwarts jum Satan wendend, und durch seine Täuschungen und Borspiege lungen verführt, glauben und betennen, wie fie bei nachtlicher Beile mit ber Diana, ber Gottin ber Beiben, ober ber Berobias im Gefolge einer ungahlichen Menge anderer Frauen,

c. 6 an, wie sie philtra curiositatis bereitet, und sich bamonischer Traumgesichte gerühmt; den Marcus aber nennt Frenäus (contr. haeres. L. l. c. 13.) magicae imposturae peritissimum.

<sup>1)</sup> Sermo V. de Synnio. 2) Burchard Lib. VI. Decret. c. 26.

<sup>3)</sup> Gratianus Can. 4. c. XXVI. q. 5.

nachbem fie bie Afche beffelben in einem Becher mit Dein übergoffen, weihten fie bamit bie Novigen ber Secte ein. 1) Gegen bie Tempelherren murben, wie man weiß, ähnliche Ans Hagen auf Rinderverbrennung und Anbetung bes Satans lautenb. gemacht. Abeliche aus bem füblichen Kranfreich maren zahlreich in biefen Ritterorben eingetreten. Ausgegangen von einem Stande, ber bamals in jener Begend feine fittliche Ungebundenheit gar zierlich mit dem Mantel der Poesie zu bebeden wußte, und barum auch vielfältig jum Manichaism ber Albigenfer fich bekannte; mochten folche, was ihnen in ber Beis math noch an Berruchtheit abgegangen, in ben Lastern bes Drients vollende ergangt, und bann, einen Orben im Orben bilbend, diese ihre Praxis als Geheimdienst in benselben eingeschwärzt haben: eine Annahme, die allein die von der Billigkeit gebotene Borausfegung ber Gemiffenhaftigleit feiner Richter, mit ben Betheurungen bes fterbenben Großmeifters und feiner Lodesgenoffen vereinigen fann.

3.

Die Entwicklung ber bamonischen Mystik aus biesem Grund hervor.

Unter solchen Umständen wird es uns nicht befremdlich seyn, wenn wir der dämonischen Mystif schon in den ersten Zeiten der Kirche begegnen, und sie die allmälige Entwicklung derselben im Lause der Jahrhunderte durch die ihrige unablässig versolgen sehen. Die Kirche hat sich dadurch zu einem fortgessetzen Kampse mit ihr genöthigt gesunden, der schon in den beiden Apostelfürsten, mit Paulus in Ephesus und in seinem Briefe an die Colossenser, und mit Petrus in seiner Abweisung Simons, angehoben, und sich durch die ersten drei Jahrhuns berte gegen Sectenhäupter fortgesetzt, die durch Menander sich an diesen Simon knüpfend, in Saturninus, Basilides, Carpocrates, Marcus 2) die magische Tradition weiter

<sup>1)</sup> Abr. Bzovius in annal. ad ann. 1303. n. 11.

<sup>2)</sup> Bei den Gnoftifern führt Eusebius ausbrudlich Hist. ecoles. L. IV.

The second second

ersinnen. 1) Das von Lolebo befiehlt barauf im. 3. 633 jeben Clerifer, ber fich mit bergleichen abgibt, ju begrabiren und in ein Rlofter einzusperren; mahrend bas von Trulla 692. alle Beiffager, Beschwörer, Amulettenverfertiger und Bolten. gerftreuer, wenn fie in ihrem heibnischen Wefen beharren, aus ber Rirche auszutreiben im 61. Canon gebietet. 2) 3m achten Jahrhundert finden wir ben magischen Glauben fortbauernb burch ben gangen Drient ausgebreitet, und Joannes Das mascenus nimmt Beranlaffung von ben Drachen, bie nach ben Sagen ber Saragenen, in Menschen fich verwandelnb, Meiber geraubt und mit ihnen fich verbunden, über biefen Gegenstand und damit Bermandtes fich auszusprechen. Belegenheit biefer Erorterung fagt er auch unter Unbern: "Gis nige ber Ungelehrteren und Ungeschickteren erzählen wohl auch. bie heren (στουγχας) sepen Beiber, auch Beludes genannt. bie in ber Luft umherstreiften, und von Schlof und Riegel nicht abgehalten, burch bie gesperrten Thuren in bie Sauser brangen, und in ihnen umgehend, bie Rinder umbrachten. Undere wieder fagen: fle fragen die Lebern biefer Rinder, und indem fie ihnen alles Blut aussaugten, wurden fie von ihnen umgebracht. Darüber betheuern nun Ginige, wie fie es felbst gefeben; Andere, wie fie es burch Borenfagen vernommen, bag fie leiblich burch verschloffene Thuren eingegangen, ober auch blos mit ber Seele. Dawiber fagt er benn, Chriftus fen mohl alfo bei verschlossenen Thuren gu ben Aposteln gefommen; wenn nun aber jedes Zauberweib bas Gleiche vermöge, bann habe ber herr nichts sonderlich Wunderbares bamit verrichtet. Wenn fle aber fagten, bie Seele fep blod eingegangen, mahrend ber Leib im Bette geblieben; bann habe wieder ber Berr gefagt: ich habe bie Macht meine Seele hinzugeben, und fie wieder an mich zu nehmen, und biefe Macht habe er nur einmal zur Beit Wenn nun wieber bas erfte befte gefeines Leibens geübt. meine Weib bas Gleiche leifte, habe er auch barin nichts Sonberliches gethan. Das Alles fen baher nur Borgeben ber Baretiter, um die Einfältigeren vom rechten Wege abzulenten. 3)"

<sup>1)</sup> Gratian l. c. can. 3. 2) Ibid. can. 5.

<sup>3)</sup> Opera S. J. Damasc. ed. Lequien Paris 1712. T. I. p. 471.

Beinahe gleichzaitig enft ber heilige Bonifuz in Tentschland feinen Rauflingen ju: Ihr habt jest ben Tenfel und seinen Berten, nub all seinem Pompe abgesagt. Was aber find bes Leufels Werte? Göhenbienk, Gistmischerei, Beschwerer und Loodwerfer befragen, an heren und Wärmölfe glanben.

3m Beginne bes nennten Jahrhunberts feben wir nun ben beiligen Agobarb, Ergbifchof von Lyon, gegen ben Glauben an Wettermacherei in einer vigenen Schrift auftreten. 3) ",34 biefen Gegenden, fo bebt er an, glauben beinabe alle Denfder, Chie und Uneble, Stabter und Lanbleute, Alte und nas, Donner und Sagel fonne burch ber Menfchen Buthun hemorgerufen werben; benn fie rufen Alle aus, fo wie fie einen Donnerschlag horen und einen Blit aufzuden feben: bas E ein gemachtes Wetter (aura levaticia). Fragt man fie, med ein gemacht Better fen? bann erwiebern Ginige mit Bemetembeit, Andere mit Buverficht, wie es bie Art unwiffenber Leute ift: es fep ein foldjes, bas die Befchwörungen ber Beb termacher hervorgerufen. Darum rufe man auch fogleich: ver wanfcht fen bie Bunge, bie bergleichen ausgesprochen, moge fe erborren und ausgeriffen werben, die folches gethan! Einige feten auch bingu: fle fennten folche Wettermacher, bie allen Sagel, ber weitum in einer Begend nieberfalle, über einen unfruchtbaren Balb, ober auch eine Rufe, unter welcher ber Beschwörer verborgen fige, ju leiten mußten. Ofter haben wir Diefe Reben von Golden vernommen, Die fagten, wie fie miff. ten, bag bergleichen an gewissen Orten vorgefallen; noch aber haben wir von feinem gehort, ber bezeugt, bag er bergleichen felbft mit angesehen. Einft murbe mir von Ginem ergahlt, ber fich als Augenzeuge angegeben; ich ließ baher nicht ab, bis ich ihn felbst aufgefunden. Wie ich aber nun mit ihm von ber Sache rebete, und er auf ber Aussage zu bestehen schien, beschwor ich ihn mit vielen Bitten, ihm jugleich in's Gewiffen rebend, bag er nichts ausfage, als mas wirklich in ber Wahrheit gegrundet fen. Run bestand er zwar fortbauernb barauf, bag Alles mahr fen,

De grandine et tonitruis, in Agobardi archiep. Lugdun. Op. Paris 1666. T. I. p. 145 u. f.

nannte- auch ben Menschen und Zeit und Ort; geftand aber jugleich, er fen gu ber Beit nicht jugegen gewesen." Er bringt nun fehr verständige Grunde gegen biefen Glauben bei, ber bas wundersame und furchtbare Werk ber Gottheit Gott weg. . nehme, und es ben Menschen zueigne. An anderem Orte führt er an: "wie, als vor wenig Jahren ein Biehsterben eingeriffen, bie Sage fich verbreitet, Grimoald, ber Longobardenberzog von Benevent, habe aus Keinbichaft gegen Carl ben Großen, Menichen mit einem Dulver ausgesenbet, bas fie über Relber, Berge, Wiesen ausgestreut, und in die Brunnen geworfen, und bamit bas Bieh vergiftet. Aus dieser Ursache seven Biele, wie er felbst Augenzeuge gewesen, ergriffen, Ginige getobtet, manche Andere aber, auf Bretter gebunden, in die Aluffe geworfen worden. Und was das Bunbersamfte gewesen, die Ergriffenen hätten gegen sich selber Zeugniß gegeben, wie sie ein solches Pulver befäßen und es ausgestreut." Auch gegen biese Sage, bie beinahe von Allen geglaubt worben, fo bag nur Wenige gewesen, benen fle abgeschmadt vorgekommen, erklart er fich mit guten Grunden. Endlich ermahnt er benn auch ber Sage von bem Wunderschiff, bas aus bem Lande Magonia in ben Bol fen herabgesegelt tomme, und die Früchte, die burch Sagelfchlag und Unwetter verberben, bei ben Wettermachern auslofen, und fie in jenes Land hinüberführen. Man hatte, wie ber Erzbischof felbst Zeuge mar, brei Manner und eine Krau. als Solche, bie aus ben Wolfen gefallen, verhaftet und fie vor Die Gemeinde gebracht, um fle ju fteinigen; nur mit Dube fen gulett die Wahrheit burchgebrungen.") Der II. Canon

<sup>\*)</sup> Gervassus Tilberiensts um 1211 Script. rerum Brunsvic. Leibn. p. 894 erzählt noch: als einst in Großbrittanien das Bolt an einem trüben, sehr nebeligten Tage die Rirche verlassen, habe man einen Schiffsanker in ein Steinmal des Rirchhofs eingeschlagen gefunden; das Seil ging in die Lüste, und fing bald an sich zu bewegen, als ob man arbeite, den Anter zu heben. Unter Geschrei des Schiffsvolts kam bald Einer herabgefahren, den das Bolt ergriff, der aber in der dicken Lust erstickte. Zum Andenken wurde alles Eisenwerk an der Thure der Rirche aus dem Anter geschmiedet.

der Synobe von Paris erflärt barunf wenige Jahre später, w. die Zanderer und Hexen zu Wertzengen des Satans, duch welche er seine argen Känste übe, und die das Gernich der Menschen durch gewisse Getränke, die eine disse duch der Menschen, verwirren. Auch glande man, seit er dann singn, sie rogten die Luft auf, verursachten Unwetter und Hages, verwästeten die Feldstückte, benähmen dem einen Bieh die Milch und gäben sie bem andern. Er schließt zuleht: man misse mit aller Schärse der Gesehe gegen solche Leute eine speciten, weil sie sich nicht scheuten, in verstuchtem und verweges um Unterfangen offenbar dem Tenfel zu dienen. Bald daranf milärt Hincmar, Erzbischof von Rheims, ") das Restellnäpsen, wenn ed. in seinen Folgen für geistliche Arzneien sich unheilbar zuge, als gültigen Scheidungsgrund.

3m gehnten und am Anfange bes eilften Jahrhunderts ift es mun Burcharb von Borms, ber, nach bem Borgange bes Regino bie Decrete sammelnb, fich umständlich über ben Becentiont verbreitet. Da zeigt fich, bag ichen Pauft Entuchiamd. gegen Enbe bes britten Jahrhunberts, ein Decret erlaffen, bas hirten und Jager als Solche bezeichnet: bie über Brob, Rranter, ober über gewisse Bernestlungen (ligamina) teufelische Berfe fprachen, und bas Befprochene bann in Baumen ober am Rrenzwege verftedten; ben eigenen heerben jum Beil, ben fremben zum Unheil.2) Der Canon ber Synobe von Ancyra ift babin erweitert: wenn bu geglaubt, bu tonnest im Bette an ber Seite beines Gatten liegend, forperlich wie bu bift, bei verschloffenen Thuren ausgehen, und getaufte, burch Christi Blut erlodte Menschen, ohne fichtbare Waffen umbringen, und von ihrem gebratenen Rleische effend, und an die Stelle bes Bergens Stroh, Solz ober etwas bergleichen einfüllend, bie Aufgezehrten wieder lebendig machen, und ihnen bas leben friften; bann foll es fleben Jahre hindurch mit 40tägiger Faste in Baffer und Brod gebüßt werben. 3) Weiter wird Rachforidung nach folden Krauen geboten, Die burch Befchmorungen

<sup>1)</sup> Gratianus. Canon. 4. C. XXXIII. q. 1. 2) Interrog. 43.

<sup>3)</sup> Burch. L. XIX. de poenitentia sive medicina animarum.

bie Gemuther ber Menschen aus haß in Liebe ober gurud nms tehren, und ihre Guter schädigen ober rauben gu tonnen fich gerühmt. 1) Ein anderes Decret, 10. 8., aus bem romischen Poenitentiale verbammt ben Glauben an bie Wettermacher; ein zweites, 10.31., verbietet bie nachtlichen Beschwörungen ber Damonen und bie ihnen bargebrachten Opfer; ein brittes fraft ben Bahn ber Frauen, bie im Beben burch Beschwörungen Aufzug und Ginschlag burcheinander wirren, und wieber bringen gu tonnen fich einbilben : auseinanber noch ein anderes unterfagt, Bogen und Gemander ben Gatyren ober rauchen hausgeistern in Scheunen und Reller binzulegen, damit fle spielend an ihnen fich vergnügen, und nun bem handherrn frembes Gut gutragen. Berurtheilt wird bas Thun ber Weiber, bie burch Bann und Beschwörung bes Nachbard Milch ober honig zu fich hinüberbringen, ober Febervieh, Ferkel ober anderer Thiere Junge burch Auge ober bas Gehör beheren zu tonnen glauben; verboten, ben Schickfaldfrauen ben Tifch ju beden und ihnen Speife und brei Meffer hinzulegen; verdammt ber Wahn berer, die ba fich genothigt glauben, in bestimmten Nachten mit ber Solba aufaufahren, ober auch in ber Stille ber Racht bei verschloffenen Thuren fich in die Lufte bis in die Wolfen zu erheben, und bort mit Andern fampfend Bunden gu geben und ju nehmen.2) Begen Enbe beffelben Jahrhunderts hat Ivo eine gleiche Sammlung veranstaltet, wo bas XI. ber Decrete und bas VIII. Buch ber Panormie, Tit. V, VI, VII., von ben gleichen Gegens ftanben handeln, meift bas von Burchard Beigebrachte wie-Die bann biesem in ber Mitte bes folgenben Jahrhunderts Gratianus gefolgt, fo ift es auch in England Joannes von Saresbury, ber in feiner Polycratice von ber Magie handelnd, nachdem er ber Reihe nach die verschies benen Urten bes Zauberwefens aufgegählt, julest auch von ben Beren und ihren nächtlichen Busammenfunften redet: wie fie vorgaben, bie Leuchte und herrin ber Racht Berobias berufe biefe Ratheversammlung, feiere babei vielfache Gelage, übe

<sup>1)</sup> Interrog. 44. 2) Ebend. poss. von p. 193 bis 200.

ihre Dienftbaren in manderlei Befchaftigungen, ftrafe Ginige, erhobe Andere je nach Berbienst; babei wurden Kinber ben Lamien vorgesett, und balb in Stude gerriffen heißhungrig aufgefreffen, ein anderesmal aber, wenn bie Borfigende ihrer fich erbarme, freigegeben, und in ihre Biege wieber gurudge Mer ift fo blind, alfo lautet bann fein Urtheil, bag er bie, Bobheit taufchenber Damonen nicht erfenne; mas ichon baraus erhellt, bag bergleichen nur Weiber, und unter ben Mannern nur Ginfaltige und Glaubensichwache befällt. Darum ift bie wirtsamste Beise, biefer Seuche zu begegnen, wenn ber Gewarnte am Glauben festhaltenb, foldem Mahne ben Ginn verschließt, und ihn von berlei Thorheit abzieht. Gleichzeitig ift es bem Gervasius von Tilbery schon eine bekannte Sache, bag heren, wenn gur Rachtzeit in Ragengestalt verwundet, bei Tage am Leibe bie Wunden tragen;") und Alanus de Insulis leitet ben Namen ber Catharer a Catto ab, weil fle ben hinteren eines Raters fußten, unter beffen Geftalt ber Satan ihnen erscheine.

Als am Anfange bes breizehnten Jahrhunderts biefe cathanichen Barefien fich fo weit ausgebreitet, baß fie in mehr als febengig Secten vertheilt, und unter geheimen Dbern in Mais land verbunden, ben gangen Beften zu überziehen, und bie rechtgläubige Rirche zu verdrängen brohten; hatte Papft Innocens III mit bem Predigerorden auch die Inquisition eingeführt, bie inbeffen später burch eine Bulle Alexanders IV angewiesen war, Untlagen auf Magie ber Entscheibung weltlicher Richter bingugeben, und fich nur im Falle offenbarer Barefie eingumis Wie nothwendig biese Borkehren gewesen, tann ichon bas Beispiel ber Stabingher bewähren; in benen biese Secte nach Friedland, Riedersachsen und bie Gegend von Bremen fich ausgebreitet. Sie hatten, wie P. Gregor IX im J. 1233 ben teutschen Bischöfen und bem bortigen Inquisitor Conrab von Marburg schreibt: "ben Satan, ber ihnen unter verschies benen Gestalten bei ihren Busammenkunften erschien, und bie in seinen Dienst Berftricken zu ben schändlichsten und unausspreche

ı

! ع

C

ŧ

<sup>\*)</sup> Script. rerum. Brunsv. Leibn. p. 992.

lichsten Greueln anleitete, ju ihrem Lehrmeifter fich genommen. Dem gemäß gaben fie in biefen ihren Berfammlungen bei ausgelöschten Lichtern jeder Luft fich bin, und nahmen alljährlich aus ben Sanden bes Priefters ben Leib bes herrn; ben Genoms menen aber im Munde behaltend, fpien fie ihn bann aus biefer lebendigen Rloafe in ben Abtritt aus. Sie lafferten: ber Bere bes himmels habe ben Lucifer gewaltthatig, ungerecht und mit hinterlift in bie bolle herabgebrungen; ber Beeintrachtigte aber werbe, nachbem er feinerseits ben Gewaltigen gefturat, bahin jurudtehren, und bann erft murben auch fie ber Geligfeit genießen. Bon Allem, was bem Tyrannen wohl gefalle, muffe man baher abstehen; vielmehr Alles thun, was ihm verhaft fen; und bem gemäß peinigten und morbeten fie alle Pries fter und Religiosen, die ihnen in die Sande gefallen." Secte, die besonders unter den Bauern gahlreichen Anhang gefunden, wieß alle Berfuche ju ihrer Befehrung ab; ein Rreuge jug mußte gegen fie gepredigt werben, ber erft, nachbem mehr als 6000 in ihren Gumpfen gefallen, ihrer Deifter murbe. Fort und fort anderwärts abgetrieben, hat bas Unmefen nun ins Kinftere fich gezogen, ber Berbacht folgt bem Berftedten. Die Antlagen häufen fich mehr und mehr; felbst höhere Rirchenpralaten merben nicht verschont, und 1303 wird ein Bifchof von Coventry in England angeschuldigt: er habe neben ans bern Greueln bem Satan gehulbigt, ihn hintermarts gefüßt, und oft der Rede mit ihm gepflogen. Bonifag VIII läßt bie Sache untersuchen, bie Angabe wird als Berläumdung befunden, und ber Bischof freigesprochen. Gelbst an bem Oberhaupt ber Rirche versucht fich die bofe Runft in jener Zeit, und Johann XXII bestellt beswegen in jenem Jahre, unter bem 27. Juli, ben Bischof von Frejus, nach ihm Papft, und Peter Teffie, Doctor, fpater Cardinal, auf die Bergifter ju forschen. Denn, fagt ber Papft: "Wir haben vernommen, wie Joannes von Limoges, und Jacobus von Crabançon und Joannes von Umant, ein Urgt, nebst einigen Undern sich aus Trieb eines verbammlichen Fürwiges auf die Schwarzkunft und anberes Zauberwert, wovon fie Bucher haben, verlegen. bedienen fich bazu gewiffer Spiegel und Bildniffe, die fie nach

ihrer Art weihen; fle ftellen fich in einem Rreise umber, rufen bie bofen Geifter an, und trachten burch folch ihr Baubermert gewiffe Perfonen ju tobten, ober burch langfame Rrantheiten bingurichten. Buweilen versperren fie bie bofen Beifter im Spiegel, im Cirtel ober Ring, und fragen fie über geheime sber zufünftige Dinge. Sie geben zumal vor, fie hatten bie Rraft und Wirtung folcher Runfte oft erfahren, und ichenen fich nicht zu behaupten: fle konnten nicht nur burch gewiffe Speifen und Getrante, sondern auch burch bloge Worte ben Lenten bas Leben abfürgen, verlängern ober gar nehmen, und maleich auch alle Rrantheiten heilen." Schon früher, am 22. April b. J., hatte ber Papft eine gleiche Bufchrift zu gleichem 3wede an ben Bischof von Rie erlaffen, worin er unter Anbern fagt: "fie haben, um und mit Gift hingnrichten, gemiffe Getrante bereitet; weil fie aber felbige und beigubringen feine Belegenheit gefunden, haben fie unter unserem Ramen Bilbniffe geftaltet, und folde unter Bauberfprüchen und ber Anrufung bofer Beis fer mit Rabeln burchstochen, bamit fle uns baburch ums leben bringen möchten. Gott aber hat und bewahrt, und es gefügt, bag brei folder Bildniffe und zu Sanden gefommen." Unter bem 20. August 1320 schreibt barauf Wilhelm, Carbinal von Gobin, an den Inquifitor ju Carcaffone: "ber Papft befiehlt Euch, gerichtliche Untersuchung wiber biejenigen vorzunehmen, welche ben Damonen opfern, felbige anbeten, fich ihnen verloben und schriftlich ober fonft burch ausbrudlis den Bund verpflichten; um fie zu bannen gewiffe Bidniffe gestalten, ober andere Bauberfünste üben, und indem fie Bildnife ober andere Materien taufen, bas heilige Sacrament ber Taufe ober auch andere ju Maleficien migbrauchen. Begen folde Bofemichte follt Ihr mit Beihilfe ber Bischöfe wie gegen haretiter verfahren, wozu Euch ber Papft hiemit ermächtigt.")"

<sup>1)</sup> Als im Jahre 1066 ber Erzbischof Cberbard von Erier in Mitte ber Ofterfeier eines ploglichen Tobes gestorben, schrieb man biesen Tobesfall schon ben Juden zu, die ein Bild aus Mache von ihm gefertigt, dies von einem abtrunnigen Priester in St. Paul in weihen laffen, und es dann mahrend ber gottesbieustlichen Berrich.

Dinge bieser Urt erfüllen bie Inquisitionsacten vom breis gehnten Jahrhundert herein, und ausdrückliche positive Zeuge niffe ber Inquisitoren bestätigen jest ben nahen Zusammenhana bes Zaubermesens mit ben haretikern. So heißt es in einer folden 1) Actensammlung ausbrudlich: "Bor 270 Jahren etwa bestanden und graffirten die keterischen Waldenser ober Die Armen von Lyon; aber biefe erste Secte war sehr verschies ben von ber zweiten. Denn jene waren eigentliche Baretifer, wie aus Dodo's Buche erhellt; diese aber find schlimmer, fie find |namlich geheime und verstedte apostatische Gögenbiener und ungläubige Beiligthumsschander. Das mogen bie Richter wiffen, daß die Zauberer und die Zauberweiber und die Teufeldbeschwörer, wenn man scharf zusieht, meift alle Walbenser find, und zwar von der zweiten Secte. Alle Walbenfer aber find von Berufswegen wesentlich, wie formal um ihrer Aufnahme in Die Gesellschaft willen, hernach Teufelebeschwörer; obgleich barum nicht alle Beschwörer Walbenser find, aber oft treffen Beschwörerei und Walbenserei (Valdesia) zusammen." Dem gemäß werden baber nun auch die Processe auf Zauberei Bernard von Como, Inquifitor bortiger immer häufiger. Gegend, gestorben 1510, fchreibt:2) "aus ben Protocollen fruberer Inquisitoren im bortigen Archive ber Inquisition erhelle, baß bie Secte ber heren seit etwa 150 Jahren ihren Anfang genommen," Diefe anderthalb Jahrhunderte führen in die erfte Balfte bes vierzehnten gurud, in welcher Bartolus, gestorben

tung angezündet. Sein freilich wohl später gesehter Grabstein in St. Paulin erzählte die That. Brower Antiquit. Trevir. Lib. LXXV. p. 539. Bon Duffo, König von Schottland, erzählen die Beschichten des Landes p. 968 das Gleiche.

<sup>1)</sup> Recollecțio casus, status et conditionis Valdensium idolatrarum ex practica et tractatibus plurium inquisitorum et aliorum expertorum et etiam ex confessionibus et processibus
eorundem Valdensium in Atrebato factis anno 1464 f. 2. im
Codex Nr. 3446 ber königl. Biblioth, in Paris, aus dem mein
College Prof. Döllinger diese Stelle, und das zunächstsolgende über
Abeline ausgezogen, und mir mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> Tract. de strig. c. 4, Mall, malef. T. II. P. II. p. 114.

1355, ein damals ungemein berühmter Rechtstundiger blühte. Ihn befragte J. v. Pioti, Bischof von Novara, in Sachen eines solchen Weibes, und er gab den Bescheid: da sie Christus und der Taufe entsagt, das Kreuz mit Füßen getreten, den Teufel kniend angebetet, Knaben nach ihrem Eingeständnis durch Angreisen behert, so daß sie den Tod darüber genommen, wie and der Klage der Mutter erhelle, müsse sie des Fenertodes sterben, und nur im Falle aufrichtiger, nicht durch Todesfurcht erweckter Reue dürse ihrer geschont werden. Er stütze dies sein Urtheil auf die Bibel, das canonische und römische Recht, überläßt jedoch den Theologen und der Kirche die Entscheidung über die Frage: ob wirklich durch Anschauen und Begreisen jemand behert werden könne.

Auf bas Jahr 1438 gehen bann bie Thatfachen jurud, bie ber Proces bes Carmeliten Wilhelm Abeline vor ber Inquisttion in Evreux an's Licht gebracht. Diefer befannte nämlich freiwillig, und ohne burch bie Folter eingeschreckt zu fenn: wie er öfter zu Ruße und ohne Ruhrwert in ber verdammten Berfammlung ber Walbenfer jugegen gewesen; bie bamals um 1438 etwa im Augustmonat, bei Clairvaur in ber Diocese von Besangon, an gebirgigen und muften Orten, und öfter gur Rachtzeit abgehalten murbe. Er hatte fich, wie er fagte, bas Jahr zuvor in bie Secte aufnehmen laffen; einmal um fie ausguforschen, und bann um fich bie Zuneigung eines Ritters von Clairvaux, ber einen töbtlichen Sag auf ihn geworfen hatte, wieber zu gewinnen, und fich mit ihm auszuföhnen. Monat etwa hatte er, feiner Angabe nach, mit ihr verkehrt, und nicht langer, noch aus einem anbern Grunde. Bei feinem Erscheinen war großer Jubel in ber Bersammlung, und ber vorsitende Damon fagte zu bem Damon bes Abeline, feinem Rubrer und Leiter: Er fen und fehr willfommen! Abeline fagte überbem aud: es fenen viele Leute, beiberlei Geschlechtes, auf eine Meile in die Runde und weiterhin, gusammen gefommen; einige ber Ausgelaffenheiten, Ausschweifungen und fleischlichen Lufte megen, benen fie fich bort überließen; andere ber Schlems

<sup>1)</sup> Consil. sel. in causis criminal. ed. 1577 Frcf. T. II. p. 8.

mereien und Saufereien willen, bie gehalten wurden; einige auch, um an ihren Feinden fich gu rachen, ober etwas vom Damon ju erlangen, ber ihnen Großes verfprach, wenn fle feine Bebote befolgten. Er felbst hatte jedoch, wie er fagte, nichts von ihm erhalten. Das erftemal fußte er bie ftinkenbe, rauche und falte Sand eines Damons, Monfeigneur genannt, ber in Menschengestalt mit über bie Maagen wilben, funtelns ben und brennenden Augen, ben Borfit führte. Abeline hat auch zweitens in ber Berfammlung ber Balbenfer, bie, wie gefagt, öfter in ber Stunde ber Finfterniß unter einer bunteln und schwefelflammigen Beleuchtung gehalten wurde, bie Bebote bes Teufels auf bas Beheiß bes vorsigenden großen Damons, Monseigneur genannt, ausgerufen und verfündet, und fagte bei ber Ankunft beffelben, ihm voraufgehend, ju ben Berfammelten: feht, euer Berr naht, ruftet Guch, ihn gu ems pfangen, wie fich gebührt! Der befagte Damon nahm brittens bisweilen die Gestalt eines großen Bodes an, und nachbem Abeline feine Bebote bem Gebachtniffe ber Unwefenden fattfam eingeschärft, fußte er ihm fniend, jum andern und jum brittenmal, ale er in ber Synagoge erschien, ben rauchen, talten und stinkenden hintern. Bum vierten hat besagter Abeline, ber bamals dem Orden b. h. M. vom Berge Carmel angehörte, jenem Damon, Monseigneur genannt, ben Gib geleiftet, mit biefen Worten: Ich B. Abeline, Prior von Clairvaux, ente fage bem Glauben an bie Dreifaltigfeit, bie Jungfrau Maria, bas Rreug, Weihmaffer und gesegnete Brod, und ber Berehrung bes Rreuzes an ben Strafen und überall. Befagter Abeline hat fünftens jum Ofteren auf ber Rangel gu Arbois, in ber Diocefe von Liffeur, wie aus feiner eigenhändigen Unterschrift eines Briefes erhellt, verfündigt und gepredigt: Frauen, die im Chebruch empfangen, fonnten von feinem Priefter bie Abfolution erlangen, wenn fie nicht auf ihrem Tobbette ihren Gatten bie Schuld vor Zeugen befannt, und bas zwar ber Erbichaft wegen. Übrigens bezieht er fich auf bie Information, aus der er fich barftellt als überwiesen ber Simonie und bes Eibbruche, und ber Schandung bes Beiligthums; fo wie als hurer, Chebrecher, Blutschänder an feiner verheiratheten Richte,

und Dieb; ber babei burch viele Jahre bas Lefen ber Tages geiten ausgesest. 1)

Gleichzeitig gibt nun auch bas Fortalitium sidei, eine Schrift, die 1439 von einem Franziscaner, wahrscheinlich Alsphonse de Spina, geschrieben worden, nähere Ausschlüsse über den inneren Zusammenhang des ganzen Unwesens, indem es in der zehnten Betrachtung des fünften Buches "über die Täusschung der Weiber durch die Dämonen," also sich vernehmen läßt. "Es werden dergleichen Weiber, in der spanischen Sprache Bruren oder Aurgonen genannt, überaus häusig gefunden in der Dauphine und Gascogne, allwo sie sagen; wie sie zur Rachtzeit auf einem wüsten Blachfelbe sich versammeln, und einem Bock, (eigentlich aper) auf einem Felsen sinden, der in der Landessprache der Bock von Bitne (Elboch de Bitne) genannt wird; den sie dann mit angezündeten Lichtern ums

<sup>1)</sup> Articuli extracti de principali processu Guill. Adeline in theol. magistri missi Parisiis ad facult. theol. pro qualificatione. E. d. Die Abichworung unter bem Jahre 1452 in ber bifchoft. Capelle ju Greur lautete unter andern: Et especialement et expressement je abjure et deteste la damnable secte des Vaudoys, en laquelle j'ai eu communication avecque l'adversaire de humain lignage. Lequel j'ai vu presider en la dite secte en similitude et espèce d'un grand homme et lui ai baisé la main en signe de hommage, et la secunde et tierce fois, que je fu en cette damnable congregation, lui etant en espèce de bouc lui ai baisè le cul a genoux, en lui faisant reverence et hommage. - Et alors devant le dit diable, lequel me dict, quand je entrai premièrement en la dite congregation, que je fusse le bien venu, et que si je voulois, je pourrois bien accroistre sa seigneurie, en me commandant, que je prechasse en mes sermons au monde, que celle ceçte (secte) de Vauderie n'estoitque illusion, fantaisie et songerie pour accroistre et apaiser les gens et le peuple du pays, et pour faire cesser justice en allegand le chapitre episcopal. Es mochte bei biefer Berfammlung wie bei manchen andern fehr reell jugegangen fepn; Moseigneur mar ber Borftand der Secte, wie ju alter Zeit der Priefter auch der Gott; und der Bock mar die ägyptische Thierlarve, der die symbolische Berehrung dargebracht murde.

fteben und ihn anbeten, ihm ben hinteren fuffenb. Deswegen werden viele von ihnen, nachbem fie von ben Inquisitoren bes Glaubens verhaftet und überwiesen worben, mit Feuer ver-Es find aber bie Bildniffe ber Berbrannten abconbrannt. terfeit worben, wie sie nämlich ben besagten Bod anbeten mit ben Lichtern, in bem Sause bes Inquisitors von Coulonse auf einer großen Menge von Tapeten (Camisearum), wie ich felbst mit meinen eigenen Augen gesehen habe." Enbe bes XV. Jahrh. tehrt biefelbe Beschuldigung wieder von ber Anbetung bes Satans in Gestalt eines Mannes, beffen Gesicht bie Anbetenben nie zu sehen betämen; ber bann nach geschehener hulbis gung Gelb unter fie vertheile, und fie mit Speise und Trant bewirthe. Dann eile jeber, auf einmal die Seine zu ergreifen und bei ausgelöschten Lichtern fich mit ihr zu vermischen; worauf bann Alle ploglich wieder an ihrem Plate fich fanden, woher fie gekommen. Go allgemein war auch bamals noch die Ansicht vom Busammenhang bes Übels mit ber Barefie im Bolfe verbreitet, baß man es Vaudoisie nannte, in ber bamals geläufigen Berwechslung ber Walbenser mit ben Catharen.") Run erft, 1484, erfolgt bie Bulle Innocenz VIII, worin er auf die Runde, die ihm geworden: wie in einigen Theilen Oberteutschlands und in ben Erzbisthumern am Rheine viele Personen beiderlei Geschlechts, threr eigenen Seligfeit vergeffend, und vom fatholischen Glauben abfallend, mit ben Teufeln Unzucht treiben, und abscheus lichen Aberglauben und gauberische Lafter und Berbrechen fich ju Schulden tommen laffen, ben Beinrich Institoris und Jacob Sprenger zu Inquisitoren bes keterischen Unwesens in jenen Gegenden ernennt, und fie bevollmachtigt, barüber gu instruis ren, und bie schulbig Befundenen abzustrafen; worauf bann ber herenhammer und bie Ungahl von herenprocessen jum Borfchein tommen.

Wie in folder Weise bie Rirche burch alle Zeiten bem Bauberwesen unausgesetzte Ausmerksamteit zugewendet, so nicht minder auch die Gesetzgebung. Conftantin hatte 321 den Ans

<sup>1)</sup> Lib. III. Cod. Theod. unb Lib. IV. Cod. Just. De maleficis et mathemat.

fang gemacht, indem er die Ausübung aller magifchen Runfte unter Undrohung ber harteften Strafen unterfagt; nur bie Anwendung magischer Mittel zur heilung von Krankheiten, und gegen Sagelichlag und verberblichen Regen in ber Urnbte Constantius hatte barauf 357 ben Tob bem gestattenb. 1) merfannt, ber Aftrologen, Zeichenbeuter, Auguren, Chaldaer ober Magier um bie Butunft befrage; ein Gefet, bas fpas ter Balentinianus und Balens zwar gemilbert, ber Lettere bann aber in feiner gangen Scharfe wieder hergestellt. Theodosius ift auf bemfelben Wege fortgefdritten, und hatte, nachbem 389 Balentinianus und Arcabius jede . Selbsthilfe bei Maleficien untersagt, im Jahre 392 es als Berbrechen erklärt: wenn jemand fich über bie Gefete ber Ratur zu erheben, Unerlaubtes m erforichen, Berborgenes ju erfunden, Berbotenes ju verfus den, einem Andern Berberben zu bereiten, ober bie Schabis gung beffelben einem Dritten zu versprechen fich unterfange. ") Im Anfange bes V. Jahrhunderts gebietet barauf honorius: alle Magier, die er mit bem Gattungenamen Mathematiter bezeichnet, aus allen Stäbten zu vertreiben, und ihre Bucher ju verbrennen; 24) während er gegen bas Ende beffelben Jahrs bunberts bas Schatsuchen unter Opfern und magischen Gebrauchen unterfagt; im Beginne bes VI. aber Justinianus Jenen, bie in verdammlicher Runft burch Gifte ober magisches Gemurmel Menschen umbringen, ber Lex Cornelia gemäß, ben Tob zuerfennt.

In ben Gesetzgebungen ber germanischen Bölferschaften ist von dem Augenblicke an, wo sie zum Christenthum gelangt, dasselbe Bestreben zu bemerken. Bei ben Angelsachsen kommen Wigleres ober Beschwörer vor; die, da die christlichen Gesetze sie den Giftmischern, Mördern und Meineidigen gleichsetzen, mit Zausbers oder Wisekraft sich abgaben; wie denn auch die Galbarkräftigan durch den Sang von Zauberliedern, Galbra, binden und

<sup>1)</sup> Lib. III. Cod, Theod, und L. IV. Cod. Just, de maleficis.

<sup>\*)</sup> Cod. Theodos, L, XII, de pagan, sacrificiis,

<sup>\*\*)</sup> Ibid. Lib. XII. de malefie, L. X. Cod. Justin. de episc. auduat.

losen zu konnen meinten; Andere vor ben Christen Scheinbar Munberbares übend, barum von ihnen ben Ramen Stinlacan ober Stinfraftigan, b. i. Scheinestraftige, erhielten; noch Undere aber mit Lyblat, bem Liebeszauber, in Wedung und in Bindung fich abgaben. Much bie Franken hatten Zauberer und Zauberweiber, die letten auch Gulen genannt; weil man glaubte, fie mußten in Gulen fich zu vermanbeln, und fragen Menschen. Welche folder Unthaten überwiesen war, mußte nach ben falifchen Befegen mit zweihundert Schillingen buffen. Wer bagegen auf jemant zeugte: bag er ein Chervioburg, b. i. ein herentrager fen, ober auch ben Reffel bei ihren Busammenfunften getragen, und ihn beffen nicht zu überführen im Stande mar, mußte fich mit 2500 Des naren lofen, mit 7500 aber bugen, wenn er ein freies Beib ohne Beweis ber hererei bezüchtigt. hirten und Jager find schon bamale jeder Urt bes Zaubere fundig. Da werben über Brod, Rrauter und andere Bindemittel Spruche gesprochen und lieber gesungen, und bie bann in Baumen verftedt, ober auf die Rreuzwege hingeworfen, um bas eigene Bieh vor Schaben zu bewahren und frembes zu verberben. werden eben fo beschworen, und burch Anochen und Rranter, ben Bauberknoten verschlungen, abgetrieben. Berknüpfungen bannen ben Gemeinten an feinen Ort, ober treiben ihn an bie Statte, wohin sein Wille nicht gerichtet fteht; Liebeszauber aller Art und Restellnüpfen wird fleißiglich getrieben, mahrend Wettermacher ben himmel trüben, hagel fenben, Früchte ber Baume und ber Thiere ichlagen, und noch Undere die Bufunft im Bogelfluge lefen ober im Loodwerfen fie erforschen. 1) Das Gesetz ber Westgothen in Spanien erkennt Allen zweihundert Stockschläge, haarschur und schimpfliches Berumführen gu, die maleficia üben, Bindemittel ober Gefchries benes brauchen jum Rachtheil eines Undern um Menschen, Thiere, bewegliche Sabe, Ader, Beinberge ju beschädigen, ju tobten ober flumm ju machen; Allen, bie als Wettermacher burch ihren Sang Sagel herbeizichen; Allen, die burch Unru-

<sup>1)</sup> Pact. Leges Salicae jussu Carol. magn. an. 798 conscr. ap. Bal. T. I. p. 322. CLXVII.

fung bofer Beifter ben Ginn ber Menfchen verwirren, und biefen Beiftern nachtliche Opfer feiernd, fie burch Lieber bannen.") Strenger noch ift bas Gefet bes oftgothischen Theo. berich, bas Allen, bie bofe Runfte treiben, ben Beichenbeutern und benen, die aus dem Schatten weissagten, die Todesstrafe zuerfennt; bie Mitwiffer aber aller ihrer Guter verluftig erflart.2) Eben fo ift in ben langobarbischen Gefeten unterfagt, bie Freigelaffene ober Dagb eines Undern, unter bem Borwande, als fen fie eine ber heren, bie man Masten nennt, ju tobten; benn, fagt bas Gefet: bie Unschuldigung, als konnten die heren Menschen bei lebenbigem Leib aufzehe ren, ist ganglich grundlos. 3) Auch die Altbavern hatten Sagaa, herenmeister, und Zauberweiber, bie magisch verluppten ober vergifteten; Ralstrara ober Beschwörer, bie unter anbern auch fremdes Gut ju fich bin ju bannen wußten, ober bie Rampfer zum Gottesurtheil bezauberten. 4)

3m VI. Jahrhundert begegnen wir am hofe ber merovinaifchen Ronige ichon einem formlichen Berenproceffe mit Anwendung ber Folter, in ber Sache bes Prafecten Mummolus. Der Gohn ber Fredegund, Gattin Chilperiche, ift hingestor. ben, und ber Mutter wird berichtet: bas Rind fen burch bofen Bauber und Beschwörungen umgetommen, unter Mitwiffenschaft bes ihr langft verhaften Mummolus. Gie laft nun einige Darifer Beiber auf die Folter legen; bie bann, burch Schlage gezwungen, befennen: wie fie Bauberweiber fenen, ichon Manden mit ihren Runften umgebracht, und auch ihren Gohn für das Leben bes Prafecten bingeopfert. Die Konigin läßt fie nun noch stärfer foltern, einige bis jum Tobe, andere werben perbrannt, noch andere aufe Rad geflochten, und begibt fich bann mit bem Ronig (Chilperich I) nach Compiegne, wo fle ibm Alles entdedt. Der Ronig läßt nun ben Prafecten verbaften, er wird an ben auf ben Ruden gebundenen Sanden an

<sup>1)</sup> Lex Wisigothor. L. VI. T. I. S. 4. T. 2. S. 1-5.

<sup>2)</sup> Edict. Theoderici §. 108. 111. 154.

<sup>3)</sup> Leges Longobard. L. I. Tit. 2. §. 9.

<sup>4)</sup> Lex Bajuvar. an vielen Orten.

einem Balten aufgezogen; bekennt aber nichts Anderes, als daß er mehrmal Salben und Getränke von jenen Weibern bestommen, die ihm die Inade des Königs und der Königin geswinnen sollten. Da er darauf befreit sich rühmt, wie er keinen Schmerz auf der Folter empfunden, wird ihm dies als Beweis offenbaren Zaubers ausgelegt; und nochmals auf die Folter gebracht, wird er so lange geschlagen und ausgereckt, bis die Peiniger ermüden. Als er darauf hingerichtet werden sollte, wird er von der Königin begnadigt, stirbt aber bald an einem Blutsturz in Kolge der Mishandlung.

Eines der Capitularien Carls des Großen vom Jahre 805 verfügt bann weiter: was bie Beschwörungen, Augurien ober Beiffagungen, und bie betrifft, welche Unwetter ober andere Maleficien hervorrufen; so hat es ber heiligen Synobe gefallen. au verordnen: bag, wo fie ergriffen werden, ber Erzpriefter ber Diocefe, Borfehung thun folle, baß fle forgfältig verhort merben, um fie jum Geständnig bes Bofen, mas fie verübt, Sie sollen aber so behandelt werben, daß fie nicht zu bringen. ums leben tommen, fonbern im Rerter beschloffen bleiben, bis fie unter Gottes Beiftand Befferung angeloben. Die Grafen und Centgrafen burfen fie baber um feinen Preis ohne genaue Untersuchung in Freiheit fegen. 2) Anderwarts wird ben Gles ritern wie ben Laien aufs Schärffte unterfagt, Amulette ober nichtige Berstrickungen (inscaphiones n. a. L. inscriptiones) und Ligaturen ju bereiten, Die Unfluge für heilfraftig in Rie-Allen Beschwörungen; Allen, bie bern und Seuchen halten. ba vorgeben, wie fie burch biefelben bie Luft zu trüben, Sagelichlag herbeizuführen, Früchte und Milch bem Ginen weggunehmen, bem Unbern juguführen vermöchten, wird anbermarts gewehrt, ohne jeboch bestimmte Strafen auszusprechen. follen nach ber Cap. de part. Saxon. ben Prieftern übergeben werden; und wenn jemand vom Teufel verführt, glaubt, irgend ein Beib fen eine Bere und fle verbrennt, oder ihr Fleisch jum Auffressen umtheilt, ober es selbst auffrift, der foll bes Todes

<sup>1)</sup> Gregor. Turonens. Hist. L. V. c. 40. u. L. VI. c. 35.

<sup>2)</sup> Baluz, c. 25. p. 478.

Kerben. 1) Aber biese gesetliche Berfügung kann ber alten eine i gewurzelten barbarifchen Gitte nicht wehren, und unter bem 3. 914 muffen wir in den Annalen von Corvey lefen: viele Beren find in unserem Gebiete verbrannt worden; wahrscheinlich als Opfer jener blindwuthenden Bolterache, Die wir in unfern Tagen bei Belegenheit ber Cholera haben wieder aufwachen feben. Bang in gleicher Beife fuchen bie Befete Cabgard in England, um bie Mitte bes X. Jahrhunderts, und die Canuts, am Anfange bes XL, bem Unwesen gu begegnen; bie normes gifchen aber verfügen barüber: Ef mabr foer met Spaabom, Runum, Galbrum, Gierningom, Lifiom, ebr abrom thivelitom lutom, sem bomigt fpri villa, fare, utlaegr an tonge oc bies cop stifti fer hand, b. i. wer fich mit Bahrlagen, Schwarze runen, Beschwörungen, Maleficien, Zaubereien und anderen bergleichen als straflich erkannten Rünften abgibt, ber foll verbannt werben, fein Gut aber bem Ronig und bem Bischof Die islandischen Gesetze bei Suorro verordnen eben fo ftrenge Rachforschung gegen Zauberer; solche, die in teufelischer Kahrt durch bie Lufte gieben, Die Abschwörung Gottes und ber heiligen Rirche, und die Ubung jeglicher Schwarzfunft. Der Sachsenspiegel, in ber Nachwirfung ber alten Strenge verfügt endlich: Welcher Christen Mann ober Weib ungläubig ift. ober mit Zauberei umgeht, ober mit Bergiftnig, und ber überwunden ift, foll man ihn auf einer horben brennen. 2) Die spätere peinliche Salsgerichtsordnung beschränkt biefe Sarte burch milbernde Bedingung, indem fie Urt. 109 verordnet: Stem, fo jemandt ben leuten burch Bauberen Schaben ober Rachthenl zufügt, foll man straffen vom leben zum Tobt, und man foll solche Straff mit dem Fewer thun. Wo aber jemandt Zauberen gebraucht, und bamit niemant Schaben gethan bett, foll funft gestrafft werben, nach Belegenheit ber Sach, barinnen die Urthepler Rads gebrauchen follen, wie vom radt fuchen bernach geschrieben fteht. Fortan fam, ba feit ber Mitte bes XVI. Jahrhunders nach hogstratens Abgang ber Clerus

<sup>1)</sup> Balus. T. I. p. 250. 2) Sachsensp. B. II. Art. 13.

keinen Theil mehr am Procesversahren nahm, auf biesem Grunde die Untersuchung in Teutschland an die bürgerlichen Gerichte, und Carpzov ordnete ihnen das Rechtsversahren. In Frankreich, wo eine Parlamentsacte von 1282 neuerdings die Erkenntniß der Kirche zugewiesen, hatte eine andere von 1390 sie den weltlichen Gerichten wieder zugetheilt; während in England die im I. 1541 gegebene Parlamentsacte gegen Hererei und Zausberkünste von den Reformatoren 1547 wieder ausgehoben, 1562 theilweise von der Königin Elisabeth wieder hergestellt, 1603 neuerdings geschärft, dann aber durch eine Acte Georg II 1736 ausgehoben wurde.

In allem biesen erkennen wir leicht die auch in diesem Gebiete überall sich gleich bleibende, erleuchtete Weisheit der Rirche, und die nach einigen Schwankungen sonst durchgehende, bei aller Strenge billige Milbe des bürgerlichen Gesetes. Der Kirche ist die Zauberei Häreste, ja als Apostasse aller Häresten abgründiges Fundament und äußerster Sipselpunkt. Denn nach dem Ausdrucke in der Bulle Adrians VI, uneingedent des eigenen Heis les, vom Glauben abfallend, das Kreuz mit Füßen tretend, die Sacramente mißbrauchend, den Teusel als Herrn und Gebieter anerkennend, übt sie in seinem Dienste und auf sein Antreiben Alles, was schändlich ist und jeglichen Greuel, auf Gefahr der Seele, der göttlichen Majestät zum Trotze und zum verderblichen Beispiel und Argerniß für Biele. Mehr noch dabei auf den Willen sehend, denn auf die That, gebieten die Päpste den Inquisitoren scharfe und sorgsame Untersuchung, ihr

Strafe übergeben werben. 1) Der weltliche Urm feinerseits. wo er mit Ginficht und gerechter Billigfeit geleitet murbe, Eimmt bem Urtheil ber Rirche in Bezug auf ben gotteblafter. lichen Charafter bes Zaubers bei; ftraft aber feinerfeits bas Berbrechen gegen bie burgerliche Gefellschaft, die Strafen burche gangig burch bas, mas vor fein Forum gehört, ben Erfolg bes bofen Willens in ber Wirklichkeit bedingenb. 2) Go mar in acht driftlicher Weise Milbe mit Strenge verbunden; baf aber boch baraus im XVI. Jahrhundert, gleich vor ihm und noch eine gute Beit in's fechzehnte hinein, ein Suftem eines furchtbaren Terrorisms hervorgegangen; hat seinen Grund theils in ber Reigung ju Abstractionen, bie in biefer Beit ermacht. und die vor unfern Augen einen ahnlichen politischen Terrorism hervorgerufen; theils und hauptfächlich in ber tiefen fitte lichen und religiofen Entartung, die ber Reformation vorangegangen, ber Berwilberung, bie fich in ihrem Berlauf entwickelt. und ber Erstarrung, geistigen gahmung und gemeinen Robeit, bie fie im Gefolge ber burch fie herbeigeführten Rriege überall mrudgelaffen. 3) Rirche und Staat, vollfommen über bie Strafbarteit ber bofen Runft einverftanben, haben über bie Grundfrage, bie magische Rraft bes bem Bosen zugewendeten Billens, fich nicht entscheibenb ausgesprochen; fie haben bas, wie natürlich, ben ju führenden Untersuchungen vorbehalten. Die Rirche hat zu aller Zeit eine Fortsetzung bes Seibenthums

<sup>1)</sup> C. 6. de Malef. et Incant. VII. V. 12. Der Malteus trägt in folden gallen auf emiges Befangnis an.

<sup>2)</sup> Jarte in seinem handbuch bes gemeinen beutschen Strafrechtes. Erfter Abschn. S. 4. p. 47 bis 67 hat hier durchgängig richtig ge sehen. Die Schrift von Cans de cultibus magicis, Vindob. 1767, pbgleich schon mit einem ftarten Anslug modern aufgeklärter Befangenheit, und ohne Ginsicht in den Zusammenhang der Sache, ift doch ein dankenswerthes Buch.

<sup>3)</sup> Man sehe das haaranstraubende Gemahlbe dieser Berwisberung 3. B. in Frankreich bei Florimond de Raemound, L'antichrist. Lyon 1597. chap. VII. p. 88 bis 106 aus seiner parlamentarischen Erfahrung. R. war Protestant und jur Rirche wieder juruckgekehrt.

feinen Theil mehr am Procesversahren nahm, auf biesem Grunde die Untersuchung in Teutschland an die bürgerlichen Gerichte, und Carpzov ordnete ihnen das Rechtsversahren. In Frankreich, wo eine Parlamentsacte von 1282 neuerdings die Erkenntnis der Kirche zugewiesen, hatte eine andere von 1390 sie den weltlichen Gerichten wieder zugetheilt; während in England die im I. 1541 gegebene Parlamentsacte gegen Hererei und Zausberkünste von den Resormatoren 1547 wieder ausgehoben, 1562 theilweise von der Königin Elisabeth wieder hergestellt, 1603 neuerdings geschärft, dann aber durch eine Acte Georg II 1736 ausgehoben wurde.

In allem biesen erkennen wir leicht die auch in biesem Bebiete überall fich gleich bleibenbe, erleuchtete Beisheit ber Rirche, und die nach einigen Schwantungen sonft burchaebenbe. bei aller Strenge billige Milbe bes burgerlichen Gesethes. Der Rirche ift bie Zauberei Bareffe, ja als Apostaffe aller Bareffen abgrundiges Fundament und außerfter Gipfelpuntt. Denn nach bem Ausbrude in ber Bulle Abrians VI, uneingebenf bes eigenen Beis les, vom Glauben abfallend, bas Rreug mit gugen tretend, bie Sacramente migbrauchend, ben Teufel als herrn und Bebieter anerkennend, ubt fie in seinem Dienste und auf fein . Antreiben Alles, was ichanblich ift und jeglichen Greuel, auf Gefahr ber Seele, ber gottlichen Majeftat jum Trope und gum verberblichen Beispiel und Argerniß für Biele. Debr noch babei auf ben Willen febend, benn auf die That, gebieten bie Papfte ben Inquisitoren scharfe und forgsame Untersuchung, ihr in feine Beise vorgreifend, vielmehr ausbrucklich erflärend: (c. 5. X. de rescript.) daß ihr Gebot ohne Rolge bleiben folle, wenn man fie in einzelnen Källen über bie Thatfache getäuscht, ober (c. 6. X. de praeb.) wenn es nicht ohne Argerniß fich vollführen laffe. Rur im Kalle bewiesener Schulb follen bie Schuldigen mit Ercommunication und andern canos nischen Strafen belegt, jeboch, wenn fie gur Ginheit gurud. fehrend, abschwören wollen, mit Milbe aufgenommen und gur heilfamen Buge angehalten, aber nur im Kalle ber Unverbefferlichkeit verurtheilt, und bem weltlichen Urme gur peinlichen

Strafe Abergeben werben. 2). Der weltliche Arm seinerseits er mit Einficht und gerechter Billigfeit geleitet wurde, Gimmt bem Urtheil ber Rirche in Bezug auf ben gotteblaftere liden Charafter bes Zanbers bei ; ftraft aber feinerfeits bas Berbrechen gegen bie burgerliche Gefellichaft, Die Strafen burch. adnaig burch bas, was vor sein Korum gehört, ben Erfole bes bofen Billens in ber Birklichfeit bebingenb. 2) Go mar in acht driftlicher Beise Dilbe mit Strenge verbunben: bas eber body barans im XVL Jahrhundert, gleich vor ihm und noch eine gute Beit in's fechgebute binein, ein Guftem eines furchtbaren Terrorisms hervorgegangen; hat seinen Grund theils in ber Reigung ju Abftractionen, bie in biefer Beit erwacht, med die vor unfern Angen einen abulichen politischen Terroriden hervorgerufen; theils und banvtsächlich in der tiefen Ath-. Hinen und religiösen Entartung, die der Reformation voranges gangen, ber Mempilberung, bie fich in ihrem Berlauf entwickelt. meb ber Erftarrung, geiftigen Lahmung und gemeinen Robeit. Die fie im Gefolge ber burch fie herbeigeführten Rriege überall mendegelaffen. 2) Lirche und Staat, vollommen über bie Strafbarteit ber bofen Runft einverftanben, haben über bie Grundfrage, die magische Rraft bes bem Bosen jugewendeten Billens, fich nicht entscheibend ausgesprochen; fie haben bas, wie natürlich, ben zu führenden Untersuchungen vorbehalten. Die Rirche bat au aller Zeit eine Fortsetzung bes Beibenthums

<sup>1)</sup> C. 6. de Malef. et Incant. VII. V. 12. Der Malteus trägt in folden gallen auf emiges Gefängnif an.

<sup>2)</sup> Jarte in seinem handbuch bes gemeinen bentschen Strafrechtes. Erfter Abschn. S. 4. p. 47 bis 67 hat hier durchgängig richtig gofeben. Die Schrift von Cans de cultibus magieis, Vindob. 1767, obgleich schon mit einem ftarken Anslug modern aufgeklarter Befangenheit, und ohne Einsicht in den Zusammenhang der Sache, ift boch ein dankenswerthes Buch.

<sup>3)</sup> Man sehe das haaranstraubende Gemahlde dieser Berwisderung 3. B. in Frankreich bei Florimond de Raemound, L'antichrist. Lyon 1597. chap. VII. p. 88 bis 106 aus seiner parlamentarischen Erfahrung. R. war Protestant und jur Kirche wieder juruch gekehrt.

und ein Wert bes bofen Feindes entweber in Berfuhrung ober in Taufchung barin gefehen, und bie Rechtstundigen haben ihr barin, fo lange fle driftlich geblieben, beigepflichtet. Db es aber Berführung ober Täuschung fen, barüber haben im Berlaufe ber Untersuchung bie Meinungen vielfach sich getheilt, und die forge fältigsten und gemiffenhaftesten Rachforschungen haben, bei ber Berwicklung bes Gegenstanbes, bas unficher schwantenbe Urtheil niemal in einem folden Grabe bevestigen tonnen, bag es nicht wieber irre geworben; was benn in ber späteren leichtfertigen Beit bas Fallenlaffen ber gangen Streitfrage herbeigeführt. Die Argte, bie man, wie billig, gleichfalls bei ber Frage beigegos gen, mußten burch bie Deutung auf bloge Rrantheit, bie fie in ihrem vorwiegend materialistischen Streben, ber gangen Sache gaben, ben verworrenen Sandel nur noch mehr verwirren; und ba nun überbem ber Schwierigfeit bes Gegenstanbes noch theilweise ungeschickte, gewaltsame, bornirte ober leichts finnige Behandlung fich beigefügt, ift es gekommen: bag, gang ber Ratur bes verneinenben Pringips gemäß, welches, nachdem es Alles negirt, zulett auf ber Sohe auch fich selbst verneint, bie Sache vor ben Augen ber Betrachtenben wie hingeschwunben, und allen Glauben verloren. Was inzwischen burch -alle Beiten gehend, allem Widerspruche jum Trope, immer aufs Neue wiederfehrt, tann unmöglich gang und gar grundlos fenn; . leichtgläubige Gelbstbethörung, Aberglaube, Unwiffenheit, Robheit mogen es verunstaltet und in einem Bufte von Ginbil bungen und Abgeschmadtheiten begraben haben; aber schon allein, um biefem widerftehen ju tonnen, mußte ihm ein Grund . ber Wahrheit einwohnen, ber immer aufs Neue burchschlagenb, ben gesunden Menschenverstand, ben man teinem Zeitalter ab. fpredjen tann, auch immer aufs Reue wiebergewann. Rirche tonnte nicht irren, wenn fie bas gesammte Baubermefen, ale einen Abfall von Gott und eine Butehr jum Satan, geftraft; weil fie es immer im Gefolge ber ichanbbarften Bareffen gefunden. Die burgerliche Gefetgebung fonnte nicht im Irrs thum fenn, ba auch fie es als Berbrechen an ber Gefellichaft ahnbete; benn auch fie ist ibm immer ba begegnet, mo bas Damonische in ber menschlichen Ratur gegen alle sittigenbe



von ben Teufeln Beseffene gebe es unter ben Malabaren, fügten fie binau; und es unterschieben fich, je nach Berschiebenheit biefer Teufel, auch bie Beseffenheiten. Go befige bie Ratteri vorzüglich gern wohlgestaltete Frauen und Jungfrauen; richte bann ihre Geftalt gar übel zu, und mache, bag fie ferner feine Bedanten auf ihre häuslichen Angelegenheiten, Gatten und Rinder haben; sondern immerfort, bas haupt umbrebend, fingen, toll umher laufen, in die Bufche rennen, die Racht in alten Pagoben gubringen, und jeden, ber ihnen naht, und mit guten Worten gurebet, schelten, Schlagen und mit Steinen werfen. Ein Anderer bewirft, bag ber, welcher von ihm befeffen wird, feine Speife ju fich nehmen tann, und ftete ben Rouf breben muß; mahrend bie bofen Geifter im Baffer ben, ber durch dasselbe geht, furchtsam machen, und ihn dann umbringen. Alle diefe Teufel aber konnen ausgetrieben werben, fie mogen besitzen wen sie wollen; nur brei berfelben: bie Bramana pifchafchu, bie Bramahnenteufel; Barei pifchafchu, bie Baremiteufel, und die Birumaratschadi tonnen nicht ausgetrieben werden; und bie von biefen befeffen find, werben ihrer nicht wieder los, bis in ben Tod. Die Übrigen führt man in bie Pagoben ber Schutgötter; opfert biefen Bode, Schweine, babne, fprechend: Mutter, mas wollt Ihr mehr? ich will Euch nach Berlangen Speifen bringen. Unterbeffen ichlägt man unter Trommeln und Gaitenspiel bie beseffene Person mit Steden, und bedräut ben Teufel, bis er ausfährt. 1) Bie hier, fo baben es bie Diffionare auch andermarts gefunden; in Japan 2 B., wo die Gingebornen, wenu einer beseffen wurde, gu fagen pflegten: ber Ruche fen an ihn gesprungen, und beemes gen einst in ber Stabt Djacana, nachbem fie viele Beschwös rungen angewendet, alle hunde ber Stadt tobtichlugen, um baburch ben Damon aus bem Leibe ber Befeffenen herauszus fcreden. 2) Das Übel ift alfo, wie wir gefagt, in Zeit und

<sup>1)</sup> Siebente Continuation bes Berichtes von ber t. banifchen Mission gu Tranquebar in der malabarischen Correspondenz 17, 39 und 40ster Brief.

<sup>2)</sup> Del Rio disq. mag. L. VI. C. II, p. 907 nach Lud. Frois.

Mahnsinn, Tollheit und Raferei in ihnen hervorrufen; er kann fle in Ungestalt vergerren, und bie Leute nach und nach ums Bur Nachtzeit bie bofen Beifter aussenbenb, Leben bringen. ubt er große Bosheit aus; inbem es ben Schlafenden vortommt, als wenn ihnen bie Gebarme aus bem Leibe geriffen, fie gewürgt ober ihnen ber Sals abgeschnitten wurde; ober Schlangen in Ungahl herbeifamen, bie fie verfolgten und biffen; wobei jedoch einige unter biefen herenmeistern find, die ohne weis teres ben Menschen ums Leben gu bringen vermögen. Die bos fen Geifter thun folches aus Furcht vor bem Gibe, ben biefe Leute bei Gott gethan haben; in biefer Furcht erlangen auch Manche bie Macht von ihnen, bie Fische in ber Gee burch Spruche jusammenrufen ju fonnen, ober auch ju verhindern, daß welche gefangen werben. Will nun Giner, ber folche Runfte gelernt hat, zulett, wenn er fterben foll, nicht nach ber bofen Geifter Willen thun und leben; bann bringen fie ihn felber um. Eben fo befragt, ob auch Gespenfter unter ihnen gesehen murben? erwiederten fie: es wurden allerdings Golche gesehen, Die fie für bofe Beifter hielten. Alle nämlich, bie burch eigene Sand ober sonst eines unzeitigen Tobes fturben, famen weber in ben himmel noch in die Solle; fondern ihre Geelen schwebten als folche Gespenster um. Überbem, wenn Ginige von benen, bie mit Schiva ber Seligfeit genießen, hochmuthig, ungehorsam und widerspenftig murben; bann gebe er biefen ben Bluch, und fle murben baburch zu bofen Beiftern. Sie alle könnten nun nimmer ruben, fonbern ichmarmten ohne Raft, besonbers gur Rachtzeit, um; die Dummen und Ginfaltigen fehr verführend, und auch die Andern vielfältig versuchend; im Traume als ichone Jungfrauen erscheinend, und gur Luft anreigend; Rrantheiten und Fieber verursachend, und fonft allerhand Bofes jum Schaben ber Menschen verrichtent. Ber aber folche Bespenfter fieht, und fich vor ihnen fürchtet, ben ergreifen fie und befigen ihn, rumoren aus ihm heraus; machen, baß fie allerlei untereinander reben, ohne Rleidung nacht herumlaufen, robe Fische und Fleisch, Gras, und mas ihnen vortommt, effen, und nichts Ordentliches nach menschlicher Bernunft thun; fonbern lauter verkehrte, unmenschliche Dinge anrichten.



Reben biefer ganz willführlichen Behanblung bes poetischen Gegenstandes, läuft inzwischen boch selbst in diesem Reich der Lüge eine andere; die die Thatsache nicht etwa selbst erfindend, sondern wie sie dieselbe gefunden, hinnehmend, nur in der Einbildungstraft sie faßt, und nach ihren Gesetzen sie verarbeitet, damit sie sich zu einem poetischen Bild gestalte. hier wird also eine relative Wahrheit seyn, die nach den verschiedenen Gebieten, in denen die Thatsache erwachsen: dem Naturgebiete z. B.,

Raum in wahrhaft universal-historischer Allgemeinheit ausgebreitet; es ist eine Krantheit, die endemisch über die ganze Erbe hingegangen, und epidemisch von Generation zu Generation sich fortgepflanzt; es ist sohin ein Erbübel des Geschlechtes, Folge der Erbsünde, ja diese gewissermassen selber, insofern sie miasmatisch sich incarnirt, und nun in Form einer vielgestaltigen geistigen Seuche durch die Menschheit wüthet.

## II.

## Die magisch-damonische Sage und Legende.

Alles, was in wahrhafter Allgemeinheit in ben geistigen Gebieten bes Denkvermogens und Willens, als 'Gebante und That, überall hervortritt, wird eben fo in benen ber Einbildungefraft zu freier Nachbildung, ju Bilbern und Typen fich gestalten, und in biefen bann auch bie bamonische Legende, ber heiligen gegenüber, fich entwickeln. Sat bas Dente vermögen bei feinen Bervorbringungen auf Mahrheit und die Übereinstimmung bes Gebachten mit feinem Gegenstande gu feben; ber Willen aber auf bas Guthanbeln in unausgesetter Übereinstimmung feines Sandelns mit bem höheren sittlichen Befete: bann ift bagegen biefe tiefere plastische Rraft in ihren Bilbungen an feine biefer Bebingungen gefnüpft. und Unmahrheit haben nur Bedeutung für fie, wenn fie guvor in ein Mittleres, bas Bahricheinliche, gufammengegangen; in beffen Scheine fie bann, ihn in die Begenfage von Confonang und Diffonang gerfällend, ihre Werte wirft. Gben fo nimmt fie bas Ethische, nachdem gut und ungut in Guts fcheinlichteit aufgegangen, blos in feinen unteren Beziehuns gen gu Luft und Unluft auf, und webt aus biefem Stoffe und feinen Gegenfagen ihre Gebilde; nur bahin febend, bag fie eine wohlgefällige ober erschütternbe Wirfung hervorbringen. Sie ift baher der Unwahrheit wohl eher benn der Wahrheit zugeneigt, weil biefe, ihrem Wefen nach eine einzige, ihren Bilbungefreis beengt; mahrend bie Undere in ihrer mannigfaltigften Bielheit jebe Bilbungefreiheit ihr gestattet. Aus gleichem Grunbe gieht



mehr von ber Burgel bes Lichtes, gleichwie bas Riefengeschlecht mehr von ber ber Racht in fich hat. Es wird aber nun Rrieg awischen beiben Saufern; bie Gohne Bor's erfchlagen ben Imir, und im fliegenben Blute bes Riefen ertrinft fein Gefchlecht bis auf einen, ber es fortpflangt; bie Afen aber bilben ans ber Leiche bes Erschlagenen bas Weltgebanbe; in ihm aber ans feinem Aleifch und ben schwarzen Rnochen bie menschens abalichen, verftanbbegabten 3merge. Elfen find biefe 3merge, aber Dunkelelfen, Die Die Racht bewohnen, Schwarzelfen, Die in der Finsterniß hausen; ihnen gegenüber aber stehen bie Lichtelfen, leuchtenber als bie Sonne, bie baher auch im brite ten himmel bei ben Afen wohnen. Man fieht, ber tieffte, in gegenseitigem Durchbringen gemilberte Begensat von Licht und Finsterniß, in Afen und Thurfen hervorgetreten, hat fich einen engeren quantitativen beigefellt, und baburch hat bas Bolf Dmire in Riefen und Dunkelelfen fich getheilt; bas Afengeschlecht Buris aber bie Lichtelfen fich beigefellt. fenvolt, ein ungefüges, großmaffiges, jum Theil vielarmiges und vielhauptiges Geschlecht, in wilber Naturfraft ungeschlacht, gornmuthig, tropig, überftart, aber plump und ungewandt, Felfenart an fich tragend, und barum auch in Steinen wohe nend, und Steinwaffen führend, hat feinen Stammfit in ben Rordlandsbergen am äußersten Erbenrund gefunden, und hat allmalig aus ber Nahe ber Menschen in biefe Gipe fich gurude gezogen. 1) Den zierlich schönen, wohlgebildeten Lichtelfen ber hohe gegenüber, wohnt bann anbererfeits auch bas Bolf ber Schwarzelfen unter feinen Ronigen in Steinwanden und ihren Sohlen und Schluchten, zwergartig flein geschaffen; babei haflich, und buntel wie bie Nacht, ber fie angehören. Start, mitunter über ihre Große hinaus, find fle boch vorzüglich burch Behendigfeit und Runftgeschick ausgezeichnet; fie huten in ber Erbentiefe bie Erglager, icheiben die Metalle, spinnen bie Pflangenfiber und weben fie ju Stamm und Blattern und Blus men aus; Tang und Mufit liebend, laffen fle im Echo fich vernehmen; und wie fie ohne Miderstand burch bas Geftein

<sup>1)</sup> Deutsche Myth. von J. Grimm p. 296 bis 824.

bem hoheren geiftigen, bem ethischen, in bem Debium, in bas fle eingetreten, verschiedene Korm gewinnt. Hier also wird, eben biefes eingemischten Wahren wegen, ber Ablauf in einer gewiffen Gefetmäßigkeit erfolgen, wie fie ber Region gemäß ift, aus ber es seinen Ursprung genommen. Auch solche Ges bilbe, auf ber abgefehrten Rachtseite bes poetischen Bilbungstriebes hervorgegangen, werben alebann, trop ber freien Behandlung, ber Wahrheit Zeugniß geben; und wenn nun auch fle in universalhistorischer Allgemeinheit fich über alle Welt und über alle Zeiten verbreitet finden, werben fie auch ihrerseits für die nicht minder allgemeine Berbreitung des ihnen unterlegten Grundes zeugen. Aus diesem Gesichtspunkte werben wir hier einen Blid auch in biefes Gebiet hinüberwerfen, ben Gegenstand nach ben verschiedenen Standorten, benen bie Thatsachen entstammt, und ordnend, und fohin mit ber Raturregion beginnenb.

## ı.

## Die auf die Ratur begrundete bamonische Legenbe.

Der höchste Gegensat, ben bie Ratur in fich beschließt, ift ber von Licht und Kinsterniß; an ihn hat also, wie früher alle Mythe, fo auch fpater alle Legenbe fich gehangt, und überall Lichtwesen ber Höhe nächtlichen Wesen ber Tiefe entgegengesett. Die fürzeste und allgemeinfte Formel biefes Gegensates im Mythischen ift in ber alten Ebba ausgelegt. beginns war im gahnenden Abgrund, Riffheimr die Nachtregion voll Dunkelheit und Gis, und Muspellzheimr ber Ort bes Lichts, all heiß und hell. Als aber Lichtfunken vom Einen zum Andern hinüberwehten, ba schmolz ein Theil bes Reifes zum Aropfen; in bem Lebenstropfen aber erwuchs ein Wefen in Mannes, Gestalt, Ymir; mit ihm aber die Ruh Audhumla, bie ihn mit ihrer Milch ernahrt, und bie bereiften Salgsteine ledend, b. i. gestaltend, aus ihnen einen anderen Mann, groß und fart, ben Buri, herausgestaltet. Imir wird nun Bater des Geschlechtes der Eisriesen, die bofer Art find; Buri aber Stammberr bes Afengeschlechtes, bas guter Art ift, weil es

feits herbeigeführt. Die Sage hat baher überall benselben Grund vorgefunden, und hat auf ihm fiebelnd, ben alten Kaben in bie neuere Zeit hinübergesponnen. Go haben an bie Bipfel hober Berge überall Riefengeschichten und Zwerggeschichten fich angehängt; und bie Kelfenthore, die an ihnen in die Kelfen. foluchten und Steinhöhlen mit ihren Raturwundern führen, find befonders, wie die Rluglocher bes Stodes von Bienene fowarmen, von biefer Art ber Sage umschwarmt. bas Alterthum hat an biefe Pforten jur Unterwelt sinnvoll bie Prophetie in ben Sibyllen hingesett, beren Spruche auf Palmblatter geschrieben, ber Sauch von unten aufsteigender Begeis ferung in die Ausgange geweht; an benen cimmerifche Priefter, nimmer bas Licht erblidenb, gesiebelt, und bie aus bem Schoofe ber Erbe heranfichallenbe, buntelbebectte Beiffagung gebeutet. Und noch immer wohnt bie weise Fran an alter Stelle; ein teutscher Ebelmann, geführt von Dietro Rappi, einem tunfterfahrnen Monche bes einer folden Pforte nahen Rlofters, hat fie unlange noch bort gefunden. Rachbem ber Monch ben Banbernben Schweigen und Furchtlofigfeit eingeschärft, und ihnen irgend etwas ju berühren ober mit hinzunehmen unterfagt, betreten fie mit Fadeln ben langen Gang, ber aus einer Soble von unglaublicher Beite und Bobe, die fie aufgenommen, Um Ende öffnet fich bie beschloffene weiter ind Innere führt. Thure por Rappis Beschwörungen, und ben Gintretenben thut nun, ein in Golb und Gilber und bem Glange vieler barin verwirfter Ebelfteine in hellen Karben schimmernder Gaal, fich auf; in bem fie mit Schrecken bie Sibylle gewahren : eine Frau von ungemeiner Größe, in gruner, mit blau gemischter Rleis bung; bie Gestalt gang burchsichtig, und wie Smaragb und Sie winft bem Führer, ihm mit Zeichen Saphir anzusehen. mancherlei ju verftehen gebend, und fie folgen ihr, ale fie fich erhebt, in einen zweiten Gaal; aber alle ihre Bewegungen find von einem folden Raufden und Tonen begleitet, bag Schreden und Entfeten fie befällt. Der zweite Saal findet fich mit gleichem Glange, wie ber vorige, erfüllt; aber bas Farbenfpiel ift ein anberes; ein britter fleinerer nimmt bie Banbernben bann auf. Rrauen gemahren fie bort ftehen, bie vor ben Ginburchschreiten; fo konnen fie fich fichtbar machen und verschwinben nach Wohlgefallen, und in weissagendem Geift in Die Bufunft ichauen. Zwiespaltig wieder in ihrem Befen, tonnen fle als bas ftille Bolt ber Tiefe bem Menschen zutraulich, freundlich, hilfreich und wohlthätig fich erweisen; aber auch wieber scheu vor ihm entweichend, ihm feinbselig, nedend, schabend, burch Blid und Anhauch verberblich, gegenübertreten, und jede Art von Trug und Täuschung ihm bereiten, 2) Glodenläuten, Rirchenbau und ber geschäftigen Menfchen emfle gen Treiben entweichen fie in Die Ferne; wie auch die Riefen bem Borfdritte ber Sittigung in ber menschlichen Umgebung Riefen und Zwerge, auf Racht und Dunkel fich entziehen. angewiesen, burfen Beibe vom aufgehenden Lichte fich nicht überraschen laffen; benn fie werben von ihm fogleich in Stein vermandelt.

Es läßt fich nicht vertennen, in Afen und Beisalfen find, gegen die Unterfeite bin, die Lichtfrafte bes Simmels: große, in die Ferne wirffame, und engere, in beschränkter Rabe thas tige, in mythischer Weise personlich geworben; in ben Riesen und ben Schwarzalfen aber bie irbischen Naturfrafte ber Liefe: wieder in ben Ginen bie ins Große maffenhaft wirtfamen, in ben Underen bie enger, aber bafür behender wirtsamen; beibe auf stilles Thun im Dunkeln angewiesen, und baher burch ben Butritt bes Lichts gestört, wie bie Rahe ber Racht bie Ersten irrt. Rach ber geistigen Seite hin werben burch die gleichen Formen Gegenfäte in Blut und Stamm, und historischem Streben bezeichnet feyn; fo baß hier bie Wegenfage, indem bas Licht in geistiges fich umgesett, vorschreitenbe hohere geistige Rrafte, und gurudbleibende niedere ausbruden; und ihr Streit ber Streit ist, ber burch alle Geschichte geht. Da nun bas gange Beibenthum auf biefer zwiefachen Grundlage geruht, fo wird biefelbe auch überall in ihm wiederkehren: bie Götter auf ber einen, Titanen, Giganten und Cabiren auf ber andern Seite; Götter, und Riesenkampfe bort wie hier, und große Catastrophen in der Natur und der Geschichte durch sie beider-

<sup>1)</sup> Deutsche Myth. v. 3. Grimm p. 246 bis 266.

aebabt, baf Giner um ben Anbern fle wieber angunden muffen. Bie fie nun über biefer Bemuhung ohne Effen und Trinten die Tage augebracht, sepen fie endlich in eine ungehener große Beite getommen, welches eine Lanbichaft ju fenn geschienen, in ber fie von weitem gange Dorfer liegen gefehen, vor fich aber eine gerabe Strafe gefunden, welcher fie nachgegangen; wobei fie ihre Windfadeln andgeloscht, indem es ihnen wie Morgen - und Abenddammerung geschienen, und fle fich auf ihr Reuerzeug ichon verlaffen tonnen. Gie hatten barauf an einem raufchenben Baffer fich niedergefest; und nachbem fie einige Speifen ju fich genommen, und aus ber Quelle bagu getrunten, bald bemertt, bag es immer buntler geworben; worauf fie ihre Kadeln wieber angunbend, balb zu neuen Rlip. ven und Abgrunden gekommen. Immer auf ber mittleren Strafe fortgebend, tommen fle nun an einem Bebaube vorüber, aus bem ihnen ein Licht entgegenschimmert, mahrend fie augleich ein Beinen und Winfeln vernehmen. Gie nabern fich bem Saufe, um burch bas Fenfter ein wenig hineinzuschauen, und gewahren eine Leiche von gar fleiner Statur; um biefelbe ber aber einige Leichenweiber von berfelben Gestalt. Darüber in Rurcht gerathend, geben fie unter Angft und Bittern weiter; bis ihnen endlich ein fleiner, budeligter 3werg, bem ein grauer Bart bis auf ben Rabel herabgehangen, einen Stab und eine Laterne in Sanden tragend, begegnet. Der Wicht begrüßt fle freundlich, ihnen zugleich vermelbend, fie follten fich ja in Acht nehmen, daß fie nicht ins Gedrange geriethen, weil es ihnen fonft übel ergehen wurde; fintemal burch bas ganze Land ein Trauertag ihres verftorbenen herrn wegen angefest fev. Er erbietet fich fofort, ihnen bie Bege ju weifen, auf benen fie aller Gefahr entrinnen mochten, und geht nun mit feiner Laterne vor ihnen her; ba fie benn mahrnehmen, bag er frumme, eingebogene Rufe hat, und fehr übel ju Rufe ift. Unter Wegens fast nun Giner fich bas Berg, ihn gu fragen, in welcher Gegend fie fich jest befänden? worauf er ihnen biefe Antwort ertheilt: ihr fend bei dem unterirdischen Gefchlechte, bas mit jenem auf bem oberen Theile bes Erbbobens feine Gemeinschaft hat. Unsere Berrichtungen aber auf jener Erbe

tretenben fich zierlich neigen; ber Boben unter ihnen ift mit hellblinkenben Ebelfteinen bebedt, und beim Unblid läßt einer der Manderer fich von der bosen Lust verführen, einen derfelben an fich zu nehmen. Sogleich erloschen, ale fie eben ins vierte Zimmer eingetreten, alle Lichter in ihren Sanben, und fle befinden fich in einer tiefen, stockfinstern Racht; fo daß fie vor großer Furcht nicht wiffen, wohin fle fich wenden follen. Der Rührer vermuthend, mas fich begeben, stellt ihnen bie große Gefahr vor, in die fie gerathen; und erinnert, bag, bafern jemand unter ihnen etwas an fich genommen, er folches ungefaumt burch bie Rufe hinter und von fich werfen folle. Der Schuldige thut, wie ihm geheißen worden; und hat bas früher Aufgehobene im Begwerfen, bem Anfühlen nach, einem schwargen Probiersteine gang ahnlich befunden. Darauf geben fie, ben Führer an ber Spige, in Angft und Schreden und großer Berwirrung vorwärte; muffen balb mit großer Unbequemlichkeit hin und wieder friechen; bald burch enge Rlüfte und löcher schliefen; bis sie nach langem Tappen von ferne ein schwaches Licht erbliden, bas fie nach schwerer Dube, auf einem unbetannten Gebirge, zu anderem Ausgang führt, und fie fommen nun endlich, nachbem fie neun Tage ausgewesen, jum Rlofter gurud, von bem fie zuvor abgereist. 1)

Die Sage läßt burch bas Mißlingen bieses Versuches sich nicht abschrecken, bie Gebiete, bie sie jest betreten, weiter zu erforschen. Sie sendet zwei Wilbschützen, die in Innebruck in harter Gefangenschaft liegen, ihnen die Freiheit zusagend im Falle des Gelingens, in eine andere Vergeshöhle, die zwischen der Stadt und Mila liegt. Der Eingang wird zu besserer Sicherheit mit Wachen besetz; man harrt zwölf Tage, da kehren endlich die unterirdischen Reisenden, die bei Kithühel and Tageslicht gekommen, wieder zurück, berichtend: wie sie zwei Tage hindurch, seit ihrem Eintritte, nicht gewußt, ob es Tag sey oder Racht; und weil die Feuchtigkeit des Ortes das Licht nicht leiden wollen, hätten sie große Noth mit ihren Windsackeln

<sup>1)</sup> Unterredungen von dem Reiche der Geifter. Leipz. 1730. XI. Unterr. p. 472.



farbe, und fein ichmarges haar fo weiß wie ber Schnee angufeben; also daß feine Frau ihn taum ertannt: fein Rind ift mterbeffen gestorben, mas ihm ber fleine Garg bebentet. Er entbedt bem herrn bes Schloffes, bem Kurften Rubolph von Auersberg, was ihm begegnet; und als man ihm auf bem Schlosse Tichernembel bie Uhnenbilber gezeigt, erteunt er-unter imen mehrere von benen, die er unten in der Tiefe gesehen. Der bamalige Pfarrer von Gottschee, J. D. Purder, bat fich viele Dube gegeben, eine Auslegung ju bem Befichte bes 3as gere gu entwerfen; und hat, wie er benn in ben Alterthumern febr erfahren gemefen, bie nach Erbauung bes Schloffes bort aufeinanberfolgenden Geschlechter alle burchforschen wollen; aber ber Tod hat ihn vor Bollenbung biefes feines Werfes abereilt, und ihn felber zu jenen Unterirbischen verfammelt. Bie biefe aber im Kelsen von Crain, so haben andere Machtige ber Erbe in anderu Steinbergen ihren Bann zu bestehen. So auf Schlof Gerolbeed Surnen Siegfrieb, Wittich und andere Belben; auf bem Riefhauser, in Trifeld, im Untersberg Barbaroffa; im Dbenberge Carl ber Große mit gangem Beere, an andern Orten wieder Andere, jum Theil Ungenannte.

Das führt und mit ben ausziehenben Beeren, aus ben Regionen unterirdischer Dammerung und Finfterniß, in bie boberen Luftgebiete, ju bem andern Gliebe bes Begenfages, ben niebenben Afen. Aus vielen ber Berge halt nämlich in ber Sage, alljährlich in ben 3wölfnachten von Weihnachten bis Dreifonigtag, bas muthenbe Beer feinen Mudzug; fo regelmäßig, bag in Diefer Zeit bas Bolt bei nachtlicher Beile feiner, wie eines nahenben Ronigszugs gewartet. Bor ihm ichreitet ein anfehnlicher alter Mann, einen weißen Stod hin und her bewegend, mb bas andrängende Bolf bamit abweisend; ja Manchen Ents fernung gebietenb, bamit ihr Borwit ihnen nicht etwa ein Unglud bringe. Es ift ber treue Edarb, ben fle auch thom hecart, ober Eccard nennen; hinter ihm folgen bann helle baufen gespenftischer Gestalten in mancherlei greulichen und icheuflichen Formen: bie einen gu Fuße einherschreitenb, bie anbern auf zweibeinigen Pferben reitenb, noch anbere auf von felbit laufende Rader gebunden, wieder andere topflos him

weiter; bis fie in geräumiger Boble fieben alte Manner mit Rablföpfen, in tiefsinniger Betrachtung um einem Tisch ber-ABend, finden. Rach furgem Berweilen führt ihr Dea por eine Gisenpforte, Die eine verhüllte Jungfrau, auf bas Anschlagen bes Ruhrers, ihnen öffnet; ein fleiner Garg, an ben vier Eden von vier blauen Lichtern umftanden, findet fich innen. Dazu tommen noch 28 große Gärge mit mannlichen und weibe lichen Leichen, in buntelem Scheine von einer großen Lampe bestrahlt, im folgenden Raume. Gine neue Pforte wird ihnen, von einem annehmlichen Jüngling in grunem Rranze, aufaethan; worauf fie in weitem Saale 38 Personen, worunter 4 Frauen, mit blaffem Ungesichte, in tiefem Stillschweigen verfammelt finben. Der Alte führt ben Manberer bann burch eine Reihe ftehender Personen beiber Geschlechter, alle mit Rackeln in ben Sanden, hindurch; und es will im Borübers geben ben Jager bedunten, ale habe er zwei berfelben ichon im Conterfait gesehen. Der erften und ber letten gibt ber Megweiser einen Ruff, worüber ber Jager fich ein Berg gefaßt, und zu ihm gesprochen: "ich beschwore bich im Namen Gottes, weil bu mich in biese unterirbischen Orte gebracht. bag bu mir fageft, wer Alle biefe finb, beren Geftalt bu mir gezeiget haft, und ob ihnen von benen annoch Lebenden einige Silfe wiberfahren tonne!" Der Alte hat barauf mit gang leifer Stimme Untwort gegeben: "bu haft alle Bewohner biefes Schloffes, von ber erften Erbauung beffelben an, allhier gefeben; mas es aber mit benfelben und mit mir für eine Bewandtniß habe, fann ich bir vorjeto nicht fagen; bu wirft es aber felbst nach biesem erfahren; gehe hier zu bieser Thure binaus, und gebente meiner Worte." Er öffnet nun eine fleine Thure, bie er bann hinter ihm wieber verschließt; ber Jäger tappt burch bide Kinfterniß an naffen Banben vorüber; gerath an eine Treppe, die er im schwachen, von Oben einfallenben Lichte erfteigt; erblickt balb burch eine Offnung, bie aus unbeschreiblicher Tiefe hinaufführt, die Sterne bes Kirmamen. tes, und findet so nach langem Sin - und herirren sich endlich am Boben ber großen Cifterne, welche hinter bem Schloffe fleht. Gein Angesicht ift unterbessen blaß geworben in Tobten-



Geiftergefolge, in Rorwegen Sulbafolt genannt, erscheint. Den Frauen gibt fle Gesundheit und Kruchtbarteit; aus ber Tiefe bes Brunnens, wo fie unter ben Waffern wohnt, fendet fie ihnen bie neugebornen Rinder ju; andere, die fie ju fich hernieberges waen, ju Gludefindern machend, und alle, bie ihr mohl gefallen, aus ihrem Garten reichlich mit Blumen und Dbft begabend. Als bie Geberin bes Jahredsegens, als bie Geberinaller guten Babe, als Frau Silbe auch bem romanischen Gie ben bekannt, und in Phra ober Phara-ilbis umgerebet, und in Domina Abundia überfett, und mit jener früher ere wahnten Berobias ibentifigirt; burchzieht fie baher auch, umgeben von ihren Krauen, bei ben Teutschen Alrunen, weise Frauen, bort in gleicher Umschreibung Dominae, Matronae, Rairen genannt, Saufer und Reller. Ihnen wird bann ber Tifch gebeckt, und finben fie in gutem Willen die Gefäge mit Speise und Trant unbebedt hingestellt, bann effen fle und trinten, ohne bag ein Abgang ju bemerten; fie laffen vielmehr reichere Sulle und größeren Segen gurud, Die fie im anderen Kalle mit fich hingenommen. Und wie fle bisweilen in Balbesbuutel an lieblicher Stelle in Mabden , und Matronen. Beftalt fich bliden laffen, weißgefleibet und fcon geziert; fo verschmaben fie auch nicht bie Ställe zu besuchen; Bachefergen in Sanben tragend; und man fieht bann noch wohl am Morgen Bachstropfen am wohlbeforgten Biehe haften. 1) minber auch burch bie Spinnstuben bewegt fich ber Bug, und findet er beim Auszug reichlichen Machs auf bem Spinnrocken angelegt, bann freut fich Frau Solla; wie fie gurnt, wenn fie bei ber Rückehr ihn noch ungesponnen findet: denn sie selbs ift bie große Spinnerin und Weberin alles beffen, mas im Erbenschooße feimend sich gestaltet.

Das wüthende heer, bem in Teutschland ber treue Edarbt voranzieht, wird aber zu Tours, in Frankreich, von König hug o ober hugon geführt, ber die Leute, die ihm begegnen, schlägt, ober sie wohl gar hinwegrafft. 2) hugo aber ist nach

<sup>1)</sup> Guilielmus alvernus, Bischof von Paris, † 1248, Oper. I. 1036 und 1066.

<sup>2)</sup> Erasm. Franzisci, der bollische Proteus p. 533.

laufend und ihre Schenkel auf ben Achseln tragend. Bor ihnen ber laufen Gestalten, wie Safen, Schweine, Lowen, beren Ausstapfen fich am folgenden Tage noch im Sande erblicen. laffen; ber Bug fturgt unter Saus und Braus, Jagbgefchreis hunbegebell und hornerblafen bem Bilbe nach burch: Balb und An; und die Riesenjagd bauert, bis ein harter Rlang, wie von einer Glode, ihnen bas Beichen gur Beimfehr gibt, worauf fe wieder in guter Ordnung ihrem Berge meilen und fofort Bas hier als Jagb erscheint, ift anderwarts Ausritt auf heereszug, und Rampf und Streit; auf weißem Roffe gieht ber Führer bem Buge tampfenber Beifter voran, Maffen hört man burch bie Lufte raffeln, Pferbe-Gewieher erschaft und ber huffchlag tont; bie Schaaren werben gemuftert. Maffenübungen beginnen, bieweilen wird ein Treffen geliefert. unterweilen auch mit feltsamem Tanzen und Springen und Go berben unter Waffen die Zeit verbracht. 1)

Bon bemfelben Borfilberge in Thuringen, an ben bie bortige Landesfage ben Mud- und Gingug bes muthenben Beeres fnupft, geht aber im Beginne berfelben 3molfnachte ein anderer Reierzug aus, um am Schluffe berfelben zu ihm gurudzus tehren. Es ift Frau Solba, Sulbe, Bilba ober Solla; bie in ihrem Grundzuge milbe, freundliche Göttin, Die auf einent Magen einherfahrend, ben Bug geleitet. 3bm geht bieweilen. gleich bem andern, ber treue Warner voran; feltsame Geftalten brangen fich auch hier um bie Suhrerin, aber es find jest Frauen, die ju Gefolge geben. Denn Frauen find es gemefen, bie ben Anaben von Schwarza, im Borübergeben, bie Bierfannen ausgetrunken; die Göttin hat ihnen aber bafür verliehen, daß bas Bier in ben Krügen nicht ausgehen foll, fo lange fie reinen Mund über bie Begegniß halten. 2) Durch bie Lufte geht ber Bug, und über bie Beerstraßen; bem Bauer, ber ber Ziehenden den Wagen verfeilt, haben bie Gpane fich in Gold verwandelt; bem lande bringt ber jahrliche Umzug Arndtbarteit, und wird baher mit eigener Festspeise gefeiert; ben Beerben aber machet Bermehrung gu, wo bie Bottin mit ihrem

<sup>1)</sup> Grimm beutsche Sagen I. p. 358. 2) Cbend. p. 9.

scharfer bezeichnet Erre und Werre wirb, bie im Boigtland als Fran Solle gilt, und wieder Erte und Berche; fo führt Bertha jur Bertha, Silbeberta und wieder in anderer Korm Berchtha über, die wie Hokba in Mittelteutschland, so in gang Soche teutschland in ben 3molfnächten ben Frauenreigen führt, und ber besonders bie Perchtanacht gehört. Der here ober Ere entspricht aber ber mannliche Gott Er, Gar, Gor, Mer und Ir, and wieder Tyr, und Tis und Dis und wieder Bis; er, ber Rriegsgott auf Eresberg, ber bem britten Bochentage und einer ber Runen ben Ramen gegeben, und wieder in berfelben Gis genheit als Fuhrer bes wuthenben Beeres an feiner Spite zieht: während Krau Bere als Geberin ber Külle bie Krauenichaar, eine norbische Benus, jum Benusberge bin geleitet. Er aber wird in anderer Korm ber herche gegenüber Erich ober Erch und Erc, ber Ertag, Irtag, Bertag in Sochteutschland alfo and Erchtag ober Erctag; und wieber ba Erch in Berch, Bercht, Perchtel, Bechtel, Bechtli und Bechtold übergeht, fo finden fich benn auch die Ruhrer bes Beeres mit biefen Formen Wie aber ber treue Edshard vom allgemeinen Stammnamen abgeleitet, als ein frantifcher Sugone fich erweist; so wird auch Ir-min, Ir-man ober Ir-ing in gleicher Beife vom Stammvater ber herminonen abgeleitet, im teutschen herminonentande ber Rührer auf bem Irmindwege ober ber Geingestraße fenn. ")

So sind es also, wie sich aus allem biesem leicht erkennt, Asen und Asinen, die den beiden Heeren auf dem Himmels, wege; Stammväter der Bölkerschaften und Stammmütter, die ihnen auf dem Erdenwege vorziehen, und sie hin und zurückgeleiten. Im scandinavischen Norden, wo Alles in der Überslieserung noch alterthümlicher geblieben, wird daher der Zug Aastereia oder Aastereida, d. i. der Asenritt, genannt; und wie Asen und Stammesgründer dort alle in Othin und Frigge zusammenlausen, so gelten auch sie in jener Gegend als Führer des Zuges, und wie der meklendurger kandmann es mit der Formel de Mode tüt ausgedrückt, so rust der Niedersachse Fru

<sup>9</sup> Grimm d. Mythologie p. 163-180 und 515-534.

alt frantischer Sage, schon am Enbe bes X. Jahrhunderts vore tommend, ein Frankenführer gewesen, und von ihm haben fie ehemals alle ben Ramen bugonen angenommen, mas ein und baffelbe ift mit hunen im hunnenlande, bem Giegfried ans hug aber bezeichnet Geift, herz und Muth, baber biehugerimar, bie ba an Bruft und Manneslib gezeichnet, auch Mans nesmuth geben, weswegen hug Dietrich auch den hohen und Muthigen bezeichnet. Wie aber Sug in anderem Dialect die Form bag ober bag annimmt, bamit g. B. im Angelfachfifchen flug und geistreich bezeichnend, wovon eben auch bas Bort Bere fich abgeleitet; so hat jener alte Frankenherzog auch ben Ramen Sacho angenommen, und fein Gefchlecht hat ben Ramen ber Sach en geführt, ein Rame, der den Franten fpat noch im Gedachts niß geblieben; ba, wo fie Einem ein freundlich Lob gufprechen wollen, fe einen freien Sachen ihn genannt. Sugo ift aber auch Suogo, ber nordische Hogi, Ogi, Egi, ber teutsche Ede, ber, am Rheine : wohnend, auch ein Frankenheld gewesen; von ihm aber ift Edard nur eine Ableitung, eben wie ber Sadelberg ober Sadelblod, ber auch in ben 3wölfnachten in Sturm und Regen burch die teutschen Wälber fatscht, eine andere Form von - Sacho ift; fo bag alfo in allen biefen ber frantische Stammedheld als Ruhrer beg wuthenden Seeres erscheint.

Weiter berichtet aber ein Schriftsteller ans der Mitte des XIV. Jahrh.: 1) "noch sagen mehrere der alten Eingebornen (am Eresberg) aus, wie sie von ihren Borättern gehört, gleichmie auch ich vernommen: zwischen dem Feste der Geburt Christi und Epiphania, fliege die Hera durch die Lust, vrowe Here de vlughet! pflege das Bolt zu sagen; und sie, die Juno, die selbst ja die, Lust, bringe, meint es, die Fülle irdischer Güter. Hier tritt also die Here an die Stelle der Holda an die Spisse des Frauenheeres, und der Name, den sie führt, ist wohl eine Verkurzung von Hertha, die dem Bolse in Pommern Grad gibt, und die die Scheunen füllt, und die in der Form Herzath vielleicht in Herodias sich umgebildet. Wie aber Ere

<sup>1)</sup> Gobelin. Persona Dec. Bilisildens. in seinem Cosmodromium bei Meibom. rer. Germ. T. III. p. 236.



bie Keier, indem er unten wiederholt, was die Götter oben begonnen, und ihre Bilber in eben folden Reierzugen umführt, wie bie, welche jest in ben Bohen vorübergiehen. fagt ftrafend die Rirche bei Burchard von Worms: "wenn bu geglaubt, daß es ein Beib gebe, bie bas thun fann, mas Ginige, vom Teufel betrogen, vorgeben, nothwendig und auf Befehl thun zu muffen, bas ift: mit bem in Frauengestalt umwandelnden Damonenguge, ben bie Bolfethorheit Solbe nenut, in bestimmten Rachten auf Thieren mitzugiehen und ihrem haufen zugezählt zu werben.1) Denn, fahrt fie fort, ba werben nun burch bie Orte und Strafen Buge (Chori) mit Gefang burchgeführt, und Tifche mit Steinen ober Speifen befest, mahrend ber hausherr auf bem Dache feines hauses, mit bem Schwerdt umgurtet, ober am Rtenzwege auf ber Ruhhaut fist; um bort ju erfahren, mas ihm im folgenden Jahre begegnen werbe."2) Go find es alfo bie Frauen, bie ale Alrunen junachft bem einen Reigen folgen, und nun von Luft und Sang und Raturbegeisterung berauscht, in einem innern unwiberftehlichen Buge ber Bottin fich anschließen, und außer fich gefett, manabenartig von ihr über Berg und Bald burch alle Lufte gezogen werden. Aber auch bie Manner werden eben fo vom Gotte hingeriffen; ihre Begeisterung jedoch ift anderer Art. Durch Selbenfang und Waffentange wird fie hervorgerufen, und bat fie gur Berfertermuth fich gesteigert, bann find auch fie im wuthenden heere aufgenommen; und die Beiber ichauen auf ihr Rampffpiel und ihr gespenftig Baidwert, um ben Ernft bes tommenben Jahrs im Borfpiele zu lefen.

Alle Afen und die sammtlichen Götter bes Seibenthums find aber Geschöpfe bes höchsten Gottes, die göttlicher Ehre sich angenommen; alle in den Geisterfall verwickelt, haben sie baher ihre Anhänger mit zu Fall gebracht. Alle insgesammt sind sie daher auch gezeichnet mit dem Zeichen gefallener Geister, der zwiespältigen Ratur, die einerseits noch im Lichte alter Herrlichkeit nachglänzend und in alter Macht und Kraft nachwirfend, in einem täuschenden Schimmer leuchtet; anderers

<sup>1)</sup> Burch. Worm. Decret. Col. 1548. 194 a. 2) lb. 193, c.

М.

Krefe vlughet, wenn in ber obern Landschaft Fran Solla zieht.") Der große Doppelzug geschieht aber allerwarts in ben 3molf. nachten, die auf die Julfeier und die Wintersonnenwende folgen; und ein fleinerer hat fich biefem, wie es fcheint, jebesmal um den Neumond angeschlossen.2). In jene 3wölf-Tage aber fällt im Sonnenlaufe, von ber ersten Racht, ber Mutternacht bei den Angelsachsen, an gezählt, nach alter Raturansicht bie Geburt und erfte Jugend bes neuen Jahres; wie auf ben Tag nach bem Reumond, bie bes Mondjahrs im Umlaufe bes Rebenplaneten trifft. Es sind baher diese Tage als die Mert. tage bezeichnet, in benen bas junge Sahr zuerst auf ben Roden gelegt und auf ben Webftuhl gebracht marb; wo man also naber Acht haben soll, weil in ihnen sich die Witterung bes gangen Jahres, je in einer Racht für ben entsprechenben Monat entscheibet, und somit also auch seine Kruchtbarfeit und Unfruchtbarkeit bestimmt. Wie aber nun Sonne und Mond in ihrem Laufe alle biefe Bechfelfalle in ber Ratur bebingen; fo find es höher hinauf die entsprechenden Afengötter gewesen, die bie Entscheibung geben, und also in biefen Rachten mit ihrem heergefolge giehen. Es wird aber burch sie in dieser bedeutfamen Zeit nicht blos über bie Buter ber Erbe verfügt, auch über alles Menschenthun und die Schickfale ber Lebenden im Jahredverlaufe merden die Loofe ausgeworfen; und wie fie fallen, entscheibet fich Rriegeglud, Jagbglud, und jegliche Mannesthat und ihre Erfolge werben jum poraus geordnet und geregelt. Darum find es zwei Buge, ein weiblicher und ein mannlicher, bie bald getrennt, bald vereint, durch diese Rächte ziehen. Am Menschen aber liegt es aufzumerken und zuzuschauen, bamit er sein Schicksal im Thun der Götter und der Ahnen lese. Die Jahredfeier ift baber in biefe Zeit verfett, bamit er machfam und munter auf die Zeichen blicke; zugleich aber auch Die Bötter burch Reierdienst für sich gewinne. Er begeht aber

<sup>1)</sup> Eccard. de orig. Germ. p. 398.

<sup>2)</sup> Benigstens berichtete der Wirth dem Francisci, als er einft im nahen Balbe die wilbe Jagd eine halbe Stunde lang vernommen: das kehre um jenen Neumond jurud.



Sträncher, Uhus, Gulen, Alle verwandeln fich in Ungethume, fpringen gu ben Ubrigen, und fallen mit ein in ben Tobten-Bo immer ber Schredenszug fich hinbewegt, geht Bermuftung in feinem Gefolge, und bie Jungfrau bringt Tob in alle Häuser, zu beren Thure ober Kenster sie ihr rothes Tuch hineingehalten. 1) In allem biefen thut ber Gegenfat fich fund, ber burche gange heibenthum gegangen; ale aber nn bas Christenthum einen Gott gewonnen, ben bieser 3wiewalt nicht berührt, da mußte sich das wahre Berhältniß flat berandftellen. Bor feinem unwandelbar fich gleichen Lichte erbleichte ber falsche Schimmer; vor seinem Siege brach fich die um Bofen gewendete Rraft, und bas Damonische trat unverfennbar in bem fortbauernben Rampf hervor, in bem es ihn anzufeinden nicht abgelassen. Damit haben alle Berhältnissefc umgeftaltet; benn bie vom falfchen Licht umlogene Kinfterniß ift unverholen hervorgetreten. Als St. Germanus, ergählt bie Legende bes XIII. Jahrh., irgendwo einkehrend, den guten Frauen, die bei Racht einherziehen, ben Tifch gedect gefunden; und ba bie Stunde herangefommen, nun Schaaren von Mannern in Gestalt ber Nachbarn und Nachbarinnen bes haufes fich herzugefunden: ba gebot ber Beilige ben Rommenden, nicht von bannen zu gehen, und fandte nun in bie Saufer berjenigen, beren Gestalt fie trugen. Und flehe! alle wurden in ihren Betten gefunden. St. Germanus beschmor nun bie Gesellichaft, und alle bekannten, bag fie Damonen fegen, und also die Menschen gum Besten gehabt.2) Das ift ber Ubergang aus ber alten Anschauung in bie neue. Krau Holda, die Wirthin in bem Hörsilberge, ist bem driftlichen Bolke jest jur herentonigin geworben; bie bort an ber Spige ihrer Drus ten, - bie auch behende Spinnerinnen, Unheil auf ben Roden legen, und ben ju allem Bofen beftridenben Faben von ber Spindel gieben - Mus, und Gingug halt. Der Berg aber, auf bem sie ihren bosen Sabbat feiern, und wo die Verführung

<sup>1)</sup> R. B. Bopcidi's polnifche Boltefagen und Mahrchen. Berlin 1859. p. 59.

<sup>2)</sup> Act. Sanct. 81. Jul. 1287.

feits in Rolge bes Entfinfens mit Berfinfterung umnachtet, bie Macht jum Bofen wendet. Go ift holda, die Milbe, jugleich auch Unholda, Die Burnende; fie, Die Liebliche, gugleich auch bie Sägliche, und wie bie Gnabige, fo auch bie Schreckbare: Frau Bertha aber, bie Milbe, jugleich auch bie Bilbe und Giferne. Denn fie, bie Spinnerin, wirrt auch ben Roden und besudelt ihn, wie die Weberin auch Aufzug und Ginschlag burcheinanderverfilgt; die Arntegeberin ift auch im Borne bie Arnteverderberin durch Brand und Sagel; die Bermehrerin der heerben ift auch ihre Bertilgerin, bie als Rachtmar bie Roffe nachtlich ju Schanben reitet; bie Rinbergeberin ift biefelbe, bie auch die Rinder raubt und Wechselbalge unterschiebt: benn es ift eben bie fahrende weiße und fcmarze Magie in ihr ausgebrudt. Darum ift ihr Seer, bas im Sollefahren fich gin ihr gefellt, miteinander zugleich beil nnb unheilbringend; barum find alle in ihm gleich ber Führerin vorne stattlich anzu-Schauen, hinten aber läßt ber Schweif fich nicht verbergen. Eben fo ift es um bas Afenheer gethan; bat boch ber Rührer Othin, als er aus bem Brunnen bes Riefenvolfes falfche Weisheit fich angetrunken, bas eine Muge als Pfand gurudgelaffen, und ift einäugig bavon gegangen. Desmegen geht, wie ber Gieg, fo bas Berberben von ihnen aus, und in norwegischer Sage muß in bem Saufe, auf beffen Dach fle ben Sattel geworfen, ein Mensch bes Todes seyn; wo Schlägerei, Todtschlag und Mord bevorstehen, ba erscheinen fie, fich über ber Thure nieberlaffenb; fo lange noch feine Unthat vorgefallen, halten fie fich ruhig, bie wirklich ausgeführte wird von ihrem Gelächter jubelnd be-Darum ift bei ben Reugen bas muthenbe Seer, bei ihnen ber homen genannt, bas Gefolge ber Peftjunge frau; bie auf großem, schwarzem Bagen, fie felbftein bobes Weib mit rabenschwarzem Saare, burch die gander fahrt, und wie fie bahin gieht, ihr fcredliches Gefolge ftete vergrößert. Denn mo fie fingend vorüberfaust, vermandelt Alles fich in Gefvenfter; bie Feuerbrande richten fich auf, und ftreden zwei Urme aus, mahrend die Aftlocher wie feurige Augen glangen; Baume,

<sup>1)</sup> Grimm , deutsche Muth. p. 531.

Stranger, Uhus, Gulen, Alle verwandeln fich in Ungethume, fpringen zu ben Ubrigen, und fallen mit ein in ben Tobten-Bo immer ber Schredenszug fich hinbewegt, geht Bermuftung in seinem Gefolge, und die Jungfrau bringt Tod in alle Saufer, zu beren Thure ober Kenfter fle ihr rothes Luch hineingehalten. 1) In allem biefen thut ber Gegenfat fich fund, ber burche gange Beibenthum gegangen; ale aber nun bas Christenthum einen Gott gewonnen, ben biefer 3wiefpalt nicht berührt, ba mußte fich bas mahre Berhältniß flar berandftellen. Bor feinem unwandelbar fich gleichen Lichte erbleichte ber falsche Schimmer; vor seinem Siege brach sich bie jum Bofen gewendete Rraft, und bas Damonische trat unverfennbar in dem fortbauernben Rampf hervor, in dem es ihn anzufeinden nicht abgelaffen. Damit haben alle Berhaltniffefich umgeftaltet; benn bie vom falfchen Licht umlogene Kinfternif ift unverholen hervorgetreten. Ale St. Bermanus, ergahlt tie Legenbe bes XIII. Jahrh., irgendmo einkehrend, ben guten Frauen, die bei Racht einherziehen, den Tifch gedectt gefunden; und da die Stunde herangekommen, nun Schaaren von Mannern in Gestalt ber Rachbarn und Nachbarinnen bes haus fes fich herzugefunden: ba gebot ber Beilige ben Rommenden, nicht von bannen ju gehen, und fanbte nun in die Saufer berjenigen, beren Bestalt sie trugen. Und fiehe! alle wurden in ibren Betten gefunden. St. Germanus beschwor nun die Gesellschaft, und alle bekannten, bag fie Damonen fegen, und also die Menschen jum Besten gehabt. 2) Das ift ber Ubergang aus ber alten Unschauung in die neue. Krau Holba, tie Wirthin in dem hörfilberge, ift dem driftlichen Bolfe jest jur herenfonigin geworben; bie bort an ber Spige ihrer Druten, - bie auch behende Spinnerinnen, Unheil auf ben Roden legen, und ben ju allem Bofen bestrickenden Faben von ber Spindel gieben - Mus und Gingug halt. Der Berg aber, auf bem fie ihren bofen Sabbat feiern, und wo die Berführung

<sup>1)</sup> R. B. Bopcidi's polnifche Boltsfagen und Mahrchen. Berlin 1839.

<sup>2)</sup> Act. Sanct. 31. Jul. 1287.

ihren Sit genommen, wird jett jugleich mit ber bofen Luft auch ihre Strafe in fich beschließen: benn baffelbe Feuer, in bem bie Begierbe fich entzündet, muß auch wieber rachend fie als Reinigungefeuer verzehren. Darum haust ber bofe Feind in biesem Berge, ber bie Frau Benus mit ihrem Gefolge aufgenommen; und wie aus bem Alfenberge bisweilen lautes Jauchgen, frohliche Lache, Glodenton und bas Rlingen musikalischer Instrumente erschallt; fo gur anbern Zeit jammerliches heulen und Wehllage, auf eine Wegftunde hinaus vernehmlich; und bie Feuerbrachen in ben Luften fturgen fich hinein, um bas bolliiche Keuer in ihm zu nahren. Darum wird ber Remichweig, ber Gemahlin jenes Ronigs von England, nach feinem Tobe offenbart, wie ihr herr fein Regfener zu Thuringen, im Borfib berge, bestehe; und fie zieht in ber Sage fofort nach Teutschland, baut am Rufe bes Berges fich eine Capelle; und wie fie bort für bie Erlofung feiner Seele betet, und bie bofen Beifter Dabei fie gar hart bebrangen, ermachet um fie her ein Ort, ben fie Satansstadt nennt, woraus fpater nach und nach bas heutige Sattelstadt geworben.

Wie um Frau Solba und bie Afinen, so wird es auch um Boban und fein Afenheer beschaffen feyn; ftatt ber alten Belben werben jest bie Berichteten bei ihm ju Befolge geben. 3m Jahre 1091 war ein Priefter, alfo weiß andere Sage gu ergahlen, Ramens herr Walchhelmus, Pfarrer in bem Dorfe Bonneval, im Bisthum Lifteur in ber Normandie; ber war gu Unfang Jenners in ben Merktagen, bei einfallenber Racht im Bollmonde, ju einem Rranten an ber außersten Grange feiner Pfarrei berufen worben, ihm bie beiligen Sacramente ju reichen, und in ben Tobesnöthen ihm beizustehen. Wie er nach verrichtetem priefterlichen Dienste alleinig gurudfehrte und nunmehr bie Salfte bes Wege hinter fich hatte, fieh! ba hort er in ber Rahe einen garm, als ob ihm ein ganges Rriegsheer entgegen-Der Priefter mar ein junger, ftarfer und beherzter Mann, ber fich fonft nicht leicht fürchtete; weil es aber bies. mal, wie es fchien, ber Leute zu viele maren, wird ihm bange, es moge ihm eine Diffhandlung widerfahren; und wie er ohnfern bes Weges eine Angahl Mispelbaume erblickte, gebachte



gewesen ware. Wir nun werben, sagen barauf die Damonen zum Zagenden, wenn du auf der Brude bist, solche Stürme und Bindebraut dir erregen, daß sie bich in den Strom stürzen muffen; unten aber werden unsere Gesellen dich empfangen, und dich in die Hölle begraben. Das war nun seine lette Plage, die er gleichsalls glücklich überstanden; worauf die Das wonen von ihm weichen, und jenseits ihn ungehindert seine Wege ziehen lassen.

Er fieht nun eine hochansteigende Mauer, mundersamer Ert, von unvergleichbarer Schone und unschätbarem Material vor fich, nur mit einem Bugange burchbrochen; ben ein aus toftbaren Metallen gewirftes, in ebeln Steinen ichimmernbes Thor beschließt. 216 er biesem auf eine halbe Deile Begs genaht, wird die Pforte vor ihm aufgethan, und ein fo lieblicher Bohlgeruch ergießt fich aus ber geöffneten hervor, bag, wie es ihm ichien, alles Burghafte ber gangen Belt gufammengegoffen, bie Fulle ber Gußigfeit nicht überboten hatte; und er fühlt fich baburch also gestärft, bag ihn bebuntt, er tonne nun alle bie Peinen, die er überftanden, ohne alle Befower erbulben. Er schaut burche Thor hinein, ein Glang, farter benn Sonnenglang, schlägt ihm entgegen; und balb fieht er aus ihm einen großen Bug, wie er bergleichen zuvor auf Erben nie gesehen, mit Faceln und golbenen Palmaweigen ihm entgegen fommen: Menschen aus allen Ständen, gaven und Geiftliche; alle je nach ihren Graben mit benfelben Gemanben und Infignien angethan, worin fie Gott, ale fie auf Erben lebten, gebient. Alle begrußen den Wanderer mit Sochachtung und anmuthiger Frohlichfeit, und führen ihn unter bem Tonen einer lieblichen harmonie, wie fie hienieben nicht gehört wirb, burch die Pforte ein. Der Bug lott fich fofort auf, und es Heiben zwei von benen, bie in ihm gegangen, bei bem Fremdlinge gurud, um ihm bie Schone und herrlichfeit bes hoheren Baterlandes ju zeigen; und ju ihm fprechend, loben fie Gott, bag er ihm Muth und Beharrlichfeit fo reichlich gemahrt, um alle bie Peinen ju ertragen, burch welche er hindurch geschritten.

Er fah nun, alle bie Lieblichkeiten burchwandelnd, und ba Berres, grift. Myfilt. III.

bas ift gewiß bes herleihs Gefind, von welchem ich oft hab hören Jagen, aus Unglauben aber nur barüber gelacht; anjest aber glaube ich, bag es mahr fen, weil ich es mit Angen gefeben; bennoch, wenn ich bavon reben follte, wurde mire nies Darum will ich eines von ben leeren Roffen mand glauben. jum Merkzeichen mir auffangen, und bamit nach meinem Pfarrbofe reiten. Der Priefter war ein großer, starter, feder Mann, er greift nach einem großen Rappen, ber fich aber wieber von ihm reißt. Er ftellt fich baber jett mitten in ben Beg, und Giner fteht nun ftill und erwartet feines Auffiges; er besteigt ihn, obgleich er einen biden Dampf aus seinen Ruftern hervorgehen fieht, und fpricht in feiner Bermeffenbeit, ben Bugel faffend: bu mußt mit mir fort, bu fepest auch, wer bu wollest! Aber es ware bald übel ausgeschlagen; unter bem linken Kuße fühlt er fo große hipe, wie von einem brennenden Feuer; in der Sand abet, mit ber er ben Sattelfnopf gefaßt, eine grimme Ralte, bie ihm nicht blos ben Arm, sonbern bas herz burchbringt; vier Reiter tommen babei auf ihn herangesturgt, und brei wollen ihn bavonführen mit Gewalt, weil er bas Ihrige fich an-Die ihm barob bas Berg im Leib ergittert, nimmt fich ber vierte Seiner an, und gibt ihm Botschaft an feine Bermandten; ba er aber bie fich zu übernehmen weigert, reißt er ihn an die Erde und würgt ihn, daß die Finger der glübenben Kauft an seinem Salse sichtbar werben. Aber fein verftorbener Bruder Rudolph rettet ihn aus ber Sand des Duthenden; und gibt ihm gute Lehren, auch seinerseits fein Leben gu beffern, wolle er nicht balb auch in biefe Befellschaft tommen. — In Unfraften geht ber Pfarrer nun langfam nach Daufe, ertrantt bann heftig, und ergablt, genesen, bem Bifchof Gisberto, mas er gesehen. 1)

Reben ben alten Asenbergen aber sind es besonders bie Feuerberge, an welche Sagen ber Art sich angeknüpft; so ber Stromboli in ben ablischen Inseln schon zur Zeit bes Aristotes les, vor ben anbern aber ber Atna auf Sizilien. El Gebel,

<sup>1)</sup> Odericus Vitalis, Priester und Monch in der Normandie, Histo-

ach binter ihm wieber gefchloffen hat, überfällt ihn große Traner, bag er alfo auf bie Seligfeit bes Parabiefes zu vernichten, und in bas Elend biefer Welt neuerbings gurud. antehren fich genothigt findet. Ingwischen tommt er vormarts manbernd, wieder gur Statte, wo bei ber Ausfahrt bie Das monen von ihm abgelaffen. Er findet fie alle wieder, aber fie entfliehen jest, bei feinem Unblid vom Schreden gefchlagen; er schreitet burch die Peinen hindurch, aber fie fonnen biedmal ibn nicht verfehren. Er gelangt nun zu einem Saale, mo bei ber Ausreise funfgehn Manner ihm querft erschienen, und ihn aber bas, mas Seiner warte, belehrt; fie find jest wieder zur Stelle, Gott bafur lobend und preisend, bag er ihm folchen Startmuth in ben Martern gegeben. Ihm felber munichen fie m bem errungenen Siege Glud, fagenb: "Gia! Bruber, auf! icon bammert in beiner Beimath bie Morgenrothe, erhebe bich baber eilig; benn wenn ber Prior bes Rlofters, nachbem er bie Deffeier abgehalten, in Procession gur Pforte der Boble idreitend, bid an ihr nicht finbet; bann geht er, an beiner Rudtehr verzweifelnb, nach verschloffener Thure wieber gurud." Der Ritter befolgt ben Rath, ift gur Stunde, wo ber Prior m öffnen tommt, bei bem Thore angelangt, und wird unter Lobfingen in die Kirche guruckgeführt. Nachdem er in ihr 15 Tage lang im Gebete jugebracht, nimmt er bas Rreug, und befucht mit Andacht alle heiligen Orte im gelobten lande; und fortan mochte er nimmer vom Reinigungsorte reben hören, ohne fogleich ins bitterfte Weinen auszubrechen.

Beinahe gleichzeitig, angeblich um bas Jahr 1149, ift in biefem fagenreichen ganbe, mit bestimmter Beziehung auf bie gleiche Örtlichkeit, bie Tunbalbfage hervorgegangen. Duch

<sup>1)</sup> Tundal sah dies Gesicht im J. 1144, so berichtet uns die Tundali visio narrante Gerone Richenbergensi abb. cod. membr. Pal. 138 aus dem XIV. Jahrh. bei Greith Spicilegium vatican. p. 109. Gero gibt an, wie er das Ganze von ihm selbst vernommen. Bincenz von Beauvais hat den Bericht aussührlich in seinem specul. histor. L. II. c. 88—104 aufgenommen, aus ihm ist er dann in des Dionyssus Carthussanus Buch De novissimis L. IV. c. 49

2.

Die fagenhafte Bifion von himmel, Bolle und Reinigungsort.

Die Sage, wie fie von biefen Ortlichkeiten ausgehenb. in folder Beise alle Reiche ber Sichtbarteit burchwanbert; so hat fe auch einen andern Faben an fie gefnüpft, ber fie burch bie Gebiete ber Unfichtbarfeit hindurch geleiten folle; und fie hat, nachbem fie ihm bis jum Grunde nachgegangen, ben Befund in ber Korm. von Bifionen niebergelegt, bie ber Welt gum Krommen über jene nachtbebedten Reiche Austunft geben follten. Die Sohle bes heiligen Patricius in Irland ift insbesonbere ein folder Ausgangspuntt für fie gewefen. Wie nämlich bas Bolt von Neapel glaubt, jener finftere, lange Gang, ber gur fibyllinischen Grotte führt, fen ber Ausgang ber Bolle, burch ben Christus nach seiner Sollenfahrt wieder auf die Erbe que radgefehrt; fo ergablt bas Brifdje von jener anbern: als fein Apostel, um 433, bie Bergenshärtigleit feiner Bater; bie gu bem, mad er geprebigt, ben Angenschein verlangt, nicht überwinden gekonnt, habe er fich ins Gebet begeben, und ba fen ihm ber berr erschienen. Der habe ihn in eine mufte Begend geführt, und ihm eine Sohle gezeigt, nach bem Rreife, ben er mit feis nem Stab gezogen, abgerundet; mit bem Beifugen: wer fie mohl vorbereitet burch bie Sacramente betrete, und eine Tag. nacht in ihr verweile, beftebe in ihr feine Reinigung; und feine Sunden murden ihm vergeben, mahrend ber Unbuffertige in Die Sage fest hinzu: Einige, Die fie befucht, feven nicht.wiebergetehrt; bie aber gurudgetommen, feven fortan im Glauben treu geblieben, hatten aber nimmermehr gelacht; weil bas, was fie bort geschaut, ihnen alle Weltluft bitter aemacht. 2) Unter ihnen war nun auch jener Onus ober

<sup>1)</sup> Geraldus Cambrensis Topog. hyberniae. Henricus Salteriensis, der Zeitgenoffe des h. Bernard bei Massingham c. 3. Antoninus und Dionpsius Chartusanus de novissimis L. IV. a. 48. Vitriac., Malli, Paris und Bonaventura. Das Fegseuer liegt übrigens in

· moglich fenn, über biefe hohe und schmale Brucke an m, bagu noch mit biefer Ruh; ich werbe ja unfehlbar binerfallen, und biefen leibigen Teufeln unten gum Raube ben." Darauf bet Engel: "es fann einmal nicht anbers , bu haft bies mit beinem Diebstahle verschulbet, und mußt bafur Bufe leiften!" Mit acht irifchem humor wird nun r feltfame Übergang geschildert. Die Ruh, bei ben Sornern ft, fträubt fich, und will burchaus nicht vormarts; barauf es an ein Berren bin und herüber, bis ber Ruhrer bie verspenstige gulett felbft auf die Brude jagt. Dit Schreden Bergensangft werben bie erften Schritte gurudgelegt; aber ergreift ben Zagenden ein Schwindel, fein einer Ruf et von ber Brude aus, die Teufel frohloden; aber burch tes Gutigkeit gelingt es ihm, indem er fich fest an ber gehalten, wieder auf die Brude fich hinaufzuschwingen. a also mit seinem Thier in großer Angst fort, und hütete vor bem Falle, so viel ihm immer möglich mar. Im Forts n gleitet nun bie Ruh mit ihren hinterfußen von ber Brude b; er aber halt fie aus allen feinen Rraften, und gieht art an ihr, bis ihm, fie wieder hinauf zu bringen, gelingt. gehen fie ihren Weg fort, thaten aber ichier nichts mehr t immer fallen, fielen jeboch nimmer Beibe jugleich; fonbern n Gins ftrauchelte, blieb bas Undere fteben, und alfo half bem Unbern wieber auf bie Brude. Jebermann fann fich it vorstellen, welchen unmenschlichen Schreden Tunbal auf er Brude ausgestanden; auf der feine Fuße überdem, von fpigigen Stacheln verlett, aller Orten blutige Spuren gugelaffen. Bie er aber alfo, je langer, je furchtsamer mer-), body endlich auf ber Mitte ber Brude angefommen; 2! ba begegnet ihm Giner, ber hatte eine fdmere Laft Garauf feiner Schulter, bie er auch gestohlen, und gur Buge : bie Brude tragen muß. Reiner fann bem anbern aushen; barum bittet jener, Tundal wolle mit seiner Ruh jus geben, damit er möchte hinüberreifen; Tundal aber feiner-3 begehrt, ihm feine blutenden Suge zeigend, er wolle in ehung feiner größeren Gefahr ihn nicht verhindern, font mit Rudfehrung ihm ben Weg eröffnen. Go bittet Giner

ben Anbern, und fo ftehen fie beibe in großer Roth und wiffen nicht, mas anzufangen; noch erzittern bem Genesenen alle Glieber, und feine Sinne wollen ihm geschwinden, wenn er biefes Bustanbes gebenkt, und an bas gunehmenbe Beulen ber leibigen Teufel in ber Tiefe sich erinnert. Endlich, da sie lange in biefem Elend alfo gestanden, erbarmt fich ihrer Gott, und hilft Einem am Andern vorüber, daß fie nicht wußten, wie ihnen geschehen war. Go geht er ben übrigen Weg bann glüdlich fort, und gelangt jum andern Ufer. Rach Durchlaus fung ber Orte ber Qual führt ber Beg fofort in bie Auen ber Seligen, und biefe finbet ber Manberer je nach ben Graben ber Seligfeit, in vielen Abtheilungen in immer gunehmenber herrlichteit angelegt: von jenem luftigen Garten an, in bem ber Brunnen lebendiger Baffer quillt; bis zu bem Orte hochfter Blorie, ber ihm nur von ber Binne feiner Mauern gezeigt wird, auf beren Sohe er bie gange Belt unter feinen Fugen erblickt, als ob ein Sonnenftrahl ausgehend fie beleuchtete, wenn er zu ihr niederschaut. Dort stehend, barf er fich nicht umwenden, und fieht gleichwohl Alles, mas vorn und hinten und neben ihm gur Geite fich befindet; auch barf er nicht ferner mehr um Auskunft fragen, fondern Alles, mas er anfieht, erkennt er volltommentlich, und weiß gleich, mas ein Jegliches ift und bebeutet. Wie er aber in großer Frohlockung eine Weile bort verharrt, wird ihm ju feinem Leidwesen angedeutet: er tonne nicht hie bleiben, fonbern muffe in feinen Leib wiedertehren, bamit er bas Gesehene Andern gur Warnung fundbar mache. Die fehr er bittet, es muß geschieben feyn; wahrend ber Rebe mit bem Engel vermertt er, bag bie Geele ihren Leib wie ein Rleib wieber anzieht; er öffnet bie Augen, und befindet, wie er wieder auf Erden ift.

Diese Sage ist indessen weder ausschließlich an jenes Land geknüpft, noch auch etwa in der späteren Zeit hervorgegangen; sondern, wie sie überall bei allen Böltern wiederkehrt, so auch hat sie schon die früheste Zeit gekannt. Gine der ältesten der Urt, die auf und gekommen, ist die, welche der heilige Furssäus in Irland, aus königlichem, dem heiligen Brandan verswandten Geschlechte, um 640 gesehen, und deren Beschreibung

schon Beba in schottischer Sprache vor fich hatte. 1) Scheintobt feht er von Kinfterniffen fich umgeben; aber vier Bande, von ichneeweißen Fittigen getragen, faffen ihn, und bem von ihnen Betragenen bammern allmälig bie beiben Bestalten ber Engel, benen fie angehören, hoher hinauf auch ihre leuchtenben Angefichte auf; und ein Dritter, mit Schild und Schwert bewehrt, wird ihnen voraufschreitend fichtbar. Unter Gang und Rlang wird er in die Chore gahllofer, gleichfalls fingender und flingenber Engelschaaren eingeführt; Die aber in folche Lichte flarheit aufgelost erscheinen, bag er ihre Formen ju unterscheiben nicht im Stande ift. In ben Rorper gurudgeführt, wird er barauf jum andernmal ihm entruckt, um ein zweites Beficht zu feben; in bem jest bie Damonen in gleich gablreichen Raffen ihn umbrangen, und mit ben ihn fchirmenben Engeln um feine Seele streiten. Er erfennt gar wohl die Scheußliche feit ihrer Bestalt, aber ihr Angesicht tann er nicht erfennen, um bes Schredens ber Finsternisse willen, Die auf ihm liegen, wie bie ber Engel in ihrem Lichtglange fich ihm verbergen. Der Streit mit ihnen wird flegreich für ihn ausgestritten, aber er bringt um eines geringen Bergebens wegen, bas er verfoulbet, eine Brandverletzung am Rinnbaden mit, beren Spuren für bie gange übrige Lebendzeit ihm bleiben. folieft fich junächst die bes heiligen Barontus an, ber um 684 unter bem Ronia Theoderich in Neuftrien, in ber Abtei Lairen, jest St. Siran in Braine genannt, gelebt.2) Der Engel hatte ihm am Abend die Rehle berührt, und bie Geele, - flein wie bas Junge eines Bögelchens, wenn es aus bem Gie schlüpft, mit Augen und andern Gliedern versehen, fühlend, riechend, hörend, fehend, aber unvermögend gu fpreden, bis fie einen Luftforver erlangt, geht aus ihrem Leibe hervor. Auch hier haber mit ben Damonen, aber bie Kahrt geht unaufgehalten bis zur ersten Paradicsespforte, wo viele seiner verstorbenen

Beda histor. Anglor. Lib. III. c. 14. Vincent. Bellovac. L. XXIII. c. 80. Sigbertus ad ann. 648. Act. Sanct. XVI. Januar. T. II. p. 36.

<sup>2)</sup> A. Sanct. XXV. Mart. p. 570.

Rlofterbrüber ihn begrußen; bann gur zweiten, wo Schaaren weißgetleibeter Rinberfeelen feiner harren; weiter burch bie Chore ber Jungfrauen gur britten, bie burchfichtig in bie Bobnung ber lichtgefronten Seiligen bliden läft; endlich burch bie Martyrer hindurch jur vierten, beren übergroßer Glang bie Augen blendet, und wo weiteres Borfchreiten ihm gewehrt Auf ber Rücklehr wird bann auch bie Kahrt gur Bolle wird. Die Kinsternisse gestatten nicht, bort ju unterunternommen. fcheiben, mas vorgeht; aber hoffartige find ju hoffartigen, Ruftlinge zu Luftlingen, Morber zu Morbern geschaart und wie in Bündel gebunden, und von Damonen ohne Bahl burch-Ichwarmt. Golche, bie aber unter ben Gepeinigten mitunter Gutes in ber Welt gethan, werben auch felbst noch hier bafür in jeber fechsten Stunde, burch eine Manna bes Parabiefes getroftet und erquict. Diefer Biffon folgt bann gulest, neben ber bes Wettmus von Reichenau, gleichfalls noch bei Beda bie bes Druthelmus aus Northumbrien, um bas Jahr 696 gefeben. 1). Die Welt jenseits ift biefem, weil bem Reinigungsorte, als einer Art von Borhölle, auch ein Borhimmel entsprechen muß, in ber Biergahl abgetheilt. Gin tiefes, ungeheuer breites, unendlich langes Thal, jur linken Seite in freffenden, erschrecklichen Keuerflammen auflohend, jur rechten aber in grimmer Ralte ftarrend, ift bie Borholle, in ber bie Seelen, immer von einem Unerträglichen ins andere flüchtenb, felber ihre Peinen zu wechseln und im Wechsel zu mehren, fich gebrungen finden. Gin finfterer Ort bes Grauens, mit Geftant erfüllt, von Feuerwirbeln burchwüthet, mit bem Geheul und ber Berzweiflung ber Berbammten und bem Sohne ber Peiniger erfüllt, bilbet bann bie eigentliche Solle. Diefen Bohnftatten ber Gunber gegenüber, find aber auch ben Seligen bie ihren bereitet. Eine schone grunende und blühende Wiese im Nieders gang mit ben lieblichsten Blumen bewachsen, mit Wohlgeruch burchbuftet, und mit mehr als Sonnenflarheit erleuchtet, nimmt zahlreiche Schaaren frommer und freundlicher, aber noch nicht gang vollenbeter Menschen auf, bie bort boberer Bertlarung

<sup>1)</sup> Beda hist, Angl. Lib. V. c. 13.

entgegensehen. Erst, wenn sie biese erlangt, werden sie in den obersten himmel über biesem zugelassen, den der Wanderer aber nur von ferne gesehen; jedoch in solcher Klarheit stehend, daß das Licht des Vorhimmels nur wie ein kleines, trübes Fünklein ihm erschien. Auch hörte er von dort ein unfäglich lieblicheres Getone hinüberschallen, und unvergleichlich süßeren Ruch sich entgegenduften.

In allem diesem ist noch ursprüngliche Ginfalt, und bie Berichte find wahrscheinlich jum Theil auf wirkliche Gesichte begrundet. Daffelbe Jahrhundert, bas fie hervorgerufen, hat anch im Driente ber Kahrt bes Mohamed auf bem Borac nach Jerufalem, und von ba die Lichtleiter hinauf zu ben fieben himmeln, und bann vom Dipfel bes Varabiesbaumes burch bas uferlose Lichtmeer bis vor ben Thron bes Allah seinen Urfprung gegeben, in ber bie orientalische Ginbilbungetraft vollen Spielraum gefunden, fich auszulaffen. 3m Weften aber bat fie erft fpater gang nach Wohlgefallen geschaltet; und inbem fie, besonders gegen bie nachtliche Seite hin, ber geges benen Bilber fich bemeistert, fie, wie mit Bollenglut angeglüht, in ben wilbesten Formen ausgewirft, und mit ben greuften Feuerlichtern beleuchtet. So find jene fpateren Bollenbreughels hervorgegangen, barauf berechnet, in ben rohfraftigen Gemitthern ber Zeit eine heilfame Erschütterung hervorzurufen, und barum im Mittelalter in ziemlicher Menge auftauchenb. Balb hat auch die profane Poesse ben willfommenen Gegenstand in Besit genommen, und wie sie in Frankreich auf ihn mancherlet Sagen, 3. B. ben Traum von ber Unterwelt und Spielmanns Riedersteigen jum Unterreiche begründet; fo hat julept Dante ihn wieder mit feinem Ernft ergreifend, und burch bie wiffens schaftlichen Unschauungen ber Mustit und Scholaftit ber Zeit, ben gegebenen Grund erweiternd, fein unfterbliches Bert, bie divina comedia barüber erbaut; bie, wie man weiß, bie wes sentlichsten Buge aus ber Bision bes Bruber Alberich von Monte Cassino aufgenommen. Golde Dichtungen geben fich für bas, was fie in Wahrheit find; die früheren Borlaufer, gwischen Bahrheit und Dichtung schwebend, gaben fich, um ihre Birfung ju verstärten, oft ausschließlich für bie erfte aus; feinem

einigermassen geübten Sinne aber wird es, so wenig wie bei ben Naturanschauungen bes vorigen Abschnittes, begegnen, ben Grund ber Wahrheit, ber in ihnen wirklich liegt, mit ben aufgetragenen Ausschmüdungen zu verwechseln.

3.

## Die Baubersage.

Das Wunder und ber Zauber sagen in den ungewöhnlichen Mirkungen, bie fie hervorrufen, beibe fich los von ber gewöhnlichen Ordnung ber Natur; und um folche Wirtsamkeit nicht wider die Ratur und ihre Gefete, fondern in fie ju üben, suchen sie Rraft und Ermächtigung zu ihr in übernatürlichen Gebieten. Solche Meisterschaft hat schon bie organische Natur, burch die Berbindung mit ben hoheren Lebensfraften, über die unorganische; und wieder bas menschliche Leben, burch seine Einigung mit ber Beiftigkeit, über bie gesammte organische Region gewonnen. Darum, fofern es biefer Beiftigfeit gelingt, mit noch höher benn fie gestellten Machten angutnupfen, wird fle ju bem Reiche ber Geistigkeiten, und in ihm ju allen tieferen, sich in ein gleich ober vielmehr unvergleichlich höher gebieterisches Berhaltniß fegen. Gie tann aber, um angutnus pfen, fich entweder gur Rechten ober gur Linken halten, und sich an die Machte ber Sohe, ober an die bes Abgrundes um jene Bollmacht wenden; und wird im erften Falle Bunderbares au gutem, im andern au bofem 3mede mirten. In beiben Rab Ien ift eine freie Behandlung bes Naturgegebenen und aller ihm einwohnenden Rrafte, die Folge ber erhaltenen Gabe; und ba nun alle Runft und Poeffe nach einer gleichen Freiheit in Behandlung bes Gegebnen ftrebt, um bas factisch Wahre in einem möglichst Schonen wieberzugeben; barum werben Bunber wie Bauber gleich willfommene Gegenstände für Runft und Sage fenn. Gie wird Beibe, wie fie einer hoheren Begeistigung fich entwunden, als Thatfachen aufnehmen; und mit biefen nun, nach ihren Gesethen waltend und schaltend, fie im Wieberscheine ber Bahrheit ju einem Runftwert fügen. Darum schen wir bie driftliche Bunberlegenbe und bie Zauberfage, bem

Grunde driftlicher Wahrheit, schon im ersten Ursprung aufgefett; und bann, wie eine reichbeblumte Doppelliane, ben Stamm bes jenem Reime entstiegenen Baumes umfaffen und bis in feine feinsten Berzweigungen ihn umschlingen. Wie bas ber die Wunderlegende fich in den Apocrophen unmittelbar an bie Evangelien und die barin enthaltenen Munber angesogen: fo geht bie Zauberfage gleicherweife bis an bie Berfuchung in ber Bufte gurud. Denn biefe Berfuchung war ja eben ber Bersuch von Seite bes Bosen, ben Bersuchten von der rechten gur linten Seite hinüberzuwenden. Er follte Steine zu Brod machen. nicht in ber Wunbergabe, bie Waffer in Bein verwandelte, und die ihn über bie Baffer einherschreiten ließ; sonbern burch bofen Zauber in ber Derivation von bem, ber ihm angemuthet, bag er anbetend vor ihm fich niederwerfe, und im Pact mit ihm dann alle Reiche der Welt beherrsche. Wie aber auf bem wohlbevestigten Grunde fich ber erfte Stein gum Rirdenbau gelegt, und Petrus, burch ben Erbauer felbft erlefen, ju biefem Grundsteine geworben; ba war mit ber Bunbergabe and bie Bunberfage an ihn gewiesen. Die Zauberfage aber mußte fich einen anderen Biberhalt auffuchen, ben fie mit ihrem Gerante umschlingen und umwinden könnte; und fie hat ibn in Simon bem Magier, aus Samaria, gefunden, und ihn zu Simon Petrus in baffelbe Berhaltniß gefest, in bem bie Bauberer bes Pharao ju Monfe gestanben.

Dieser Simon, bessen Justinus ber Märtyrer schon als eines Magiers gebenkt, ber burch bämonische Künste bie Zeits genossen bethört, bag bie Römer ihm eine Bilbsäule errichtet,
— während bie Samaritaner bem Betrüger nebst ber Selene, ber Genossin seines Truges, göttliche Ehre erwiesen; I) — hat schon zur Zeit, als die Recognitiones geschrieben wurden, eine ganz sagenhafte Gestalt angenommen. Nach der Aussage seiner Schüler Niceta und Aquila, rühmt er sich nämlich in diesem Buche; 2) als ihn Dositheus unter die dreißig

<sup>1)</sup> Euseb. Ecclesiast. Hist. L. II. c. 13.

<sup>2)</sup> Recognitiones divi Clementis ad Jacob, L. II, im Beginn. Biblioth. Patrum Vol. II. p. 40.

Borstände seiner Secte aufgenommen, und er bort in bie Ses lene in Liebe entbrannt: "Ich tann, wenn man mich ergreifen wollte, mich unfichtbar machen, und fogleich wieder, fo es mir gefällt, jugegen feyn; bin ich Ginnes geworden, mich auf bie Klucht ju geben, bann bringe ich burch Berge hindurch und tann Steine burchschreiten, als sepen fie weicher Thon. Werfe ich mich von einem Bergesgipfel hinab, bann gelange ich, wie getragen, unverfehrt gur Erbe; gebunden vermag ich mich felbft au lofen, und bafur bie, fo mich gefesselt, ju binden. Bin ich im Rerter eingeschloffen, bann öffnen fich vor mir bie Thuren. Bilber weiß ich zu beleben, bag bie Anwesenben fie für Menschen halten; auf meinen Bint bededt fich ber Boben mit Bebuichen und neue Baume fteigen aus ber Erbe auf. Wenn ich mich felbst ins Reuer fturge, bleibe ich in ben Klammen unversehrt; mein Angesicht weiß ich also zu verwandeln, baß ich gang untenntlich werbe; ja, ich tann ein zweifaches Antlit ben Menschen zeigen: in die Gestalt eines Schafes ober einer Ziege mich verwandeln; ben Anaben Barte hervorloden, und fliegend in der Luft einhergehen; Gold die Fulle fann ich hervorrus fen, dazu nach meinem Wohlgefallen Ronige einfegen und abfegen. Man wird beswegen gottliche Ehre mir beilegen, mir Bilbfaulen errichten und mich wie einen Gott anbeten. Was foll ich weiter viel Rühmens machen; Alles, was ich thun will, bas fann ich auch, und versucheweise habe ich Bieles schon vollbracht. Als meine Mutter Rachel mich aufs Feld jum Kornschneiben hinaussenden wollte, habe ich ber Gense geboten, baß fie ftatt meiner gehe; und fie bat, mir gehorchend, por ben Undern mehr als bas Zehnfache geschnitten. Mehr als einmal habe ich in einem Augenblide neues Bebuich aus ber Erbe aufgehen und machsen machen, und zweimal ben nahen Berg burchschritten." Also rühmt er sich; die Hörer aber, obgleich sie wußten, daß, was er als neulich von ihm gethan, angab, in Wahrheit burch bie Vorvordern geschehen, 1) ließen sich

<sup>1)</sup> Man fieht aus diesen Borten, daß die Sage nicht mit ihm begonnen, sondern noch tiefer in die samaritanische Zeit gurudgereicht; und der neue Eräger nur die frühere vorchriftliche fich angeeignet.

boch beruden, und halfen ihm bie Luge ausbreiten. Balb ergibt fich indeffen boch bie Gelegenheit, feine Runfte gu fiben: ale er mit Dofitheus fich überworfen, und biefer, ber fich allein für ben unverwüftlich Ungerftorbaren hielt, vom Born ergriffen. ihn mit einer Ruthe guchtigen wollte, die aber burch ihn wie burch einen Rauch hindurchgefahren; worauf er bestürzt ihn fragt: "bift bu ber ungerftorbar Stehenbe ?" worauf er, ba bie Erwiederung folgt: "ich bins!" vor ihm niederfällt und anbetet. nun an bie Spipe ber Secte, nachbem er bie Selene an fich genommen; und Aquila ift felbst Beuge gewesen, wie ber Gand. ler biefe von einem Thurm herab ber versammelten Boltsmenge gezeigt, und fie nun gleichzeitig ju allen Offnungen bes Thurmes hinausgesehen. 216 ihn bie Berichterstatter, barüber vermunbert, mit ber Frage angegangen: "wie er es boch angefangen, um fo vielvermogend ju werben ?" eröffnet er ihnen im Bertrauen: "er beschwore bagu bie Geele eines reinen, gewaltthatig umgebrachten Rnaben, mit unaussprechlichen Befchmo. rungen, und burch biefe geschehe Alles, mas er gebiete; weil Die ber Rinfternig bes Leibes entfleibete Seele, gleich nach Gott im Range, vorschauend werbe, und burch Recromantie beschmoren, Rebe ftebe." Gebrangt burch weitere Fragen, rubmt er bann qulett von fich: "er habe burch feine Rraft bie Luft in Baffer, bies in Blut umwandelnb, und bies gu Rleifch verbichtend, ben Rnaben geschaffen, und ihn barauf wieber in Luft aufgelost, nachbem er zuvor fein Bilb entworfen, bas er ju jenem Zwede aufbehalten." Balb findet fich nun auch weitere Belegenheit, einige biefer seiner Runfte zu üben. 216 Petrus ibn nämlich in Tripolis in öffentlichem Streithandel por allem Bolte ju Schanden gemacht, und er beswegen nach Untiochia gefloben, und bas bortige Bolf gegen feinen Uberwinder auf geregt; hat ber Centurio Cornelius, burch bas Borgeben: er fey vom Cafar beauftragt ihn in Saft zu bringen, ihn auch von bort Er nun hat barauf bei einem Belage bas Anges ficht bes Faustinianus mit einer Salbe bestrichen; worauf biefer, bie eigene Gestalt verlierent, für alle Menschen, außer bie Tischgenossen, benen er zuvor bie Augen mit einem andern Vilanzensaft geflart, Die Seine angenommen, bamit bie, welche

ben Simon verhaften wollten, ftatt feiner an bies fein Conterfei Petrus aber wendet bie Sache flug, Sand anlegen möchten. bag er ben also Umgestalteten nach Antiochia vorauf fendet; ihm auftragend: er folle in ber Geftalt bes Zauberers vor allem Bolle fich als einen Betrüger, Berführer und Zauberer betens nen: ber fle mit allem, mas er Bofes von Petrus gefagt, nur angelogen, jest aber, von einem Engel bes herrn barum ges Braft, reuig geworben. Es gelingt, bas Bolt wird ganglich umgewendet; es fpudt ben Bauberer an, ale biefer, ju fpat ben übeln Ausgang seines Zauberstudes gemahrent, gurudeilt. um es auf andere Meinung zu bringen. Petrus bagegen, von ibm eingeladen, begibt fich bin; gibt bem Rauftinianus feine Gestalt gurud, und befehrt viele Taufende. Go über ihn in biesem Buche; in ber Folge wird bas Alles noch weiter ausgeschmudt. Go ergablen Anaftafius Nicenus und nach ihm Glycas: 1) er habe jebe beliebige Form angenommen; mun in eine Schlange ober ein anderes Thier, bann wieder in eine Saule fich verwandelt, und fen barauf auch Gold geworben. Steine habe er in Brob umgewandelt; bie, welche ihn einen Bauberer gescholten, mit Rrantheiten beimgefucht, und fie befeffen gemacht. Im Geleite und unter bem Borgang vieler Schatten, bie er für Geelen Berftorbener ausgegeben, erscheinenb, fegen bie Thuren vor ihm aufgegangen; bas Sausgerathe habe, fich von felbft bewegend, jum Gebrauche fich bargeboten; mahrend vor feiner Thure ein hund an ber Rette Alle gerriffen, bie ungerufen fich jugebrangt; nur ben Apostel mit Rebe grußenb, als er zu ihm eingegangen.

Als barauf bie immer nach Berjungung strebende Sage im Berlaufe ber Zeit mehr und mehr nordwestlich gewandert, hat sie mit der neuen heimath auch neue Personlichkeiten zum Anknupfen aufgesucht, und sie, wie zuvor in Petrus und dem Simon, so jest in dem heiligen Leo, dem Bunderthäter, und dem Zauberer heliodorus gefunden. Zur Zeit, so hebt sie nun zu erzählen an,

<sup>1)</sup> An. Nic. Quaest. in sacr. script. q. 23. und Glycas Annal. p. 2 et 3.

als ber b. Leo ber Bunberthater, Bifchof in Catanea in Sixilien war, lebte bort ber Magier Belioborus, Gohn ber Barbara Patricia, Chrift gwar felbft und aus einem driftlichen Saufe: aber weil er ehrgeizig nach Chrenftellen ftrebte, in Wort und That zu einem helferehelfer bes Damons ausgeartet. Darum batte er mit einem Bebraer, berufen wegen feinen magifchen Runften, angebunden, und ihn befragt: wie er ju feinen Bunichen gelangen moge ? und ber hatte ihm gefagt: "willft bu. fo gebe ich bir eine Schrift; bamit begebe bich in fturmifcher Racht zu ben Grabern ber Beroen, besteige bort die bobe Saule, und gerreiße bas Blatt in bie Lufte. Giehft bu barauf jemand zu bir tommen, bann fürchte bich nicht; und wenn er bir berabzusteigen befiehlt, thue es mit Richten, bann wird er fortan bir Folge leiften in Allem, was bu begehrft." Delioborus folgte bem Rathe, bestieg bie Gaule, gerriß bas Blatt, und ihm zeigte fich fofort ber Damon. ,, Bas begehrft bu Jungling ?" ift feine Anrede; "beinen Dienft" Die Antwort. Der Damon, ber auf einem Sirfche fag, barauf: ,,fcmorft bn Chriftum von Bergen ab, bann gebe ich bir ben Gadpar, einen meiner Diener, ber foll bir zugethan feyn, und bir zu Allem belfen." Der Ungludliche leiftete bie Abichwörung, flieg berab, fußte bie Rechte bes Damons, ber, nachbem er ihm ben Gas. par zugefellt, fofort verschwand.

Heliodorus begann nun seine Runste auszuüben. Eines Tages, als die circensischen Spiele, wie es Sitte in Catanea ift, gefeiert wurden, redete er den Chrysis, einen nahen Berwandten des heiligen Leo an: "ich kann, wenn dir daran gelegen ist, ein Pferd dir schaffen, das im Lause allen ans dern voraneilt." Chrysis ahnete keine Gefährde, und sagte: er wolle wohl. Sofort brachte ihm Heliodorus ein weißes Roß; der Jüngling bestieg es, und eilte allen andern weit vorans, zum Erstaunen der Zuschauer, am meisten des Prässecten Lucius, der sogleich zwei von seiner Wache sendete, um den Jüngling mit dem Rosse vor ihn zu sühren. Aber das Pferd war nach Endigung des Gauckelspieles sogleich versschwunden, und hatte den Jüngling, sprachlos vor Erstaunen, zurückgelassen. Er wurde also allein zum Präsecten geführt,

ber, als er ihn sah, zu ihm sprach: "hore! bas Rog will ich ben Majestaten senben, benn es ziemt sich nicht, ein fo treffliches Thier gurudzubehalten; es muß ben Raifern bei ben circensischen Spielen bienen." Der Jüngling verstummte, und murbe verhaftet. Balb tam bas Gerücht bavon an ben beiligen Leo, ber jum Prafecten eilte, und ihm ergahlte: wie ber Jungling nie, weber ein schwarzes noch ein weißes Rog gehabt, und Beliobor ber Anstifter von Allem fen. Der Prafect ließ biefen por fich laben; befragte ihn, "ob er es gewesen, ber ben Chrosis verleitet;" und ba er ihn als Magier erfannte, gab er ben Jungling frei, legte aber ben Anbern bafur in Da aber heliodorne von der Wache abgeführt wurde, tam er mit ihr überein, ihnen um feine Freiheit brei Pfund Golbes als losegelb zu bezahlen; und ba fie bes handels einig wurden, übergolbete er einen Stein, ben er von ber Strafe aufgehoben, burch feine Runft, und gab ihnen benfelben ftatt bes Golbes. Die Solbaten fagten bem Prafecten: "ber Beliobor fen ihnen auf bem magischen Roß entflohen;" ber Prafect glaubte es ihnen, und entließ fle ungeftraft. Wie fle aber bas Gold, bas fie empfangen, naber anfehen, finden fie, bag es Stein fen, und auf bie Bage gelegt, brei Pfunde wiege.

Solches verrichtend, verwirrte er nicht blos Catanea, fonbern gang Sigilien; benn fo groß mar feine Zaubertraft, baß er felbst bem Simon bem Magier es barin zuvorthat. Als Beiber ihm einst begegneten, gauberte er ihnen einen Flug vor Mugen, daß fie fich vor allen Leuten bie Bemanber aufhoben, um burchzuwaten. Räufer und Berfaufer betrog er, indem er ihnen Steine und andere Dinge ftatt bes Golbes bot; fo bag ber Berfehr baburch gang gestört murbe. Die Töchter ber angesehensten Manner bezauberte er alfo, daß fie die vaterlichen Säufer verließen, und nach Belieben ba und bort umherschweiften. Säufige Rlagen murben beswegen bei bem Drafecten angebracht, und biefer berichtete gulett barüber an bie beiben Raifer: Leo, ben Gohn bes Conftantinus Copronymus und Conftantinus Porphyrogeneta, die ber Beit im romischen Reiche herrschten. Die Raifer ergurnten barüber, und fandten fogleich ben Protocurfor Beraclibes,

bag er binnen 30 Ragen ben Belioborus nach Conftantinos "Sieh ju," fagten fie, "bag bu die Sache mit Ernft betreibest! teinen Bormand follft bu gelten laffen, und ihn am anberaumten Tage vor und stellen." Beraclibes, mit Befolg ausfahrend, landet in Sizilien, und findet ben Selioborus am Ufer umherwandeln, ber, bie Schiffenben erbidend, fagt: "fept willfommen Bruber! Gucht 3hr nicht einen gewiffen heliodorus? Muht Euch nicht ab, benn ich bin's, und 3hr werbet teinen anbern finden; ich wollte nicht flieben, ba ich es leicht gefonnt, und ich bin Euch lieber entgegenges gangen." Beraclibes munberte fich barüber; weil er aber alfo freiwillig fich geftellt, ließ er ihn nicht festhalten; fonbern nachbem er Sicherheit geleistet, gestattete er ihm in bie Stabt ju geben, um Bein, Brod, Baffer und bie übrige Rothburft Da Beraclibes inbeffen innerlich jur Reise anguschaffen. noch zweifelte, ob es auch ber fen, ben er fuche, fagte Belios borud : "gebt mir Euere und ber beiben Raifer Sicherheit, und ich mache, bag Ihr nach Berlauf eines Tages in Byzang aulegt." Erftaunt fagte Beraclibes: "breißig Tage find und gestattet, und bavon find funfgehn jest verfloffen." Darauf ber Anbere: "fo ruhe bann bie andern Tage, und wenn ber lette aufblickt, bann fahren wir aus von hier und tommen, wie ich gefagt, am felben Tage nach Byzanz." Ihm entgegnet ber Bygantiner: "wenn bu aber nicht leifteft, mas bu versprochen, entrante ich bich im Meere." Darauf Selioborus: "fo wollen wir benn ju Babe geben." Die fie nun eingetreten, hieß er alle in eine Babftube herniebersteigen; verbot ihnen aber ben Ramen Chrifti in feine Beife auszusprechen. Darauf machte er fie ihre Ropfe im Baffer untertauchen, und fogleich finden fie in die Bader ber hauptstadt fich versett; und heraclis bes, aufmertsam um fich schauend, ertennt, bag es wirklich sich so verhalte.

Über das Alles wurden die Kaiser, als sie es ersahren, so ungehalten, daß sie es für unnöthig erachteten, weitere Unstersuchung zu verhängen; sondern den Menschen sogleich zum Tode verurtheilten, und ihn zu enthaupten befahlen. Aber Hesliodorus beschwor die Cafaren bei Christus, daß sie ihm

wenigstens Baffer reichen ließen. Die Imperatoren geboten, ihm welches zu geben; und ihm wurde, weil er nicht anders gefättiget zu werben ichien, ein Gimer voll gebracht. Sogleich warf er fich in baffelbe hinein, und verschwand mit ben Worten: "Lebe wohl, o Raifer, suche mich in Catanea!" Sohin mußte nun wieder Beraclibes nach Sigilien ihm folgen; wieder fommt er ihm entgegen, wieber macht er fich anheischig, in einem Tage nach Byzang hinüberzufahren. Aus einem Lorbeerzweig wird biedmal ein Schiff gebilbet, und wohl verseben; und es sticht mit ben Reisenben schnell in die Gee. Mo find wir? im Angesicht von Rhegium; wo nun? bei Crotona; wo aber jest? bei Sybrunt! fo julest im Safen ber Lowenfuh bei Die Frau bes Beraclibes, Thalia, als fie ben Belioborus erblidt, fpeit ihm mit ben Borten ins Geficht: "bas ift ber Lugner, ber meinen Batten zweimal nach Sigilien binübergesprengt." Bornig fahrt fie barauf ber Geschändete an: "ich bin nicht, ber ich bin, schanbe ich bich nicht vor ber gangen Stabt." Er macht baraufalle Reuer in ber Stadt erloschen und bie Raiser wollen ihn darum erhungern laffen; ba aber bie hungerenoth fich in ber Stadt verbreitet, wird ber Zauberer beswegen angegangen, und antwortet: "nur von bem Beibe, bas ihn also beleidigt, fonne ihnen wieder Feuer werben." 216 barauf einer ber Trabanten ber Kaifer auf ihren Befehl mit bem Schwerte gegen ihn ausholte, um ihn umzubringen; öffnete fich bie Dede, und er fuhr mit ben Worten bavon: "Beil bir, Raifer, suche mich in Catanea!" Das bauerte fo lange, bis er endlich am heiligen Leo fein Biel gefunden. hatte feither, in ber hoffnung feiner Besferung, immer bas Außerste von ihm abzuwenden gewußt. Aber er mar fo fern bavon, feinem Rath zu folgen, bag er ihn gulett felbst angu-Als ber Bischof einst bie heiligen Musterien gehen wagte. feierte, erfchien er in ber Rirche in Mitte ber Bolfshaufen; nach Art eines Maulthiers um fich schlagend, und baburch Ginige jum gachen, Unbere jum Unwillen erregent. Er rubmte fich jugleich, er werbe ben Beiligen mit feinen Prieftern öffentlich tangen machen. Da ber heilige mertte, bag er wirklich bamit umging, gab er fich ind Gebet; ging bann auf ben Bauberer

zn, wand ihm seine Stole um den Hals, und führte ihn mit den Worten: "gegen Christus, meinen Herrn, helsen dir deine Zanberkunste nichts!" an den Ort Achilleus genannt; und ihn dort den Flammen des Scheiterhausens übergebend, zog er seine Hand nicht ab, bis er zu Asche verbrannt war."

Der Schauplat bieser Sage ist jenes Catanea im Inshondlande, recht am Fuße bes Feuerberges El Gibel, in beffen Afche ber brennende Feuerwein machet; am Gingange ber nach ihm genannten Ebene, an bie fich schon in altester Zeit so viele Feuermythen angeknüpft; im Angesichte jenes anbern Bulkans in den äolischen Inseln, ber, wie wir gesehen, anch ein Sollenthor gewesen. Da auch bie griechischen Mengen, im Leben bes beiligen Leo, bes Belioborus ermahnen, ber ben Sinn und die Augen seiner Zeitgenoffen burch feine Bauberfunfte verblendet, und den gulett ber Beilige mit feiner Stole gebunden, und mit ihm in ben Scheiterhaufen gegangen, bis er zu Afche verbrannt, was auch die griechische Unthologie bes Arcabins bestätigt; so muß irgend eine historische Thate fache jum Grunde gelegen haben, die bie Enbisdungefraft ber folgenben Zeitalter zu jener Sage erweitert und ausgeschmückt, und bie in Sigilien balb vollemäßig geworben. Denn Thomas Razellius2) fagt von ihm: "Diodorus, ben bas Bolf Liodo.

<sup>1)</sup> Das Original dieser Erzählung ift griechisch geschrieben, ber Jesuit Blanditius hat sie 1626 in Catanca aus dieser Sprache in die lateinische übergetragen, und die Sammler der acta sanctorum haben sie unter dem 20. Februar in diese ihre Sammlung aufgenommen. Sie gibt sich das Anschen, als sev sie von einem Gleichzeitigen vor d. J. 787 geschrieben; ihr im Ganzen noch sehr antiker Charakter beweist, daß sie wenigstens von hobem Alter ist. Das apocroph Sagenhafte aber ist an ihr nicht zu verkennen; und es ist zu verwundern, daß die Bollandisten, die sonst eine gute, meist immer das Rechte tressende, Eritik üben, dies überschen; und sie, die übrigens gar wohl ausbehalten zu werden verdient, ohne weitere Bemerkung haben durchgehen lassen.

<sup>2)</sup> De rebus siculis Decas I. L. 3. c. 1. p. 59. Ein Jahrhundert frater lebt, nach Trithem. Chron. Hirsau ad an. 876, der Jude Sedechias als Leibargt am Hofe Raifer Ludwigs, berühmt als

\*\* TENEDO

rus nennt, war ber Zauberei ergeben, und wirfte in Catanea feltfame Blendwerte. Denn er schien burch bie Macht seiner Beschwörungen Menschen und Thiere, und beinahe aller Dinge Gestalten ineinander zu verwandeln, und die entlegensten Gegenstände an sich heranzuziehen. Sich selbst, ale er an's Rreuz geschlagen werben follte, hat er in fürzefter Beitfrift von Catanea nach Byzang, und wieber gurud ju verfeten gewußt. Durch bas Alles murbe er bem Bolte ein Begenstand ber hoche ften Bermunderung; fo daß es, mahnend in ihm wohne die Macht eines Gottes, eine gotteslafterliche Berehrung ihm erwies; bis ihn endlich Leo unversehens ergriff, und unter bem Bulaufe ber Menge ihn in ben Feuerofen marf. Die Sage ließ fich inbeffen baburch in ihrem Beiterwandern nicht aufhalten; fie ging über ben Canal, und fiebelte fich wieber bei einem andern Feuerberge, bem Befuv, in der Rahe feiner Schwefelfelber, und ber Grotte von Poggnoli an; nachbem fie aupor im Birgilius, bem Erbauer von Reapel, einen anbern, jest gam orcibentalischen Trager sich gewählt. Manches aus ber porigen Form, g. B. bas Reuerzunden an bem Beibe ift mit herübergenommen; anderes, wie bas Befchließen aller Schlangen um Reapel mit einer eifernen Pforte; ber Schute von Erz, ben er mit gespanntem Bogen gegen ben Besuv aufgestellt, ber querft Feuer ju fpeien angefangen, als ein Bauer ben Bogen lodgebrudt, und ber Pfeil nun in ben Berg gefahren; ferner bie Fliege von Erg, die alle anderen Fliegen aufgefreffen, bie Luftbrude und ber Luftzaun um feinen Garten ber : bas Alles ift in bemfelben Geifte erfunden; mahrend bie Bilber auf ben Mauern Rome, die gegen alle Weltgegenden bin aufgeftellt, nach ber Seite mit ihren Glodchen ju läuten anfangen, wo bie Romer ein Rrieg bebroht, und viel Ahnliches, schon vielmehr bas Geprage bes romanischen Geiftes im Gegenfage mit bem byzantinischen hat. Aus biefen Burgeln geht bann

Bauberer, ber einen Reiter, ja einen ganzen heumagen mit Befpann und Fuhrmann vorschluckt, einen zerhauenen Menschen aus seinem Blute wiederherstellt, und den man über den Wolken laufen und jagen fieht.

ein ganges, burch ben Berlauf bes Mittelaltere in alle Bolfer fich verzweigenbes Geschlecht von Zauberern hervor; bas ihm gewesen, mas bas Colchische bem Alterthum, und wie bies wieder nach Medien und Perfien hinüberreicht. Clingsor ift nämlich nach bem Parcifal v. 19605 ein Reffe bes Birgilius von Reapel, ber auch ber Wunder viel vollbracht, wie Danner und Frauen auch von jenem ruhmen. tand war Calabrien, Chape (Cava beim alten Baftum, Cappagio vesco?) aber feine hauptstadt; und er gebot bort als Die er aber in Liebe gur 3blis, ber Gattin bes Louige Gibert von Sigilien entbrennt; ba lagt ber Ronig, als er auf Relat Bobot ihn überrascht, bem Ertappten thun, wie ber Dheim ber Beloife bem Abelard gethan; und er fahrt nun im Berdruß hinüber nach Perfiba, wo ber erfte Zauber ward erdacht, und bringt von bannen mit, daß er Alles wohl fchafft, wonach fein Berlangen fteht. Man fieht, es ift wieber Sigilien, wo ein Jube auch bem Beliodorus ben Bauber mitgetheilt; - jest jum Sarggenenland geworben burch Eroberungen, wie bie Ramen Iblis und Relat Bobot verrathen, - wohin bie Sage jest aus Calabrien hinüberranft; mb nachdem fie im Often bie Zauberschule burchgemacht, nun gang im Beifte ber romantischen Zeit bas Belernte übt. Ronig Grot ichenkt bem Zauberer nämlich, um bes Friebens willen, einen veften Berg, auf bem er fein Bunberfchloß, castel marvale, erbaut, und in ihm ben Saal, beffen Eftrich fo glatt, bag ber Fuß taum an ihm haften mag; im Saale aber bas Bett, bas vor bem, ber es besteigen will, flieht, ben aber, dem es wirflich gelungen, mit Befchofen hart bedrangt. Gleichs falls richtet er in ihm die Saule auf, in ber fich Alles, acht Reilen allum in bie Runde, leicht erschaut; und nachdem er fefort ben Clingbormalb um baffelbe angepflangt, und in ben Eingang ben reichen Rram aufgestellt, raubt er bann auf ber hochzeit bes Artus bie 400 Frauen, bie er auf bas Schloß entführt, und bort gefangen halt, bis Gaman, ben Bauber losend, sie ihm abgedrungen. Man sieht, ber Gegensat, ber juvor ein religiöfer gemefen, ift jest ein ritterlicher geworben; dem Zauberer fteht bie Maffenie entgegen, und er hatte noch mehr Übels gegen fle verübt, fest ber Parcifal hinzu, hatte nicht Accedille, Utpanbragons Schwester, ben Zauber unterstanden.

Bon biesem alteren Clingsor ift aber im Beiterschreiten ber Sage jener jungere bes Bartburgtampfes ausgegangen. Denn biefer fagt im Berlaufe bes Streites (Lohengrin p. 58): "feines Ahns Urahn fen ber Schreiber jenes Andern gemefen; Diefer Ahne aber fen von Rom aus als Gabe bem Ronig von Ungernland gesendet worden; man habe ihn Clingezor nach bem Erften genennt, und benfelben Ramen habe auch er. , Des cromantie verfteht biefer neue Zauberer aus tiefftem Grunde; ber Aftronomie nimmt er an ben Sternen mahr; ber Meifter wenig find bekannt, bie miffen, mas ihm fund ift. Rur einer noch, ber ift in Griechenland; ber andere im Reiche ber Babylonier; und fle fagen, ein britter noch fey in Paris, ber an Runft ihm gleiche; aber feit fünf Tagen ichon halt er feinen Boten mit Zauber gebunden. Babylonien alfo, Griechenland, Rom, Ungarn, Franfreich liegen am Pfabe, auf bem biefer Bauber ber neueren Zeit von Often nach Westen vorgeschritten; wie er in alterer von Medien, burch Coldie, Theffalien und Corinth nach Italien eine gleiche Strafe gewandert; bie bann weiter . nach Westen sich bis zur iberischen Salbinfel hinüberzieht. Denn es bedräut ber jungere Clingsor im martburger Streit ben Begner, ben Teufel Ragarus, ber bie Runft vom Grunde aus versteht, und mit bem er wohl gedingt, von Tolebo herüberzubringen, mare er auch in Avcant, und ben Befdmornen über ihn zu fenden. Spanien nämlich, wie Sizilien einft ber Tummelplat ber Phonizier und Carthaginenfer, fpater bas Land ber Sarazenen und ber Juden, mar auch schon in fruher Beit ein Zauberland; mas bie Sage baburch ausgebrudt, bag fie auf feiner hohen Schule Salamanca ber Magie einen Lehrstuhl eingeräumt, und ben Teufel felbft bort jum Lehrer seiner Runft und Biffenschaft bestellt; fo wie benn auch bie meisten Zauberbucher burch Juben und Saragenen von bort aus verbreitet morden. Reben biefer Stadt aber mar Tolebo wieder ein Mittelpunkt für biefe gefammte Disziplin; bie altberühmte Sohle in ihrer Rabe, an die fich schon die altefte

Sage und Mythe angefnapft, von ber Beit bes Sarazenen, reiches her; sie mar ber Sig, wie es scheint, ber Disciplina arcana in ber Lehre. In biefer Sohle hat jener Agis bio, von bem wir in ber reinigenden Muftif geredet, feine Rehrjahre burchgemacht; bort haben ben Rommenden Damonen in Menschengestalt freudig aufgenommen, und nachdem er ihnen Stillschweigen und Treue zugeschworen, ihn im Berlaufe von feben Jahren in die Schwarzfunft und alle ihre nachtliche Biffenschaften eingeweiht; worauf er fich bann nach Paris begeben, und als Argt großes Auffehen bort gemacht. 1) Dort alfo hat and jener Ragar fich umgetrieben, ben Elingbor ju feinem Streit beschworen will; und biefer Streit auf Wartburg ift wieber nichts, als die nun vollkommen romantisch ausgebilbete Disputation ber beiben Simonen in ben Recognitionen; für welche jest zwei Dichterschulen eingetreten, ale beren Bore tampfer Beinrich von Ofterbingen und Bolfram von Efdenbach erfcheinen.

Auch bas galische Land, mit in jenen großen Zauberfreis eingeschrieben, hat von ben frühesten Zeiten ber die Zauberfage in eigenthumlicher Beife fich angeeignet, und ber Banberer Merlin ift vorzüglich ber Trager biefes bruibifchen Baubermefens, wie Othin bes norbischen. Als beim Ginbruche ber Angeln und Sachsen ber Bretonenfonig Wortiger, bis an die außerfte Grange feines Reichs getrieben, bort auf ben Rath ber Druiben einen großen Bebrthurm zu bauen unternommen; eine unfichtbare Macht aber an bem Berte immer wieber gur Rachtzeit gerffort, mas ber Tag erbaut, und er nun mit dem Blute eines Rnaben, beffen Mutter feinen Mann erfannt, die Grundveste bes Thurmes besprengen foll; ba wird biefer Merlin als ein folder erkannt, und gur Bauftatte hingeführt. Der Knabe, ein Bafferfühler, ere fennt, bag ein Teich unter bem Thurme ben Aufbau hindert. Der Leich wird beim Graben ausgefunden; nun last fein Baffer abfliegen, rath ber Knabe weiter, im tiefen Grunde werdet ihr in zwei hohlen Steinen zwei schlafende Drachen Es geschieht also; bie Steine werben in ber maffer-

<sup>1)</sup> Ferd. del Castillo Hist. gener. Praedicat. P. I. L. 2. c. 72.

leeren Grube abgewälzt; und die Drachen, ber rothe Ginnbild ber Bretonen, ber weiße bas ber Angelsachsen, erwachen, und streiten harten Streit, in bem ber rothe bem weißen erliegt. Run fömmt der Geist über den Anaben, und er hebt an ju flagen bie Geschicke feines Stammes, ber, wie hier im Bilbe, fo auch balb in ber Wirklichkeit ben Fremben vom Aufgang her erliegen foll; jeboch ber Gber von Rornwall, ben bie Bolfer bereinst hoch preisen werden im Liebe, naht mit Silfe, und die Inseln des Meeres werben ihm gehorchen. fährt er fort, die Zufunft bes Bolfes auf viele Jahrhunderte hinaus weiffagend, anzubeuten; und ber Sang, ben er gefungen, ift bie fogenannte Prophetie bes Merlin, bie Gaufrieb von Monmouth, um bas Jahr 1142, aus bem Bretonischen ins Lateinische übersette, und feiner brittischen Geschichte beis fügte; und die bann in vielfachen Ubersetzungen burch alle Sprachen burchlaufend, fpater auf bie fieben Ronige nach ber normannischen Eroberung fich erweiterte, und nun auch in biefer Fortsetzung burch Johann von Cornubien um 1160 ins Lateis nische übersett wurde. 1) Und wie nun dieser Merlin, in ben Sagenfreis bes Rönigs Artus und ber Tafelrunde vielfach verschlungen, an ben Rampf ber Bretonen und Angelsachsen sich Inupft; fo hangt fpater in einem anderen 3meige bes galischen Stammes, bem belgischen, ber Zauberer Malagys, mit bem ber Carolinger, vasconischen Aquitaniern und ben Seymonskinbern eng jufammen.

Nachdem die Sage also über ben ganzen Westen sich ausgebreitet, fährt sie fort auch innerlich sich durchzugliebern, und
nach allen Seiten sich reicher und bunter auszugestalten. Fortbauernd liebt sie, sich an auffallende Naturgegenstände anzuhängen. Wie daher im Fichtelberg der Cößenfelsen als die Höhe bezeichnet wird, auf welche der Teufel den Herrn geführt,
um ihm von da alle Neiche der Welt zu zeigen; so steht die Gränzmark seines Reiches in der Teufelsmauer am Harze. Wie

<sup>1)</sup> Pfarrer Greith bei St. Gallen hat diese merkwurdige Fortsetzung in seinem spicilegium vaticanum p. 92-106 querft bekannt ges macht.

bann fein Dhrtiffen auf dem Steine am Rufe bes Schloffes. Bentheim gefunden wird; fo ift ihm fein Tangplat auf ber Felfenflache zwischen Blankenburg und Quedlinburg geebnet; feine Rangel aber bei Baben aufgerichtet. Die geschichteten Granite auf bem Gipfel bes Ranneberges find die Refte ber Ruhle; Die er bem Müller im Thale barum erbaut, weil er feine Seele ihm verschrieben; mahrend die Bafalte auf ber Rhone die Steine find, die er benen in ber Tiefe bavon getragen, als fie bort eine Rirche baraus erbauen wollen. Auch ben Guntelftein bei Donabrud hat er an bie Erde hingeworfen; wie er ohnfern von Reichenbach im Balbe bie Steinbroden funftreich gufammengeschüttet, baß fie ben Umwohnern bei Befahren eine Buflucht bilben. Borguglich um Rirchen und Rlofter, am meiften um die gothischen Dome und ihre himmels anftrebenden Thurme, fcwebt bie bamonifche Sage mit Borliebe. Da gilt es bie Bette zwischen bem Meifter Gerhard in Coln, ob fein großes Bert fruher gur Bollenbung fomme; ober es bem Teufel gelinge, die große Waffer - oder Beinleitung von Trier nach ber Rheinstadt ju vollenden: ber Bofe gewinnt, und ber Reifter fturgt fich von ber Sohe bes fortan unvollendet geblies benen Thurmes hernieber. In Regensburg gilt es bie Wette um bas Münfter und bie Brude; in Prag aber lautet bas Pact, zwischen bem Priefter Baglaga Rralizzet und bem Teufel in einer Befeffenen abgeschloffen, bahin: bag, wenn biefer beim Introitus ber vom andern abgehaltenen Deffe ausfahrend, vor bem Enbe wieber mit einer Gaule aus einer ber Rirchen Roms jurudtehre, ber Priefter alebann fein eigen fenn wolle. Es wird jum Berte gefchritten; aber wie ber Teufel anlangt, hat ber andere eben die Worte: "et verbum caro factum est, et habitavit in nobis," ausgesprochen; gornig wirft baber ber Betrogene bie Laft an die Erbe, baß fie in brei Stude gerbricht; wo bann bie Befeffene von ihrer Roth, ber Priefter von feis nem Pacte frei geworben. Die Gaule wird noch, 17 fuß lang und 5 im Umfange, vor ber Wiederaber Rirche gesehen; neben ihr aber die Geschichte in einem alten Bilbe an ber Rirchmauer gemahlt; und feltsam! in ber Rirche Santa Maria tras Tovere fiehen in ber einen Reihe 16, in ber andern aber nur 15 Gaulen;

fatt ber fehlenden erhebt fich ein Rreugaltar, und hinter biefem ift gleichfalls ber Borgang gemahlt, wie man ihn in Prag erzählt. 1) Eine gleiche Säule hat ber Bofe von bem Tempel ber Diana in Ephesus nach Berona hinübergetragen, wo fie noch por ber Rirche bes heiligen Beno liegt. Ofter will er beim Rirchbau helfen, weil man ihn glauben gemacht, bas Wert folle gur Berbreitung seines Reiches bienen; bann schleubert er im Brimme, wenn er fich hintergangen fieht, große Steinmas fen auf ben Bau hernieber, bie jest noch ber Sage Zeugniß geben: fo ber Stein auf bem Domplat von Salberftabt, ber Teufeloftein in Coln und anbermarts. Gin anbermal fahrt er burch bie Banbe aus, und bas loch, bas er gurudgelaffen, tann nicht wieber vermauert werben. Wieber auch hat er bie erfte eingehende Seele fich vorbehalten, und man jagt ihm nun irgend eine Bestie ju; fo ben Bolf in ben Dom von Machen; ben Sahn über bie Brude von Frankfurt; Sund, Rage und Sahn über bie von Regensburg, und fo anbermarts wieber in anderer Beise. 2) Auch sonst wird er in viel andere Beise So geht er einft in Geftalt eines gu Schanden gemacht. Junglings von ftarfen Gliedmaffen bem Beichtstuhl gu, und beichtet einen folden Saufen greuliche Thaten: als Gotteslafterung, Mord, Chbruch, Diebstahl und bergleichen, bag ber Priefter verdroffen wird, ihm langer zuzuhören, und gulest fagt: "und wenn bu taufend Jahr alt marft, fo follteft bu boch folche Stud nicht alle begangen haben!" Der Buffertige antwortet: "ich bin wohl alter benn taufend Jahr." Der Priefter erschrickt und fpricht: "wer bift bu benn?" Der Bube antwortet: "ich bin einer von benen, bie mit bem Lucifer gefallen find, und habe bir ben wenigsten Theil meiner Gunben gebeichtet; wenn bu wolltest guhoren, ich wollte bir noch viel mehr ergahlen." Der Priefter, wohl wiffend, daß feine Soffnung ber Bergebung ihm geblieben, fragt ihn bann: "warum er boch gebeichtet?" und ber Teufel antwortet: "ich ftund bort gegenüber, und fah, bag viele große Gunder gu bir famen,

<sup>1)</sup> Unterredungen im Reiche ber Geifter. VIII. Unterr. p. 150.

<sup>2)</sup> Deutsche Sagen von der B. Grimm. I. p. 262-284.

benen bu Bergebung verfünbigst; und eben bas, hoffte ich, follte mir auch widerfahren." Da fpricht ber Priefter unerfchroden: "nun wohlan! wilt bu meinem Rathe folgen, fo wirft bu Bergebung beiner Gunben erlangen, gleich ben Anbern, bie bu hast bavon gehen sehen." Der Teufel sagt: "ja, warum nicht!" "So gehe hin," fagt ber Priester, "und falle bes Tages breimal auf die Erde, und fprich mit bemuthigem, renigem Bergen: Berr Gott! ber bu mich erschaffen haft, ich habe mich an dir verfündigt; vergib mir meine Diffethat!" Und als der Teufel fagt, er könne Solches nicht thun, ants wortet ihm ber Priester: "warum beschwerst bu bich bes, was ja fo leicht zu thun ist?" Der Teufel spricht: "ja Berr! ich fann mich für Gott nicht also bemuthigen; ich will sonft Alles gerne thun, mas ich foll." Da wird ber Priester gornig, und fagt: "o Teufel! so bu also hoffartig bist in beinem Muthe, bag bu bich vor beinem Schöpfer nicht willft noch tannst bemus thigen, so trolle bich von mir; benn bu wirst weber in biefer noch in jener Welt Barmherzigkeit erlangen." Und alfo verschwand der Teufel. 1) Richt immer läßt er indessen so leiche ten Raufes fich abfertigen. Der Graf von Mascon in ber Bourgogne hat in seinem Leben gahlreiche Schandthaten ausgeubt; ba begibt es fich endlich, bag, ale er an einem Festtage, umgeben von feinem Befolge, im Pallaft fitt, ein unbefannter Menfch burch bas Thor einziehenb, jur Bermunderung Aller Wie er nun fo vor ihm fteht, fagt er ihm, mehr im gebieterischen als ermahnenben Tone: "er moge fich erheben, weil er mit ihm ju reben habe." Der Graf, wie von unsichtbarer Macht gebunden, steht auf, und geht mit ihm gur Thure bes, Saufes; wo er ein Pferd, bas feiner wartenb ift, auf Erinnerung bes Fremben besteigt; worauf biefer, nach bem Zaume greifend, ihn Angesichts Aller im schnellften Fluge burch die Lufte davon führt. 216 beim furchtbaren Gefchrei und ber jammervollen Wehklage des Grafen, die ganze Stadt jusams mengelaufen, folgen fie ihm erstaunt fo lange burch bie Lufte,

<sup>1)</sup> Adrianus Rheginanus in seinem Dialog von den bofen Beistern nach Caesarius.

als ihrer Augen Schärfe ihn zu erreichen vermochte, und lange hörten sie seinen hilfsruf noch aus der höhe erschallen. Das Gleiche geschah 1045 einem Zauberweibe in England bei helsem Tage, und Gervassus Tilelsber. erzählt: im Arelat liege ein Schloß, dessen herrin im Verlauf der Messe nach Ablessung des Evangeliums niemals in der Kirche habe bleiben können, weil sie die Consecration nicht zu ertragen vermocht. Das dauert lange so fort, bis endlich ihr Eheherr sie einst durch seine Leute gewaltsam zurüchalten lassen. Sie sträubte sich heftig; als aber nun die Consecration eingetreten, erhob sie sich, und flog, einen Theil der Capelle mit sich dahinnehmend, in die Lüste davon.

Wie hier der Urheber aller Schwarzfunst; so hat denn auch besonbere Diese selber ber Sage reichen Stoff geliefert, von bem fle guten Gebrauch zu machen verstanden. find es ihre Beschwörungen gewesen, an benen fie reichlich sich ausgelassen. Bahrend sie nämlich burch die Racht des beschwörenden Wortes glangende Gastmaler, und in Mitte bes Winterfrostes ben gangen Blumenschmuck bes Frühlings, bem bewirtheten Raifer vorzaubern läßt, hat fie bie Winde in die Leberriemen ber Finnen eingebunden; fo bag, wenn ber Inhaber beffelben ben erften Anoten lodt, ein linbes, fanftes Wehen hervorfäufelt; bei ber lofung bes zweiten bann ein in etwas ungestümmeres hervorbricht; beim britten aber ein graufam Unwetter ihm entstürzt, und über die Baffer baherbraust. Wieder läßt fie in Salzburg einen Teufelefunftler fich vermef. fen, alle Schlangen, auf eine Meile Wege lang und breit, in eine Grube zu bannen, um biefelben alle miteinanber ju verberben. Und er bringt es auch wirklich zuwege, bag Angesichts

<sup>1)</sup> Petrus venerabilis L. II. mir. c. 1. erzählt ben Borgang, wie er im Bolke umgehe, ohne weber die Zeit noch die Person naher zu bezeichnen; er war im Rloster Clugny an die Band gemahlt, und fonst viel in Bilbern bargestellt. Es muß etwas der Sache zum Grunde gelegen haben, etwa daß ein Graf von Wascon boser Art, im 9 oder 10ten Jahrh. einmal bei einem Unwetter verschwunden; was dann die Sage nach ihrer Beise gefaßt, aufbewahrt.

Ees Bolles unzählich viele Schlangen fich zusammenfinden, und in die Grube fich fibrzen. Bulett aber tommt and eine alte Schlange berangefrochen, welche bie anbern alle an Groffe weit Abertroffen. Da selbige fich weigert, in die Grube in den andern fich zu gesellen; fellt fich ber Bauberer eine Beit lang an, als liefe er fle gern alfo gewähren, und gestattet ihr, frei hin und her zu friechen. Enblich aber, ba er fie mit Ernft burch feine tenflische Runft anzugreifen Anstalt macht, und zu ben anbern Schlangen in die Grube ju schlüpfen fie zwingen will; ba triecht fie wohl zu ihrem Rande hin, richtet aber bort fich bem Ramberer gegentber auf; und mit einem Sprunge bat fie bann ihn angesprungen, und indem fle mit ihren Windungen ihn um-Brick, bat fie ben fich Erwehrenben mit Gewalt in bie Grube hinabgezogen, unter bie andern grenelichen Schlangen, welche ibn ohne Bergug umgebracht. Weiter find es bann bie gauberbaften Bermanblungen, bei benen bie Sage mit Borliebe geweilt. Go läßt fle benn etwa ben Zauberer mit feinem Gefellen auf zwei Sahnen hinfiber nach Tolebo fahren, und in einem Birthshause abtreten, wo etliche Studenten wohnen, bie auch in ber Schwarzfunft gar wohl beftanben. fter geht ermubet gur Rube, ber Lehrling aber läßt fich mit ben Studenten ein, die bald Streit an ihm fuchen; und als er fich gegen fie jur Behre ftellt, ihm ein Daar Efelsohren an ben Ropf angaubern. Der Lehrling geht zum Deifter, fich aber ben Poffen zu beflagen; ber schilt ihn barum, bag er bie Belegenheit aufgesucht, fangt aber boch feine Baubertunft an, und verwandelt die jungen leute in Saue. Die Thiere nun laufen bin und ber im Saufe, malgen fich im Rothe, bringen bann wieder in ben Gaal, und besudeln Alles mit ihrem Unflate; fo bag ber Wirth mit feinem Gefinde heftig auf fle fchlagt, und fie aus bem Sause jagt. Auf ben Morgen, als fruhe bie Thuren geoffnet werben, laufen fie in ihre Bemacher und was ren noch Gane; und ale es um bie Mahlzeit mar, wollt ihr teiner zu Tische tommen. Geht berwegen ber Wirth hinauf, an feben, ob fie vielleicht frant und ungeschickt maren; fo fieht er in jebem Gemach eine Sau liegen, die er gestern fo geichlagen batte, und merkt nun allererft, was es für eine Geles

4 - y 1 11775

als ihrer Augen Schärfe ihn zu erreichen vermochte, und lange hörten sie seinen hilfsruf noch aus der höhe erschallen. Das Gleiche geschah 1045 einem Zauberweibe in England bei helz lem Tage, und Gervasius Tilelsber. erzählt: im Arelat liege ein Schloß, dessen herrin im Berlauf der Messe nach Ablezsung des Evangeliums niemals in der Kirche habe bleiben können, weil sie die Consecration nicht zu ertragen vermocht. Das dauert lange so fort, bis endlich ihr Eheherr sie einst durch seine Leute gewaltsam zurüchalten lassen. Sie sträubte sich heftig; als aber nun die Consecration eingetreten, erhob sie sich, und slog, einen Theil der Capelle mit sich dahinnehmend, in die Lüste davon.

Wie hier ber Urheber aller Schwarzkunst; so hat benn auch besondere Diese selber der Sage reichen Stoff geliefert, von bem fie guten Gebrauch zu machen verstanben. find es ihre Beschwörungen gewesen, an benen sie reichlich fich ausgelaffen. Bahrend fie nämlich burch bie Macht bes beschwörenden Wortes glanzende Gastmäler, und in Mitte bes Winterfroftes ben gangen Blumenschmuck bes Krühlings, bem bewirtheten Raifer vorzaubern läßt, hat fie bie Winde in die Leberriemen ber Kinnen eingebunden; so baß, wenn ber Inhaber beffelben ben ersten Anoten löst, ein lindes, sanftes Wehen hervorfäuselt; bei ber Lösung bes zweiten bann ein in etwas ungestümmeres hervorbricht; beim britten aber ein grausam Unwetter ihm entstürzt, und über bie Baffer baherbraust. Wieder läßt fie in Salzburg einen Teufelefünstler fich vermef. fen, alle Schlangen, auf eine Meile Wege lang und breit, in eine Grube zu bannen, um biefelben alle miteinander zu verberben. Und er bringt es auch wirklich juwege, bag Angesichts

<sup>1)</sup> Petrus venerabilis L. II. mir. c. 1. erzählt ben Borgang, wie er im Bolke umgehe, ohne weder die Zeit noch die Person naher zu bezeichnen; er war im Rloster Clugny an die Band gemahlt, und sonst viel in Bilbern dargestellt. Es muß etwas der Sache zum Grunde gelegen haben, etwa daß ein Graf von Wascon boser Art, im 9 oder 10ten Jahrh. einmal bei einem Unwetter verschwunden; was dann die Sage nach ihrer Beise gefaßt, aufbewahrt.

alles Bolles ungahlich viele Schlangen fich zusammenfinben, und in Die Grube fich fturgen. Bulett aber tommt auch eine alte Schlange herangefrochen, welche bie anbern alle an Große weit übertroffen. Da felbige fich weigert, in die Grube gu ben anbern fich zu gesellen; stellt fich ber Zauberer eine Zeit lang an, ale ließe er fie gern alfo gemabren, und gestattet ihr, frei bin und ber gu friechen. Endlich aber, ba er fle mit Ernft burch feine teuflische Runft anzugreifen Unstalt macht, und zu ben anbern Schlangen in bie Grube ju fchlupfen fie zwingen will; ba friecht fie wohl zu ihrem Rande hin, richtet aber bort fich bem Rauberer gegenüber auf; und mit einem Sprunge bat fie bann ibn angesprungen, und indem fle mit ihren Windungen ihn um-Bridt, hat fie ben fich Erwehrenben mit Gewalt in bie Grube binabgezogen, unter bie andern greuelichen Schlangen, welche ihn ohne Bergug umgebracht. Beiter find es bann bie gauberbaften Bermandlungen, bei benen bie Sage mit Borliebe geweilt. Go läßt fie benn etwa ben Zauberer mit feinem Befellen auf zwei Sahnen hinüber nach Tolebo fahren, und in einem Wirthshause abtreten, wo etliche Studenten wohnen, bie auch in ber Schwarzfunft gar wohl bestanben. Der Meis fter geht ermubet gur Ruhe, ber Lehrling aber läßt fich mit ben Studenten ein, die bald Streit an ihm fuchen; und als er fich gegen fie zur Behre ftellt, ihm ein Daar Efelsohren an ben Ropf angaubern. Der Lehrling geht jum Meifter, fich über ben Poffen zu beflagen; ber schilt ihn barum, bag er bie Belegenheit aufgesucht, fängt aber boch feine Zauberfunft an, und verwandelt die jungen leute in Saue. Die Thiere nun laufen hin und her im Saufe, malgen fich im Rothe, bringen bann wieder in den Saal, und besudeln Alles mit ihrem Unflate; fo bag ber Wirth mit feinem Gefinde heftig auf fie fchlägt, und fie aus bem Sause jagt. Auf ben Morgen, als frühe bie Thuren geöffnet werben, laufen fie in ihre Bemacher und maren noch Gaue; und ale ce um die Mahlgeit mar, wollt ihr feiner zu Tische kommen. Geht berwegen ber Wirth hinauf, ju feben, ob fie vielleicht frant und ungeschickt maren; fo fieht er in jebem Bemach eine Sau liegen, bie er geftern fo ges schlagen hatte, und mertt nun allererft, mas es fur eine Geles

S.K.

genheit haben moge. Er fendet baher ju einem vornehmen. Bauberer in Tolebo; ber fommt und bringt fie wieder gurecht, und biefer mar ihr Meister; und ba ergablen fie ihm erft, wie es fich mit ihnen zugetragen. Auf ben Abend tommen fie wie ber aufammen, ba faß auch ber Meifter mit bem lehrling; fie wiffen aber vom Erften nicht, baß er ein fo guter Deifter ift, und wollen fich nun am Undern rachen; und einer macht ihm einen großen, langen Storchichnabel. Der aber steht vom Tische auf, tritt mitten in die Stube, und haut mit einem Meffer ein Stud vom Schnabel; ba fällt alebalb hinter bem Tifche bem Ginen, ber es gemacht, die Rafe ab, und blutet, als fen fie mit einem Deffer abgeschnitten. Der Deifter hat bas Spiel angerichtet, und spottet nun ber Betretenen höhnisch, bag fie fo feine Runfte tonnten. Das verdrieft nun wieber ihren Meifter, und ber benft bem andern auch einen Poffen zu thun, und flicht einem machfernen Mannlein, bas er bei fich hat, mit einer Rabel in ein Auge; worauf bem anbern fogleich bas Waffer aus bem Muge fprist, und bies fofort erblindet. grimmt läßt ber fich ein Deffer geben, flicht bamit in ben Tifch ein ziemlich lochlein, und fragt nun ben andern: "ob er ihm fein Auge wolle wiedergeben." Da fprach biefer: "nein! er konne nicht, wenn er auch wolle." Run ftedt ber Geblendete ein Bolglein in ben Tifch, bas fogleich zu einer schönen blutrothen Rose wird, und fragt abermal: "ob er benn fein Muge wieber wolle gut machen, wenn er gleich fonne ?" Der Bauberer fagt nein! ba judt ber andere fein Deffer, und haut die Rofe won bem Stengel; und es fällt bemfelben Zauberer ber Ropf auf ben Tifch, und bas Blut fprist jur Dede. Gin gleicher Wartburge. Streit hat am Sofe einer Ronigin von England fich burchgestritten. Sie find zuvor mit einander übereingefommen, bag jeber von Ihnen Gines ju vollbringen habe, mas ber andere ihm aufgebe; und bem gemäß, gebietet ber erfte bem andern, bag er gum Kenfter hinausschaue. Es geschieht, und fogleich machfen bem Schauenben große hirschgeweihe, bag er bem hofe lange jum Spotte bient. Der Berspottete, grimmig barüber, zeichnet nun mit Rohle bas Bilb eines Menschen an bie Band, und gebies tet bem andern, an baffelbe hinzuschreiten, die Dand werbe

vor bem Schreitenden weichen. Diefer, ber ben Tob vor fich fieht, erschrickt, und legt fich auf Bitten; ber andere besteht auf bem, mas fie fich angelobt. Bezwungen schreitet ber Ungluckliche nun auf bie Dand los; biefe öffnet fich vor ihm, und er wird fortan nicht mehr gesehen. Diefelbe Runft verfebt auch Byto, am Sofe bes Ronigs Wenzel. Er fchifft über land, ober fahrt auf Bagen von Sahnen gezogen; nun reiche lich in Purpur und Geibe gefleibet, erscheint er plöglich mit ben Lumpen eines Bettlers angethan; und als fein herr bie Tochter bes Bayerfürsten, Sophia, jur Gattin genommen, und biefer einen ganzen Karren von Schalfenarren und Zauberern mit gur hochzeit bringt; ba verschlingt 3pto ben hauptzauberer mit Mucm, was er um und an fich hat, nur bie fothbebecten Souhe ausspeiend, und gibt ihn bann in ein Wasserfaß wieber von fich.

Die Sage, alfo nach allen Seiten fich bereichernb, schwebt unn wie fliegender Commer um, und fucht von Beit zu Beit immer wieder eine neue Perfonlichfeit, an die fie fich anhangen, und an ber fie in neuer Umgestaltung fich wieder verjungen tonnte. Die bie Wolfennebel fich gern an bie Berges. baupter anlegen; fo hat fie, wie wir gesehen, in ihrem Entfteben gern zu großen Naturmaffen und zu mächtigen Runftwerten fich gehalten; und chen fo ju großen, in ihre Beit gewaltig eingreifenden Perfonlichkeiten fich hingezogen gefühlt: wie fie benn in ber mittleren Zeit ber Reihe nach bie ausgezeichneteren Geifter Albertus magnus, Baco, Thomas von Aguin umfpielt, und felbst bei Papften, wie bei Gylvefter und Gregor im Borüberfluge ju weilen fich nicht gescheut. Sest in ihrer letten Umwandlung, mit ben anderen Richtungen ber Beit gang und gar in die fpeculativen Bebiete übergehend, und mit ber Scepsis auch ben Dig, die Fronie und ben humor in sich aufnehmend, hat sie wohl im Beginne noch einige Bersuche gemacht, sich auf irgend einem hochragenden Saupte niederzulaffen; biefe aber bald aufgebend, zulett bei einem gemeinen Abentheurer verweilt, und ihn zu ihrem Gunftlinge erlefen, damit fie Ginen habe, ben fie mit ihren langft gefammelten Schäten bereichern tonne. In Gundling, im Burtember-

- 1/4/4/W

gischen geboren, hatte biefer auf ber Universität Rrafau fich unterrichten laffen, und nun mit prahlendem Titel fich Georgius Sabellicus, Fauft ber jungere, Quellbrunn aller Recromanten, Aftrolog, zweiter unter ben Magiern, Chiromantifer, Meros mantifer, Pyromantifer, ben zweiten in ber Sybromantie nennend, rühmt er von fich: bag, wenn alle Werfe bes Plato und bes Ariftoteles verloren gingen, er fle aus feinem Bebachtniffe, vortrefflicher benn fie gemefen, wiederherzustellen vermöge. Auch bas fagt er von fich: wie er es auf fich nehme, es Chrifto in allen feinen Bundern nachzuthun; in ber Alchymie aber übertreffe er Alle, die vor ihm gewesen, und wiffe und fonne, mas bem Menschen nur irgend erwunscht seyn moge; habe auch ben Beeren bes Raifers alle in Italien erfochtenen Siege burch feine Runft verschafft. 1) Diefer Prabler, ben Melanchthon, ber ihn perfonlich fannte, bie ichmutigfte Bestie und bie Rloafe vieler Teufel nannte;2) ber zu stetem Umberftreifen gezwungen war, weil ihn überall, - in Battenberg an ber Maas, in Wittenberg, in Rreugnach und anderwärte, - feiner Lafter und Bubereien wegen die Obrigfeiten vertreiben mußten; ber in Benedig, als er fich, wie Simon ber Magier, ju fliegen unterfangen, im Sturge beinahe ben Tob genommen; und ben man gulett, nachbem in ber Racht zuvor bas Saus, in bem er zum lets tenmale eingekehrt, aufe heftigste erschüttert worben, am Morgen mit umgebrehtem Salfe tobt vor feinem Bett gefunden: ihn fand auch bie Sage einen Solchen gethan, wie fle ihn schon lange gefucht. Gie ließ fich baber über feinem Saupte nieber, und begann ihr Wert mit ihm; wie es bie Natur beginnt, wenn fie eine Ruine zu begrünen und zu beblühen unternimmt. Das fie aus ihm herausgebilbet, und was ber teutsche Dichter wieber aus ihrem Werte gemacht, ift allzu befannt, als bag wir hier langer babei ju verweilen und bestimmt finden fonnten. Die Dichtung ift ein großartiger Berfuch, ben Bauberglauben aller Zeiten in ber Beife, wie ihn bie gegenwärtige Zeit verfteht,

<sup>1)</sup> Epistol. Trithemii Hagenau 1536. p. 312.

Manlius Collectanea. Basil. 1600. p. 160. und Wierus od. Weiher De praestigiis et incantationibus Basil. p. 1577. c. 4. p. 156.

gur pantischen Anschanning zu bringeng well aber bied Berftinde, nis mun ein zeitlich beschränftes ist, und es beim Ignoriren und gänzlichen Anschließen bes Gegensaus, ohnmöglich zu einem irgend bestiedigenden Ende gebracht werden konnte; darum ift se immer nur ein Sang des großen Zauberliedes: der Sang des achtzehnten critisch, und speculativ-poetischen Jahrhunderts.

In allem diesem wird ber Sinn, von bem Spiele poetifer Rrafte ergoblich angesprochen, und bas Gebotene nebment, wie es fich gibt, in seiner Beise fich erfreuen. Aber lein Einfichtiger wird darin bistorische Bahrheit fuchen; eben to menia wie er etwa an ben Kormen sines gothischen Mine fters Geologie und Mineralogie me ftubiren fich verfucht finben mochte. Gin folder Ban mag freilich in ben Steinen, aus benen er fich jusammensett, mertwürdige Raturgebilde und Berfleinerungen enthalten; bas Bringip, nach bem er fich erbant, mag vieles gemein haben mit bem, wonach bie Ratur bei ihren Bafakbilbungen verfährt; bie Tropffteinhöhlen mogen bei ans bern Runftwerfen ber Art bem Runftler vorgeschwebt habens bas Alles ift Rebensache; weil bas gesehlich freie Wirten plaftifcher Ginbilbungefraft, jebes Anbere übermattigend bier vorgeschlagen, und bas Werf bem Naturgebiete entrudend, es in bem ihrigen gur Bollenbung gebracht. Aber fie hatte es nicht gefonnt, hatte fie nicht bas Material bagu ichon vorgefunden; und hatte die auch ihr einwohnende Natur ihr nicht den Topus ber ihm mitzutheilenden Kormen, und einen Schematismus bes Gefetes, nach bem ber Stoff zu verbinden ift, guvor überliefert. Bufte ja boch auch bas bem Menschen einwohnenbe Les ben ben leib weber zu erbauen, noch auch im baulichen Stanbe m erhalten; murbe ihm bagu nicht von ber Ratur bie Speife, und bie Energie mannigfaltiger, in ihrem Gefete wirksamer Rrafte hingegeben; bie es bann beibe nur fich anzueignen, und von ihnen befruchtet, und fie wieder befruchtend, nur von fich auszugebaren hat. Go beutet alfo auch jebe biefer Sagen, wie frei fie immer behandelt feyn moge, auf eine ihr zu Grunde liegende Wahrheit; die Gesammtmasse Aller mithfn auf eine Besammtwahrheit; und wenn wir diese nun zu allen Zeiten und an allen Orten, wenn auch in verschiebener Farbung und

Gestaltung immer bie Gleiche wiebersuben; bann mussen wir urtheilen: baß eine wurzelhafte Grundwahrheit ihnen untergelegt sey, die mit dem Geschlechte ursprünglich ausgegangen, in ihm über die Erde und durch die Geschichte sich verzweigt.

## III.

## Der physische Grund aller dämonischen Mnstik.

Durch alle Zeiten hindurch, vom Anbeginne bis in bie fpateften Jahrhunderte, hat wie wir und überzeugt, die gottbegrundete lichte Dyftit jur mahren Lehre, ber guten Disciplin und bem reinen Leben fich gehalten. Eben fo hat die bamonisch finftere, in ber Sarefie, ber zugellofen Unsittlichkeit nub bem muften, gerrutteten Leben ihren Boben findend, und von ba aus in zwei Richtungen, bie theurgifche und gootische fich fpaltenb, ben Stamm ber Bahrheit mit zweifacher Luge; bas ftanbhaft Gute mit zweiartiger Berruchtheit; Die gesunde Lebenefraft mit boppeltem Siechthum inficirt. Gelbst bis in bie Bebiete bet Einbildungefraft hat biefer Gegensat fich ausgebreitet, und bort in gleicher Allgemeinheit burch alle Zeiten und aller Orten fich wirksam gezeigt. Solche Allgemeinheit wirb und zu bem Schluffe berechtigen: bag ein fo icharfer, tief eingeschnittener Widerspruch nothwendig schon in ben Naturverbaltniffen bes Menfchen begrundet feyn muffe; und gerade beswegen an ihnen fortgeleitet, und in alle feine Entwicklungen ihn verfolgend, überall ausschlage und zu Tage trete. Berhältniffe muffen baber hier in folder Begiehung noch einmal ine Muge gefagt werben; bamit, wenn wir bie phyfifch organischen und psychischen Gegenfage in und um und in ihrer Bebeutung verstanden und erfannt, wir auch bie innen verborgenen und in ihnen burchbrechenden ethischen beffer zu ergrunden, und ber Unschauung naher ju ruden im Stande find. Schreiten wir baher zu biefer nicht zu umgehenden Untersuchung vor, alle Glieber ber Gebantenreihe auf ben einfachsten und möglichft flarften Ausbruck bringend; und die alfo gefaßte bann in einem

١

- T

alles Boltes ungahlich viele Schlangen fich jusammenfinden, und in bie Grube fich fturgen. Bulett aber fommt auch eine alte Schlange herangefrochen, welche bie anbern alle an Große weit übertroffen. Da felbige fich weigert, in die Grube gu ben andern fich ju gefellen; ftellt fich ber Zauberer eine Zeit lang an, ale ließe er fie gern alfo gemahren, und geftattet ihr, frei bin und her ju friedjen. Endlich aber, ba er fle mit Ernft burch feine teuflische Runft anzugreifen Anstalt macht, und zu ben anbern Schlangen in bie Grube ju schlüpfen fie zwingen will; ba friecht fie wohl zu ihrem Rande hin, richtet aber bort fich bem Bauberer gegenüber auf; und mit einem Sprunge hat fie bann ibn angesprungen, und indem fle mit ihren Windungen ihn um-Rrickt, hat fie ben fich Erwehrenben mit Gewalt in die Grube binabgezogen, unter bie anbern greuelichen Schlangen, welche ihn ohne Bergug umgebracht. Weiter find es bann bie gauberbaften Bermandlungen, bei benen bie Sage mit Borliebe geweilt. Go läßt fie benn etwa ben Bauberer mit feinem Befellen auf zwei Sahnen hinüber nach Tolebo fahren, und in einem Wirthshause abtreten, mo etliche Studenten wohnen, bie auch in ber Schwarzfunst gar wohl bestanden. Der Meis fter geht ermudet gur Ruhe, ber Lehrling aber läßt fich mit ben Studenten ein, die bald Streit an ihm fuchen; und als er fich gegen fie gur Behre ftellt, ihm ein Paar Efelsohren an ben Ropf anzaubern. Der Lehrling geht zum Meister, fich über ben Poffen ju beflagen; ber fchilt ihn barum, bag er bie Belegenheit aufgesucht, fängt aber boch feine Baubertunft an, und verwandelt die jungen leute in Saue. Die Thiere nun laufen hin und her im Saufe, malgen fich im Rothe, bringen bann wieder in ben Saal, und besudeln Alles mit ihrem Unflate; fo bag ber Wirth mit feinem Gefinde heftig auf fie fchlägt, und fie aus bem Saufe jagt. Auf ben Morgen, als fruhe bie Thuren geöffnet werden, laufen fie in ihre Bemacher und maren noch Gaue; und als es um bie Mahlzeit mar, wollt ihr feiner zu Tische fommen. Geht berwegen ber Wirth hinauf, au sehen, ob fie vielleicht frant und ungeschickt maren; so fieht er in jedem Bemach eine Sau liegen, Die er gestern fo geichlagen batte, und mertt nun allererft, mas es für eine Geles

in gleicher Belfe, jeboch nur im raumlichen Rebenein. anber, mithin alfo auch nur in ber Berührung wirtfam find; und barum in allen Richtungen statisch nur aufe Stabile gehen. Solche find nun jene, die alle chemische Bahlverwandt. fchaft bebingen; und im weiteften Gegenfage in fattigenbe ober belebenbe Rrafte und bafifche Bermogen getheilt; in allen jenen Richtungen fich ausbreitenb, auch nach jeder bie Elemente fügend, und in bestimmten Formen die gefügten gufammenreihend, eben jene plaftifche Befte im Bangen und ihren Gliebern hervorgerufen. Die engsten, befangensten, in raumlis der Gegenwärtigfeit befchloffenen Actionen geben mithin aus ber Birtung biefer Rrafte und Bermögen hervor; und wie fie nur ineinander aufgenommen, faffend und umfaßt, ihre Birtfamfeit üben; sehen wir in ber Erscheinung bie Elemente, Die ihr außerer Anebrud find, gegenseitig fich burchwachsen, und bie aus ihnen hervorgehende Plaftit nach allen Richtungen in 3meifeitigfeit erbaut.

Das aber find feineswegs bie einzigen Rrafte und Bermogen, die im irbifden Gangen fich wirtfam zeigen; in ihnen verhüllt liegen noch andere Ordnungen folder Thätigfeiten, bie bie gegenwärtige burchschlagend, in früheren Bilbungegeiten ausschließlich gewirft; ihrer Natur gemäß andere Berbindungen ber Elemente gefnüpft, und biefer Formation analoge Bilbung auf Erben zurudgelaffen. Denft man fich nämlich in jener Befte bas Spiel ber chemischen Wahlverwandtschaft, in ber fich bas aus feinen Elementen verbundene Gattigende, mit bem aus ben feinigen gemischten Bafifchen, gur bestimmten plaftischen Form gebunden, mit einemmale aufgehoben: bann wird bie Korm, bie aus biefer Wechselwirfung hervorgegangen, fich lofen und vergeben; bie Begenfage, bie fich ju ihr verbunden, werben auseinanberweichen; und bas Bafifche wird in biefer Schiedniß, nachdem es bie zerfliegende Gestaltung in sich aufgenommen, ale ein in Richtungelofigfeit gleichgültiges Fluffige fich unten in bie Tiefe feten; bas Gattigenbe, nachbem es bes begränzenden Wegensages fich entbunden findet, aber wird in ein Trubes, Luftiges verwehen, bas fich über bas in Fluffigfeit Zerronnene in Die Tiefe fest. In Diefem neuen Gegenpor bem Schreitenden weichen. Diefer, ber ben Tob por fich fieht, erschrickt, und legt fich auf Bitten; ber anbere besteht auf bem, mas fie fich angelobt. Bezwungen schreitet ber Ungludliche nun auf bie Dand los; diefe öffnet fich vor ihm, und er wird fortan nicht mehr gesehen. Dieselbe Runft verfeht auch Buto, am Sofe bes Ronige Mengel. Er fchifft über land, ober fahrt auf Bagen von Sahnen gezogen; nun reiche lich in Burpur und Geibe gefleibet, erscheint er plöglich mit ben Lumpen eines Bettlers angethan; und als fein herr bie Tochter bes Baverfürsten, Sophia, jur Gattin genommen, und biefer einen gangen Karren von Schalfenarren und Zauberern mit aur hochzeit bringt; ba verschlingt 3pto ben hauptzauberer mit Allem, was er um und an fich hat, nur bie fothbebectten Schuhe ausspeiend, und gibt ihn bann in ein Wasserfaß wieder von sich.

Die Sage, also nach allen Seiten fich bereichernb, schwebt um wie fliegender Sommer um, und fucht von Zeit zu Zeit immer wieber eine neue Perfonlichkeit, an bie fie fich anhangen, und an ber fie in neuer Umgestaltung fich wieber verjungen konnte. Die die Wolkennebel fich gern an die Bergeds baupter anlegen; fo hat fie, wie wir gesehen, in ihrem Entfteben gern ju großen Naturmaffen und zu mächtigen Runftwerten fich gehalten; und eben fo ju großen, in ihre Beit gewaltig eingreifenden Perfonlichkeiten fich hingezogen gefühlt: wie fie benn in ber mittleren Zeit ber Reihe nach bie ausgezeichneteren Geister Albertus magnus, Baco, Thomas von Mauin umfvielt, und selbst bei Papften, wie bei Gylvester und Gregor im Borüberfluge ju weilen fich nicht gescheut. Sett in ihrer letten Umwandlung, mit ben anderen Richtungen ber Beit gang und gar in bie speculativen Gebiete übergehend, und mit ber Scepsis auch den Wis, die Fronie und ben humor in fich aufnehmend, hat sie wohl im Beginne noch einige Berfuche gemacht, fich auf irgend einem hochragenden Saupte niederzuloffen; biefe aber bald aufgebend, zulett bei einem gemeinen Abentheurer verweilt, und ihn ju ihrem Gunftlinge erlefen, bamit fie Ginen habe, ben fie mit ihren langft gefammelten Schäten bereichern fonne. In Gundling, im Burtembernur bie Bervorbringungen eines hoheren Gegenfages; beffen Glieber, inbem fie fich in Wechselwirtung zueinander gefett, in ihm mit Überwiegen bes Ginen um bas Andere, herüber und binüber, ein neues, engeres Berhaltniß gebilbet haben, beffen beide Blieber eben als Luftiges und Kluffiges mit ben ihnen einwohnenden Trieben erscheinen. Dentt man baher biese Triebe einen Augenblick aufgehoben, wie man, um zu ihnen zu gelangen, früher bie ber Bahlverwandtichaft als aufgehoben angefeben; bann wirb, wie vorhin bie von biefen zusammengehaltene, Stabile ameiseitige Beste in ihre beiben Elemente, bas belebenbe Luftige und bas basisch Fluffige, mit ben an ihnen nun allein hervortretenden mechanischen Rraften, fich aufgelöst, und beibe wieber in ber mechanischen Bewegung fich verbunden; so jest bei Begnahme biefer anbern Wirtsamteiten, ber gange Compler von Strömungen, in benen bas zweigeglieberte Luftigfluffige fich bewegt, ftoden; und bies wird fich in feinen Thatigfeiten in bie beiben Grundthätigkeiten, in feiner Erscheinung aber in Die beiben Grundelemente lofen, aus benen es fich jufammengefest. Wie nun bei ber erften löfung bie mechanischen Rrafte und Bermogen aus ihrer Umhulle hervorgegangen; fo werben jest bei biefer zweiten die befagten Rrafte und Bermogen britter Ordnung fich entbinden. Und wie jene an bas Berhältnig von Dben ju Unten vorzüglich gefnüpft erschienen; fo werben auch biefe ein höheres Berhaltniß fuchen; bas, weil es jenes ums faffen muß, tein Unberes als bas von ber Mitte gum Um-Diese neue Ordnung ber Rrafte wird also freis fenn tann. in jenem hochsten Centrum einen neuen Ausgangspunkt gewinnen, von bem fie als bas eine Blied bes Gegensages ihre Wirfung gegen bie Bielheit bes anbern im Umfreise bes Bermogens verbreitet; wahrend biefelbe Bielheit jugleich auch in ihm einen Beziehungspunkt fucht, in bem fie fich in fich felbit versammelt, wodurch beibe eben zugleich zu einer größeren Tiefe und einer weiteren Umfaffung gelangen. Es werben aber biefe Rrafte und Bermögen, eben so in allen Richtungen frei, wie bie chemischen in allen gehalten, eben barum ftrahlend - ausftrahlend und zusammenstrahlend - fenn, und in ihrer Bechfelwirfung ben Berfehr ber Mitte mit bem Umfreis burch biefe

und poetischen Anschauung zu bringen; weil aber bies Berftands niß nur ein zeitlich beschränktes ift, und es beim Ignoriren und ganzlichen Ausschließen bes Gegensases, ohnmöglich zu einem irgend befriedigenden Ende gebracht werden konnte; barum ift sie immer nur ein Sang des großen Zauberliedes: der Sang bes achtzehnten critisch und speculativspoetischen Jahrhunderts.

An allem biesem wird ber Sinn, von bem Spiele poetis icher Rrafte ergoblich angesprochen, und bas Gebotene nebmend, wie es fich gibt, in feiner Beife fich erfreuen. Aber lein Ginsichtiger wird barin historische Wahrheit suchen; eben fo wenig wie er etwa an ben Formen eines gothischen Munfters Geologie und Mineralogie ju ftubiren fich versucht finben mochte. Gin folder Bau mag freilich in ben Steinen, aus benen er fich zusammensett, mertwürdige Raturgebilde und Berfteinerungen enthalten; bas Pringip, nach bem er fich erbaut, mag vieles gemein haben mit bem, wonach bie Natur bei ihren Bafaltbilbungen verfährt; bie Tropffteinhöhlen mogen bei ans bern Runftwerten ber Urt bem Rünftler vorgeschwebt haben: bas Alles ift Nebensache; weil bas gesetlich freie Wirten plaftischer Einbildungefraft, jedes Andere übermaltigend bier vorgeschlagen, und bas Werf bem Naturgebiete entrudent, es in bem ihrigen jur Bollenbung gebracht. Aber fie hatte es nicht gefonnt, hatte fie nicht bas Material bagu fcon vorgefunden; und hatte bie auch ihr einwohnende Ratur ihr nicht ben Typus ber ihm mitzutheilenden Formen, und einen Schematismus bes Gefetes, nach bem ber Stoff zu verbinden ift, guvor überliefert. Bufte ja boch auch bas bem Menschen einwohnenbe Les ben ben leib weber zu erbauen, noch auch im baulichen Stanbe ju erhalten; murbe ihm bagu nicht von ber Ratur bie Speife, und bie Energie mannigfaltiger, in ihrem Gefete wirtsamer Rrafte hingegeben; bie es bann beibe nur fich anzueignen, und von ihnen befruchtet, und fie wieder befruchtend, nur von fich auszugebaren hat. Go beutet alfo auch jebe biefer Sagen, wie frei fie immer behandelt fenn moge, auf eine ihr gu Grunde liegende Wahrheit; die Gesammtmaffe Aller mithin auf eine Befammtmahrheit; und wenn wir biefe nun gu allen Beiten und an allen Orten, wenn auch in verschiedener Farbung und

1 - CUM

Urfeners und ber Urerde, in die Wirtung erfter Ordnung eingetreten; und indem fie in ihrer beweglichen aber am wenigsten gebiegenen Wirtfamteit, die fließenden, beweglichen Schemen aller fpateren hervorbringungen gewirft, haben fie biefe als Substructionen bem gangen Berte unterbaut. Aus Urfener und Urerbe gewirft, find biefe Grundtypen alfo im Innerften aller irbischen hervorbringungen verborgen; und eine Rachwirtung jenes Schematismus, ber fie hervorgerufen, begibt fich noch jest über unferen Sauptern in ben leuchtenben Gleichwie ber Bilbungstrieb bas Werbenbe wie mit Klammen burchschoffen; fo spiegelt fich in jeder Keuerflamme ein Abglang biefer feiner Wirffamfeit. Als barauf bie Rrafte und Bermögen ber anderen Kamilie erwacht, haben fie jene beiben Grundelemente querft verbindend, die Berbundenen barauf wieber in einem engeren Gegensatz geschieben; und baraus find zwei andere, ber Gegenwart verwandtere Elemente hervorgegangen: im Borwiegen bes einwohnenben Feuers nämlich bas Urluftige, im Übergewicht bes umwohnenden Erdhaften aber bas Urfluffige. Die in ihnen wirksamen, aus einer gleichen geeinigten Schiednig ber Urmirtfamteiten hervorgegangenen mechanischen Rrafte und Bermögen haben barauf jene The pen in Bewegungen umgesett; bie aus fließenben Stromungen und stabilen Saltungen verbunben, bem noch fpater Bervorgehenden fich unterlegen, wie fie Früheres nur in anderer Weise wiedergeben; und also rudwärts bedingt, nach vorwärts wie-Ein Bild biefer Wirkungsweise zeigt fich noch ber bedingen. jest in ben Paffatwinden und ben fonftigen Luftströmungen und allen mafferigen Meteoren über unfern Sauptern, wie in ben entsprechenden Strömungen in ben Liefen ber Meere; und alle bilbfamen Rrafte haben urfprünglich in folden Flurionen fich perfettet, aus benen fpater bann alle feste Gestaltung heraus. getreten. Indem endlich Rraft und Bermogen biefer Stufe in einem neuen Banbe fich geeinigt, ift baraus bie britte Orbnung von Thatigfeiten hervorgegangen; welchen entsprechend, nachs bem mit den fich in Schiedniß einigenden Motiven, objectiv auch bas Stoffische in Feuerluft und Erdwaffer fich einigend gelöst, aus biefer wiedergeschledenen Berbindung, ber neme

leichtfaßlichen Gegenfaße untereinanber um eine Mitte her verknüpfend.

1.

Der Unterbau bes Menfchen in ber physischen Ratur.

Gehen wir in unserer Betrachtung von ber großen Landveste ber Erbe, bem Trager aller höheren Bilbung, und somit auch bes Renfchen, aus; bann finden wir biefe aus Allem, mas bie Erbe in fich hegt, ju einem Bangen verbunden, in beffen regelmaßigem Gefüge fich bie allererften Unfange organischer Geftale tung ertennen laffen. Es ift nämlich biefe Befte aus bem Feurigen gusammengefest, und aus bem Erbhaften, und eben fo auch and bem Luftigen und bem Feuchten; alle bie vier Elemente haben fich in ihr burchbrungen, und fich gegenseitig faffend und haltend, haben fie in die erfte bestimmt geglieberte Einigung fich verbunden. Es ift aber ein gang plaftisches Gebilbe, in bas fie alfo in gegenseitiger Binbung und Befreinng, fich geeinigt: benn bas Feurige ift zu bem Erdhaften in Latenz hingugetreten, mahrend biefes an Jenem fich in bestimmter Formirung aufgeschlossen; bas Feuchte ift als Erpstallisationsmaffer in Die Busammensetzung eingegangen; bas Luftige aber hat fich in ihr gleichfalls gevestet, in ber Art, wie es bei aller Dribis rung gur Festigkeit gelangt. Da nun folche Berbindungen burch Thatigfeiten gewirft werben, bas Spiel alles Thatigen fich aber jebesmal zwischen einer thätigen Rraft und einem leibenben Bermogen, beibe gehalten im Banb, begibt; fo werben es hier plaftische Rrafte und Bermogen fenn, bie biefe Durchbringung aller Momente ju einer plaftisch greifbaren Kormation erwirft. Solche werden es fenn, die gediegen in sich, maffenhaft concreter Art, wie fie alle Maffe beleben und begrunben, fo auch im Bezuge von Maffe zu Maffe wirksam, in ber Erscheinung jenes elementarisch Gediegene, in bestimmter Form Ausgeprägte hervorgerufen, das und überall in der Beste ents gegentritt. Weil aber maffenhaft, werben fie auch alle Riche tungen in sich vereinigen; so daß sie nach länge, Breite, Tiefe

\* 1976

bert, wenigstens theilweise, fich barftellen laffen. Aber nicht blos die Stoffe find, einem anderen Berbindungsgesetze pflichtig, in einer gang neuen, unten nirgend vortommenden boberen Beise gemischt; nicht blos bie Formen find aus' höheren Eles menten zu anderen und höheren Topen verbunden, und bie Bewegungen einer andern Ordnung ber Dinge angehörig: fonbern auch bie Rrafte und Bermogen erscheinen nach einem gang anberen höheren Prinzipe geeinigt, in einer anberen Stufen. folge voranschreitend, und nach einer gang abweichenben Weise ihre Wirkungen hervorbringend. Es ift aber mit ber Stufenfolge, in ber fie fich unten abgegliebert, bie Summe bes ihnen Erreichbaren abgeschloffen; bie Ginigungen und Scheibungen, bie zwischen ihnen eintreten tonnen, find burchgemacht, und alle möglichen Modificationen ursprünglicher Wirtungeweise finden sich erschöpft; somit also ift ber Rreis ihrer Thatigkeit volltommen umschrieben, und abgegrangt; und fie find unvermögend aus fich hervor einen neuen fich ju öffnen. Es bedarf also eines neuen Antriebes, foll eine andere Rolge von Ents wicklungen beginnen; und biefer Untrieb muß ein boberer fenn, wenn die Folge in eine höhere Ordnung binaufführt. Es muß alfo eine neue Ordnung von Rraften fich erheben, bie, felbft höherer Art, auch in einem boheren Gesete bie in Schiebnig gebundene Ginigung ber unteren Thatigfeiten wirfen; und in biefer verschiedenen Wirkungsweise auch die an die Dischung bes Stoffischen gebundenen Eigenschaften und Formirungen beffelben in anderer Beise bedingen. Diese Rrafte werben, gegenüber ben blos Physischen, weil höher als fie, geistiger Art fenn muffen; aber biefe Beiftigfeit, wenn auch ein Unalogon ber Freiheit in Anspruch nehmend, wird boch eine relativ gebunbene fenn, entsprechend ber freien Bebunbenheit aller jener organischen Raturen abwärts vom Menschen. Weil benn ferner ein eigenes, abgeschlossenes Weltgebiet für fich erfüllend, werben biefe Rrafte auch ihnen entsprechende Bermögen beigefellt haben muffen, in bie fie einwirten, und von benen fie Rud. wirtung erfahren; und in biefer Wechselwirtung wird fich benn auch ein bem Stoffischen Analoges begränzen und gestalten, in bem fie fich jugleich verbergen und offenbaren, jedoch nur bem

fate, und ihm eigenthumlich, tritt nun auch eine neue Ordnung von Bewegungen hervor, bie ber mechanischen nämlich. Das Luftige und bas Fluffige, bie in jenen erften Bertehr im Berhaltnig bes Belebenben ju bem Bafifchen eingegangen; treten jest, bas Gine ale bas Behenbe, bas Anbere ale bas Rinnende und Wallende, in bas Berhältniß bes Bemegenben jum Beweglichen ein; und indem jenes in biefer Beziehung, weil von der Rraft belebt, die obere Stelle eingenommen; biefes aber als Bermogen mit ber unteren fich begnugt, fommt aus ber Wechselwirfung ber activen und ber paffiven Strebungen jest die Bewegung zu Stande. Diefe Bewegung, ba fie von ber Einheit in ber Bohe aus fich ber Bielheit bes Beweglichen in ber Ferne und zu ber Tiefe mit theilt; tann nur burch Rrafte erwirft werben, bie, in bie Ferne wirksam, Jedes zu Jedem in Beziehung fegen; es werben also Rrafte solcher Art seyn, die in diesem Acte sich thatig zeigen. Die Grundrichtung berfelben aber wird bie von Oben an Unten fenn, ber fich bann bie beiben Andern beigefellen. Die statischen und mechanischen Momente aber, die bei biefer Art von Rraften immer verbunden miteinander wirken, werben fich unter diese Richtungen also vertheilen: bag balb, wie bei ber Rreisbewegung, die Bewegung in zweien und bie Saltung in einer ber Richtungen erfolgt; bann aber auch, wie beim bebel bie Saltung in zweien, die Bewegung aber je nach einer Indem folche Rrafte ihrem Urfprunge und ber por sich geht. Priorität ihrer Birffamteit nach, jenen ber erften Ordnung vorangegangen, erscheinen bas Meer und bie ben Erbfreis umfließende Utmosphare, befondere in ihren höheren Regionen, als ein Rest ber Berbindung ber Elemente, bie bamals statt gefunden, und ein Bild ber Form, in ber fie vorgegangen.

Aber auch mit dieser Ordnung von Wirksamkeiten und hers vorbringungen ist es im Erdganzen noch nicht gethan; benn in ihr verbirgt sich noch eine britte, die, dem Borgange nach die altere, ihr Wirken in einer früheren Periode angehoben, und barum auch alle späteren durchspielt. Atmosphäre und Meer und die sie durchwirkenden activen und passiven Strebsamkeiten, die in jede strömende Bewegung zusammengehen, sud nämlich

. U.S. Junga

THE RESERVE

jene in die außere Sphare in der Form bes Luftigen und bes Rluffigen fich offenbaren; fo biefe in die innere als elementas rifche Luftgeister und Wassergeister sich manifestiren. Wie bann endlich in einer britten Ordnung von Rraften und Bermogen auf ber einen Seite jene vier Elemente, in breifach gufammen. gesetter Berbindung, in die verschiedenen elementarischen Erdgebilbe jusammengehen, bie bann mannigfaltig wieber untereinander verbunden, die gefammte Erbvefte jusammenfegen; fo werben auch auf ber Gegenseite, unter ber Wirfung und Bes genwirtung analoger Rrafte und Bermogen, bie vier Raturgeister bes Unbeginns und ber Mitte, in bie gange Mannigfaltigfeit ber Bollenbung burch bie grabmeise wechselnbe Berbindung der in ihnen wirksamen Motive ausgehen; und aus ihnen wird fich bann biefe Art bes unteren, gebundenen Bei-Rerreiches zu einer Art von elementargeistiger, an fich vielfach geglieberter, und in einem bestimmten Gefete verbunbener. Befte erbauen.

So haben wir also eine zweifache Beste gewonnen, beren eine auf die andere beutet; und in benen beiben bie schaffenbe Thatigfeit, bas Wert, bas fie burche gange Weltall fortgeführt, - immer eine fichtbare Welt jum Spiegel und gur Umhulle einer unfichtbaren ju machen, - auch bis gur Erbe fortgefest, und bort, mas fie unter bem Schleier ber Berborgenheit gur freieren Bestimmung gewirft, fo viel die Erde die Freiheit versteht, im Lichte bes Tages in einem anderen, jur gebunbenen Bestimmbarfeit geordnet, wiederholt. Es ist aber bies Reich ber Elementargeister, wie gang auf bie Erbe angewiesen, fo auch gang und gar ihrem Gesammtzweck bienstbar. Infofern es baher bem anderen Reiche gegenüber, auf feinem eigenen, felbstständigen Grunde ruht, wird es zwar innerlich auch in gesonderter Weise sich entwickeln; aber es wird mit ihm daffelbe gemeinsame Endziel theilen: namlich die hervorbringung einer britten, zugleich unfichtbaren und fichtbaren, freigebundenen und gebunden freien organischen Ratur, in die fie Beide alfo in Einigung jusammengehen. Es ift aber biefelbe Macht, welche fie ins Dasenn hervorgerufen, die fie auch, auf Erden ihr Werk vollendend, ju biesem Ziele hingelenkt; und die geson-

Strahlung in allen Rabien wirten. Und gleichwie bie erfte tojung bie Befte, in ber Richtung von Dben gu Unten, in bie beiben Elemente, bas Luftige und bas Refte gelöst; fo werden jest aus beiden gleichmäßig zwei andere in ihnen beichloffene, und nur verschieden gebundene Elemente hervortreten. Auf ber einen Seite nämlich gegen bie Mitte ein ausstrahlenbes, bas Lichtfeuer, in bem bie Rraft gur Ericheinung tommt; auf ber anbern gegen ben Umfreis ju, bas, was in ben Ungeschiebenen ber Trager biefes Centralftrahlenden gemes fen; ein für bies zur Zusammenftrahlung Rührsames, bem Lichten gegenüber Dunkeles und Erleuchtbares; ein bem Barmen entgegen Erwarmbares, bem Feurigen gegenüber Bunbliches, bas man insofern bas Urerbhafte nennen tann: auf bie Bebingung jeboch hin, es mit nichts von bem, mas man von Allem im Irbischen jest Buganglichen Erbe nennt, ju verwechseln. In biesem Urerbhaften wird dann das der Rraft entgegenwirfende Bermogen gur Offenbarung fommen.

So ift also aus ben genannten vier Elementen, und ben in ihnen thatigen Rraften und Bermogen, in ber angegebenen Kolge jene Befte ber Erbe erbaut. Gin Ausstrahlungspunkt und ein Brennpunkt ber Busammenstrahlung haben miteinander sich in einem Mittleren verbunden, und mas Form in ihr ift, vorbilblich und abbilblich in ihren Grundtopen ausgebilbet: und Borbild und Abbild find in biefer Begiehung, ihr am meiften Veripherisches und ihr Centralftes bilbend, in berfelben bervorgegangen. Darauf haben mechanische Rrafte einem Dben, gleiche Bermogen einem Unten zugetheilt, in gleiche Beise fich verbunden; um mas Bewegung in ihnen ift, in Wirtung und Gegenwirkung hervorzurufen, und in bas Berhaltniß ber Unterordnung fie gegeneinander zu ftellen. Endlich haben biesen chemische Rrafte und chemische Bermögen fich beis gefellt; und indem biefe in ihrer Busammenwirfung bas Stoffische in seinen Gegenfäten in sich durch eine Art von Intudsudception zusammengeschlossen, haben sie bie ftehenden, plastischen Formen zum Erdganzen aneinandergereiht. Rraft und Bermögen erster Gattung find aber objectiv in ber Korm ber beiben, von ber Gegenwart am weitesten abstehenden, Elemente, bes

Begrundete wird bas Pflangenreich feyn. In bie Mitte awischen bie beiben Besten, bie sichtbare und bie unsichtbare tretend, wird es die Elementargeister britter Ordnung in ben vegetativen Lebenstrieben in fich aufnehmen und beschließen; bie von ihren phyfischen Rraften burchherrschten Naturftoffe aber biefen im Pflanzenleibe gur organischen Umhulle anbilben; und alfo qu einer neuen, britten, in fich burchgeglieberten Befte erwachsen. Diese neue Beste, ale eine mittlere, ragt in bie beiben anderen binein; fie schlägt ihre Wurzeln in bie eine. wird von ben Ginstromungen ber andern burchzogen; und bient nun jur Unterlage für alle bie hoheren Raturreiche organischen Indem aber in ihnen, innere fcon im eigenen Gebietes. Banbe mit ihrem. Bermögen geeinigte Rraft, mit außerer in gleicher Weise bem Ihrigen verbundener, burch ein neues Band vereiniget wird; entiteben bynamisch neue Bervorbringungen, einer höheren Ordnung angehörig, und in neuen Gebilben fich offenbarend, bie als Gattungen und Arten im Allgemeinen, im Besondern aber als Organe beffelben Pflanzenindividuums erscheinen. Der Gegensat bes Sättigenben und bes Bafis fchen wird fich in diefer Beife fur ben Lebensbestand bes Inbividuums in ben zweier verschiedenen Lebensverrichtungen, bem Athmen und Stoffaneignen, an Blatt und Burgel vertheilt, umwandeln; für ben Fortbestand ber Gattung in biefen Individuen aber in ber Bluthe gefammelt, in ben Gegen. fat bes Beschlechtes übergehen, ber fich an bie ibn aufneb. menben Sexualorgane vertheilt.

Im Fortschritte ber Entwicklung entsteigt nun ber Mitte bieses zum Abschluß gekommenen Reiches eine neue Gestaltung; bie sich eine Stufe nach Aufwärts über basselbe ordnet. Jene unteren Naturgeister und Kräfte, indem sie die erste Berbindung eingegangen, sind insofern sie auf dieselbe verbraucht worden, aus der Gesammtheit verfügbarer Thätigkeiten ausgesschieden, und treiben fortan in den pflanzenhaften Hervorbringungen, in die sie sich zusammengethan. Dadurch aber sind die geistigen und physischen Naturgewalten zweiter Ordnung, die hinter ihrer Umhülle sich verbergend, in ihnen beschlossen gelegen, entwickelt und befreit, und nun für die Fortsetzung

Gegenfat bes Sattigenben und bes Bafifchen fich hervor-Diefer Gegensatz burch bie in ihm heraustretenben demischen Thatigfeiten vermittelt, hat bann in einer neuen Region bes Bilbens, die Bewegungen ber anbern destillt, geveftet : und indem fle in der ruhenden Form fich ausgelaffen, fie zum Stehen gebracht, und in greiflichen Ausführungen ber früheften Typen and Tageslicht geführt. Die beiben Urelemente, in ben beiben ber zweiten Ordnung einfach ober vielmehr zweis fach verbunden, haben nochmal biese Berbindung in breifacher Einigung wiederholend, die Elemente britter Ordnung hervorgebracht, wie fle und in der jegigen Gegenwart begegnen; wo feines mehr in urfprünglicher Ungemischtheit besteht, sonbern Alle in Allen wiederkehren. In zunehmender Bermannigfaltis aung, fo ber Thatigfeiten wie ber Stoffe, ift alfo aus ber 3mels gahl erfter Ordnung die Biergahl ber zweiten ausgegangen; und biefe ift bann in ber britten in bie gange bunte Mannigfaltigfeit ber Grundbestandtheile ausgeschlagen, die in Metallen, Erben, Alfalien, Gafen und Fluffigfeiten, und ben Ordnungen bes Reuers ju Tage tritt, und nach bestimmten Geseten, Intervallen und Proportionen jusammengefügt, eben bie Befte ber Erbe zusammensett.

So ift es um die physschen Hervorbringungen unserer Erbe, ihre Stoffe, Formen und Rrafte bestellt; und wir haben burch bie Analyse, die wir mit ihrem Gesammtbestande vorgenommen, und jest eine für unseren 3med hinreichend flare Anschauung ihrer inneren Glieberung und ber Ineinanberwirfung bes Stoffischen wie bes Dynamischen, und bes burch beide bedingten Formalen gewonnen. Bei biesem Puntte angefommen, finden wir und aber, wenn wir nun weiter vorwarts ju fchreiten beginnen, gleich in ein anderes Gebiet hinüberges wiesen, bas in Unfichtbarteit biesem Sichtbaren gegenüberstehenb, die Möglichkeit jedes weiteren Fortschrittes bedingt. Über ber besagten Beste in ber besagten Weise erbaut, erhebt fich nämlich eine neue Schöpfung, die Organische; in die wohl die Stoffe und bie Rrafte, bie in ihre fie tragende Unterlage eingegans gen und in ihr gewirkt, gleichfalls eingehen und wirken; und wenn bem Bereiche bes lebens entnommen, fichtlich und gefous

Reit gehabt, und ju ben Bervorbringungen berfelben verwendet worden, ist nun den Andern die Ihrige gefommen, wo auch fie ju einem neuen Werte die geeignete Augung erlangen. Darum wiederholt fich in Mitte des Pflanzenreiches und bes unteren Thierreiches noch einmal ber Proceg, ber bie Gesammtheit berfelben begründet hat, um bas Bolltommnere querft, und bann bas Bolltommenste hervorzurufen, mas auf biefer Stufe erreichbar ift. Beibe hervorbringungen muffen nun die Unterlage bergeben, über ber, und bie Umhulle, in ber fich ber britte Proces vollbringt; ber bie Elementargeister bes Lichtfeners und bes Urerbigen mit ben gleichnamigten Elementen und ben ihnen eingegebenen Rraften gusammenführt; und burch ein neues aus ihren Banbern gefügtes Band fie tunftreich alfo eint: bag ein größtes bes Einen mit einem fleinsten bes Anbern verbunden, einem mit einem Rleinsten von jenem verbunbenen Größten gegenübersteht; und nun in eigenen Organismen ausgewirft, jener ihnen jugetheilten Unterlage fich eingibt, und fle in sich beschließt. So werben also zwei neue Reiche ins Daseyn hineingebildet: ein unteres, bas ber unteren Landthiere, in benen bas feuerburchbrungene Urerbige ins Reben eingetreten; und ein pheres, bas ber Denfchen, in benen bas erbumhüllte Lichtfeuer gum Durchbruche gelangt. In ben Canbthieren ift bas Geschlecht zur vollkommenen Ausbildung gelangt; eben wie auch ber vitale Gelbstbestand auf die Functionen ber Respiration und Nutrition baffrt, zu feiner vollen Entwicklung gefommen. Die willführliche Bewegungefraft hat iett ein funstreich um die Wirbelfaule her gegliedertes Organ gewonnen, in dem fie fich zusammennehmend auch ihrerseits nach allen Richtungen jur Bollendung gelangt. Da fie nun nicht ferner mehr wie Risch und Bogel bes außeren Elementes als einer unentbehrlichen Bedingung gur Übung ihrer Berrich. tungen, fondern nur ale eines stabilen Wiberstandes bedarf; fo sammelt fie bie weit gerftreuten Gegenfate bes Aliegens und bes Schwimmens, in einen außerlich engeren, aber intensiv reicheren, ber sich an die beiden Sauptgliederungen ihres Systemes, Urme und Fuße vertheilt. Indem nämlich bei ben unteren Landthieren felbst die Urme nur als Rufe gelten, ift

derten Momente gegeneinandersührend, sie zu einer britten aus ihnen gesügten Bilbung verbunden hat. In dieser Berbindung wird das, was von den Elementargeistern in sie eingegangen, weil eine intensive Sphäre erfüllend, dem, was von Nature frästen, die eine Extensive durchwirken, hinzugetreten, wie ein Innerliches einem Außerlichen eingegeben seyn. So ist daher zu den drei früheren Berhältnissen jest ein viertes, das von Inenen zu Ansen hinzugekommen; das durch Iene hindurchsgehend, und sie Alle durchschlagend, auch in Allen wiederkehrt.

Es wird aber biefe neue Bildung in ihrer allmäligen Ent. widlung in einem Stufengange vorschreiten, ber abweichenb. ia ber umgefehrte von jenem ift, ben bie bilbenben Momente in ihrer Hervorbringung früher durchlaufen haben. hier haben namlich bie umfassendsten Rrafte und bie weitesten Bermogen ben Anfang gemacht; barauf find beschränktere, aber in ihrer haltung nachbrudlichere eingetreten; enblich haben gulett auch folche fich hinzugefunden, bie im engsten Umfreise bie concentrirtefte Gewalt ausüben, und in ihr bie concreteften, greifliche ften Gebilbe hervorrufen. Sett aber find eben biefe Gebilde fo geiftig wie physisch gegeben, und fie follen ale Unterlage bienen, über ber fich jene hoheren Raturen erbauen; und gum Boben, bem sie allmälig entwachsen. Es wird baher bei ber hervorbringung biefer höheren Reiche ber umgefehrte Proces burchlaufen: und wie bort weitere Rrafte und Bermogen gut engeren fich geeinigt; fo werden hier engere burch fortschreitenbe Schiedniß fich ju folden fleigern, bie, mas fie an Birt. famfeit in ber Rahe und ber Gegenwart, wegen ihres forte bauernden Beifichselberfenns, burch biefe Steigerung verlieren. an Wirfung in die Kerne burch eine Urt von Gichselbstent. frembetwerben gewinnen. Der Ausgang wird also hier bei ben Bahlvermanbtichaften beginnen, bann zu ben mechanischen Motiven übergehen, und zulett bei ben Strahlungen enden; jebe Stufe wird aber durch ein eigenes, höheres Maturreich bezeichnet fenn.

Das erste bieser beiden Reiche wird sohin aus ber Ginis gung ber beiben Besten, unter ber Einwirkung ber höheren, weltenschaffenben Thätigkeit hervorgehen, 'und bas baburch fich ausammenschließenb. So wird also ein Pflanzenhaftes in ihm fenn, bas organische Mebium, bas bie höheren Thiere in ihm umgibt; bem fle entwachsen und entsteigen, und bas als eine Art von Placenta mit ber mutterlichen Erde und ihren Elementen und Elementargeistern sie junachst verbinbet. Und es wird nicht gleichgiltig fich erweisen, welches Pflanzengeschlecht im besonderen Menschen vorherrscht; ob es, wie in den tropischen Gegenden, die Palme in ihren verschiedenen Bervorbringungen; ob es wie anderwarts die Fichte ober Eiche ift, ober bie Cypreffe, bie feiner Begetation bas vorwiegenbe Geprage aufbrudt. Belder Urt fie immer fenn moge, fie macht ihn gum Eingebornen ber Beimath, bie er urfprünglich fich gemahlt, und bis zu seinen hochsten Berrichtungen hinauf wird biefe feine climatische Eigenheit ihre Ginwirfung verbreiten. hinter biefer Umhulle ift bann aus bem Blutfluffigen junachst ber Bogel aufgeflogen, und hat vorzüglich in ber Bruft Bohnung genommen; mahrend ber Fifch unten in feinem Debium, poraualich im weißen Blute gurudgeblieben, und in ben unteren Eingeweiden und bem lymphatischen Systeme fich eingewohnt. Bas anstrebenbe und schwebenbe Flugfraft in ben mittleren Regionen ift, findet in ben Ginen fich eingewiesen; was von stauender, richtender, Rachdrud gebender, lebendig beweglicher und rudwirkender Daffe fich vorfindet, ift in ben Unbern gelegt; und indem Beibe jenem Pflanzenhaften entwachsen, bezeichnen fie ben Menschen als ben Ginwohner und herrn ber Bohen bes irbischen himmels wie ber Meeresticfen, und bis gum physionomischen Ausbrucke feines Angesichtes binauf laffen fich die Einwirfungen biefes ihm einwohnenden Momentes nicht verkennen. Aber er ift auch ber Canbesherr auf bem Contis nente, vom Bergesgipfel bis in die Gingeweibe bes Tieflands hinunter; und bamit er biefes fep, muß er auch unter ben Landthieren bas Centralthier fenn, und ihre Gattungen in centraler Weise in sich einigen. Gin folches, und in ihm bes Urerbigen gange, in Mannigfaltigfeit ausgezogene peripherische Rahrsamfeit und Formsamfeit, verbunden mit einem vielfach wechselnben Maage von wilbreißenber, ober in vielen Graben mild temperirter Feuerfraft erscheint ihm baher eingegeben, und es bas Schreiten und Gehen in allen feinen Formen, bas von biefer Seite ihr Wefen bezeichnet. Indem aber umgekehrt beim hoheren Menschen, selbst bie Ruge gewissermaffen nur als untere Arme gelten; ift bas Sanbthieren gugleich mit bem aufgerichteten Bange, charafteriftifch für bie Bewegungefraft bes Thieres ber Thiere, bes Thieres ber Erbe vorzugemeife. in die Mitte aller andern gestellt. Bugleich hat in Mitte biefes Begensates ber Bewegungeverrichtungen ein anderer geiftiger fich hervorgethan, ber in ftrahlenden Rraften webend, gleiche falls unter beide Thierclassen also fich vertheilt, daß ber unteren vorzüglich jene peripherisch geistige Auffassungeweise, Die an geschärfte Sinne gefnüpft, in ihnen bie finnliche Dahrneh. mung in Affimilation vollbringt, fich gutheilt; mahrend ber boberen die Begeistigung bes Angeeigneten aus einer Mitte bervor burch die Uberlegung gutommt. Strahlungepunft, balt und Quellbrunn aller Urt von organischen Rraften, bat ber irdische Mensch baher im Mittelpuntte aller irbischen Rrafte ber Art feinen Plat gefunden; in ihm ift baher ber Gipfel und bie Spite aller Erdbilbungen erreicht, und ihre Kolgenreihe, bie mit bem Pflanzenreiche, als bem erften Gliebe angehoben, muß mit ihm, als bem letten, abbrechen.

2.

Der Einban bes Menfchen in feinem phyfifchen und pfychifchen Befen.

Der Mensch ist als die Blüthe irdischer Schöpfung auf ihrer Höhe und in ihrer Mitte erblüht; er wird getragen von jenen unteren Reichen, die ihn hervorgetrieben, und wurzelt in ihrer Berborgenheit. Wie aber nun überall das Centrum die in höherer Steigerung reasumirte vorbildliche Einheit alles im Umtreise Zerstreuten in sich beschließt; so wird auch im Menschen die ganze Folge aller Hervorbringungen liegen, und die ganze Mannigsaltigkeit der Richtungen in ihm sich wiederholen, und ihm sich eingeben mussen. Der Mensch befaßt also in sich alle die bis zu ihm hinauf früher durchlausenen Momente, sie in ihrem höchsten Gattungscharakter ergreisend, und in

relativ in diesem und jenem geeint, nicht burch und burch die Darum ist biese irbische Einheit also gethan, bag fie in ber Versönlichkeit nur folche ift, insofern fie in ber Gattung, in ber fle subsistirt, fich geeint finbet; mahrend es um bie rechte und mahre Ginbeit so bestellt erscheint: bag bie perfonliche concrete Ginheit gang auf fich felber rubend, und in fich subsistirend mit ganger Subsistenz, nur insofern sie also eins ift in fich und mit ben Andern, in ber Ginheit ber Gattung ruht. Es folgt alfo: bag bie Ginheit ber letten Urt, welche Berbindung fie immer eingeben ober lofen mag, unberührt von allem Bechfel, ungerftorbar, im leben wie im Tode diefelbe bleibt; während die der andern isolirt für fich betrachtet, inwiefern fie in ber Beugung nur gur individuellen Gubfifteng gelangt, was sie in bem einen Acte erlangt, im andern im Tode wies ber verliert; also mithin in die Gattung gurudgebend, nur in Diefer fortlebt, in fich aber fterblich bahingeschwunden, in ihrem Getheilten fich auflost. Soll bie Erbe also in Mitte aller Sterblichfeit ein Unfterbliches hegen, bann muß es ihr von Dben gegeben feyn; bem Irbifchen muß ein Anberes fich noch hinzufügen, bas himmlischer Abkunft die mahre Ginheit in sich hat, und in biefer nun auch confervativ zur relativen irbischen Einheit fich stellt. Und fo ift es benn in Bahrheit ergangen; benn es wird une gefagt: und Gott ber Berr bilbete ben Menschen aus dem Staub der Erde, und athmete ihm ben Athem bes lebens ins Antlig, und fo murbe ber Menich eine lebenbe Seele. Aus bem mit irbifcher Geistigkeit begeistigten Erbenstaub hat er ihn geformt; nicht zu einem tobten Cabaver, fonbern zu einem lebenvollen, feiner felbst in inneren Instintten machtigen, in Runsttrieben wirtsamen Thiere hat er ihn ausgestaltet; und wie alfo ber Trager ber hoheren unsterblichen Seele bereitet mar, hat er biefe ins Angesicht ihm eingeathmet, und so murbe ber Durchathmete jest zu einem zweifach zusammengesetten Runftwerte feiner Sand: er murde zu einer les benben Geele. Die Einathmung ist aber in die innerste Mitte bes Erbgebilbes ins Lebenscentrum bes erften Menfchen geschehen; fle hat ben erbentsproffenen Thiergeift in ihm mit bem himmelentstiegenen Menschengeiste burch ein unauflösliches,

es hat fich vorzüglich bas gesammte Bewegungespftem im Rumpfe in feinem Sit erlefen. 3hm überbaut fich bann endlich ber Denfch im Menfchen, bas vorzugeweise ihm Eigene, bas nicht ben lowen, fonbern ihn jum legitimen Ronig bes gefammten Erbreichs aus Bollmacht und Rraft Übertrags von Seite ber irbischen Ratur gemacht. Dies spezifisch Gigene ift unmittelbar aus bem Quellbrunnen bes urfprünglichen Lichtfeuers, fo nach ber geiftigen wie ber phyfifchen Geite ausgequollen; ja, es beschlieft biefen Brunnquell in feiner Mitte. Diefer ausquellenden Rraft hat fich bann ein gleich centrales, erb. haftes Bermogen beigefellt, und in ber Busammenwirfung beiber ift biefe Rrone irbischer Bilbungefraft and Licht hervorgegangen. Borguglich im Saupte wohnhaft, breitet es fich von ba aus mit ben Rervensustemen burch alle tieferen Regionen, und alle ihm untergebenen organischen Reiche hinunter; und von ihm rührt es her, bag ber Mensch anbers lebt und vegetirt, als alle Pflanzen und Baume, die um ihn leben und vegetiren; daß er anders fich bewegt und handelt, wie die Thiere, bie vorzüglich energischer Bewegungefrafte fich erfreuen; und bag bie Bilberwelt, in ber bie thierifden Beifter fich bewegen, bem Seinigen gang anbere fich gestaltet, ale bies in ben bumpferen Regionen möglich ift, bie er aus feiner Mitte mit einem bobes ren Grabe von Deutlichfeit überschaut.

Dit allen biefen Bervorbringungen, ben Menschen im Renschen teineswegs ausgenommen, find wir aber noch mit Richten aus bem Rreise bes Irdischen herausgetreten; es finb alfo Alle, wie fie aus einer blos irbifchen Zeugung hervorges gangen, so auch bem irbischen Tod verfallen: bas ift leiblicher Bermefung wie geistiger Auflösung. Denn bie Ginheit, bie fie selbst in ihrem Beistigen in sich tragen, ift zwar je nach ber Stufe, auf ber fie fteben, eine hohere und hohere; aber auch auf ber hochsten im irbischen Menschen, nur bedingungeweise in fich geeint, nicht aber schlechthin eins. Denn fie ift nicht bem himmel entstammt, wo allein bie eine gange und unbebingte Einheit zu Saufe ift; fonbern irbifchen Ursprunge, wie alles Erbhafte, mit einem Unfluge von Getheiltheit getrübt; und baber nur im Gegensage mit bem gang Getheilten 10\*

hinaus erweitert. Alles herrschen ist baher an bie Bebingung eines Dienens geknüpft; so jedoch, daß nach Oben alle moraslische Berantwortlichkeit der freigegebenen höheren Macht aufgelegt erscheint; nach Unten aber alle physisch organische von der dort vorwiegenden Unteren gefordert wird.

Indem aber nun Beibe bem Menschen einwohnende Machte in einer fo engen Beziehung queinander fteben, muß es nothe wendig bei ihrem thatigen Busammenwirten gu einem gegenseis tigen Austausche ihrer Mobalitäten und Gigenschaften tommen; fo bag in bem Maage, wie bas Gine bem Anbern von bem Seinigen gebend, hinwiederum von der Urt beffelben an fich genommen, in biefer Ausgleichung in Beiben fpegififche Eigenheit je nach ihrer Saltung, Form, Farbung und Betonung fich begründet findet. Indem in folder Beise zuerft bie hohere Seele, in ihren unteren Regionen mit benen ber ties feren Thierseele verschlungen und in Rapport versett, diefer von ihrer gehöhten Art mitgetheilt, wird die milbe Raturart bes thierischen Triebes zur menschlich en Raturanlage in ihr gesteigert; bie fich alebann in ihrer fpezifischen Geschiedenheit in ben verschiedenen Temperamenten, je nach ber Bierzahl getheilt, zu erkennen gibt; mahrend hinwiederum fie die Bohere felbft, in ber Berührung mit jenen Trieben und Instintten an ihnen gur eigenthümlichen Gemutheart, eben wieber burch biefelbe Biergahl getheilt, fich binbet und bebingt. Weil diese wechselseitige Lingirung und Bindung durch bie Beruhrung ber höheren Ginheit mit ben verschiedenen Regionen . bes animalischen Lebenscompleres geschieht, biefer aber felbft wieder zulest auf der Bierheit der Elemente ruht; eben barum mußte auch bas Ergebniß burch biefelbe Biergahl getheilt erscheinen, die also keineswegs blod zufällig in ber Lehre von ben Temperamenten hervorgetreten. Wie nun aber in jedem Thiere fich alle vier Elemente und ihre Elementargeister mischen, und feine Stelle im gangen Erborganism hauptfächlich burch bas in der Berbindung Borwiegende bestimmt wird; so wird auch jedes Temperament fich aus Allen, unter dem Borherrs fchen bes Ginen ober bes Anbern, jufammenfegen. Pflanzenhafte im Menschen, wie es folche Mischung in größter

gottgefnupftes Band verbunden; und baburch, bag ber Erfte in bem Lettern nun volle und bleibende Ginheit gefunden, ift and ihm jest die Unsterblichkeit zu Theil geworben, zu funftiger Wiebergeburt felbst bes Leibes; mahrend bie verwandten Erdgeister nur in ber Gattung fortleben. Dit biefer Berbinbung hat aber ein neuer Bildungsprocef angehoben, in bem ber mit hervorbringung bes blos irbischen Menschen beschloffene, jest im weiteren Umfreise fich fortgesett. Der herzmitte gegenüber, in die bie hohere Seele eingeschlagen, hat biefe ihr gegenüber einen anberen Punft im Saupte, ale Contrapuntt and Mitte ihres in feiner Eigenthumlichkeit fort bestehenben Befens, fich genommen; um von ba aus ihre Ginwirtungen ber anbern Mitte zuzusenben, und ihre Rudwirfungen aufzunehmen. Aus biefer Mitte von Stufe gu Stufe nieberfteigenb, gibt jene in ben Bebilben, bie bie anbere ihr entgegengetrieben, berfelben eben fo stufenweise fich ein; wie biefe ihrerseits auf-Reigend, eine gleicherweise abgestufte Berbindung mit ihr einge-So wird also eine von Dben niebergehende, einer anbern von Unten fich erhebenden Reihe von Berbindungen begegnen, in benen beibe Momente in allen ihren Richtungen fich burchbringen; also zwar, bag nach Oben bas Sohere, nach Abwarts bas Untere vorherricht, in ber Mitte aber in ber gleiche gewogenen Berinupfung bes zugleich boch Gefchiebengehaltenen, bie Ratur des Bandes am flarften fich fund gibt. So haben bie beiben Ginfaffen ihren Saushalt miteinander eingerichtet: indem bie bienstbare Magb ber herrin fich anbequemt; biefe aber hinwiederum in Berablaffung der Underen bis zu einem gewiffen Puntte hin fich gerecht gemacht; haben fie einanber gegenseitig fich angliebernb, gemeinsam ihr Saus erbaut, und in ihm zu wirthschaften angefangen. Höhere Seelens machte finden dort nun mit Elementargeistern und Rraften fich verichlungen, und beibe geben in aller Eintracht ausammenwirkend, in vielfachen Berrichtungen fich kund. Was feiner Ratur nach frei ift, findet fich nun gur Lateng gebunden; mas umfaffend ift, findet fich boch jugleich umfagt; aber hinwiederum auch bas bon Ratur Gebundene bis ju einem gemiffen Grad befreit, und bas ena Befchränfte weit über feine natürlichen Schranfen

und bes Choferifchen zwei neue Glieber heranswerfenb; Die gleichfalls tiefer begrundet und scharfer martirt als die Borigen, mit ihren Burgeln unter fie hinunterlaufen, mit ihren Ausbreitungen aber fie überwachsen und umschließen. Das Melancholische ift nun bas lunarisch Nachtliche; es beruht in jener Stimmung, Die im Gefühle lieber ebbet als fluthet, und in ben Affecten Borneigung hat ju Golden, bie gegen bie Tiefen bes Inneren geben, minber ftart aber ift in benen, bie and ihnen vorquellend nach Außen ftreben. Im Thun lieber nachhaltiger, beharrlicher Wirtsamfeit, als rascher, wie im Sprunge losschnellender Thatigfeit hingegeben; will es eber Gewicht als Keber fenn, ja lieber Ambog benn ber Sammer; eben wie es auch, wenn im Geifte finnend, eher bem von Dben und Unten Unschlagenben fich aufthut, ale felbstthatig mit im eigenen Lichte leuchtenben geistigen Auge bem Gleichartigen entgegenkömmt. Überall alfo burch alle Bebiete in feiner Wirtungeweife lang und tief gezogenes Ginathmen, mit turgem, schnellem Aushauch verbindend; ift ihm also minder productive Rraft, als tief auffaffendes Bermogen zugetheilt; bas in ftiller Empfängniß bie höheren Typen ber Dinge aufnimmt, und in ber Fulle bes einwohnenben Stoffes fie nachbilbend, die Aufgenommenen gur Erscheinung bringt. Das Cholerische aber gibt fich in allem biefem als bas Gegentheil vom Undern fund: brennende, freffende, verzehrende Glut unten, treibende Barme in der Mitte, leuchtende Klamme im Auge; fo zeigt es überall bie Ratur bes Elementes, beffen Signatur es tragt. Rach bes Feuers Urt, bas überall ber anderen Elemente gewaltig ift, erscheint es baher allerwärts antreibend, aufregend, spannend, electrifirend, aber auch überschnellend, gerreißend und gerftorend; wahrend bas Melancholifche, mehr erregbarer, gundlicher, beweglicher Urt, gefammelter und gefchmeibiger, feinem Unfpruche auf herrschaft, mit bem ju ihrer Realistrung nothwendigen Elemente, entgegenfommt. Jenes wird also bas reißende Thier im Menschen feyn, bas ba im innerlichen Feuerkreise einsam seine Wohnung genommen, und von da aus seinen Wirfungefreis beherricht. Das Unbere wird bagegen mehr von ber Natur jener ruhigeren Thiergeschlechter an fich haben,

Gebundenheit in fich befagt, und in biefem Charafter ben ans bern hoheren Gebilden gur Reimscheibe bient; wird auch als bie Mutter bes Temperamentes im Inbivibuum gelten muffen: felber außer ihrer Reihe liegend, aber fie Alle begrundend und ernährend, und ihnen badurch Rorper gebend. Indem aber biefe vegetative Reimscheibe nach ber Seite bes Luftigen und Aluffigen bin, fich in bas Rliegenbe, und bas im Rliegen wie mit Floffen Schwimmenbe, auseinanbergliebert; gliebert fich auch die Grundlage alles Temperamentes in bas Sanquinis fche und das Phlegmatische auseinander. Es ist der Bogel im Menschen, ber in bem Ersten bie Rlügel fcwingt, und beweglich und unaufhörlich bewegt, gleich bem Element, in bem er am liebsten weilt, sich auf seinen und ben eigenen Rederfräften wiegt; oder wie die Schwalbe in schnellster Behenbigfeit es in gierlich ausgezogenem und leicht umgelenktem Klug burcheilt; nur felten einmal auf fester Erde von ber betriebfas men Anstrengung raftend. Es ift bagegen bas Schwimmthier im Menfchen, das im phlegmatischen Temperamente behaglich. auf ben Wellen ruht; nun von ihnen fich schauckeln lägt, bann wieber ihrer Strömung folgend, fich von ihr hintreiben gu laffen liebt; und barauf in gemächlicher Anstrengung mit ihnen fampfend, wieder gur alten Stelle tehrt. Zwischenburch mag es wohl auch einmal langfam fich in die Tiefe nieberlaffen, ober in feltener Unwandlung zur Oberfläche fteigen, um nach seiner Art schnalzend und tummelnd sich an ihr umzutreiben; ober auch in noch felteneren Källen in einem Aufschwunge une glaublichen Übermuthe, in einigen wenigen bazu privilegirten Individuen, einen furgen Rlug in die Lufte versuchen; um es bort als fanguinische Phlegmatifer ben anbern phlegmatischen Sanguinifern gleich zu thun, bie als Baffervogel zu tauchen und zu schwimmen verfteben. Die Gliederung aber schreitet weiter, jugleich in die Sohe gebend, und tiefer einschneibend in bie Tiefe. Wie fie nämlich, ale fie noch unten gewaltet, bas Urerbhafte ausgesondert und bas Urfeurige; im Lebends freise aber in die landthiere bis jum Menschen hinan fich aufgethan; fo erwirft fie auch in bem Altaheft ber Temperamente eine neue Scheidung, in bem Gegenfage bes Melancholischen

nehmend. Dieselbe Gottheit also, bie im Entstehen bes Geschlechtes, in einem ursprünglichen Acte, bie ausgeathmete bem Erbbild eingeathmet, hat seit dem Kalle geordnet: bag fie im Raturlauf, wenn ihre Zeit gefommen, durch daffelbe Bild wieber ausgeathmet werbe; indem fle bie Ausgehauchte burch Einhauch bann wieder an fich genommen. Und was so Urbes ginnes in jenem Centralacte für bas gesammte Menschengeschlecht geschehen, bas wieberholt sich peripherisch im gangen Beitverlauf burch viele Acte, in benen ber Ginhauch ber Geele in ben burch bie Zeugung bereiteten irdischen Menschen burch ben Beift von Dben erfolgt; bann aber am Schluffe bes Lebens, bas von ba am feinen Ablauf nimmt, ber Aushauch fich vollbringt. 3wis schen beiben Punkten, ben Pforten bes Rieberganges und bes Aufganges, gieht fich baher bas leben in biefem feinem Berlaufe bin. Aus einem Reime fich entwickelnb, muß es barum in feinem ersten Stadium mit pflanzenhaftem Dasenn in Silfelofigfeit beginnen; wird bann, nachbem es im Borschreiten bie vegetabilischen Begenfage auseinander gegliedert, zu ben unteren animalischen und ben ihnen einwohnenden Mächten hins aufgetrieben, nach Abwarts die vitalen Rrafte guerft, bann im höheren Unsteigen auch bie automatischen entfaltend; und nache bem in ihnen auch bas höhere Thier fich ausgebildet, wirb gulett ber Mensch im Menschen in ber gangen Rulle seines geistigen Reichthums sich erschließen. Dieselben Stufen, Die alfo im Unsteigen, auch extensiv fichtbar, burdischritten worden in ber erften Lebenshälfte bis gur Sohe beffelben hinauf, werden bann in ber andern absteigend in intensiver Involution, gurude gegangen; bis bas leben fich erschöpft, und im Tode ber Procef abbricht.

So innerlich geordnet und eingerichtet, erhebt fich ber Mensch über bem ihn tragenden Unterbau der gesammten irdisschen Ratur, im weiteren Kreise von der Elementenwelt; in immer mehr sich verengenden, von den ihm näher sich befreunsbeten organischen Naturen; im engsten endlich von seines Gleichen umstanden und umfaßt. Als Glied eines Naturganzen in dasselbe aufgenommen, steht er also mit ihm auch in Berstehr; und weil ins Centrum aller Glieder dieses Ganzen gestellt,

in beren Blut eine milbere, aber fubstangreichere Barme treibt; bie baber in ben ihnen einwohnenben binbenben, einigenben Trieben fich zueinander halten; ober ale hausthiere fich um ben Menichen bergesellen; ein Borbild für bie höheren fozialen Bilbungen, die aus ber Wirksamfeit gesteigerter Bilbungetriebe und Instinkte hervorgeben. Go haben also bie verschiebenen Raturen, aus benen bes Menschen Urt fich zusammensett, ihren Einfluß auf bie mit ihnen verbundene hohere Seele in ben unteren Regionen ausgeübt. Aber auch felbft die hochfte wird biefer Einwirtung nicht gang enthoben feyn; alfo jeboch, baß hier in eigener Mitte bie bort herrschenbe Macht vorwiegenb, und mehr gebend benn nehmend, bem, mas man bie geiftige Phyfionomie nennt, vorzugeweise ihr Geprage aufbrudt. In abnlichem Wechselverkehre wird bann auch endlich in ber Mitte, mas man ben Charafter bes Menfchen nennt, in seiner Haltung sich befestigen; und je nach Berschiedenheit ber ausammentreffenden Momente, in Energie und Beweglichfeit verschieden ausgestattet, ben ethischen Menschen in seinen Umriffen ausgestalten.

So hat die Seele, durch die Pforte des Niederganges berabsteigend, bem erstgeschaffenen Denschen fich eingegeben, und in ihm Wohnung genommen. Dies ihr Niebersteigen ift aber nur die eine Salfte eines großen Processes gewesen, ber fich erft im Butritt ber anbern, burch ben Berlauf aller Gefchichte hindurch, ju einem Gangen ergangt. Dem Niedersteigen jur Gintehr muß nämlich ein Auffteigen gur Rudfehr entfpredend gegenüberstehen; und eine Schiedniß alles bort ungertrennlich in fich verbundenen Seelischen von bem blos Leiblichen, ju bleibendem Bestand in sich, bis gur bereinstigen Biedertehr. Der erfte Act ist aber ohne Buthun ber Seele felbst burch bie hohere Macht erwirft worben; benn die Seele ift nicht in ben irdischen Menschen hineingegangen, sie ift vielmehr in ihn hineingeführt. Go wird fie benn auch nicht burch eigene Macht, gebunden wie fie ift, und in ihren eigenen Tiefen latent ges worben, aus bem Erdmenschen, ben fie angenommen, wieber ausgehen können, eingehend in fich felbst, und bagu ohne ans gewendete Bewalt in eigener Concentration fich in fich zusammendie untere Seele, die in alle diese Rapporte fich verschlungen, und in ihnen sich mit dem Naturganzen in lebendiger Weise verbunden sieht. Die höhere Seele aber, die in all ihrer irdissichen Wirksamkeit an diese Untere sich gewiesen sindet, tritt nur unter ihrer Vermittlung in diese Rapporte ein; versteht Alles in ihr, bewegt sich in Allem, und eignet das Gehörige sich nach Belieben an.

Es war aber nun bie ursprungliche Bestimmung eben biefes oberen Menfchen, aus feiner Mitte heraus, burch ben Unteren in vollem flaren Bewußtfeyn, mit einer fo feiner felbst wie nach Abwarts bes Naturgefetes machtigen Freiheit, biefe Ratur ju burchschauen und zu beherrschen, mit bem einwohnenden felbstständigen Leben sie burchdringend, und alfo ihr Bebauer, ihr Pfleger und ihr haupt ju fenn. Da er aber burch felbsteigene Berfchuldung aus ber Mitte herausgefallen, und die Gesammtheit badurch ihren lebendigen Schwerpuntt an ihm verloren, ist ein allgemeiner Umfturg in ihr die Folge bavon gewesen; aus dem zwar zulett wieder eine nothburftige Beruhigung um einen neu gefundenen Dunkt bes Gleichgewichts hervorgegangen, ber aber weil fortan bem Menfchen entrudt, fatt ihn von ber Ratur zu befreien, ihn vielmehr bis zu einem gewissen Grade beherrschend, wie ein anderes Raturproduct ber in ihr wirfenden Gewalt bienstbar macht. Solcher Dienst barfeit tonnte er fich nur durch fortgefette Unftrengung und unermubeten Rampf entziehen; ein Streit, ber um fo schwerer ift, weil fein Gegenstand zugleich in ihm und um ihn fich befindet. Aber fich im Befige großer Rrafte miffend, hat er vom Unfang herein, in diesem seinem Selbstgefühle, die Mühen nicht gescheut, und das arbeitselige Werk durch alle Zeit hindurch bis jur jegigen Stunde fortgesett. Wie er baber mit feinen leiblis den Rraften im Schweiße feines Ungefichtes ben Ader bebaut; so hat er mit seinen geistigen in ber Speculation die sich ihm spröd verschließende Ratur durchgründet, und ihr die rationelle Wiffenschaft gludlich abgewonnen. Nicht minder hat er, indem er in der Ethit fich felbst und feinen im Begenfag entzweiten Trieben, die bas Gine wollen und nach bem Undern gelüften, bas Befet gegeben; auch ben gegen ihn antämpfenden

;′

Raturfraften Trot geboten, und Gine gegen bie Andere bewaffnend, nicht abgelaffen, bis fie feinen 3meden fügsam gemor. ben, und die Emporten sein Joch auf fich genommen. Gelbst feiner und ihrer unteren Lebensfrafte hat er bis ju einem gemiffen Buntte fich bemeistert; also bag fie, obgleich burch ben eingebrungenen Tod verwirrt und geschwächt, boch in leiblicher harmonie. fich einigen; und wenn auch burch Rrantheit aus ihr getreten, unter feiner Ginwirtung nach Auswurf ber Störung wieber friedlich fich jusammenfinden. Das Streben und Mühen mar nicht löblich blos, sonbern geboten, es ift barum nicht ohne Segen geblieben. Der arbeitsame Geift hat Bunber gethan in Diefer feiner Betriebfamfeit, und bisheran ben losbaren Theil ber Aufgabe theilweise mit großem Glud gelöst. Go ift, auf bem Bege ruhig nüchternen Borfchrittes und überlegenber Besonnenheit, eine theilweife Restauration und Wiebereinsetung in die verlorne Herrschaft eingetreten.

Reben biefer gebahnten Beerstraffe, auf ber bas Leben in geordneten flar überschaubaren Berhältniffen fich fortbewegt; laufen aber nun noch andere Pfabe, auf benen ausnahmsweise Ungewöhnliches vorschreitet, und in eigenthumlicher Weife gu Meben ben allgemeinen, burchschnittlich feinem Biele fommt. überall vortommenden Unlagen im Menschen und in ber Ratur, zeigen fich nämlich in folder Ausnahme von ber Regel anch Andere, die fich als ganglich aus ben ordentlichen Gleifen ausweichenb, zu erkennen geben; und eben fo thun fich im Les ben bes Menschen wie in ber Natur Buftanbe hervor, bie man neben ben gemeinhin fich zeigenden als Ungemeine ertens nen muß. Bas zuvörderft die Unlage betrifft, fo zeigen fich in Mitte ber großen Mannigfaltigfeit von Conbinationen, wenn auch fparfam, folde, bei benen es entweder burch ein begunftis gendes Spiel ber Natur, ober burch bie Concentration ber bil benden Rrafte auf einen Punft hin, ben Anschein gewinnt: als fen nach irgend einer Seite hinaus ein Rest bes unversehrten Urfprunglichen gurudgeblieben, ber ben, ber feiner fich erfreut, in Mitte bes gewöhnlichen Lebens als eine Anomalie erscheinen läßt. Da nach ber Richtung hin, in ber bie verliehene Gabe wirft, Die früheren Rapporte fich theilweise ungestört erhalten;

aller Stromungen, eine folche ber Rührung im Beine entipredende animalische Fermentation hervorrufen; die, wenn fie wie bei ben Bewohnheitsfäufern abgezogener geistiger Getrante fich öfter wiederholt, julest felbst in die festen Theile bes Draanisms fich eingebrangt, und biefe fo brennlich macht, baß fie leicht von einer Flamme berührt, in Feuer aufgehen. Diefes plögliche Erglühen bes Lebens beschränft fich teineswegs blos auf die unteren Regionen ber leiblichen Natur; sondern verbreitet fich auch auf bie höberen, und überträgt fich von ba felbst auf bie geistigen Berrichtungen; wie jeber weiß, ber einen Berauschten je beobachtet hat, ober ber auch nur bas Bild betrachtet, bas ber heilige Ambrofius 1) von einem Solchen entworfen. "Borfchwebenbe leere Bilber, ungewiffes Seben, schwantende Gestalten," fagt der Bischof, "bezeichnen ben Truntenen. Der Eine springt über Schatten, als sepen es Graben; ber Undere nicht mit bem Ropfe gegen bie Erbe, richtet bann plöglich wieder fich auf, und neigt jum andernmale. Furchts fam fallen Ginige aufe Angesicht, bie Erbe mit Banben fasfend, weil fie von zusammengehenden Bergen fich eingeschloffen glauben. In ben Ohren tont es gleich bem Schallen und Raufchen bes mogenben Meeres, ober wie bas Buthen ber hunde halten fie fur Lowen, und begeben fich Brandung. por ihnen auf die Flucht; und wenn die Einen in unausgesetze tem Lachen fich ausschütten wollen, klagen die Undern untröftlich ihren bittern Rummer; mahrend noch Andere unvernünftige Schreden ichauen, machend träumen, ichlafend habern." Eben fo wie bie geistige Gahrung tragt sich aber auch bie fauligte burch Infection auf bas leben über. Die vielfältigen Miasmen, bie die Faulnif brutet, weden befanntlich, wenn in den Dr. ganiem aufgenommen, in ihm in ben Unstedungefrantheiten einen analogen animalischen Proces; aus bem wieder bas gleiche Miasma fich entwickelt, bas ihn zuerst hervorgerufen.

So entstehen also zwei verschiedene ungewöhnliche Zustände im Leben, in deren Einem basselbe, wenigstens nach einer Seite entbunden, in vorübergehender Aufregung größere Gewalt

<sup>1)</sup> De Helia et jejunio c. 16.

als hefe sich niedergeschlagen, bleibt um die Mitte der Alcohol jurud; in dem die frühere linde Einigung sich also aufgeschlose sen, daß statt des Zuckers eine bewegliche, slüchtige, nach dem Sauerstoff hungernde und brennliche Substanz zurückgeblieben. Das hier erzeugte, und überhaupt jedes andere organische Product, tann aber, wenn alternd und wehrlos dem Angrisse der Natursträfte preiß gegeben, in eine dritte Gährung, die fauligte übergehen; in der, nachdem die gemischten Stosse durch innere Zerreisung im Nachlasse der Lebenskräfte gänzlich von einander sich geschieden, mit der kösung der umschreibenden organischen Form, auch die ganze, durch das Leben gewirkte Einigung sich lödt; und die Restduen gänzlich aus dem Lebenskreise tretend, der unorganischen Natur wieder heimfallen.

Das Product jener organischen geistigen Kermentation bleibt aber nun in fortgesettem Rapport mit bem Raturforper. ber ihr Substrat geliefert. Wenn bie Traube auf Mabera wieder blüht, rührt fich weit über Meer und land in England ber Bein, ber aus ihr gepregt worden, im Kaffe, und es bebt in ihm eine neue geistige Gahrung an. Es ift alfo innere Sympathie amischen beiben Lebensacten, und wie bie Begetation überhaupt im gangen Ablauf bes Pflanzenlebens ein filles Durchlaufen aller ins Leben gehenden Fermentationen ift: fo wird insbesondere die fuße bem Reimen, die geiftige bem Blüben entsprechen; so bag bie Rührung bes Weines ein Blüben befe felben ift, bas Bluben ber Rebe aber ein geiftiges Gabren in ben Sexualorganen. Diefer fortbauernbe Rapport, ber alfo amischen ben Producten bes Pflangenreichs eintritt, verbreitet fich aber auch höher hinauf in bie Unimalischen, mit benen bas gefammte Pflanzenreich in einem natürlichen Berbanbe fteht. Bermoge biefes Rapportes üben bie Producte ber Gahrungen einen infigirenden Ginfluß auf ben thierischen Organism aus; inbem fie bie Analyse und Synthese, aus ber fie felbst hervorgegangen. auf ihn übertragend, biefelben wieder in ihm nach feiner Beife reproduciren, und baburch auch ihn aus ben Gleifen bes gewöhnlis den lebens brangen. Go wird baher ber Beift bes Beines, bas Blut und noch mehr die Rervengeister, in vorübergehendem Raufche weinigt machend, in rafcher Lebenderregung und Beschleunigung

theilweise sich selbst entfallen, und Glied und Organ ber Bessissenben geworden; in wie weit biese Besitz ergriffen. Rur in 'Fällen, wo solche Steigerungen oder Depressionen ber Lebendsträfte aus angeborner Anlage sich entwickeln, und barum als Gaben oder Heimsuchungen an ben baburch Ausgezeichneten gekommen seyn können, ist ber Fall benkbar: baß sie, heilsam oder verberblich, sich solcher Dienstbarkeit entziehen; wo sie bann in ein anderes Gebiet hinüberfallen.

Es ift begreiflich, bag, wo eine folche Raturbefeffenbeit eingetreten, fich Erscheinungen zeigen muffen, bie eben fo ungewöhnlich find, ale bie Buftande, aus benen fie hervorgegangen, und beren Absonderlichkeit mit bem Grade ber Obfef fion zunehmen wird. Freilich zeigt ber einfache Rausch, schon feines öfteren Bortommens wegen, minder befrembliche Gymptome; bagegen gibt es andere Naturstoffe, bie in ihrer specie fischen Wirtsamteit auf ben Organism seltsame, burch bie gewöhnliche Physit unerflärbare Beränderungen in ihm bervorrufen. Eben fo wenig icheinen die gewöhnlichen Rrantheitsformen, befondere fo obenhin genommen und betrachtet, wie es gemeinhin mit ihnen gehalten wird, auffallend Eccentrisches herauszuwerfen. Dagegen gibt es allerdings andere, besonbers folche, die in ben höheren Guftemen fich entwickeln, ober fonft auch tief einschneibenb, ind Leben geben, bie in einem folden Charafter auftreten, bag fie felbst ben ftumpfen Ginn befremben, und in ein Gebiet geheimer Rrafte hinüberbeuten. Es lebt noch im Gebächtnisse ber Zeitgenossen, wie viel Unheimliches und Unbegreifliches im Gefolge ber Cholera gegangen, und wie ganglich die gewöhnliche Seilwissenschaft an ihr gu Schanden geworben. Bu manchen Beiten hat bies Unbeimliche sichtbare Gestalt angenommen, wie Procopius 1) und aus ber Periode ber großen Seuche unter ber Regierung bes Rais fere Justinianus berichtet. Man sah bamals Beister in Den-Schengestalt an offenen Orten und in geheim umwandeln, bie bie Leute schlugen; die Geschlagenen murben sofort von ber Seuche Einigen begegnete bies gur Nachtzeit im Traume, befallen.

<sup>1)</sup> Procopius de bello Persico L. II.

erhalt; mahrend es im Andern mehr gebunden, geschwächt, gebrochen ber Auflösung entgegengeht. Je nachdem in beiben bie Aufregung ober Bindung, nach ber Berschiedenheit ber Naturproducte und Miasmen, mehr in das eine ober das andere organische System binübergreift, werben bie Mobificationen in mancherlei Erscheinungen zu Tage treten. Da endlich ber leib auch eine Physis ift, von Innen heraus mancherlei Ginfüffen unterliegend; fo mogen auch in ihm die beiden Buftande shne außere Infection fich entwickeln, und es wird geschehen tonnen, bag er feinerfeits bie Umgebung mit ihnen miasmatifc inficirt. Es tonnen in beiben Fallen nun Berhaltniffe eintreten, wo ber außere Menfch scheinbar eine gewiffe heilfame ober verberbliche Gewalt über die Ratur gewinnt; aber in Bahrbeit wird ber innere, Sohere, - fen ber Bertehr nun activen ober passiven Berlaufes, und ber Erfolg beffelben steigernd ober berabbrudend, - eben weil es ihm von Außen zugekommen, bas burch in größere Abhangigfeit von ber außeren ihm fremben, ober ber eigenen leiblichen Ratur gerathen. Denn er befitt nur wahrhaft so viel von diefer Ratur, ale er mit fich burche brungen; wird aber in bemfelben Maage von ihr befeffen, als er fich von ihr burchbringen und bestimmen laffen. Im erften Ralle hat er um bas lebendige, das fie in fich beschließt, mit ihr gefämpft; hat das Spiel ihr abgewonnen, und kann nun über ben Gewinn verfügenb, nach Bohlgefallen ihn ins eigene Leben wenden. hat er aber das Spiel verloren, ober ohne Gegenwirfung ihren Ansprüchen nachgebend, fich von ihr bemeistern laffen; bann ift er ihr baburch hörig worben, und felbit, wenn fie icheinbar ihn bereichert, ift er boch armer benn . Denn in der Aufregung konnte bas Fluthen an einer Stelle nur burch ein anderweitiges Ebben gewonnen werben; in der franthaften Inficirung aber muß vollende der Getroffene mit einem Theile feines Lebens bugen. Sie aber hat ben Bewinnst zu bem ihrigen geschlagen, und spielt barin ben Deifter in feiner Leiblichkeit, dieselbe von da aus gang umfpinnend; wenn es bem Leben nicht gelingt, burch eine critische Bewegung bie Eingebrungene zu bemeistern, und ihren Theil wieder ausauwerfen. In folder Raturbefeffenheit ift baber ber Befeffene

ganz auf creatürlichen, also neben bem psychischen auf physischem Grunde ruht. Überschauen wir sie baher in ihren wesentlichesten Momenten, soweit sie sich bisher ber Beobachtung aufgeschlossen, sie in der Folge der verschiedenen Naturgebiete auseinanderreihend.

3.

Die verschiedenen Formen ber physischen Magie.

Mpftifcher Bezug bes Lebens jum Simmel und ju ben Geftirnen.

Der Einfluß, ben bie himmelstörper, Sonne und Mond au allernteift, auf die irbifche Elementenwelt üben, ift langft in ber Physit anerkannt. Er übt sich aber zunächst burch bie Schwere, und zwar in foldem Berhältnig, bag bie Wirkung ber Sonne mit 1 bezeichnet, die bes näheren Mondes burch bie Bahl 3 ausgebrückt wird; fie übt fich bann aber auch burchs Licht und bie Marme, wobei im Gegentheil die Wirkung ber lichtfraftigen Sonne ben blos bammernben Trabanten um ein Großes überwiegt. Was zuvörderst bie erste bieser Wirkungen betrifft, fo hat fle fich am Glemente bes Daffere in ben Erscheinungen der Ebbe und der Kluth am flarsten heraus-Die Schwerkraft ber beiben himmelskörper greift in bas über die Erde verbreitete Element alfo ein, daß fie baffelbe an ber ihnen zugewendeten Seite in bem Puntte, über bem fie Scheitelrecht im Benith fteben, ftarter; an ber von ihnen abgewenbeten im Rabir aber fcmacher gegen fich bin folligitiren, als an ben Punften, benen fie gleichzeitig im Aufgange und im Untergange sich begriffen finden. Da sohin auf der Lichtseite die Schwungfraft seiner Theile fich jugleich gemindert, auf ber dunkeln Seite fich gemehrt; fo wird also bort burch bie geminderte Erbschwere eine Zenithfluth, hier durch die gemehrte Schwungfraft eine Radirfluth entstehen, mahrend im Aufgang und im Niedergang Ebbe eintritt. Das wird bie tagliche Bewegung bes Elementes fenn, die es im Berlaufe einer Erbrotation zweimal in Kluth ansteigen, und zweimal in Ebbe fich niedern macht.

anbern aber bei machenben Augen, am hellen Tage. geschah bei ber großen Deft, die unter ber Regierung bes Constantinus Copronymus eingetreten; man erblickte an ben Rleis bern bes Angestedten gewisse Fleden und Mateln, als hatte eine unsichtbare Sand fie eingebrückt; jum Borgeichen bes nahen Tobes ber Betroffenen, bie babei jammerlich über bie Nothen Rlage führten, die fie von Gespenstern zu leiden hatten. I) Bie man biefe Erscheinungen auch beuten mag; man fieht, baß bei folden tief ins leben einschneibenben Calamitaten, bas Geangstete in feinem tiefften Grunde aufgeregt und gerfett, in Rapporte fommt, Die gang und gar einen muftischen Charafter Alles ber Urt alfo, mas aus einer Naturanlage bes Renfchen fich entwickelt; mas weiter burch fein Buthun unter ungemeinen Berhaltniffen, ober unter ber Wirtung gewiffer Affecte, ober burch bas Buthun bestimmter Manipulationen in biefer Anlage hervorgerufen; mas bie außere Ratur burch bas Spiel unbefannter Rrafte unter feltenen Combinationen in allen ihren Reichen in ihr erwirkt: bas Alles, wurzelnd in ber Ras tur und boch scheinbar über biefelbe hinausgehend, gehört alfo einer natürlichen Magie an, die fich zwischen die gewöhnliche mathematische Physit und die höhere Mustit ordnet. Gben biefes ibres natürlichen Grundes wegen ift fie an fich moralisch abigphor: aber weil an ben Ubergang gestellt, fann fie leicht biefer Gleichailtigkeit entruckt, jum Werkzeuge bes Bofen migbraucht. in's Berberben führen: fen es nun, bag bas nach ber einen Seite übermäßig gespannte, gesteigerte, berauschte Leben im Ubermuthe fich felbst jum Argen wendet; fen es, daß auf ber anderen ber in baffelbe ausgefacte Tob, bei ber geheimen Bermanbtichaft bes Ubels mit bem Bofen, bem letteren ben Beg bereitet. In beiben Fällen kann alfo biefe Magie gu einem Grunde ber bamonischen Mustit erwachsen, inbem fie alebann die physische Unterlage berfelben bilbet. Auch sie muß baber in biefer Untersuchung verhandelt werben, und gerabe hier wird bie fchicklichste Stelle ju biefer Berhandlung feyn; weil bie bamonische Mustit, ungleich ber höheren gottlichen,

<sup>1)</sup> Theodorus Studit. in orat. de vit. Platon.

Abends 10 Uhr 6' eintretende Fluth es um 0,41 Linien erhebt, bie Ebbe Morgens um 3 Uhr 40' aber um 0,36 Linien vertieft. Da aber nun ber Calcul bas Größte ber vereinigten Wirfung ber Schwerfraft von Sonne und Mond nur auf nahe 0,28 &. festgefellt; fo ergibt fich, baß bei jenen viel ftarteren Fluthungen und Ebbungen bes Luftelementes außer ber Schwere noch anbere Rrafte fich wirksam zeigen. Welcher Art biefe Rrafte feven, bat fich burch die Beobachtungen ber Luftelectricität verrathen; indem auch bei biefer zwei tägliche Ebben und Fluthen fich herausgestellt, bie giemlich mit benen ber Schwere gufammenfallen. Die freie athmosphärische Ebbe ift nämlich am ftart. Ren einige Stunden nach Sonnenaufgang beim Fallen bes Morgenthaues; fie nimmt ab mit zunehmenber Beiterfeit ber Luft, bis fie einige Stunden por Sonnenuntergang ihr Rleinftes erreicht; geht bann schnell zunehmend einige Stunden nach Sonnenuntergang ihrer zweiten größten Spannung, mit bem Gintritte bes Abendthaues entgegen; und wird barauf wieder ichwächer, bis sie einige Zeit vor Sonnenaufgang zu ihrem zweiten minimum getommen. Da für bie tropischen Gegenden Aufgang und Untergang nahe durche gange Jahr auf 6 Uhr Morgens und Abends fallen; so werden also bort bie beiben electrischen Aluthungen gegen 8 Uhr Morgens und Abends, bie beiben Ebbungen um 4 Uhr in ber Frühe und am Rachmittag eintreten; fo daß die mittleren Spannungen mit Mittag und Mitternacht gusammen. fallen, nabe gleichzeitig mit ben Phasen ber Bewegungen, bie bas Barometer angegeben. Mit ben Bewegungen, burch bie Schwere ber himmeleforver im Luftelement bewirft, verbinden sich also andere, durch das Licht dieser Körper in dem mit ber Luft verbundenen Feuerelement geregt; die ihrerseits wieder Musscheidungen und Auflösungen in bem dunstförmig mit beiben verbundenen Wafferelement bewirken, mas Alles bann auf bas Barometer seinen Ginfluß übt. Eben aber weil diese stärkere Perturbation geweckt wird durch die Körper, inwiefern fie leuchtend, bie schwächere aber, inwiefern fie schwerfraftig find; barf es une nicht verwundern, daß bie monatliche Bewegung bes Elementes an bie Phasen bes Mondes gefnüpft, und um so mehr die faculare an höhere Umlaufe gebunden, ihrer ver-

a im Bollmond und im Reumond bie Wirtung beiber hims eletorper in gleicher Richtung fich einigt, in ben beiben Bierin aber gegenseitig fich beschränket; fo wird bas Glement in ier zweiten monatlichen Bewegung in ben Spigen fluend, in ben Quabraturen ebbend fich bewegen; und biefe Beegung mit ber Täglichen verbunden, wird in ber erften Periode e Aluthen hoher und die Ebben hohler, in ber zweiten Beibe dter machen. Da weiter, beim Umlaufe ber Erbe mit bem tonbe um die Sonne, die Wirtung ber himmeletorper auf bas iement ein Größtes ift gur Beit ber Rachtgleichen, ein Rleins aber jur Zeit ber Sonnenwenben; fo wirb eine britte htliche Bewegung ben beiben anbern fich anschliegen, und i gunftigem Busammentreffen in ben Aquinoctien bie großen . pringfluthen, um die Golftigien tief ausgehöhlte Ripps ben herbeiführen. Weil endlich die Apfidenlinien der Monde ihn und der Erdbahn gleichfalls ihre geregelten Umläufe haben; ben Erbnähen und Sonnennahen aber bie erhebenbe Birtung ber Bestirne ein Größtes, in ben Erbfernen und onnenfernen aber ein Rleinftes ift; Die Combination beis T Einfluffe untereinander und mit ben Andern ferner burch nen Umlauf bedingt erscheint: so wird ber breifachen Bemes ing bes Elementes noch eine vierte facularische fich beige-Men, bie nach Umftanden mehrend ober mindernd wirfen tann.

Rach ben cosmischen Bewegungen bes Wassers sind die er Enft am schärsten ausgemittelt worden, wenn auch die steren, bei der größeren Unstätigkeit des Etementes und der erwickelteren Birksamkeit der hervorbringenden Ursachen, mit inderer Bestimmtheit sich sestgestellt. Auch die Atmosphäre nämlich ewegt sich, und zwar am regelmäßigsten in den tropischen Gegensen auf offener See, tagtäglich in zwei Fluthen ansteigend, nd in zwei Ebben wieder sinkend; so zwar: daß da ohngefähr uf Mittag und Mitternacht die mittlere, diese Bewegung ansehende Barometerhöhe, fällt; in der größeren Obzillation bes lages das Quecksiber zur Zeit der Fluth Morgens um 9 Uhr 9' um 0,48 Linien höher, in der Ebbe Nachmittag um 3 Uhr 0' aber 0,51 L. niederer steht, als diese mittlere Höhe beträgt; und eben so bei der geringeren nächtlichen Bewegung, die

fintt, bis fie Morgens zwischen 4 und 5 zu ihrem Riebrige ften gelangt; worauf fle schnell steigend wieder ber mittleren entgegengeht: alfo 9 St. 40' jum Steigen, 14 St. 20' jum Sinten verwendend. Da man auf gleiche Weise die aus vielen Beobachtungen gefolgerten mittleren Temperaturen ber verschies benen Monate bes Jahres, an verschiedenen Orten ber Erbe, mit ihren beiberseitigen außersten Ausweichungen, ebenfalls in eine folche Curve eingetragen, und auch ben Inhalt biefer Jahrescurve aufgesucht, hat fich gefunden: bag auch hier, in Mitte aller icheinbar nnregelmäßigen Schwantungen, eine volltommen regelrechte Jahresbewegung bas Element in Ebbungen und Fluthungen, und zwar, wie Alles andeutet, zwischen ben Tropen in einem boppelten Wechsel, in hoheren Breiten in einem einfachen, auf und nieber bewegt. Es hat fich nämlich ausgewiesen: baf bei ber letteren Bewegungsweise bie Barme zweis mal im Jahreslauf, nahe um ben 24. April und 21. October, Die Mitte unter ben beiben Außerften balt; bie felbft awifchen bem 18. Juli und 4. August, und bem 3. und 24. Januar hin und herüberschwanten; alfo im Mittel etwa auf ben 26. Juli und ben 14. Januar treffen. Durch Bergleichung und Construirung biefer gefundenen mittleren Temperaturen, an verschiedenen Orten ber Erbe, in ben fogenannten Isothermen, hat fich bann weiter ausgemittelt: bag biefe fich nun in ber nord. lichen Erbhälfte um zwei Raltepole jufammenschließen, burch beren Bewegungen sohin die Saculargleichungen für ben Bang ber Erdwärme fich geregelt finden.

Wie die anderen Elemente, so sieht benn auch jenes, bas vorwiegend die Beste der Erde bildet, in den Kreislauf dieser Bewegungen sich hineingezogen. Neben der Schwere, die allem Irdischen gemein ist, wird der Magnetism für dies Element, weil ausschließlich dem Festen eigen, als bezeichnend eintreten, und also seine Beränderungen auszudrücken dienen. Da hat die Beobachtung denn ausgewiesen: daß auch die magnetische Erdkraft zunächst in täglich en Bewegungen also wechselt; daß ihre Intensität Abends 8 Uhr ihr Größtes, Morgens 9 Uhr ihr Kleinstes erreicht, und von jenem Größten durch die Nacht hindurch allmälig fällt, wie sie im Berlauf des Tages vom

schwindenden Größe wegen noch nicht klar sich ausgemittelt. Um so handgreislicher aber hat aus eben diesem Grunde die jähr, liche Bewegung sich aufgebrungen, und die Beobachtung hat barüber ausgefunden: daß während in der täglichen Bewegung Ebben und Fluthen sich um die Übergänge von Tag in Nacht und Nacht in Tag zusammendrängen; hier die Jahres fluth mit dem höchsten mittleren Barometerstande, zugleich mit einem kleinsten von Schwankungen zu beiden Seiten dieser Mitte, in die Sommersonnenwende fällt; während um die Minsters mitte die größten Ausweichungen zu beiden Seiten stette sinden, in den Äquinoctien aber um die mittleren Höhen her anch die Gegensätze sich innerhalb engerer Gränzen auszus gleichen streben.

Wenn die Bewegungen, die die Schwere ber himmeletorper in bem Luftelemente wirft, alfo mit benen, bie in innerfter Burgel ihr Licht und ihre strahlende Barme in ihm und bem gutretenben Baffer hervorrufen, fich verwickeln und verwirren; fo werben hinwiederum auch die Bewegungen bes Barmeelemens tes, bas ber Schwere nicht unterliegt, - wenn auch bem gemäß nur an bie zweite bewegenbe Ursache im Licht und feiner ftrablenben Barme gewiesen, - burch bie Rudwirtung ber anberen Elemente: Luft, Baffer, felbst ber Erbe vielfach mobifigirt, auch ihrerfeits Störungen erfahren; bie bas ju Brunbe liegenbe Gefet nur ichmer ertennen laffen, und es nothwendig machen, baffelbe burch ben Calcul aus einer großen Ungahl lange forte gefetter Beobachtungen ju enthüllen. Indem man auf biefe Beise guvorderft, eine Angahl folder gu verschiedenen Tagftunben gemachter Thermometerbeobachtungen, in einer Curve conftruirt, und biefe, bie man ale aus vier parabolischen Bogen bestehend erfannt, nun jur Quabratur gebracht, um baburch bie mittlere Tagesmarme und bie Stunden ihres Eintritts ausaufinden, hat fich ergeben: bag unter höheren Breiten biefe mittlere Tagesmarme auf 9 Uhr 13' Morgens fallt; von ba an erft fcneller, bann langfamer fteigt, bis fie gegen 3 Uhr Rache mittage ihr Bochftes erreicht; barauf wieber ichneller, bann langfamer fallend, um 8 Uhr 26' jum zweitenmale bie mittlere Temperatur gewinnt; sofort burch bie Racht hindurch abermal genug zu finden geglaubt, die Umläufe ber vier magnetischen Pole ber Erde, die mit den Polen ber Kalte zusammenfallen, durch die Zahlen 2, 3, 4, 10 auszudrücken, und dabei die Einheit in diesen Zahlen auf 430 Jahre feftzuseten.

So findet also bie gesammte physische Ratur in einem steten Auf und Rieber, Rechts und Links, Bormarts und Rudwarts in allen ihren Rraften und Elementen unermublich fich bewegt; und die Bewegungen, je nach bestimmten Perioden und Rudtehren geordnet und geregelt, burchfreugen fich und verbinden fich wieber je nach anbern Orbnungen und Regeln. bas leben biefer Natur, bas fich tund gibt in biefen Ballungen und Umläufen in bestimmt gewundenen Gurven; es ift ihr Puldschlag und ihr Athemzug; es find bie Sebungen und Nache laffungen ihrer Thätigfeiten, es ift bie Syftole und bie Diaftole bes in ihr schlagenden herzens, die sich barin offenbaren. Zweiartig aber find bie Rrafte, bie biefe Bewegung hervorrufen: binbenbe und lofenbe, beren erfte thetisch gefest als Centripetalfraft, mit ber andern in ber Antithese als Centris fugalfraft, in ber Schwere fich offenbart; mahrend umgefehrt bie fofenbe ale thetisch, mit ber Binbenben ale antithetisch, im Lichtfeuer fich fund geben wird, benen bann im engeren Umfreis Magnetism und Electricität fich einschreiben. Zweierlei Rlus thungen find baher, wie wir gesehen, aus biesen zweiartigen Rraften hervorgegangen: erstene burch bie Gravitation in ihrer birecten Bindung und indirecten lofung Gewirfte, vorzugemeife an ben Mond und bann an bas Körperhafte in ber Soune Ach knupfend; zweitens burch bas Lichtfeuer in birecter Lösung und indirect rudwirfender Bindung hervorgerufene, befonbere von ber Sonne ausgehenb, und nur untergeordnet von ihrem Wieberschein im Monde unterftutt. Die Erde, die ihre Schwere in fich hat, und barin bas Gleichgewicht um ihre Mitte her gefunden; fieht bies gestört, baburch, bag eine Mitte außer ihr fich geltend macht; fle wird vorwiegend lunatisch in ben Bewegungen, Die Die wechselnde Gravitation in ihr Sie hat eben fo ein Gleichgewicht bes Lichtfeuers um ben Beerd beffelben in fich; und burch bie Strömungen, bie ein ihr fremder Becrd in fie bringt, in diesem Gleichgewicht ... :

reichten Rleinsten allmälig wieber fich erhebt. Die Beobachmg, bag gur Beit bes Durchganges bes Monbes burch bie noten Dieselbe Intensität sich schwächt, beutet eben so auf nen monatlichen Umlauf; während in anderen, die begen: bas Größte ber Intensität falle verbunden mit größeren dwantungen auf ben Winter, bas Rleinste aber mit geminrter täglicher Bariation auf ben Sommer, Die jahrliche h flar herausstellt; in noch anderen endlich, die eine jährliche bnahme berfelben bemahren, die Gacularische fich fund geben. Richt minber geben bie periodischen Schwankungen ber abel, je nach Reigung und Abmeichung, Zeugniß über e Abhangigfeit ber magnetischen Erbfraft von ber Bewegung r Himmelskörper. Was zunächst die Erste betrifft, so hat h nämlich ermittelt: bag Morgens um die Stunde, wo bie raft ebbend bei bem Rleinsten ihrer Intensität angelangt, bie eigung ber Rabel ein Gröftes, Abende bagegen ein Rleinftes Für die Abweichung aber hat aus den neuesten Beobache ngen fich ergeben: bag biefelbe Rabel über wie unter ber Erbe einer Tiefe, bis zu ber bie Temperaturveranderungen ber berfläche nicht vorbringen, ihre öftlichfte Ausweichung Morne um 8 Uhr 15' erreicht; bann gegen Beften gurudgehend 2 10 Uhr 30' gur mittleren Declination gelangt, und nun ren Rudgang fortfegend, um 1 Uhr 45' im Größten ihrer eftlichen Abweichung steht. Gie wendet sofort wieder zum sten um, erreicht Abends 6 Uhr 30' jum andernmale bie ichtung mittlerer Abweichung; und geht nach kurzem Stills ind in der Eingeschlagenen weiter fort, bis fie Morgens ht Uhr 15' abermal bei ihrer östlichsten Ausweichung ans Bährend auch hier bie monatliche Bewegung noch r Zeit der Beobachtung sich entzogen, hat dafür die jährliche n fo beutlicher fich ausgesprochen, und es hat fich ergeben: iß während die Nadel ihre östlichste Ausweichung am Morgen 1 Sommer früher als im Winter erreicht, die tägliche Bariaon ihrer Bewegung von ber Wintersonnenwende bis zu ber ed Sommers ftets machsend fich verboppelt. Mas ends h aber bie Gaculare betrifft; fo hat man in ben feit brei ahrhunderten gemachten Beobachtungen ber Radel Grund

~

. Pflangen, immer gespannter ale bie Temperatur ber umgebenben Mebien, von Morgens 10 Uhr bis Rachmittags 3 Uhr ftets bober flieg; bann gegen Abend mahrscheinlich bis zu einem mittleren Grabe fant; und sofort burch die Racht hindurch, wie es fcheint, einem minimum entgegenging, und bied Befet bes Rallens und bes Steigens felbst in tieffter Duntelheit beobachtete. Diefe Bewegung geht alfo ber in ber athmosphärischen Barme, obgleich selbstständig, boch volltommen parallel; und bas Geset ber Ebbungen und Kluthungen herrscht auch in biefem Reiche. Bon ihm aus und mit ihm wird es benn auch ins Thierreich fich verbreiten muffen; in bem barum ebenfalls bie Unwands lungen bes Borgangs und bes Rudgangs, bie es in allen feis nen Gebieten, bis jum Menschen hinauf, burchpulfiren, ber Aufmerksamteit bes Letteren fich nicht entziehen konnen, ba fie hier jum Theil noch schärfer sich ausgewirft. Während Tag um Tag bas leben nun bie lichte, nun bie Schattenfeite herause wenbend, in biefer Zweigahl um fich felber freist; feben wir es zugleich in allen feinen Entwicklungen in ber Siebenzahl, ber Bahl bes Mondes, gegliedert und von ihr beherricht. fiberische Lunationen, jede gleich ber Menstruation gu 4 Bos chen, bauert bie Schwangerschaft beim Menschen; wie bic Brutzeit bes Suhnes 3, die bes Canarienvogels 2 folcher Mochen forbert. Die Stufenleiter bes menschlichen Lebens ift in gleicher Beife in ber Siebengahl ausgewirft; feine gange leibliche Entwicklung, im Bachsthum und allen Lebenscrifen, ift baher an fie geknüpft; mahrend alle Lebensbewegungen, befonbere in ben unteren Spftemen, am meiften bie in bem ber Pfortaber, burch fie beherrscht erscheinen. Richt minber ift bas gesammte Thierreich an ben Jahreslauf, und in ihm an bie Dreigahl und bie Biergahl gebunden. Wie jede Blume ihre Blüthezeit unter einem bestimmten himmelszeichen, und baburch bedingter Lichtstärke findet, von Binteremitte bis gur Sonnenwende hinauf und wieder hinunter; fo ift die Brunftzeit jedes Thiere burch ben Umlauf bes Gestirns geregelt. Die Laufzeit ber höheren Thiere, bas Paaren und Riften ber Bogel, bas Streichen ber Fische, und wieder bie Wanderungen ber Bogel wie ber Bierfüßer: Alles bis an ben Entwicklungsperioden ber

Insecten hinunter, hat seine Ordnung und seine Zeit im Jahrescalender der Natur gefunden; und der Mensch selbst, wenn auch minder enge von diesen Kreisungen umsponnen, fühlt doch beutlich mit steigender Sonne das Leben in sich emporsteigen, wie mit sinkender niedergehen.

Es ift aber neben ber Universalitat bie Rulle bes inneren Lebens im Menschen, bie ihn biefer Abhängigfeit ber tieferen Thierwelt mehr entrudt; auch er erscheint ihr baher verfallen, wenn burch Rrantheit biefe Lebensfülle fich gebunden finbet. Schon ber icharfere Naturfinn früherer Zeiten hatte barüber voller überzeugung bie Gemahr geschafft; und Galenus, wenn er unter ben Griechen querft bie Lehre von ben critischen Las gen, und ihrem Busammenhange mit bem Mondwechsel aufgestellt, hat barin nur bie Resultate früherer Naturanschauung ber agyptischen Priefterargte nach Griechenland hinüber verpflangt. Auch hier haben Beobachtungen in ben tropischen Gegenben, von bem cosmifch geregelten Berlauf aller bortigen Raturerscheinungen, ihren Ausgang nehmenb, querft weiterer Korfchung einen ficheren Grund unterlegen muffen; ehe biefe hoffen burfte, in ber Bermirrung höherer Bonen fich gurechtzus finden. Dort im Drient wie im Occident und allüberall haben bie europäischen Arzte, Gillespin und Jackson auf Jamaica, Balfour in Oftindien, Undere wieder anderwarts, bei ben Ginbeimischen aller Stanbe und Raften und im Bolte felbft, bie Lehre vom Einfluß bes Monbes auf ben menschlichen Rorper als entschiedene Wahrheit anerkannt vorgefunden. Schon ber Umftanb, daß auch ihnen jeber Mondeswechsel Schaaren neuer Rranten zugeführt, mußte ben Betroffenen bie Überzeugung von ber Wahrheit biefer Unnahme nahe legen. Die inneren Bemegungen, Die im ordentlichen Berlaufe bes lebens, bas feine Sonnenfraft und Mondfraft in fich felber hat, als geregelte Lebensverrichtungen verlaufen, und bie Ginfluffe ber außeren Influens gen burch ihre Gegenwirkung abweisen, vermögen bas im frankhaften Buftanbe, wenn biefe einwohnenden Rrafte fich geschwächt und gebrochen finden, feineswege fürder mehr. Die übermächtig gewordenen außeren Rrafte fchneiben baher in bas Innere ein, und fegen, eines Theils bes leiblichen Stoffes fich bemeisternb, und ihn in bas Rrantheitsgift umwandelnb, falfche Centra in ben Organism; um die nun falsche, ungefunde Bes wegungen, nach bem Topus ber cosmischen geregelt, ihren Ablauf halten, und bas leben fieberhaft in Ebbungen und Fluthungen bewegen. Balfour vorzüglich hat barüber in Bengalen tiefer eingehende Beobachtungen angestellt, und ihre Refultate am Anfange bes achten Bandes ber Asiatic Researches mitgetheilt. Rachbem er eine paroxysmale Disposition,bie ba bei gleichmäßig anregender außerer Urfache, nach Berschiedenheit ihrer Entwicklung, ju mehr ober minder heftigen Rieberanfällen bisponirt, - unterschieden von ber critischen Disposition, die eben fo verschiedenartig, nach bem Grabe ihrer Reife, auf die Losung der Rrantheit brangt, stellt er als Ergebniß seiner Erfahrung auf: daß bei voller Dispos fition ber erften Urt die verbundene Wirfung von Sonne und Mond Parorysmen hervorruft, die, von 12 gu 12 Stunden erscheinend, im vollfommenen Typus mit ben Bewegungen bes Meeres jufammenfallen; mahrend bei fchmacherer Dispofition die Anfalle in unvollkommenem Typus nur mit je ber zweiten, britten, vierten ober noch ferneren Erregung bes Elemente jusammengehen. Fieber jeglicher Urt, tagliche intermittirende Tertiane und Quartane gehören inegesammt biefen beiben Typen an, und fügen fich ihrer Ordnung. Zum andern hat er gefunden: daß die Parorysmen vorherrschend in der Kluthzeit eintreten, und mit ihrer Bunahme an Beftigfeit steigen; mahrend die Erifen fich vorzugemeise an die Ebben . binden. Dadurch geschieht es, daß die verschiedenen Rieberarten auch verschiedenartig, je nach ihrer Dauer fich begränzen; inbem die wachsende Gewalt ber Gestirne, verbunden mit ber franthaften Unlage fie hervorgerufen; bie fintende aber, gufammentreffend mit der machsenden, critischen Disposition, fie zu ihrem Schluß gebracht. Diefelbe Beobachtung hat benn auch ausgemittelt: daß einerseits zur Zeit der Rachtgleichen, andererseits bei ber Erbnahe bes Gestirns, bie Macht beffelben, Parorysmen hervorzurufen oder durch Erisen zu beendigen, größer ift, als in ben Sonnenwenden und ben Erbfernen: fo bag alfo Springfluthen und die Rippebben, als Ausbruck ihrer

n und kleinsten Wirksamkeit auch auf ben Organism, sich :en. Richt blos auf die Fieber beschränken sich aber diese se; sie verbreiten sich auf alle Krankheiten, die, wenn sie in die höheren Systeme sich entwickeln, doch in den schen ihren Heerd und ihre Mitte haben. So ist es indere ere die Epilepsie, bei der man gefunden: daß sie regelalle Monate, an demselben Tage des Mondlaufs, neuen gemacht; dessen Stunde oft die des ersten Ausbruchs der heit gewesen.

n allen biesen Wirkungen ift bie bes Monbes bie poriende: er ift alfo bas Thetischbinbenbe, mas hauptfächlich Bindung bes Lebens eingreifend; und indem es ben Gininer extravitalen Mitte in ihr geltenb macht, bas Gleiche it um feinen Schwerpunkt ber aufhebt; bie geordnete auna um benfelben her in zwei Richtungen, je nach größerer ng und lösung, gersegend; bie umeinander in bestimmter eintretend, ben Wechsel von Frost und hite in biefer on Rrantheiten bedingen. Wie hier die thetische Bindung erscht, so wird in einer andern Claffe tranthafter Affec. : Die thetische Rosung vorwiegend erscheinen; und biefe n Dann eben fo fenntlich an die Sonne und ben Jahreslauf ben ericheinen. Solche Rrantheiten werben bann porbeife die Lungen zu ihrem Beerbe haben; weil in ihnen Die Luft hauptfächlich ber Berfehr mit bem Meltfeuer ttelt wird; mahrend bie vitale Bindung vorzüglich burch marischen Ganglien und bas Pfortaberspftem mit ber Welts na zusammengeht. Daher ist leicht erklärlich, warum nentzundungen mehr bem Binter, Entzundungen ber mehr bem Sommer angehören; warum manche Arten ber ien mehr mit ber einen, andere enger mit ber anderen Beit aufammenhängen, und fo viel Undered. Die erfte ger Ubel wird man baber füglich mit bem Ramen ber bluchten, bie andere mit bem ber Sonnensuchten bezeichnen n: beibe machen bas in fich centrirte leben vom Leibe her rifch: indem jene Mondbrude in feinen Berlauf eintragen, es je nach bem Sonnenstande in seinen Spannungen poen.

Aber nicht blos von Augen herein wird bas Leben in fol der Beife von ben Gestirnen angesprochen; es tann auch von Innen heraus, ihnen fich hingebend, ober auch burch Unlage mit ihnen in Concordang verfett, in ihren Bann gerathen; und nun fich in fie mit aller Macht bes Affects versenkenb, in bie Befeffenheit burch fie gerathen. In diefen Lebensgebieten bilben fich natürlich alle Berhältniffe nach ber bort herrschenben Sombolit ins Lebendige ein; die phyfifchen Rrafte werben gottliche herrscher in ber Raturtiefe; Sonne und Mond gebieten als Baal und Baaltie, Belius und Gelene in früherer, Apollo und Artemis in fpaterer Zeit in ben himmelshöhen; und indem fie burch bas Band bes Naturglaubens mit bem Menschengeschlechte fich aufs engste verbunden finden, wird ber Bug ber Schwere, ber bie Maffen gegeneinander bewegt, jum geiftigen Rapporte; bas ihnen entstromenbe Licht aber jum Gefichte, mahrend bie ihm verbundene Barme in ber orgiaftischen Begeifterung glüht. Die cosmifche Lotus, die nach indifchen Unschauungen auf ben Wäffern ber Tiefe schwimmend, im Rrang ber Bluthenfrone ben irdifden Fruchtfnoten bergend befchließt, bebt von ba in ben beiben Gestirnen Diftill und Anthere gu ben himmelbhöhen; und in feinen Raumen geschieht nun im Lichts faamen die große Befruchtung, die bann gur Erbe niebergebt. um in ihr getragen zu werden und ausgeboren, wenn bie bagu ausgemeffene Beit abgelaufen. Baal ift alfo ber große Befage mer, ber leben, und lichtgeber; Baaltis bie Empfangenbe, Beschließende, Stoffgebende; Die Begerin und Pflegerin, Die ba als Lucina in Milde niederscheinend, gede Frucht im Mutterschoof ber Erbe burch ben Rreislauf ber Monde leitet, und fie mohlgezeitigt jum Licht und Leben führt. Wie bann aber auch alles Leben ein fortbauernd Insichhineinzeugen ift, fo find beibe auch, wie Geber, fo auch heger und Erhalter alles Lebens in ber Leitung biefes Zeugungewertes; aber fie find auch feine Berftorer, wenn bie Beit abgelaufen, ober wenn ihr Born vor ber Beit ben Kaben burchschneibet. Apollo, der als Bater des Beilgottes felbst Beilfünstler ift, und mit bem Strahlenpfeil bas Drachengewurm ber Seuchen im Pfuhl erlegt; entfendet auch wieder Rrantheitspfeile von feinem

Bogen; wahrend bieselbe pflegende, hatende Artemis, wenn garnend und unhold, als hecate mit ihren hunden die ihr Berhaften als Nachtwandler hest; als Mene Manien und Irrwahn, als Mond Mondsucht sendet, und die Frauen mit weiblichen Krantheiten schlägt; daß sie darum, weil höherer Fägung heimgefallen, von der Artemis Getroffene, profaisch vom Monde Behaftete genannt werden. 1)

So machtige, einflugreiche Gewalten muffen nun in ihrer Milbe bem Gefchlechte gewonnen, in ihrem Borne ihm gefühnt werben; und bagu bedarf es folder, die mit ihnen in einem Diesen muffen Gesichte von ben engeren Berbanbe fteben. Berborgenen au. Theile werben, bamit fie ihren Bunfch und Millen verfteben; fie muffen zu ihnen in einen activen Rape port gestellt erscheinen, bamit sie in ihm von ben himmlischen bewegt, fie hinwiederum zu bewegen und freundlich zu ftimmen vermögen. Geber alfo nach ber einen Geite, Magier nach ber anbern, find es fohin Priefter, bie ihrem Dienfte Ach bingegeben. Sie haben aber ben Beruf bagu, und amar im Raturdienfte von Rechtewegen, burch Unlage und von Ratur. Sie find bann von ben Göttern felbst erforen, ju ihrem Dienst geboren, und ihre Gendung hat in einer natürlichen Begunftis gung, und einem an ihre Beburt gefnüpften Borrecht ihren Grund; Borrechte und Begunftigungen, die überall im Ratur. verband fich zeigen, und burch die z. B. bas Gifen porzuge. meife aum Magnetism, ber Tourmalin gur Glectricitat gemenbet fteht. Golde Priefter, die in folder Beife mit ber Sonne und bem Lichtfeuer im Rapporte ftehen, begrunden bie Geschlechter priesterlicher Sonnenfinder und Apollo's Diener: bie aber mehr innerlich bem Monde zugethan erscheinen, und bem Mondauge geöffnet, geben bie Burgel ber Monbfinber. bie besonders unter ben Frauen in ihren Geschlechtern fich aus-Da solche Raturgaben, wenn auch in früheren gebreitet. Beiten und unter manchen Bolferftammen haufiger, boch überall frarfam fich vertheilen; bas Bedürfnig aber allermarte fie forbert: fo muß barauf gebacht werben, auch Anbere als Golde.

<sup>1)</sup> Ereuger Symbolit und Mythologie. II. Ausg. II. Th. p. 170. Sirres, driftl. Myfit. 111.

bie in ber Geburt ichon ihre Senbung erlangt, burch ascetische Bereitung für die Ginfluffe ber Raturgewalten empfanglich gu ftimmen. Solche erlangen bann von ben Privilegirten ber Ratur, ben eigentlichen Sonnenkindern, wie ber Mond fein Licht, fo imtiefften Grunde die Erleuchtung; und es bilben fich in biefer Schule nun Begeisterte in Schaaren; ber Abgrund wundersamer Gefühle, Affecte, Ahnungen und Regungen, Die bas menschliche Berg in fich beschließt, ift entflegelt und aufgethan; und bie Rreigegebenen fleigen nun an, und bemeiftern fich bes hoberen Menschen. Wenn ann im Frühling mit fteigender Sonne alle Lebensbrunnen fich von Neuem füllen, und bie phrygische Dries fterschaft bie Bermählung bes in Attis incarnirten Gestirns mit ber Bergmutter Cybele feiert; bann bonnern bie Paufen, Cymbeln raufchen, und ber Raturgeift, beffen Stimme wie aus weiter Ferne im Rufe bes hornes in phrygischer Beise ben Bellenschlag ber Affecte in ben Gemuthern regt, und bie Ergriffenen gur Reftraferei auffturmt, treibt fie gum wilben Baffentange, ber im Rhythmus jener Springfluthungen bewegt, ben Rreislauf ber Gestirne nachbilbet. Wenn aber bann im Berbste die finkende Sonne ermattet, und die nahende Binternacht mit Erlöschen fie bebroht; bann flagt bie phonizische Priefterschaft in weicher Rührung, von Flotenlaut getragen, bie Berwundung, bas Siechthum und ben Tod ihres Abonis.

So ist es unter wechselnden Formen durch den orgiastischen Raturdienst des Heidenthums ergangen; und so weit ausgestreitet und tief einschneidend haben diese Zustände sich erwiesen: daß das Alterthum in ihnen eine volle Lebenshälfte, die nächtliche Kehrseite desselben, in Thätigkeit versetzt erkannte. Ja es hat ihr sogar den Borzug vor der lichten eingeräumt, was Plato im Phädros in den Worten: "denn viel vortrefflicher ist auch, nach dem Zeugnisse der Alten, ein göttlicher Wahnsinn, als eine blos menschliche Besonnenheit," ausgedrückt. Und es ist nicht etwa ein Ergebnis späterer Berwilderung gewesen, wie moderne Verstandesnüchternheit die wildfremde, unbegreifslich gewordene Erscheinung sich kümmerlich zu deuten versucht; sondern die ältesten Zeiten haben sich schon der Sache vollsommen kundig erwiesen, und die uralten Vedas haben sich, wie Win-

bifcmann vortrefflich gezeigt, I) darüber schon Rechenschaft gu geben versucht. Im Anblide ber magischen Gewalt, bie bie Sonne als Chorführerin himmlischer Gestirne in ihrem ganzen Umfreis übt, ift bie Ahnung in ihnen aufgestiegen: in ihr fen bas Centrum aller fichtbaren Existeng, und in biesem bie Pforte jum Unfichtbaren verborgen. Darum wird gefagt von ibr: fie fen bas beilige Reuer in Mitte ber himmlischen Belt: Urfprung ber Beisheit und bes Berftanbes, Grund aller Rotionen, Quell des Lebens, bem alle Lebendigen entquollen, und an bem fie wieder kehren; "weil fie (wie der Prasna Upanischad fagt) mit ben Strahlen, bie fie ausgelaffen, Alles von allen Beltgegenden an sich zieht, und so das Haus ber angezogenen Seelen wird." In alle Dinge ift ihr Licht burch seine Macht eingebrungen, und ift innerlich in ihrer Mitte verborgen; Die gange Belt ift in ihm offenbar geworden; es lebt in Allem, was fich bewegt und nicht bewegt. Dies ihr licht ift aber licht bes Berrn, Richt Brahma bes Schöpfere, bas in ihr nur vor Allem jur Sichtbarfeit gelangt; und in ihrem Glanze in feiner Berrlichfeit erscheinend, nur ben Beiftern ju Liebe lobernd 'und leuchtend, durch fie als feinen Lichtboten die Welt umwandelt; und aller Beifter Berfe vollbringend, Saupt und Erzeuger aller Dinge, felbst bem Abgrund bes herrn Macht verfündet. Brahma ift ber große Leuchtende in ber Sonne; in ihm ift fle Alles geworben, aud Beba, wie die Beba's wieder Sonne. Alfo bas Centrum bes Lebens ber Welt, ift ihr bem Erzeuger als Gebährende bie himmlische Erde, ber Mond, beigesellt; bamit Beide in Joga ber Ginigung, (conjugium) in überirdischer Che miteinander verbunden fenen. nun ber Batte bas besaamende Lichtfeuer in sich beschlossen balt; fo hat die Battin Amrita bas Lichtmaffer bes Lebens und ber Unsterblichfeit in fich gesammelt; und ben in ber Conjunction, im Unhauch Pranas ber Luft, empfangenen Lichte teim in biesem Lichtwasser als bem Stoffischen weiblich gestal-

١

<sup>1)</sup> Borguglich in der zweiten und dritten Abtheilung feiner Philosophie im Fortgang der Beltgeschichte.

tend und beleibend, strahlt sie was sie empfangen, in der Dpposition wieder mainilich, als Bollmond, der gleichfalls in Joga mit ihr verbundenen Erde zu. Brahma, von dem die Sonne mit ihrem Lichtfeuer, der Mond mit dem Lebenswasser, und der Anhauch beider ausgegangen; ist es aber, der durch die Eine die Werke der Geister am Tage lenkend, in der Racht aber im Andern sich spiegelnd, und in ihm wiederscheinend, das Auge nie abwendet von ihren Lebensgeschicken.

Die Sonne ist aber bas heilige Keuer, worin Brahma fich als bas hochste Opfer barbringt. Wer nun von Brahma Erleuchtung und Befreiung von ben Banben ber irbifchen Schwere, und aus bem Rege ber Luft und bes Leibes hofft, und gur Sonne flieht, ber gelangt ju ihrer Unschauung; ergriffen von ihrem herrlichen Strahl, und von ihm burchbrungen, wird ihr Licht ihm überall gegenwärtig, er bem Lichte. Sprechend in fich felber: ber große, leuchtenbe, schaffende Beift, ber in ber Sonne ift, ber bin ich! wirb er felbft biefer Beift, und in ihm Licht und Sonne; er hat ben Weg zur Welt des strahlenden Lichts gefunden. Die Sonne, die Alles fieht und vernimmt, hat ihre Sehfraft auch ihrem Berehrer mitgetheilt; bas gunbenbe Lichtgestirn hat bas irbifche Leben' in ihm mit feinem Lichtfeuer entflammt, und es felbstleuchtenb gemacht, und ift ihm also Ursache aller Erkenntnig geworden; und indem es mit magischem Zuge ihn unwiderstehlich ergriffen und emporgehoben, hat es ihm im Aufschwunge bes Lebens Befreiung von irdischen Banden gegeben. Bom Bergen aus ift ein Solcher in die Joga oder Einigung mit der Sonne eingegangen, die auf bem Strahlenwege ihres Lichtes ju jenem unsterblichen Beifte führend , burch ihre Pforte jum Unfichtbaren ihn geleis tet, und die verlorene Berrichaft ihm wieder gewährt. Golche, bie also sonnenfräftigen Auges tief in ben Rapport mit ber Sonne fich verschlungen finden, find nun Sonnentinder Aus Brahma's Munde ihren Ausgang nehvom Sause her. mend, und fein Sonnenlicht in ihrem herzen bergend, find fle als Gelbstleuchtende, Brahmanen, in die Welt ber Finfterniß hineingeboren. Das find nun jene großgeistige Rifchis ber erften Beit; fie, bie gebandigten Bergens, freudlos und

lebled, burch bie Geburt berufene Seber, bem Lichtmeer entfliegen, und jum Deerbe bes heiligen Weltfeners hinaufgezogen, im Buge bes Gestirnes Befreiung erlangt; in feinem Lichte aber, bas ihnen wirtfame Urfache ber Erfenntniß ik. Alles geworben, auch Alles sehen, und Sonnenoratel sprechen. Sicht ift ihnen baber vom Licht gefommen; und baburch, baf Se bas perfonliche Beifteblicht, bas in ber Bergmitte leuchtet, in ber Joga mit Brahma bem Lichte ber Lichter geeinigt haben, feben fie in ihm erwachend fich felber, und tonnen bie Bent umfaffen. Die aber nun bie Sonne mit bem Monbe, bem welblichen Gefterne, in mpftischer Einfaung conjugirt, unmittelbar bren wieber mit ihr in Joga verbundenen Abfommen fich mittheilt; fo tann biefer Rapport awischen bem Lichtgeftirn und andern mehr Imarifchen Raturen, auch mittelbar burch ben Mond, wenn biefer in ber Oppofition mannlich auf die Erbe niederwirft, geschehen. Deux womit fich irgend jemand in Joga einigt, bas wirb er: wer also fich in bes Mondes Zug vertiefend, ihm fich hingibt, Der wird Mondgestalt gewinnen; wer in ben Geift, ber in feinem Lichte leuchtet, ben eigenen leuchtenben Geift einführt; ber wird mondartig leuchtend, und Mondesweisheit wird ihm, bem Mondgebornen, gegeben. Sie bilben allesammt bann bas Beschlecht der Mondfinder unter ben Brahmanen, bas in ber Orbnung ber Zeiten junachst ben Sonnenkindern folgend, monbartig geworben, bas Berg mit ber Leuchte ber Racht in Rapport gefett.

So ist es um biesen Dienst ber himmelslichter, ber Sabbaoth, beschaffen, die das irdische Leben in ihrem magischen Zuge ergreisend, es unwiderstehlich an sich ziehen, daß es in Andachtsgluth entzündet, sich Brahma hinopfert; wie bieser selbst in ihrem heiligen Feuer sich als das höchste Opfer darbringt. Daraus ist dann der Sonnencultus, Mondbienst und Planeten, und Sternendienst des Sabaism's hervorgegangen, der mit enthusiastischer Begeisterung in den leicht erregbaren Gemüthern der früheren Zeiten sich geseiert. Bom Lebenscentrum zum Weltcentrum knüpft unauslöschliche Sehnsucht nach dem astralischen Leben das engste Band; der Gebundene gibt sich gern und willig dem Liebeszuge hin, und läst sich von dem

machtig wirksamen Rapport beherrschen; bamit er entweber im croftallhellen, filberflaren Lebensmaffer bes Mondes ben unerfattlichen Durft stille; ober aus bem Sonnenbecher ben Lichtrausch fich antrinte, und verzückt in ber Rulle bes Lichtes gur Sonnenherrlichfeit gelange. Das herz also selbst gestirns artia geworben, will mit ihnen, wie mit feines Gleichen vertehren; und fühlt, wie es naber fich zu ihnen brangt, um fo tiefer in ihre Banden fich verstridt. In seiner Guchtigfeit feinfühlend, und für bas Bartefte leicht erregbar geworben, wird es von jedem Wechsel, ber fle betrifft, vernehmlich berührt, und findet in alle ihre Umläufe fich verflochten. Die Kortschritte bes Sonnenherrn auf feiner Lichtbahn burch bie Sternenhauser, er fühlt fie Alle mit in seinem Tief. innersten, und hilft ihm feine Rampfe ftreiten mit ben Dachten ber Kinfterniß; trauernd wenn biefe übermachtig nach ber Berbstgleiche sein Strahlenhaar verfürzen, frohlodenb wenn er im Frühlingsanfang ihnen fich entringend, wieder in neuer herrlichkeit aufsteigt. Eben fo spiegeln fich bei ben Que natischen im andern Lebensbrennpunkt bie Mondesphafen, daß auch in ihnen Bolleben burch bas abnehmende Licht zum Reuleben übergeht, und bann wieder mit ber machsenden Mondeds fichel burch bas andere Biertel ansteigt. Bei Beiben wird alfo von Innen hervor bas leben, und von ihm aus bas höhere Seelische, burch die Macht ber Intention bifferengiirt und polarisirt, und bie ruhige Schwebe psychischer Bewegungen, nach zweien Richtungen getheilt, in Ebbungen und Rluthungen hinab und hinaufgetrieben; mahrend bas Alles, bei ben phyfischen Influenzen ber Gestirne, mehr von Außen herein gefommen, und baher auch äußerlich burchgemacht und bezwungen werben In Mitte ber Sternanbeter calculiren also biese lunatischen Sternseher, nicht etwa die Gegenscheine und Conjunctionen, und die Quabraturen bes Mondes; sondern fie fühlen sie innerlich in jenen Bindungen und Lösungen, die der Rapport mit ber Schwere bes Gestirns in ihrem Leben wirft; wie die folarischen Seher, die steigende und finkende Sonnenfraft im Rapport mit ihrem Lichtfeuer, an ber eigenen machsenben und abnehmenden inneren Strahlung leicht abzunchmen

vermögen. Beibe alfo leben in ihrer Raturbezauberung in Baheholt die Aftronomie, und schöpfen in solcher Beise aus ben Gestirnen Orafel, und vollbringen in ihnen magische Birbingen; ihr Erlebtes babei nicht etwa in algebralschen Formeln fassend, sonbern es als Mythe andsprechend.

And in unfern Tagen warben wir gang Abnliches wieberfebren feben, batte nicht bas Chriftenthum biefem Sternendienft ein fitr allemal ein Enbe gemacht. Denn die Sucht m ben Geftirnen besteht vor wie nach in einzelnen Raturen, wie fich in ber meneften Zeit noch an ber Rhabbomantin vom Bobenfes, von der weiter unten umftaublicher bie Rebe fenn wird, and aswiefen. Un ihre Ringer fnüpfte fich nach ihrer Andfage ein Rapport mit ben himmeletorpern, ber fich ihr, wie es scheint, bei der Aufmerksamkeit, die der Comet von 1811 erregte, entdeckte. Die Finger freckten fich ihr ober bengten fich, wenn fie bamit gegen einen Planeten ober Kirkern bentete. Go wurde ber Danmen ihr vom Monde, am stärtsten, wenn er voll war, am gezogen, von Jupiter, Mars und Benus aber abgeftoffen. Der Beigefinger wurde vom Rordpole angezogen, vom Subpole abgeftogen, was umgekehrt beim Ringfinger ber Kall gewesen. Der Mittelfinger wurde eingebogen durch Firsterne: namentlich ben Sirius, bie beiben in ben Zwillingen, ben Albebarran und alle Sterne erfter und zweiter Große; mahrend ber Rleinfinger im Rapporte mit ber Sonne und bem Cometen ftanb. Die himmeleforper wirften nach ihrem Untergange umgefehrt, wie wenn fe über dem Borigonte ftanden; die Sonne, die 3. B. bei Laggeit ben fleinen Finger ftrecte, bog ihn bann ein. 1) Bichofte, ber biefe Angaben zu prufen fich vorgefest, verbullte ihr eines Morgens, als ber Morgennebel noch alle Ge genstände vor ben Fenstern bedectte, die Augen mit einem Tuche; führte fie bann eine Weile nach allen Richtungen umber, um Ke über die Lage der Weltgegenden irre zu machen, und ließ fle bann plöglich stehen, sie auffordernd, den Stand bes Polarfterns anzugeben. Sie erhob ben Urm mit ausgestrectem Fin, ger, mahrend fie fich langfam herumbrehte, nach und nach

<sup>1)</sup> Ins. Jahrg. 1818. p. 145.

immer hoher; und es war babei an einem ber ausgestrecten Kinger, mahrend fle bie andern eingeschlagen, ein frampfhaftes. Buden zu bemerten. Sie hielt endlich ben Ringer genau nach ber Gegend bes Polarsternes hingerichtet. Gin Compag, ben man unterbeffen in ber Stille herbeigebracht, bestätigte bie Abnliche Erregbarteit für bie Richtigfeit ber Stellung. 1) Einfluffe ber Sonne und bes Mondes zeichnete auch bie Sebes rin von Prevorst aus. An trüben sonnenlosen Tagen war ihr natürlicher ju Duthe als an hellen; ichon Vortritt und Rudtritt einer Bolte stimmte fle in folder Beise um. Alltäglich zwei Stunden vor und nach bem Durchgange bes Gestirnes burch ben Meribian, mar es ihr am fonderbarften. Die Gegenstände fah fie bann tiefer und mit Schwindel wie in einem Abgrunde liegen, die Menschen babei oft nur wie Bruftbilber. Ihren eigenen Körper fühlte fie babei nicht; bewegte fie ben Arm, bann wurde er ihr noch leichter und leerer, aber mit einem widrigen Gefühle verbunden. Dann fühlte fie Rlemmen, Stechen und Schneiben nicht, wohl aber einen Druck im hintertopfe und ben Schläfen. Eben fo stieg vom furzesten Tage bis jum langsten bie Unruhe in ben Merven, und ihr unnaturlicher Zustand; aber am Tage ber Sonnenwende fuhr es ihr jedesmal in ben Magen, ale murbe es ihr jest gang ruhig. Es schien ihr, ale brebe fich eine runde Stelle im Magen und im fleinen Behirne berum, und von biesen zwei Buntten lief alebann eine Ruhe burch ben gangen Rorper. Der Schwindel verschwand; es schien ihr, fie tomme in eine andere Welt, fie fah Alles nicht mehr fo angstlich an, und nahm nun von ba bis jum Januar an Gefundheit ju. Der Mond, wenn fie ihn anfah, erregte bas Gefühl von Traurigfeit, Ralte und Schauer, und gab ihr, aber wie fie fagte burch bie Sonne, nur fo lange fle ihn anfah, die Menstruation; die, wenn fie fich gegen Abend legte, so daß Sonne und Monde in der Achse ihres Leibes gingen, ohne Nachlaß fortbauerte, bei ber Lage nach Guben aber regelmäßig murbe. 2).

<sup>1)</sup> Überlieferungen gur Gefchichte unferer Beit Jahrg. 1818. p. 384.

<sup>2)</sup> Die Seherin von Prevorft. 1te Ausg. I. p. 133.

bifcmann vortrefflich gezeigt, I) barüber schon Rechenschaft en geben versucht. Im Anblide ber magischen Gewalt, bie bie Sonne als Chorführerin himmlischer Gestirne in ihrem gangen Umfreis übt, ift die Ahnung in ihnen aufgestiegen: in ihr fen bas Centrum aller fichtbaren Erifteng, und in biefem bie Pforte zum Unfichtbaren verborgen. Darum wird gefagt von ibr: fe fen bas beilige Reuer in Mitte ber himmlischen Welt; Urfprung ber Weisheit und bes Berftandes, Grund aller Rotionen, Quell bes lebens, bem alle Lebendigen entquollen, und an bem fie wieber fehren; "weil fie (wie ber Prasna Upanifchab fagt) mit ben Strahlen, bie fle ausgelaffen, Alles von allen Beltgegenden an fich zieht, und fo bas Saus ber angezogenen In alle Dinge ift ihr Licht burch seine Macht eingebrungen, und ift innerlich in ihrer Mitte verborgen; Die gange Belt ift in ihm offenbar geworden; es lebt in Allem, was fich bewegt und nicht bewegt. Dies ihr licht ift aber licht bes Berrn, Richt Brahma bes Schöpfere, bas in ihr nur vor Allem jur Sichtbarfeit gelangt; und in ihrem Glange in feiner Berrlichfeit erscheinend, nur ben Beiftern ju Liebe lobernd 'und leuchtend, burch fie als feinen Lichtboten bie Welt umwandelt; und aller Beifter Berte vollbringend, Saupt und Erzeuger aller Dinge, felbst bem Abgrund bes herrn Macht verfündet. Brahma ist ber große Leuchtenbe in ber Sonne; in ihm ift fie Alles geworden, auch Beda, wie die Beda's wieder Also bas Centrum bes Lebens ber Welt, ift ihr bem Erzeuger als Gebährenbe bie himmlische Erde, ber Mond, beigesellt; bamit Beide in Joga ber Ginigung, (conjugium) in überirbischer Che miteinander verbunden fenen. Und wie nun ber Gatte bas besaamende Lichtfeuer in sich beschloffen balt; fo hat die Gattin Amrita bas Lichtwaffer bes Lebens und ber Unsterblichfeit in fich gesammelt; und ben in ber Conjunction, im Unhauch Pranas ber Luft, empfangenen Lichts teim in diesem Lichtwasser als dem Stoffischen weiblich gestal-

t

<sup>1)</sup> Borguglich in der zweiten und dritten Abtheilung feiner Philosophie im Fortgang der Beltgeschichte.

186

Das Durchfeben und Durchfühlen irbifder Gubftangen.

Die nachste bieser Formen, Die sich bietet, ist jene, Die fich an bas eigens jum Durchschanen gestimmte Auge gewiffer Personen fnupft. Gin so geartetes Auge ift unter Andern bemen gegeben, bie bie Spanier Zahuri's nennen, und beren Einen, Anabe bamals noch, Delrio 1575 in Mabrid gefannt. 1) Diefe feben, nach ibm und bem gemeinen Glauben in Spanien, Alles, was die Erbe in ihrem Schoofe beschließt: Wasserabern und Metallichape und Erzgange, judem die Leichen in ihren Steinfärgen. Sie fagen: bies ihr Schauen fen auf bestimmte Rage, Mittwoch und Sonnabend, beschränft; und erscheinen babei außerlich burch eine auffallende Rothe ber Augen ausgezeichet. Eine folche Bahoua mar auch jene Donna Debegache in Liffabon, bie bis ju großen Tiefen hinunter bie Baffer in ber Erbe fab; und bem bamaligen Ronige von Portugal, in Folge biefer Sabe, zu einem neuen Gebaube bie nothigen Wafferquellen entbectte. Sie gab jebesmal, fo genau es mit ben Mugen fich abschähen lief, die Tiefe an, in ber bie Quellen gingen; begeichnete bie Karben ber Erdschichten, Die fich bis zu ihnen binab einander folgten; bestimmte ben großeren ober geringeren Reichthum ber Abern, ihr Streichen und ihre Berbindungen; und das Alles befand fich bann bei ber Untersuchung in ber Bahrheit, wie fie es angegeben. Eben fo burchschaute fie bie verborgenften Winkel in ben Saufern, und entbedte leicht in ihnen verborgenes ober gestohlenes But. Als fie einft, über ein fleines Gebirge fahrend, jufallig aus bem Bagen blidte; fah fle breißig Rug tief unter ber Erbe, ein mit schönen Arbeiten geziertes Denfmal bes Alterthums, bas wirflich an ber bezeich. neten Stelle fich gefunden, als ber hof nachgraben laffen. Eben fo blidte fie in bas Innere bes menschlichen Rorpers; fah bas Blut in ben Abern fliegen, bie Berbauung vor fich gehen, ben Milchsaft fich bilben, und Alles, mas fonft noch in

<sup>1)</sup> Disquis. mag. L. I. c. IV. p. 24.

leiblos, burch bie Geburt berufene Seher, bem Lichtmeer entfliegen, und jum Beerbe bes heiligen Beltfeuers hinaufgezogen, -im Buge bes Geftirnes Befreiung erlangt; in feis nem Lichte aber, bas ihnen wirkfame Urfache ber Erkenntniß ift, Alles geworben, auch Alles feben, und Connenoratel fprechen. Licht ift ihnen baher vom licht gefommen; und baburch, bag fe bas perfonliche Beifteslicht, bas in ber Bergmitte leuchtet, in ber Joga mit Brahma bem Lichte ber Lichter geeinigt haben, feben fie in ihm erwachend fich felber, und fonnen bie Welt umfaffen. Wie aber nun bie Sonne mit bem Monde, bem weiblichen Gestirne, in myftischer Einigung conjugirt, unmittelbar ihren wieder mit ihr in Joga verbundenen Abkommen fich mittheilt: fo tann biefer Rapport awischen bem Lichtgestirn und anbern mehr Innarischen Raturen, auch mittelbar burch ben Mond, wenn bieser in ber Opposition mannlich auf bie Erbe niebermirtt, geschehen. Denn womit fich irgend jemand in Joga einigt, bas wird er; wer also fich in bes Mondes Zug vertiefend, ihm fich hingibt, ber wird Mondgestalt gewinnen; wer in ben Beift, ber in feinem Lichte leuchtet, ben eigenen leuchtenben Beift einführt; ber wird mondartig leuchtend, und Mondesweisheit wird ihm, bem Mondgebornen, gegeben. Sie bilben allesammt bann bas Geschlecht ber Mondfinder unter ben Brahmanen, bas in ber Ordnung ber Zeiten junachst ben Sonnenkindern folgend, monbartig geworben, bas Berg mit ber Leuchte ber Racht in Rapport gefett.

So ist es um biesen Dienst ber himmelslichter, ber Sabbaoth, beschaffen, die das irdische Leben in ihrem magischen Zuge ergreisend, es unwiderstehlich an sich ziehen, daß es in Andachtsgluth entzündet, sich Brahma hinopfert; wie dieser selbst in ihrem heiligen Feuer sich als das höchste Opfer darbringt. Daraus ist dann der Sonnencultus, Monddienst und Planeten, und Sternendienst des Sabaism's hervorgegangen, der mit enthusaltischer Begeisterung in den leicht erregbaren Gemüthern der früheren Zeiten sich geseiert. Bom Lebenscentrum zum Weltcentrum knüpft unauslöschliche Sehnsucht nach dem astralischen Leben das engste Band; der Gebundene gibt sich gern und willig dem Liebeszuge hin, und läst sich von dem

erkennen macht. Es ist basselbe Licht, bas bem Auge bes Rais sers Tiberius einwohnend, es in der Finsterniß zugleich sehend und sichtbar machte; und, wie so viel Anderes in seinem Leben, seine nahe Verwandtschaft mit dem Ratengeschlecht aus beutete.

Diefen Durch fehern ber Materie fchließen fich nun gw nachft ihre Durchfühler an. Wenn es bei jenen bas Muge ift, bem bas gesteigerte Bermogen einwohnt; bann wirb es bei biesen neben ben tieferen Sinnen, bas bem unteren Leben eine gegebene Gesammtgefühl fenn; bas innerlich gehöht, und bamit burchwirtbarer geworben, bie eigenen, und fo auch bie außeren Bullen, mit benen bie Naturfrafte fich umfleiben, burchbricht, und bie innen verborgenen herausfühlt. Die guße, mit bem was unter ihnen ift, im nachften Bertehre, fcheinen babei, wie die Sande bie Betaftniff, fo biefen Lebenssinn gu vermitteln; die von ihnen zugeleiteten Gindrude aber werben in ben Sonnengeflechten bas nachste fie einigende Gensorium finden. So wird es fich begeben, bag Solche, benen biefe Stimmung als Anlage zugetheilt ift, wenn fie über Bafferabern, Rohlenlager, Erzgange, Salzstede binfchreiten, auf eigenthumliche Art in ben mit jenem Beerbe junachst verbundenen Organen fich afficirt fühlen: eine Affection, die von ber Fußsohle unten bis jum Scheitel hinansteigt, und je nach Berschiedenheit ber erregenden Gegenstände, wie nach ber Empfänglichfeit ber Perfon, eine verschiedene Empfindung hervorruft. Go brachs ten Steinkohlen bei Pennet einen bittern Gefchmad hervor, bie geschwefelten Bafferquetten bei Unfoffi eine fühlbare Barme in ben Beinen, und einen fauerlich hepatischen Befchmad auf ber Bunge, ben er bem von faulem Schlamm verglich, mahrend Die Steintohlen ihm die Ruge anzugiehen Schienen. Papponi und die Bianchina Acquaroni von Oneglia fühlten über positis ven Mineralien eine Barme in ben Fugen auffteigen, und Calamini, Professor ber Physit in ihre Anie zusammenziehen. Piacenza, hatte in folden Källen bie Empfindung, als fleige eine Strömung in den Beinen auf, gehe bann in die Urme, bon ba in die Bande, und bewege in ihnen die Ruthe. Friali, wenn er über einem unterirbischen lager von positiver Wirfung

vermögen. Beibe also leben in ihrer Naturbezauberung in Bahrheit bie Aftronomie, und schöpfen in solcher Weise aus ben Gestirnen Orafel, und vollbringen in ihnen magische Wirstungen; ihr Erlebtes babei nicht etwa in algebraischen Formeln sassen, sonbern es als Mythe aussprechend.

Auch in unfern Tagen murben wir gang Ahnliches wieberfehren feben, hatte nicht bas Chriftenthum biefem Sternenbienft ein für allemal'ein Enbe gemacht. Denn bie Sucht zu ben Gestirnen besteht vor wie nach in einzelnen Raturen, wie fich in ber neuesten Zeit noch an ber Rhabbomantin vom Bobenfee, von ber weiter unten umftanblicher bie Rebe fenn wird, ausgewiesen. Un ihre Finger tnupfte fich nach ihrer Ausfage ein Rapport mit den himmelekörpern, der fich ihr, wie es scheint, bei ber Ausmertsamteit, bie ber Comet von 1811 erregte, entbedte. Die Finger streckten fich ihr ober beugten fich, wenn fie bamit gegen einen Planeten ober Kirstern beutete. Go murbe ber Daumen ihr vom Monde, am stärtsten, wenn er voll war, ans gezogen, von Jupiter, Mars und Benus aber abgestoßen. Der Beigefinger wurde vom Nordpole angezogen, vom Sudpole abgeftoßen, mas umgekehrt beim Ringfinger ber Kall gewesen. Der Mittelfinger wurde eingebogen durch Fixsterne: namentlich ben Sirius, bie beiben in ben 3willingen, ben Albebarran und alle Sterne erfter und zweiter Große; mahrend ber Rleinfinger im Rapporte mit ber Sonne und bem Cometen ftanb. Die himmeleforper wirften nach ihrem Untergange umgefehrt, wie wenn fie über bem Sorizonte fanben; bie Sonne, bie g. B. bei Taggeit ben fleinen Finger ftredte, bog ihn bann ein. 1) Afchotte, ber biefe Angaben zu prufen fich vorgefest, verhulte ihr eines Morgens, als ber Morgennebel noch alle Ge genftande por ben Kenftern bebedte, bie Augen mit einem Tuche; führte fie bann eine Beile nach allen Richtungen umber, um fie über die Lage ber Weltgegenden irre ju machen, und ließ fie bann plöglich stehen, fie aufforbernd, ben Stanb bes Polar. fterne anzugeben. Gie erhob ben Urm mit ausgestrectem Fin, ger, mahrend fie fich langfam herumbrehte, nach und nach

<sup>1)</sup> Ifts. Jahrg. 1818. p. 145.

erkennen macht. Es ist basselbe Licht, bas bem Auge bes Rais sers Liberius einwohnend, es in ber Finsterniß zugleich sehend und sichtbar machte; und, wie so viel Anderes in seinem Leben, seine nahe Verwandtschaft mit dem Katengeschlecht ans beutete.

Diefen Durch febern ber Materie ichließen fich nun gunachst ihre Durchfühler an. Wenn es bei jenen das Auge ift, bem bas gesteigerte Bermogen einwohnt; bann wird es bei biesen neben ben tieferen Sinnen, bas bem unteren Leben eingegebene Besammtgefühl fenn; bas innerlich gehöht, und bamit burchwirtbarer geworben, bie eigenen, und fo auch bie außeren Bullen, mit benen bie Raturfrafte fich umtleiben, burchbricht, und die innen verborgenen herausfühlt. Die Rufe, mit bem was unter ihnen ift, im nachften Bertehre, icheinen babei, wie bie Bande die Betaftnif, fo biefen Lebenssinn zu vermitteln; die von ihnen zugeleiteten Ginbrude aber werden in ben Sonnengeflechten bas nachfte fle einigenbe Genforium finden. So wird es fich begeben, bag Solche, benen biefe Stimmung als Anlage zugetheilt ift, wenn fie über Bafferabern, Rohlenlager, Erzgänge, Salzstöcke binschreiten, auf eigenthumliche Art in ben mit jenem Beerde gunachst verbundenen Organen fich afficirt fühlen: eine Affection, bie von der Fußsohle unten bis zum Scheitel hinansteigt, und je nach Berschiedenheit ber erregenben Gegenstände, wie nach ber Empfänglichfeit ber Person, eine verschiedene Empfindung hervorruft. ten Steinkohlen bei Pennet einen bittern Geschmad hervor, bie geschwefelten Bafferquetten bei Unfoffi eine fühlbare Barme in ben Beinen, und einen fauerlich hepatischen Geschmad auf ber Bunge, ben er bem von faulem Schlamm verglich, mahrend Die Steinkohlen ihm die Rufe anzuziehen Schienen. Papponi und die Bianchina Acquaroni von Oneglia fühlten über positis ven Mineralien eine Barme in ben Fußen auffteigen, und ihre Rnie zusammenziehen. Calamini, Professor ber Physit in Piacenza, hatte in folden Kallen bie Empfindung, als fteige eine Strömung in ben Beinen auf, gehe bann in Die Urme, bon ba in die Banbe, und bewege in ihnen die Ruthe. Friali, wenn er über einem unterirbischen lager von positiver Wirfung

ь.

## Doftifder Bejug jur irbifden Glementenwelt.

Richt mit dem himmel allein steht das Leben in einem geheimen Berbundniß, auch die Welt irdischer Elemente ist ihm in Berborgenheit innerlich zugethan.

Diefe irbifche Elementarmelt, nach ber Bierzahl zusammen gefest, findet nämlich im Organism eine in ber gleichen Babt begrundete Region, in ber bas bem Leben affimilirte Element vorherricht; und eben fo entsprechen ben burch bas irbifche Sange ausgetheilten Elementarfraften und Machten, auch bie biefe organische Elementarwelt burchwohnenden Lebensgeister. Beibe Rreise, ber außere und ber innere, weil einer Burgel angehörig, beuten baher aufeinander, neigen zueinander, und find unter sich in Sympathie verbunden. Das Umgebende, fart in feiner Maffe, bem in ber Maffe befchrantten aber les beneftarten Umgebenen gegenüber, tann nun etwa in einer vorzüglich erregbaren Anlage bies sympathische Berhältniß fteigernb, fich ju ihm in einen magnetischen Rapport verfeten; und bann werbe bie inneren Elemente, ben außeren leiblich eingeleibt und geiftig eingegeiftet, und je nach ihrer Region, in ihnen schauend, wirfend ober lebend geworden, sohin ihren gewöhnlis den Wirtungefreis burchbrechen. Wenn aber die Gesammtheit ber Elemente in diese Wechselwirfung eingeht, so wird boch in einzelnen Fällen eines um bas andere vorherrichend fenn fonnen; und bann von Außen ju Innen, bas entsprechenbe Element in seinem Organe auch vorzugsweise in Unspruch genoms men werben, und baraus muffen verschiedene Modificationen ber allgemeinen Wirkungsweise fich gestalten. Der Ginwirkung von Außen nach Innen wird aber auch eine Rudwirfung von Innen nach Außen entsprechen, und Wirtung wie Rudwirtung werben wieder nach der verschiedenen Weise bes Berkehrs modificirt erscheinen. Betrachten wir nacheinander biefe Formen gegenseitigen Bechfelvertehre.

Ruffen und Übelleiten bewirfte; Silber, das Schwere in der Das gengegend und ein Druden und Beflemmen und inneres Anhangen bervorrief; and Arfenit, ber ein ftartes, wiberliches Schlagen im Ropfe erregte. Da ber Schwefel gleichfalls Marme verbreitete, fo gehört auch er auf bie Rupferseite; weswegen er benn anch in Berbindung mit 32 Procenten Gifen im Schwes felliese au jener Barme bie ertaltenbe Wirtung auf ber Bunge fligte; wie der Rohlenstoff in der Steinkohle bittern Geschmack und Rrampfe bis gur Dhumacht bei großen Lagern. Unter ben erbigten Substanzen ichien ber Alaun, ein taltes, beigenbes Baffer an ben oberen Bahnen hervorrufenb, fich ben binbenben anzureihen; die fohlenfaure Ralferbe ale Mergel aber burch Barme und Brennen im Innern bes Leibes, ber ichwefelfaure Anhybrit durch Stechen auf ber Bunge, ben lofenben beigutreten; während bie Stelle bes Salzes burch ben Salzgeschmad im Munbe, und bas Unschwellen ber haut nicht bie gehörige Befimmung findet. 1)

2.

Birtung phyfischer Gubstangen im unmittelbaren Comtacte mit regfamen Organismen.

Die bisher betrachteten Erscheinungen wurden größtentheils burch die Wirkung in die Ferne hervorgerusen, und die Berüherung ist keineswegs die nothwendige Bedingung ihres Eintritts gewesen. Es gibt aber andere, die sich an diese Bedingung knüpfen, und in der Modalität derselben läßt die zweite Form allgemeiner Wechselwirkung sich leicht erkennen. Bedeutsam sind hier die Bersuche, die Kerner mit der Seherin von Prevorst angestellt, wenn sie auch aus naheliegenden Gründen den Gegenstand nicht ganz zu erschöpfen vermocht. Man sieht die Constanten deutlich in diesen Bersuchen hervorleuchten; wenn gleich das vielfach Zusammengesetze in den angewendeten Stoffen, das noch Complicirtere in dem lebendigen Organism, an

<sup>1) 3</sup>fis von Deen Jahrg. 1818. Janner p. 139-46. 3fcotte überlie ferungen jur Beschichte unserer Zeit. Jahrg. 1818. p. 331-336.

ben verschiebenen Organen sich begibt; weswegen sie auch leicht ben Grund vieler Rrantheiten entbedte, ber ben Argten verborgen geblieben. Die Gabe murbe auf biefem Wege baber auch zuerst bei ihr offenbar, als fie, felbst erst brei Jahre alt, mit einemmale bei einer Magb, auf die man wegen Schwans gerschaft nicht ben geringsten Berbacht hatte, bie Krucht erblickte, und fpater auch im flebenten Monat bas Geschlecht bes Rindes anzugeben mußte. Beim Wassersuchen gebrauchte fie fich teiner Ruthe, fie fand bie Abern burch bas Geficht, mußte aber babei nuchtern fenn; fonft hatte fie bagu meder Studium noch Biffenschaft nothig.1) Bei Golden wie fie muß biefe Eigenschaft bem Auge einwohnen, bas in feiner gehöhten Gehfraft Die Begenftanbe, minber im außern physischen Lichte, als vielmehr im einwohnenden Organischen schaut. Schon bas gewöhnliche Seben geschieht, indem das Auge in biesem seinem eigenen Lichte leuche tenb wird; fo bag, wer mit bem gangen Leibe leuchtete, wohl auch mit ihm sehen könnte. 3m natürlichen Sehen ift es nun also eingerichtet; bag bie beiben Leuchtungen, beim Borwiegen ber außeren, im Auge fich begegnen, und in biefer Begegnung die Mahrnehmung fich vermittelt. Beim höheren Seben wird aber bas innere, bem Auge eingeborne Licht überwiegend; und aus ihm hervorquellend, fucht es bie Begenftanbe auf, um an und in ihnen, weniger gum Bahrnehmen als jum Bahrgeben, fich zu vermitteln. Das organische Licht ift aber, weil einer höheren Ordnung angehörend, burchdringender als das Sonnenlicht; durchstrahlt also Körper, die dem andern in Trubfinn fich verschließen; was auch bei mancherlei Beifterer. scheinungen fich bewährt, beren Licht eben fo mit geschloffenen wie mit offenen Augen gesehen wird. Dies Licht, bas hier ben Augen entströmt, wird baher nur eine höhere Steigerung besjenigen fenn, bas bei fo manchen Thieren, - bie jum Rachtsehen bestimmt, die Gegenstände, die ihnen bas außere licht verfagen, im eigenen feben muffen, — in Glutftromen aus der Pupille fich ergießend, fle biese Gegenstände im Dunkeln

<sup>1)</sup> Pierre Le Brun hist. crit. des pratiques superstit. Amsterd. 1783. T. I. p. 58.

fteigern fann. Derfelbe Stein, ber bie burch Rrampfe gefrumm. ten Glieber aufs ichnellfte lost, wedt zugleich einen Rigel gum Lachen, ber beim Witherith, ber tohlensauren Schwererbe, felbst wenn auch nur bas Baffer, in bem er furge Beit geles gen, an ben Mund gebracht murbe, - burch Reig ber 3merg. fellenerven zu einem convulsivischen gachen, und einer beftanbigen unwillfürlichen Bewegung ber Bunge fich fteis gert; eine Art ber Bewegung, Die beim Urfalt ben gangen Rörper ergreift. Bon ben beiben Arten ber Binbungen gibt bann die erfte am entschiedenften, bei Unwendung bes Bergernstalles, fich ju ertennen, baburch: baf er, in bie Sand gelegt, aus bem Salbichlaf, auf bie Berggrube aber aus bem bellen Schlafwachen erwedt; und bann unter angenehm aromatischem Geruch, wenn langer verweilenb, erft Dustel fteifigfeit, und gulett ein fataleptisches Erftarren bes gangen Rorpers vom Raden bis an bie Behen hervorruft; fo daß bei vollem Wachseyn und Wohlbefinden am versteinerten Rörper jebes Glieb eher gebrochen als gebeugt werben tonnte. Glas wirft in gleicher Beife, nur schwächer, auch schon burch Ansehen oder in ben aus ihm hervorgerufenen Tonen; eben so ber Solgftein, ber Seliotrop, ber Bafalt verbunden mit herbem Geschmad im Munde; weiter alle farblosen Steine aus bem Riefelgeschlechte: ber Dolomit, ber Gypsspath und ber Gyps, - jener mit bem Gefühle, als hatte bie Sand ins Baffer gelangt. - Unter ben Detallen Gold, bas neben Schuttlungen ungeheures Dehnen ber Glieder wirft, und barauf bei völligem Bohlbefinden Steifigteit aller Musteln, wie auf bie Berggrube gelegter Bergcryftall. Beiter Silber mit heftis gem Streden ber Glieber, Rudwärtebeugungen bes Rudgrate und bann allgemeinem Starrframpf; Binn, Gelenium, in ahnlicher Beife. Dann ber Diamant, die linke Band und ben rechten Fuß erstarrend, babei bie Augen weit öffnend und gleichfalls unbeweglich stellend; fo auch die Solztohle und bie Steintohle, mahrend ber Schwefel unter heftigen Rrampfen bie Bunge lahmt. Die zweite Art ber Binbung tritt am entschiedensten am Gifen, mobificirt je nach ben Formen feines Bortommens, gur Anschauung. Die heftigste Wirtung

fich befand, wurde von Schwindel und ploglicher Umtehr bes Ragens befallen, mahrend Prof. Ruvani in Rom ein Kriebeln wie von Ameisen in ben Füßen fühlte. Bei Angela Rosetti von Barma, wenn über einer Bafferaber ftebenb, murben Borborismen in ben Eingeweiden selbst ben Umstehenben vernehmlich: mahrend die Rahe berfelben andern burch einen Schlag und Gegenschlag beim Gin . und Austritt ihrer Wirfungesphäre fich verrieth. 1) Das lette war auch bei ber Cath. Beutler von Gottlieben im Thurgau ber Fall; beren Gabe Sippenmayer, Chel, Bichotte, Dien vielfach geprüft. Sie fühlte in solcher Beife Bafferquellen in ber Erbe, Gifenerze auf ihren Lagern, ichmedte Steinkohlen, fand ein großes Gppblager heraus, maag und bestimmte bas Streichen ber Abern, ihre Tiefe und Rächtigkeit; und wie ein Salgftod ihr zwei schlaflose Rächte machte, fo nicht minder ein Quedfilberlager in Graubunben. Stehendes unterirdisches Waffer blieb von ihr unvernommen; es mußte rinnend fenn, und gab ihr bann bas Gefühl, wie von einem fäulenförmigen Aufsteigen und tropfenweisen Riederfallen im Innern ihres Leibes. Der Ginbrud Scheint im Berbaltniffe mit bem Momente ber Bewegung, — Schnelligkeit ber Strömung, verbunden mit ber Maffe bes Beweglichen, ftarter ober schmacher fich gezeigt zu haben. Aus ben Berfuden mit verschiedenen Mineralien, bie man ihr nahe gebracht, leuchtet beutlich hervor, bag biefe in zwiefacher Beife auf fie wirtent, eine boppelte Reihe bilbeten. Unter ben Metallen finden wir Gifen und Rupfer, Glieber ber galvanischen Rette, in einem beutlichen Gegensate getheilt; bas Erfte vererzt wirft taltend auf ihre Bunge, boch im Berhaltniß schwächer, wie bas Erz mit weniger taltbrüchig machenden Substanzen verbunden ist; bas Rupfer aber zeigt fich warmenb und mit einem bittern Geschmad auf beren Organ. Die Wirkung bes Einen ift alfo eine binbenbe, bie bes Anbern eine lofenbe, und jenem Scheint Blei fich anzuschliegen, bas eine unbehagliche Schwere in ber Magengegend wedt; bem Rupfer Gold, bas mit Barme am gangen Leibe und Schweiß, Schwäche in ben

<sup>1)</sup> C. Amoretti elementi di Elettrometria p. 40.

Losung und die schwere Bindung fich einander zugewandt. Das nun zuvorberft bie ersten biefer in weich und hart getheilten Gegenfage betrifft; fo ericheint bie Beichheit, wie fie besonders ber Fluffpath wirft, vor Allem baburch begeichnet: bag in ihr ber Somnambulism in feinen beiben Gras ben bes Halbwachsepns und bes Hellwachsenns sich geigt, und zwar mit vorherrichender Wirkfamkeit bes fleinen Behirns, mahrend bas große fchlaft. Die harte Bindung ihrerfeite aber wird bas gebundene große Behirn befreien, und bas für das fleine im Schlafe binden; und der Bergerpstall, der fie hervorruft, in die Sand gelegt, baber aus bem halbmachen, auf bie Berggrube aber auch aus bem hellwachen Schlaf erweden. Diesen entgegengesetten Buftanben ber Centralspfteme entspricht alsbann ein ahnlicher Begenfat im Mustelfpfteme; fo gmar, bag die lösende Wirkung in ihm durch eine geschmeidigte Weichheit, ein Berfließen beffelben wie in Waffer, bis jum Durchfall im Unterleibe, fich offenbart; bie Bindende aber burch Dehnung und Redung in allen Gliebern, ben Korper burchlaufende Schüttelungen, ber bann Steifheit folgt, die ihrerseits julept bas System in einem allgemeinen Starrframpfe wie verfteinert. Gin faurer Gefchmad hat im ersten Falle, ein aromatischer Geruch im andern biefen Erscheinungen fich beigefellt. Wieder gibt bie febernbe Lofung, wie fle ber Schwerspath j. B. wirft, junachst durch bas Gefühl einer örtlichen ober allgemeinen Warme, bie bis zur Rieberbes wegung gesteigert werben tann, sich zu erfennen. Damit verbinbet fich eine ungemeine Gelenfigfeit ber Musteln, eine Empfindung von großer Leichtigkeit bis jum Auffliegen, ein unrubis ger Trieb zur unablässigen Bewegung; ber, wenn bie 3merg. fellonerven ergreifenb, ju einem convulsivischen Lachen, wenn bie Bunge, ju einer gleich unwillführlichen Bewegung biefes Drgans stimulirt; mahrend bie burch Rrampfe gefrummten Glieber ihrerseits in ber zunehmenben Beweglichkeit ihre Lösung finden. Man konnte biefe Urt von Lofung die luftige nennen, im Gegensage mit ber ihr entsprechenden maffergleich gerfließenben, bie baher auch gern in bie unteren Gingeweibe geht; mahrend die andere vorzugeweise auf bas Athmungesinstem fich bezieht. Eben fo wird bie ber ftarrenden Bindung, wie fie

bem fle fich versuchten, bie Berwidlungen bes franthaften Bus ftandes, in bem bies Leben fich befunden, und fo manche ans bere unbeachtet gebliebenen Umftanbe, - von benen hier nur bie eigenthumliche Polarität mehrerer Mineralien erwähnt were ben foll, - bas Ergebniß modificirent, es fchwer machen, biefe conftanten Größen in Mitte ber veranberlichen barguftellen. Bas guvorberft in die Augen leuchtet, ift: einige ber Mineralien haben auch hier losend, andere wieder bindend gewirft; und fo gofung wie Bindung in ihrem weiteren Gegenfate gere fallen wieber, jebes in einem engeren, in bem bas Lofenbgebunbene und bas Gebunbenlösenbe fich geltend zu machen scheint. Stellen wir gunachft bie verschiebenen Wirfungen, und bann ihnen gemäß, bie wirfenben Stoffe, um bie Berhaltniffe uns übersehbar zu machen, in ihrer Kolge und Ordnung nebeneins ander. Buvörberft bieten fich bie burch große Raturproceffe in ihren Polaritaten vollfommen neutralisirten Rofflien: Granit, Porphyr, Ratrolit, Rlingstein, ale die neutrale Burgel ber Erbveste bar. Sie ließen, ber Seherin in die hand gelegt, fie vollig gleichgultig; bie Wirtung trat erft mit ber Entfaltung ber Begenfage in ben verschiebenen Bebilben hervor; und verlor fich erft wieber, wenn bes Feuers Macht in ben Laven, Bimfteinen, ber Puzzolanerbe fie aufgehoben, und bas einwohnende Reben, fo viel an ihm mar, getobtet hat. Die lofung funs bigte fich nun in ber einen Beife bei Unwendung aller Urten von Fluffpath burch Entspannung und Erweichung bes Dustelfpstemes an; verbunden mit einem Berfliefen bes Unterleibes wie in Waffer, bei einem fauern Gefchmad im Munbe, und Reigung gum Schlafwachen, ja mit Schlafe wachen felber; fogar in Fällen, wo magnetische Bestreichung nicht mehr in Schlaf zu bringen vermochte. Der Doppelspath und ber Saphir schienen in ber letten Urt ber Ginwirfung bem Aluffpath fich anguschließen. Die andere Art trat vorzüglich burch bie Anwendung bes Schwerspaths ein, fich ankundigenb burch eine schmeibigende Gelentsamfeit ber Glieber bes Rore pers, bei einem allgemein verbreiteten wohlthatigen Barmegefühle, mit einer Feberleichtigfeit verbunden, bie bis jur Boraussetzung ber Möglichfeit bes Auffliegens fich

ler en Menfchen vor fich geben, und bort jugleich mit bem Borgang und Rudgang, in ben großen täglichen Umfdwung ber gangen Perfonlichteit gusammenfallen. In ber oberen geistigen Ginheit ift nämlich eine nach Aufwärts gehenbe, schwunghafte, schwebend erhaltende Thatigfeit; vermoge welcher biefe, im Bus Rand bes Bachens allem Riebergiehenben entwunden, fich frei über bemfelben erhalt, und flar um fich schaut; und gu ungebundener Wirtsamfeit alle Organe von Oben herab beberricht. Wird aber bie, aus ben unteren Regionen und aus ber Lebenseinheit hervor wirkende organische Schwere überwies gend; bann wird die höhere Einheit von ihr niebergezogen, in Die Schatten ber Racht verhüllt, gebunden in ihrer Birffamfeit, und von Unten herauf bestimmt; es tritt ber Zustand bes Schlafe hervor. Gebundenheit und Schwere bezeichnen alfo ben Schlafzustand, gofung und Leichtigfeit ben bes Dachens; bas Einschlafen ist ein Sinten aller Rrafte, bas Erwachen ein Wieberansteigen ber in die unterfte Tiefe Gesunkenen. Da nun auch bas Bachen ein Bormarteftreben aller Thatigfeiten ift, bie im Schlafe bagegen biefer Strebung nach Rudwarts entfinten; fo werben diefe verschiedenen Strebungen in dem Beche fel beider Buftande, ju ber großen Rreisbewegung bes Lebens, fich verbinden. Die Strömung wird bann in bem einen ber beiden Buftanbe vom großen Behirn gum fleinen, burch die eine Salfte bes Rudenmarts hindurch in die Erdnahe bes unteren lebens; und bann wieber burch ben Stimmnerven jum großen Gehirne jurud gehen. Im andern aber wird fie von demfelbem Behirne aus, burch ben Stimmnerven gur Tiefe niedergeben, und von ba wieder aufsteigend burch bie anbere Salfte bes Rudenmarfe gurudfehren. Eine folche Bewegung muß aber um eine fentrecht auf ihr ftehende Achse geben, Die mithin seitlich von ber Rechten zur Linken, und wieder von ber Linten gur Rechten gerichtet fteht. Un biefer Uchfe wird nun eben so die harte und die schwere Bindung liegen, wie an die Richtung von Dben ju Unten die feberleichte und bie verfließenbe lofung fich vertheilen; und ba num überall bas Rechte bem Oben, bas Linke bem Unten entspricht, so wird bas Sarte eben wie bas Leichte bem zeigte fein Orib im Blutftein, ber bie Rrante bei beftiger innerer Ralte wie am gangen Leibe labmte; eine gahmung, bie nur burch ben Witherit wieber gehoben werben fonnte. Dasfelbe im rothen Thoneisenstein wirfte Bangigfeit und Preffung auf ber Bruft; im Magneteisenstein in Octaöbern Schwere und Rudungen, felbft ichon bei ber Annaherung bes Papieres, in bas er gewidelt war; metallisch als Stahl ftunbenlange Rrampfe. 3m Spinell, mit Chromfaure verbunden, daffelbe Befühl im Arme rudward hervorrufend, wie bas Magnetifiren nach vorwarts; im Augit mit Magnesium Drib alle Rraft aus ber band giebend, bann unter Leichenblaffe völlige Dhnmacht berporrufend, aus ber nur ber Witherit zu ermeden vermochte. Im Schorl Schüttlungen und Schläfrigfeit im Behirne; im Rubin Gefühle von Ralte auf ber Bunge, Schwere berfelben bis jum Lallen , Behenspiten und Finger gleichfalls talt, fpater bie beftigsten Schüttelframpfe, bann Befühl von Leiche tigfeit und Wohlseyn; babei aber auch die Ahnung, ale ob ber Stein wohl eine gahmung hervorbringen tonne. Im Granat Stoffe burch ben Rorper und heftige Schüttlungen; im Chryfopras mit Ridel verbunden, heftige Erschütterungen von ber Bruft aus burch ben gangen Leib; im Turfis mit Rupfer, Einschlafen ber Sand, Gefühlloswerden berfelben, balb auch bes linfen Armes, ber gangen Seite und bes Rufes mit ber Ausfage: "wie ber Stein mit voller lahmung brobe," babei langfame aber bauernbe Wirtung; im Steinmart endlich gleichsam ben Rrampfe ftoff auffuchend, und die heftigsten Rrampfe erwedend. Der Bint scheint fich bem Gifen anzuschließen, ba er auch nur von bem Erperimentirenden in den Mund genommen, ber Rranten ichon ichwere Bunge wirkte. 1)

Fassen wir diese durch die verschiedenen Ginflusse gewirkten Bustande näher ins Auge, dann unterscheiden wir in den Ersscheinungen zwei Lösungen: die weiche einerseits und die in Leichtigkeit befreiende andererseits; und zwei Bindungen, deren eine als die starre, die andere als die in Betäubung lähmende sich gibt; und wir sehen je die weiche Lösung und die starre Bindung, und wieder die leichte

<sup>1)</sup> Die Seherin von Prevorft. Erfte Ausg. T. I. p. 62-93.

Ahnliche Steigerung tritt auch in ben beiben Binbungen, ber fchmeren und ber harten, ein, und wie bort die leichte Lo. fung bie Rrafte weit über bas Maag gewöhnlicher Lebensfluthung hinausgetrieben; eben fo werben fie jest hier burch bie ichmere Binbung tief unter bas Niveau gemeiner Ginfungen niebergebrudt. Diefe Wirfung gibt fich junachft burch ein Gefühl von laftenber Schwere und Beangstigung auf ber Bruft ju ertennen, welche bie Gewaltigung bes Aufftrebepunttes in ber Bruft, burch ben Schwerpuntt am Ende ber Birbelfaule, bezeichnen. Taubheit und Rrafts lofigteit, burch Rrampfe unterbrochen, verfünden bie nahende Dhumacht im Rreislauffpfteme, und die Lahmung in ben Mnoteln. Gin Gefühl von Ralte begleitet ben gangen Buftand, in ber bas Fluffige, wie es bie weiche Lofung bervorgebracht, in bie obwohl nachgiebige Cohareng bes Gifes gu geftehen scheint. Ein völlig soporöfer Buftand begleitet gulett biefen Ubergang. Eben fo wird andererfeits bie harte Bindung, wenn die Lebensträfte und deren Trager in ihr gebunden werben, bis gur rigiben fieselharten Cohareng hingetrieben, in bie cataleptische Erftarrung und Berfteinerung aus schlagen. In Kolge ber freien Lösungen werben bie organischen Stromungen fich mehr ober weniger befchleunigen; und wenn biese Strömungen nun um die ftatische Achse, ber in ihrer hab tung gleichfalls mehr ober weniger gesteigerten Bindungen, im Rreise her geschehen; so werben auch diese Rreise jest eccens trischer. Die große Schwingung ber Perfonlichkeit wird baher in eine ablange Curve ausgezogen, die fich um zwei Brennpunkte legt, um beren einen bie leichte Lofung mit ber nachgiebigen Cohareng fich gusammenfindet; mahrend bie weiche in ber Rahe bes andern ber rigiden Cohafion entspricht, und in beren Geleife bas ftarter bifferengiirte Leben nun auf und nieber schwingt.

Reben biefen Erweiterungen blod äußerlich räumlicher Gesgenfähe wirft fich aber nun auch eine andere heraus, die in den von Innen zu Außen eingreifend, vom Zeitlichen zum Räumlichen gerichtet steht. Indem nämlich nach der einen Seite die Ausweischung vomgewöhnlichen Leben nach dem Innen geht, vertieft und verinnert sich der psychische Mensch, je nach seinen verschies

Die Riefelerbe wirft, entsprechenbe Anbere, Die besonders bas Gifen im Blutstein hervorruft, durch talte Schauer, Frost ber Ertremitaten, ber Bunge und bes Unterleibes, in beffen fleinen Gefäßen bas barum gegen Lunge und Ropf ansteigenbe Blut zu stoden scheint, sich ankundigen; woraus bann balb Tobes. blaffe und Dhumacht fich entwideln. Da bei allen biefen Einfluffen die Wirfung von ber bas Mineral haltenben Sand ausgeht, von da burch ben Urm aufsteigend, über bie gange entsprechenbe Seite fich ausbreitet, und bann irgend einem Lebeneheerbe, - Ganglien, Berg, Rudenmart, Gehirn, - ents gegenströmt; fo entsteht auch hier in ber Sand zuerft bas Befühl von Ginschlafen; Bangigfeit, Mattheit, Drud wie einer unüberwindlichen Schwere stellen fich balb ein, die immer que nehmen und immer ticfer gegen einen jener Mittelpuntte fich einwühlend, in ber Rudwirlung bes Spftemes Rrampfe hervorrufen; die im Beginne örtlich, balb über gange organische Bebiete fich ausbreiten, und julett in eine partielle ober allgemeine Rahmung ausschlagen.

Bir haben alfo hier burch biefe Ginwirfungen vier verichiebene Buftanbe gegeben, bie um bas im gewöhnlichen Laufe ber Dinge befangene leben hergestellt, nach entgegengefetten Richtungen von bemfelben ausweichend erscheinen. In biefem orbentlichen Lebensgange ift ber höhere Denfch, bie geiftige Berfonlichkeit und ihre hohere Ginheit, mit dem unteren, ber fernhaften plaftischen Lebendeinheit, burch ben mittleren, bie bestimmende seelische Rraft in ihm, in folder Temperatur verbunben und geeinigt: bag in bem alfo gearteten gangen Menichen, in ber gegenseitigen Magigung aller Begenfage, and alle burch fie hervorgerufenen Bewegungen in Schwingung wie in Rreifung gemäßigt werden, und innerhalb gewiffer Begränzungen eingeschlossen; wodurch es bem also geordneten bann möglich wird, feine irbifche Bestimmung zu erfüllen. in foldem Buftanbe am weitesten ausweichenbe Schwingung wird querft die von Dben gu Unten und umgefehrt, und die mit biefer zunächst verbundene von hinten zu Born und hinwiederum, bas ift bie zwischen Schlaf und Bachen fich geben. Dieses Auf. und Rieberschwingen wird aber überwiegend im mitte

schritte gelöst ober gebunden werden. hebt baher die Lösung in der unteren Lebenseinheit an, so zwar, daß in ihr das innere Leben vom leiblichen äußeren geschieden wird, dann tritt chlafe wach en ein; während, wenn gleiche Schiedniß auch in der höheren vitalen Einheit das Innen vom Außen abgelöst, der hellwache Bustand sich äußert, der zu jenem Halbwachen im inneren Lesben wieder, wie das Wachen zum Schlafe im äußeren, sich verhält.

Run aber find bie letten Elemente, auf bie man alle phys fifchen Rorper bringen tann, materielle Ginheiten und Bis nare, die in ben Erstgemischten ju Ternaren fich verbinden. Einheiten find folche, die ihre ungetheilte Subfifteng in fich be-Schlieften, und nur wieber in Giner theilbar find. Binare find folche, die wieder nur in Blnare gerfallen, weil je eines ihrer Glieber feine Gubsifteng im anberen finbet. Den Ginheiten aber wohnen nun von ihnen in bie Beite ausgehenbe, lofenbe, und wieder aus ber Weite ju ihnen gurudgehenbe, binbende Rrafte ein; die gegen bie beiben Glieber ber Binare hingerichtet, fle mit ben Ginheiten in Binbung einigen, und augleich in gofung fie von ihnen abhalten. Den Binaren aber ift einerseits eine Empfänglichfeit für biefe zwiefache Einwirfung jugetheilt; anbererfeits aber auch eine, obzwar gebros chene, ihren beiben Gliebern eingepflanzte Doppelfraft, bie von bem einen biefer Glieber zu bem andern gerichtet fteht; und beren Erste in geschmeibig febernber Lösung fie auseinanderhalt, bie andere in ftarrer Cohareng fle gusammenfaßt. Einspielen ber von ben Ginheiten ein . und ausgehenben Stros mungen, in die zwischen ben Gliebern ber Binare und ben Binaren felbst hin und wieber odzillirenden Schwingungen, begründet alles Leben in der Natur. Es wird aber nun Ginheiten geben, in benen bie ausgehende; Andere, in benen bie eingehende Rraft überwiegt; endlich noch Andere, in benen Beide, bort wie hier, von einer einwohnenden thätigen Norm geregelt, fich in einem gewiffen Gleichgewichte halten. Es merben eben fo Binare gefunden werben, in benen bie ihre Glieder erschließende Thatigfeit vorherrscht; Unbere, in benen bie fie aufammenschließende bas Übergewicht hat; und Dritte, in benen Beibe fich in einer bestimmten Beschräntung balten.

benen Regionen, in allmälig auffteigenber Folge; er wird baburch mehr und mehr von ben Banden bes Leibs gelost, und baffir feiner und ber Ratur gewaltig; es tritt ber Buftand bes Selb sehens mit allem baran fich Anüpfenden hervor. Undererseits aber, wenn die Ausweichung über bas Maag hinaus gegen bas Außen hingerichtet fteht, bann veräußert fich ber inners liche Mensch mehr und mehr; burch alle feine Bebiete, juneh mend vom Leibe und ber Natur übermältigt, wird er auch gus nehmend latent in ber Umhülle; und ber Buftand offenbart fic als Lahmung, Dhnmacht, Scheintob in engster Binbung. Die erfte Uffection wird ein höheres Erwachen aus bem gewöhnlichen unteren Leben fenn, bas alfo in feinen beiden Formen, in Schlaf und Machen, felber wieder wie ein Schlaf biefem gesteigerten Wachseyn gegenübersteht; während dies felbe untere leben wieder in benfelben beiden Formen über bem zweiten Buftanb, ber Dhnmacht, ftehend, beim Übergang in ihn wie in einen ticferen todesartigen Schlaf versinkt. Dort also ein innerliches Erwachen in die unfichtbare Welt hinein, hier ein außerlicher Gopor in die sichtbare hinaus, die mit ihrer Racht ben nieber-Ift es aber alfo, bann gehenden vitalen Tag eng verhüllt. wird Alles, mas da in ber einen Richtung lofend Leichtigfeit und Rlugfraft nach Dben hinaus wirft, auch nach Innen binein diese Wirfung erwedend, Bellehen hervorrufen. bingegen, mas nach Außen in berfelben Richtung binbend bie Klugfraft hemmt, und in Schwere niederzieht; wird auch bie innere Selle umnachtend, jenen ichweren, gelähmten, foporofen Buftand herbeiführen. Gben fo wird, mas in ber zweiten Riche tung lofend gergehende Beichheit und Geschmeidigkeit fest; diefelbe Schmeidigung auch bem inneren Menschen geben, und ihn an feinem Theil aus bem Lebensschlafe erweckend, feinem Thun eine febernde Saltung mittheilen; mahrend bas in biefer Richtung Binbenbe, wie es ben Außeren erstarrt und gestebend macht; so auch ben Juneren in Erstarrung halt, und ihn baburch in ben gewöhnlichen Lebenszustand wieber verfinten lagt. Die Grabe diefer innerlichen Rofung und Binbung, in ihrer allmäligen Stufenfolge, werben von Unten auf burch bie verschiedenen Regionen bedingt, bie in allmäligem Bor-

Unten annehmen konnen. Das negative Rabicale wird, an ber pom Positiven abgewendeten Seite, po fi tiv electrische Spannung ober gleiche Bindung erlangen; und bagegen biefem Positiven, auf ber jenem Wegenüberstehenden, entsprechende Regativität mittheis Ien; also bag bie Indiffereng in ben Punkt bes Contactes felber fällt. Das Gleiche wird auch bei ben andern beiben Dimenfio. nen und ihren Binaren wiederkehren; indem bie in ber einen Dimension angehobene Wirfung, in nothwendiger Folge, sich auch auf bie zweite ausbreitet, um bann auch bie britte in bie Ditleibenschaft hineinzuziehen. Es gilt aber babei als Grundprincip: bag wenn in ber Richtung von Oben zu Unten ber Positivität bas Dben, ber Regativität bas Unten zugetheilt werden muß; in ber von Rechts ju Links, ber Spannung ober Binbung, bie von ber Rechten gur Linken geht; und fo in ber von hinten ju Borne, jener, bie von hinten ju Borne gerichtet fteht, bie Positivität jufommt; bie entgegengesetten Richtungen mithin fich auf die negative Seite ordnen.

Es ift aber nun, nach Ausweis ber in biefen Gebieten gemachten Erfahrungen, alfo geordnet, daß bie wechselseitigen electrischen Lösungen und bie magnetischen Bindungen, um neben einander bestehen zu tonnen, fich in rechten Winteln ber Richs Ift alfo ber electrische Betung nach aufeinander fegen. genfat etwa in ber einen Dimension vorgegangen; fo baß bie hochste Spannung positiver Electricität nach Dben, Die ber negativen nach Unten fällt: bann wird ber magnetische ber andern, fenfrecht auf biefer ftebenden Dimension, zugetheilt; fo bag in ihm bie ftartfte Bindung etwa auf bas Lints, bie lindere auf bas Rechts hintrifft. hinwiederum werden bie electrischen Spannungen von ber Rechten gur Linfen und umgefehrt, vertheilt erscheinen; wenn bie magnetischen Binbungen von Dben nach Unten und gurud gerichtet fteben. Damit nun aber auch für bie Bindungen und lofungen in ber britten Die menfion freier Spielraum bleibe, wird biefe ihrerfeits wieder ben beiben Undern alfo fenfrecht aufgesett: bag fie biefe im Puntte bes Contacts berührt; und baber, ba bie electrischen Spannungen und die magnetischen Bindungen in biefem Punkt fich einis gen, in ber britten Richtung ein electromagnetischer ober ein

nun die verschieben modalen Einhelten mit den verschieden modalen Binaren, in wechselnden quantitativen Verhältnissen und
qualitativen Intensitäten in Einigung sich verbinden, und in
diesen ihren Verbindungen sich wieder verbinden, ist daraus
die ganze Mannigsaltigkeit der verschiedenen Naturkörper hervorgegangen. Das Schema der einfachsten, elementarischen
Grundsorm solcher zusammengesetzen Körper wird daher, weil
die zweisachen Doppelkräfte, je nach den breisach verschiedenen
Dimensionen, ihre Mirksamkeit äußern können, aus drei Bis
naren gebildet werden; die nach diesen drei Dimensionen zusamengesetzt, und in ihren Gliedern gerichtet sind; und über
denen dann die zugehörige Einheit, in den eigenen Kräften mit
denen dieser Glieder geeinigt, steht, und also mit ihnen den
Ternar zusammensetzt.

Werben nun zwei folder einfachen Rabicale verschiebner Geltung, weil in bem einen bie positive Ginheit, im andern bie negative Zweiheit vorschlägt, wie jur galvanischen Rette in ängeren Contact gebracht; bann werben bie in beiben wirtfamen Rrafte miteinander in Wechselwirfung treten, und bas Endergebniß biefer Wirkung wird barauf gehen: bag in allen Richtungen und Dimensionen bas Positivere bem Regativen etwas von feiner Ginheit gibt, und bafur etwas von feiner Getheiltheit an fich nimmt; alfo bag bas Regative burch bas Positive positiv gemacht, hinwieberum feinerseits bas Positive Solches wird nun zuerst burch bie ausgehens negirend macht. ben vorwiegend löfenden Rrafte ber vorwiegenden Ginheit, in ben gleichartigen, ber in ben brei Dimenstonen gestellten anbers seitigen Binare, geschehen, und baraus werden die electris sch en Phanomene in ihren verschiedenen Modalitäten fich ents wickeln. Das Gleiche wird auch burch bie vorwiegend bindenben eingehenden Rrafte diefer Einheit, in den gleichartigen der anderfeis tigen Binaren, fich wiederholen; und indem biefe, wie bort fo hier, auf bie vorschlagenbe Ginheit und ihre Binare gurudwirten; werben bann bie magnetischen Phanomene in ihren Mobifis cationen hervorgehen. Und zwar wird biefe zwiefache Einwirfung zuerft in ber Dimension erfolgen, bie in ber Richtung bes Contactes liegt, und die wir etwa als bie von Dben gu

mifchen Proces entgegengesette analytische wird, bie Clemente voneinander trennend, Alles wieder in ben ursprünglichen Bustand feten, und ben physischen Proces aufe neue möglich machen. Bringt man nun aber etwa Wasser für sich, ober beffer irgend eine jener chemischen Berbindungen, bie Gaure ober Alfali, ober ein aus Beiben jusammengesettes Salg in fich aufgelost erhalten, ale Überleitung zwischen bie vom Contacte, positiv und negativ gewordenen Glieber bes galvanisch physischen Processes; bann verbindet fich diefer in ben beiben Acten, aus benen er fich jusammenfest, mit ben beiben Acten bes chemischen, bem analytischen und bem synthetischen. physische Proces hebt nämlich mit einer Synthesis ber Einheit und ber Zweiheit in ben beiben Gliebern an; und geht in einen analytischen aus, ber von ben beiben Producten ber Sontheffs bas eine in bas Positive, bas andere in bas Regative hinauswirft. Bird nun zwischen die also hinausgeworfenen physischen Gegenfate die Aluffigfeit gebracht; bann wirfen jene in ihr burch Bertheilung ober Überftrömen eine analytische Lofung, Sauerftoff und Wafferstoff, in Gattigendes ober Bafe; und indem bann weiter ein fynthetischer Doppelproces amifchen ben beiben phyfifchen Gegenfagen, und biefen chemis schen beginnt, vollendet sich in Analysis und Synthesis, in Mitte bes physischen Processes ber chemische, burch Bilbung eines Ornbes bort und eines Sybrate am andern Pole. Beibe Processe find einander entgegengesett, und greifen boch ineinander: ber chemische Proces halt ben physischen in Schiedniß auseinander und boch auch wieder in feinen Gliedern ihn verbunden; Giner forbert alfo ben Andern und begrangt ihn zugleich; Giner gundet und nahrt fich am Andern, und erregt feinerseits wieber ben Erregenben.

Die Folge bavon ift, ba auch bie geringe Leitungetraft ber Flüssigkeit mit biesen hemmungen und Förberungen sich verbindet: bag in ber nun geschlossenen Rette, indem bie electrisschen und magnetischen Spannungen ber ungeschlossenen jest ineinander sich ergießen, Strömungen entstehen; die, weil immer wieder zu den Punkten zurücklehrend, von denen sie ausgegangen, im Rreislause geschehen. Zunächst wird ein

folder Rreislauf in ber Richtung von Dben an Unten, bie wir als bie erfte gefett, also fich ergeben, bag bie electrischen Strömungen in biefer Richtung gegeneinander laufen. Sentrecht auf biese wird fich bann, etwa von ber Rechten gur Line fen, bie magnetische haltung fegen; fo bag bie beiben magnetischen Vole nach Außen fallen. Endlich wirb, aus haltung und Borichreitung jusammengebend in ber britten Richtung, von binten ju Borne und hinwiederum, die electrische magnetische Langentialbewegung, aus ben Langentialsvannungen erwachsen: fo baß die magnetischen Pole um die electrische Achse her rotirend werben, und umgefehrt, wenn gur Rotation gebracht, biefe felbe Achse in Kluxion verseten. hinwiederum wird, wenn bie magnetische Saltung burch Umwendung ber Pole fliegend geworden, um fie als Achse her, bie electrische Strömung, in ihren Begenfagen nach verschiedenen Seiten hingerichtet, gur Rotation gelangen; und biefe Rotation wird in Energie und Schnelligfeit von ber Achsenströmung abhangen, und ihrerfeits biefe wieber wie hervorrufen, fo bedingen. Bon ben electrischen Stromungen und Gegenströmungen, in ber magnetischen Saltung gefaßt, werden aber Rederfraft und Befchmeibigfeit eben so bedingt, wie sie von ihnen Bedingung erhalten; und gleicher. weise die magnetischen Saltungen, umlaufen von den electris ichen Klurionen, Barte und Conftringeng eben fo bestimmen. wie fie von ben anderwarts ichon Bestimmten Bestimmung erlangen.

Da nun auch bas Leben actu in solchen Strömungen, — physischen ber Nervengeister, und chemischen ber Safte, — um entsprechende Haltungen sich bewegt; so erkennt sich leicht: bas wenn die oben bezeichneten Naturfräfte in ihren Schwingungen ben organischen ber Lebensfräfte begegnen, sie Sbungen und Fluthungen im Organism erregen, steigern und nach den Umständen über die Gränzen der gemeinen Lebensordnung hinaustreiben werden. Directe Versuche mit electrischen und magnestischen Strömungen liegen zwar keine vor; doch zeigen die, welche man mit dem rothen und violetten Lichte an der Presporsterin angestellt; deren Erstes kataleptische Erstarrung in ihr hervorbrachte, während das Audere sie in schlaswachen Zustand

verfette, welches bie Ergebniß forgfältig angestellter Erveris mente gemefen fenn murbe. Aber indirect gehören alle mit mineralischen Körpern angestellten Bersuche hier bin, ba fie physisch burch electrische und magnetische Kräfte wirkten. 3mar bat bas biefen Körpern einwohnenbe Raturleben in ihrem Befüge, ober ihrem Bachethum, nach bem Ausbruck ber Raturfeberin, babei mitgewirft; aber mehr wie fonst anderewo ift, in bem plastischen Mineralreich, der elementarische Stoff Ausbruck biefes einwohnenden Lebens, und läßt fich also im Berfuche biefen Lebenstraften am füglichsten substituiren. Run ift aber ber Schwerspath eine Berbindung ber Schwefelfaure mit ber Schwererbe, in welchen Beiben wieder ber Sauerstoff, bort mit Schwefel, hier mit Barpum fich verbunden findet. Schwefel und Barvum, die nun bas eine Doppelglied ber chemischen Berbindung bilden, liegen aber ben beiden Endpunkten ber galvanischen Reihe gang nahe; jener für sich bringt auch Rrampfe und gahmung ber Bunge bervor, mahrend biefes ichon in ber Schwererbe angenehm erwedt. Beibe unter fich und mit bem anbern Gliebe, bem Sauerftoff, im Contact verbunden, murben baber im physischen Processe eine icharfentgegengefette electrische Spannung geben; bie bann burch ben chemischen amortifirt, amar wieder im Contacte ber aus ihm hervorgehenden Schmes felfaure und Schwererbe mit geringerer Energie fich reproduziren würde; aber felbst nach abermaliger Sättigung Beiber im Schwerfpath, noch immer in vorherrichenber Positivität nach Außen hervortritt. Die lofenbe Rraft biefes Steins gibt Zeugniß für biese seine Stimmung, die in ihm so wirksam ift, bag die Prevorfterin ibn ben Rettungeftein ju nennen pflegte. Gben fo ift es um bie gleichartig wirfende tohlenfaure Schwererbe, ben Die therit, beschaffen, ben biefelbe mit bem Ramen bes lebendia machenben Steins bezeichnete, weil die lofende Rraft in ihm ihre Lebenstrafte zu beflügeln ichien. Undererseits tritt bieser Art Losung bie weiche, schmelzende entgegen, wie fie ber Kluffpath wirkt. Diefer Fluffpath ift feinerseits aus ber gleichnamigen Gaure und ber Ralferbe gebilbet, und ber beiben gemeinsame Sauerstoff ift in der ersten mit bem Aluorradical, in ber anbern mit bem Calcium verbunben. Jene Gaure ift

aber, wie wahrscheinlich die sauerstoffreichste, so die fressendste, einschneidendste von allen Säuren; und sie, die darum auch im Steine vorschlägt, — wie der saure Geschmack beweist, den er der Kranken auf der Zunge wirkte —, ist es auch, die die Positivität der Einwirkung auf den Organism bedingt.

Unter ben beiben Binbungen tritt nun junachst bie bes Siliciums hervor. Das Gilicium aber ift gleichfalls eine Saure, aus bem Sauerstoff mit bem gleichnamigen Rabical verbunden, aller Analogie gemäß, hervorgegangen. Die Bufammensekung ift aber die starrendste physische Substang, in ber bas Rabical bie losenbe Rraft bes Sauerstoffes in schärffter Bindung gufammenhält; bie baber auch bie außerfte Erstarrung in ben Organism trägt. Un biefen Rörper schließen fich bann in gunachft verwandter Wirfung, unter ben brennbaren Körpern besonders der gleich starre Diamant, Selenium, Schwefel, Roble; unter ben Metallen Gold, Silber, Platina, Quedfilber, Binn, Robald und wohl auch Rupfer. Ihnen gegenüber ift es nun gunachft bas Gifen, bas bie zweite Art ber Binbung an bie erfte knupft. In allen Formen seines Bortommens, vom Stahl an durch ben Magneteifenstein, ben Glastopf, als Beftandtheil anderer Gefteine, überall und in allen Geftalten außert es feine conftringirende und beprimirende Wirfung; bie. ber Aufregenden lofender Rrafte entgegengesett, bis gur ganglichen Lahmung fich fteigern fann; eine Wirfung, in ber, ben Bersuchen gemäß, die junächst in ber Reihe folgenben Metalle: Rickel, Chrom, und wie es scheint, nebst bem Bint, alle andere auf der negativen Seite liegende, ihm fich beis gefellen. Das Angezogenwerben bes Augits und Spinells burch bie genahten Ringer ber Rranten zeigt aber, bag biefe Urt ber Wirfung magnetischer Natur ift; berfelben Naturfraft wird alfo auch bas in ftarrer Riefclerde Wirksame angehören. Durch bie beiden Bindungen find alfo die entgegengesetten Magnetismen ausgebrückt; beren einer aus ber positiven Reihe hervor, erstarrend auf ben Organism wirft; ber andere aber in herber Conftringeng, unter bem Drucke einem Alp gleich laftenber Schwere, bis zum Sopor niederzieht; mahrend jener in ben wachen Zustand hinausbrängt. Daraus folgt, baß baber bie

beiben Lofungen; fo bie feberleichte, luftige, wie bie weich mafferartia Berfliegende, den beiden Electricitäten in ihrem Begenfat entsprechen muffen; und bag Beibe baher, wie bas Höhere vom Unteren, so auch insbesondere bas Innere vom Außeren ablösen, und baher jum schlaswachen und hellmachen Austand führen. In den beiden Magnetismen ist es die porwiegend bindende Einheit, die in ben vorwiegend bindungs. fraftigen Zweiheiten wirft; mahrend in ben beiben Glectricitaten bie vorherrschend lösende Einheit in ben vorherrschend lösbaren Zweiheiten fich ausläßt. Nach bem Prinzipe, baß jede physische Dotenz die ihr gleichartige Lebenstraft im Organism wedt, wird auch die spezifisch verschiedene Wirkungsweise biefer Naturfrafte in bas leibliche Leben fich übertragen, und biefes in feinen Buftanden mechfelnde Modificationen erfahren. Die Einwirfung aber wird eine verschiedenartige fenn, je nach ber Berichiedenheit der Achse, in die fie fich eingetragen findet. Mirb 2. B. die haltung ber Seitlichen burch ben Magnetism, nach ber farren ober berben Seite bin gemehrt; bann wird bie rotirende Strömung ber Lebensgeister eine electrische fo ober fo, und es erfolgt Wachzustand ober Schlafzustand bes ace wöhnlichen Lebens; nur gehöht ober geniedert. Wird aber bie feitliche haltung burch electrische Strömung rechts ober links gelöst, bann ift bie rotirende Schwingung eine magnetische: es erfolgt somnambuliflisches Bachen ober Schlafen, je nach ber Richtung ber Strömungen. Die irdischen Ratursubstanzen in ihren Reihen und Ordnungen, wirfen baher wie bie himmelbforper in ihren Bahnen auf ben Organism ein; und wie Die einen bald burch positive, bald burch negative Rrafte Ebbungen und Fluthungen in den Elementen und Rräften ber irbischen Raturen hervorrufen; so auch die andern, je nach ber Stelle, die ihnen im Erdgangen angewiesen worben.

## 8.

## Die Rhabdomantie.

Die britte Form, allgemeiner magischer Wechselwirfung bes organischen Lebens mit ben elementarischen Substanzen, thut

aber, wie wahrscheinlich die sauerstoffreichste, so die fressendste, einschneidendste von allen Säuren; und sie, die darum auch im Steine vorschlägt, — wie der saure Geschmack beweist, den er der Kranken auf der Zunge wirkte —, ist es auch, die die Positivität der Einwirkung auf den Organism bedingt.

Unter ben beiben Binbungen tritt nun junachst bie bes Siliciums hervor. Das Gilicium aber ift gleichfalls eine Saure, aus bem Sauerftoff mit bem gleichnamigen Rabical verbunden, aller Analogie gemäß, hervorgegangen. Die Bufammenfetung ift aber bie ftarrendfte phyfifche Gubftang, in ber bas Rabical bie lofenbe Rraft bes Sauerstoffes in schärffter Bindung jufammenhalt; bie baher auch die außerfte Erstarrung in ben Organism tragt. Un biefen Korper fchließen fich bann in zunachst verwandter Wirfung, unter ben brennbaren Korpern besonbers ber gleich starre Diamant, Selenium, Schwefel, Roble; unter ben Metallen Gold, Gilber, Platina, Quedfilber, Binn, Robald und wohl auch Rupfer. Ihnen gegenüber ift es nun junachft bas Gifen, bas bie zweite Art ber Binbung an bie erfte knupft. In allen Formen feines Bortommens, vom Stabl an burch ben Magneteifenstein, ben Glastopf, ale Be-Randtheil anderer Besteine, überall und in allen Bestalten aufert es feine conftringirende und beprimirende Wirfung: bie, ber Aufregenden lofender Rrafte entgegengefett, bis gur ganglichen gahmung fich fteigern fann; eine Wirfung, in ber, ben Bersuchen gemäß, die junächst in ber Reihe folgenden Metalle: Ridel, Chrom, und wie es scheint, nebst bem Bint, alle andere auf der negativen Seite liegende, ihm fich beis gefellen. Das Angezogenwerben bes Augits und Spinells burch bie genahten Finger ber Rranten zeigt aber, bag biefe Urt ber Wirfung magnetischer Natur ift; berfelben Naturfraft wird also auch bas in starrer Riesclerbe Wirksame angehören. Durch bie beiben Bindungen find alfo bie entgegengesetten Magnetismen ausgebrudt; beren einer aus ber positiven Reihe hervor. erstarrend auf ben Organism wirft; ber andere aber in herber Conftringeng, unter bem Drucke einem Alp gleich laftenber Schwere, bis jum Sopor niederzieht; während jener in ben wachen Zustand hinausbrangt. Daraus folgt, bag baber bie

Bebraern befannt gewesen, grunbet fich nun bie fogenannte Rhabbomantie, bie fohin gleichfalls eine eigenthumliche Berzweigung natürlicher Magie bilbet. Um und in ber Maffe von Thorheit und Aberglauben, mit ber auch biefer Gegenstand fich umgeben fieht, gurechtzufinden; geben wir, um ben Maturgrund, ber die Sache tragt, ju ermitteln, und in feinen Birtungen und anschaulich zu machen, auf eine Folge merkwürdis ger Berfuche und Beobachtungen gurud; bie ber Confenior bes Ministeriums, Schäffer, ju Regensburg, gegen Enbe bes voris gen Jahrhunderts, über bie ihm verliehene Gabe gemacht. 1) Mit Bersuchen über ben damals neu entbecten Electrophor beschäftigt, entbedte er nämlich: bag, wenn er eine fleine ober irgend einen anderen ichweren Rorper. einen Kaben aufgehängt, über einem geriebenen Barginchen fcmebend hielt; berfelbe in Schwingungen fich bewegte, bie genau in ber Ebene ber Mittagelinie, und nie in irgend einer andern Richtung erfolgten; bann aber, wenn er bas Pendel gur Seite bes Electrophores hielt, gegen bie Mitte beffelben Es entbedte fich balb, bag bas Berfzeug nur als gingen. Endursache biefe Bewegung bedinge, die bas Biel ihr weisenbe aber in ihm felbst beschlossen liege. Denn als er bas Penbel an einem holgernen Stative aufgehängt, blieb es über wie neben bem Electrophor völlig in Ruhe; wenn er aber ben Finger an den Faden legte, fo kam es fogleich wie zuvor in Schwingung, und murbe bei ber Entfernung bes Sargfuchens fogleich in Ruhe verfett. Es entbedte fich nun bald weiter, bag bie unmittelbare Berührung bee Kabens nicht nothig fen; indem et nur feine Sand an einen Theil bes Statives legen burfte, um fogleich die Bewegung hervorzurufen. Gben fo mar bie unmittelbare Nahe bes Electrophors für bas Belingen bes Berfuchs feineswege unbedingte Nothwendigfeit; es fonnte 24 Rug vom

gend fich zuwendend; noch Andere hatten fie in die Luft geworfen, ihren Fall beobachtend.

<sup>1)</sup> Er hat fie unter dem Titel: Berfuche mit dem beständigen Electricitätsträger in vier Abhandlungen. Regensburg 1780, der Belt mitgetheilt.

uch in bem Bermogen fund, bas einige vorzüglich Privilegirte ber Ratur besitzen; bewegliche Bebel, Ruthen ober Pendule folden Substangen entgegen in Schwingung zu verseten. Die Schweizerin vom Bobenfee g. B., von ber oben bie Rebe mar. batte biefe Eigenschaft in einem hohen Grabe; und bie Ruthe von Rischbein ober die in Sanden zum Salbfreis gebogene hafelgerte fpielte, von ihr gefaßt mit Dacht, felbst gegen einen Renfchen hin gehalten, von allen Gelenken bes Leibes abgeflogen. Gin Metall an einem Kaben von ben Kingern herunterbangend, ichwang, wie Dien als Augenzeuge berichtet, wenn über ein Stud gleiches Metall gehalten, von ber rechten Sand bes Saltere gur linten, über.ungleiches aber von ber linten mr rechten; sie glaubte barum auch bie Wirfung ber Ruthe. verstärfen zu fonnen, wenn fie bas eine Enbe berfelben mit bem Fossil, worauf fie ausschließlich wirken follte, in Berbindung fette. 1) Auch bei ber Geherin von Prevorst fand fich, daß fie daffelbe Bermögen besite. Gab man ihr eine Ruthe ober ein Penbel in die Linke, bann schlugen fie auf die Fosse lien an, die man ihr nahe brachte. Go gog Platina machtig an, eben fo Gold, Gilber weniger, Spacinth wieder fart, fo wie Dlivin, minder Gerpentin; mahrend Feldspath mit Porphyr, weil nicht ziehend, ben Pendel in Ruhe brachte, und eben fo ber Bergeruftall. Eben fo wirfte ber grune Feldspath ziehend, aleichmäßig ber Bitherit; mahrend ber Schwerspath nur milbe jog, ber Strahlstein aber ftart. Auf Diefen Gebrauch ber Bunfchelruthe, jenes Bertzeuge, bas, wenn wir ber Mus. legung bes Cyrillus 2) Glauben beimeffen, ichon ben alten

<sup>1)</sup> Jus. Jahrg. 1818. p. 146. Überlieferungen 1818. p. 332.

<sup>2)</sup> Bu der Stelle des Hoseas c. 4. v. 12. Populus meus in ligno suo adoravit, et baculus ejus annuntiavit ei, sagt Eprillus nams lich: die Beise Gebrauchs der Ruthe sen verschieden gewesen, wie sie selbst; den Ginen nämlich von diesem, den Andern von jenem Holze, mit oder ohne Rinde, gerade oder gekrummt oder gabelförmig, mit oder ohne Bild oder Zeichen. So denn auch hätte sie den Einen sich in die Runde beugen muffen, das Ende mit dem Ansang einend; ben Andern aber in der Hand einer gewissen Be-

und bas Penbel baran gehangt; weber bei Epp noch auch ben meisten Andern rührte es sich bei ber Betaftung; legte Schäffer aber feine hand auf ihre Schulter, bann begann es fogleich seine Schwingungen, jedoch meift spater und schwächer. Ihm felbst gelang es nicht burchaus und zu jeder Zeit; boch war die Ausnahme felten. Während breiwochentlichen täglis chen Berfuchen wollte etwa nur einmal an einem Rachmittage nichts gelingen; einmal gleichfalls nicht, als 12 Perfonen jugegen maren; wobei jeboch sogleich wieber bas Schwingen begann, ale bas Electrophor in ein anderes Zimmer getragen wurde. Es mußte endlich zulett auch die Modalität des Ginfluffes, ben bies Bertzeug felbst übte, ermittelt werben, und ba fand fich: baß für baffelbe ftellvertretenb auch ein anderer Rörper, ein Stuhl, Tifch, ober irgend fonst ein Object eintreten fonnte, wenn biefes nur eine fleine Beit mit bem Begabten in Berührung gestanben. Gin Trinkglas, obgleich forts bauernd im Bebrauch, behielt bie Eigenschaft, bie Schwingungen gegen fich hinzurichten, noch nach bem vierten Tage von einer folchen Berührung an. Geste man ben Electrophor auf ein Buch, brudte biefes bann einige Augenblide auf ein zweites, bieses auf ein brittes, und so bis jum hundertsten; bann theilten fich Alle, ohne die geringste Abnahme in ber Wirkung, die Gigenschaft mit, bieselben Wirfungen hervorzurufen; und man konnte fie wieder von ihnen auf gange Folgen von Tellern ober Glafern übertragen.

Das ist nun eine reine, wissenschaftlich verfolgte, wohl ausgemittelte, und burch unverwersliche Zeugen 1) bewährte Thatsache; eine solche, die der weiteren Untersuchung als feste Unterlage dienen kann. Hätte der, an dem sie sich kund gegeben,
statt des Pendels, von einer Haselstaude oder ergend einem anbern Baume, eine gabelförmige Ruthe sich abgeschnitten; die
beiden Arme der Gabel mit beiden Händen gefaßt, und sie nun
— den Theil, in dem Beide sich einigten, abwärts — über die

<sup>1)</sup> Neben Epp hat auch Colestin Steiglehner, ale Augenzeuge ber Bahrheit dieser Bersuche, im aten Band ber philosoph. Abhandlungen ber baperischen Arab. ber Biffenschaften 1783 Zeugniß gegeben.

Benbel entfernt werben, ja eine Mauer ober ber Außboben gwis fden Beibe trennend eintreten; nur burfte ber Glectrophor ale. bann nicht isolirt fenn, ober wenn ja, mußte er burch eine Electrifirmaschine Berftarfung erlangen. Es ergab fich fofort: bag nicht etwa blos leichte Penbel, sonbern Daffen bis gu brei Centnern an Striden ober Retten hangenb, ober auf einem Bagebalten ruhenb, in Schwung gefett murben; unb bie Bewegung, trot ber Schwere, fogleich mit ber Berührung and nur eines Bliedes ber Rette, gang in berfelben Richtung, wie bei ber leichteren Daffe fich zeigte. Es mußte nun gunachft ber Berbacht beseitigt werben, als habe bie Sand burch unmerklichen Drud ober Stoß bem schwingenben Rörper bie Schwingung mitgetheilt. Darum murben einmal an brei Urmen, bie an einem Stative in bestimmten Winkeln befestigt waren, brei Gloden über dem Electrophore aufgehängt; fogleich, wie ber Begabte bie Sant, 2 Rug von ber Mittleren, 3 von ben Seitlichen, an bas Stativ gelegt, begann bie Mittlere in ber Mittagelinie, Die beiben Undern in einer folden, Die fente recht auf diese ftand, ihren Schwung. Burben aber bas anberemal an einem Stativ mit boppelten Armen zwei Penbel aufgehangt, und biefen gur Geite öftlich und weftlich, ober norblich und füblich zwei Glectrophore, gestellt; bann bewegte fich bei ber handauflegung die eine Glode nach Guben ober Diten, bie andere nach Norden ober Besten. Daffelbe geschab in Gegenwart bes Prof. Xaver Epp, ben bie Acabemie in Runchen 1777 gur Untersuchung abgeordnet, ale bas Penbel an einen an ber Thure unbeweglich befestigten eifernen Balten aufgehängt, und ber Electrophor ihm 10 Ruß fern gur Seite gestellt murbe. Es machte bei ber Sandauflegung an ben eifernen Balten 5-6 zöllige Schwingungen, und die Richtungen berfelben folgten genau bem Orte, wohin man, im benachbarten Bimmer, ohne Beiseyn Schäffere, ben Electrophor gestellt. Es mar nun weiter ju untersuchen: ob biefe Gigen. schaft Schwingungen hervorzurufen, blod an die Sand gefnupft fen, an ber fie fich zuerft entbedt; ober ob fie auch Andern einwohne? und es zeigte fich balb, baß fie nur fehr Wenigen gegeben fen. Es murbe bagu ein Rlobe in die Band befestigt,

Ruthe im gangen Raum, gwischen bem neuen oben und bem War er nicht mehr an rechter Stelle, verborgenen unten. bann drehte fie fich nur über ihm, ruhte bann aber über ben gangen Ader; und rührte fich nur wieber, wenn man an bie Stelle getommen, wo man ben Stein boblicher Beise wegge-Auch bas war so allgemein geworben, bag in ber Regel aller Grangftreit burch bie Ruthe geschlichtet murbe; 5 Gold maren babei ber Preis einer folden Granzberichtigung für den Ruthenganger. Man war bamit ichon über die Granze ber physifden Ratur, ins Gebiet ber moralifden Rrafte, bineingerathen; und nun ichien ber Erfolg weiteres Borichreiten Ein Mord, ber fich 1692 in Lyon bewohl zu rechtfertigen. geben, murbe Beranlaffung, bag man ben Berfuch machte: ob bie Ruthe nicht etwa auch in Criminalfällen als Späherin bies nen fonne. Man berief baher ben 3. Unmar, geboren gu St. Reran in ber Dauphine 1662, babin, und fiebe ba! bie Sache gelang auch hier, wie es schien, über alle Erwartung. Wie ein Jagbhund über Berg und Aue, burch Rluffe und Strome bem Biriche, felbst Stunden lang, nachbem er barüber hingegangen, ohne ju irren folgt; fo ging bie Ruthe, immer fich brehend, von bem Reller, wo bie That geschehen, ben Mörbern nach burch Stadt und Land, wie über Kluffe; und nachbem fie ben einen Berbrecher gludlich entbedt, auf ber Spur bes andern über Meer, burch Sturm und Ungewitter, bis gu ben Pyrenaen bin. Glaubhafte Manner, fonigliche Beamte, bie babei amtlich eingegriffen, gaben ber Bahrheit Beugniß; ber ergriffene Mörber bestätigte Alles bis ju ben fleinsten Umftanben burch fein Zeugnif. Es entbectte fich babei gufällig an einigen ber Beugen bie gleiche Gigenschaft; Gegenversuche, bie man mit ihnen und mit Aymar, an der Art, mit der die That verübt worben, und baneben mit versteckten ober vergrabenen Metallen austellte, maren gleichfalls mit Erfolg begleitet. Uhmar, über manches Einzelne, was zu irren schien, befragt, gab über Alles die beste Auskunft; Die Sache Schien außer allen 3meifel gefest, und bie Belehrten begannen ihre Syfteme gu erbauen. Rleine Moleculen, die die Morber ausgeschwist,

Mitte bes Electrophore in ber Richtung bes magnetischen Deridians gehalten: bann hatte bie Spipe berfelben in feinen banben nach Bormarts fich ju beugen angefangen, mare bann nach Rudwärts geschnellt, neuerbings wieber vorwärts gegangen, und hatte alfo um bie Kaufte fich bewegt; ober mare auch wohl, in ihnen lofe gefaßt, in einer rottirenben Bewegung um-Diefelbe Dezillation hatte mahrscheinlich von Aufwarts nach Abwarts ftatt gefunden, wenn er bie Gabel boris zontal in ben Meribian gehalten; bie Richtung ber Bewegung aber mare gegen bie Mitte bes Werfzeugs hingegangen, menn er mit ber Ruthe von ber Seite her ihm genaht. aber bie Bewegungen , die bie Bunschelruthe in ber hand ber berufenen Rhabdomanten über Waffer, Metallen und andern Begenständen macht; und fomit ift es bie eine und felbe Eigens ichaft, bie in beiden Fallen nur in verschiedener Beife fich fund gegeben. Das führt und benn nach Frankreich binüber, wo gegen bas Ende bes vorvorigen Jahrhunderts und am Unfange bes vorigen, die Rhabdomantie, von der Dauphine her, großes Auffehen gemacht. Es entbedte fich nämlich bamals, bag viele Bauern biefer Proving bie Runft als eine Urt von Gewerbe trieben; ihre Ruthe entbedte ihnen Mineralien, Marmor, Talt, wurde aber vorzüglich jum Baffersuchen angewendet. Sie beutete ihnen an, ob es ftehend fen, blos vom Regenwaffer jusammengelaufen, ober aus lebendiger Quelle fommend; fie gab seine Starte und Tiefe fund, und bie Schiche ten über ihm; und fo groß mar die Sicherheit, mit ber fie babei verfuhren, bag fie jum voraus bas Graben von Brunnen um ein Rleines, auf ihre eigene Befahr, übernehmen fonnten. Bald wurde ber Bersuch gemacht, ob sich nicht unterirdis fche verschüttete Strafen auf biefe Beife entbeden ließen; es gelang, die Ruthe gab bie Breite bes Weges an, bagu wie er gepflastert 5 Rug unter bem Boben liege, und beim Rache graben befand es sich also in ber Wahrheit. Das hatte nun auf ben Gedanken geführt; ob nicht etwa verruckte und vergrabene Brangfteine fich gleichfalls baburch entbeden ließen, und auch bas gelang. Waren bie Steine noch am alten Orte, wohin fie ber rechtmäßige Befiger gefest; bann bewegte fich bie

erfuhr, auch in ber hand noch anderer Baffersucher, bas Gleiche begegnet; fo daß man etwa, feinen Bewegungen Glauben schenkend, eine reichliche Quelle gang in ber Rabe mahnte; aber beim wirklichen Ginschlagen, in einer Tiefe von mehr als 20 Toisen, feine fand. Ahnliches war in Salon in ber Provence, und auf ben Gutern bes Marschall be Bouffleurs eingetreten. Zugleich fam auch mancherlei Unfug und Unheil an Tag, ben die Ruthe mitunter angerichtet. In der Nähe von Grenoble war einem Bewohner von Eybins Rorn gestohlen worben; ber Bestohlene hatte sie ausgesenbet, und bie Ruthe hatte an ber Thure von 6-8 Saufern angeschlagen. Darans war bofer Berbacht erwachsen, üble Nachrebe, Berläumbung aller Urt, Scheltworte, Bant und Saber, julest allgemeiner Aufstand ber Gingefeffenen, Gines gegen ben Andern; und am Ende überzeugte fich ber Pfarrer boch mit Gewißheit, wie bie Ruthe schlecht gezeigt, weber bie Diebe noch bie geraubten Gegenstänbe maren burch jene Thuren ein = und ausgegangen. Anbermarts hatte ber Muthwille ber jungen Leute einer Stadt, fie in ber hand Unmare eine ihrer Straßen durchgehen lassen, um durch sie zu erfahren: ob es in ihr Häuser gebe, wo bie Töchter und die Frauen ihrer Ehre übel mahrgenommen. Sie hatte an 4 ober 5 Thuren angeschlagen; bas war in ber Stadt befannt geworden, und barüber hatte fich wieder begreiflich ein furchtbarer garm erhoben, und bittere Feindschaft in mehreren Kamilien mar baraus ermachsen; und boch mar auch hier nach allen Anzeichen bie Ruthe eine Berläumderin und Ehrabschneiberin gewesen. Uhnliches mar auch anderwarts geschehen, wo die Liebhabenden ber Treue ihrer Geliebten fich zu versichern gesucht.

Diese Lügenhaftigkeit brachte nun wieder den Clerus der Gegend auf den naheliegenden Gedanken: es möchten wohl dämonische Einflüsse bei der seltsam sich verwirrenden Sache obwalten; und so begann er auch seinersets Bersuche darüber

mußte, weil fie ihm die Finger verleste. Man hat fie in folden Fällen wohl auch fonst zerreißen sehen. B. I. p. 189. B. II. p. 259 bis 266. B. III. p. 193,

anzustellen. Gine gewiffe Dlivet in Grenoble hatte bie Eigenschaft , bag bie Ruthe in ihrer Sand auf Metalle anschlug. 216 fie erfährt, welche Ansicht bie Geistlichen von ber Sache gefaßt, wird fie beswegen beforgt, und befragt fich naber bei einem Priefter vom Dratorium; ber ihren guten Willen belobend, ihr rath, ben Gebrauch zu laffen; zugleich aber Gott an bitten: eramoge nicht gugeben, bag bie Ruthe je mehr in ihrer hand fich wende, wenn ber Damon irgend Theil an ber Bewegung habe. Gie werbe vielleicht nicht erhört; weil fie aber burch bas Gebet Gott nicht versuche, indem fie ohnehin im Bebet bes herrn täglich um bas Bleiche bitte, werbe fie boch wohl vielleicht zu ihrem 3med gelangen. Sie williate ein. blieb zwei Tage in ber Retraite, ging gur Communion, und verrichtete bann ihr Gebet, bem fich ber Priefter am Altare anschloß. Um Rachmittage läßt man fie über vergrabenes und offenliegendes Metall ohne allen Erfolg hingehen; fie naht fich einem Bafferbehälter, wo bie Ruthe guvor mit größter Seftige teit fich gewunden; fie bleibt unbeweglich, und baffelbe Refultat ergibt fich, ale man nach geraumer Zeit ben Berfuch wieder. holt. Das gab Unlag, ber Sache auch bei Unbern weiter nache guforfden. Die Tochter bes Raufmanns Martin hatte bie Eigenschaft in einem boben Grade, und ihr mar furz zuvor gelungen, burch fie eine Glode auf bem Grund bes Stromes gu entbeden, bie bei ber Berftorung einer Brude burch Überfchmems mung in benfelben versunten war. Gie hatte besmegen eine große Idee von ber Sache gefaßt, und war nicht leicht ju bereben, von ihr abzulaffen. Darüber angegangen, fagte fie: "Gott hat mir bie Gabe ber Monfedruthe und bes Jacobstabes gegeben, und bagu noch bie besondere, baß fie über Reliquien fich bewegt." Befragt, wer ihr bas gefagt? erwieberte fie: "niemand, ich mußte, bag bie Ruthe über Tobtengebeinen und andern Dingen fich ruhre; und fo bachte ich, fie werbe es um fo mehr über folchen Gegenständen thun, und es gelang, als ich ben Bersuch angestellt." Man machte zuerst einige folche Berfuche mit ihr in Bezug auf Metalle, mehrere Stude im Garten bes Seminariums vergrabend; fie fant fie fdynell aus, und gab zum Erstaunen Aller bie verschiedenen Arten deffelben

an. Da ber Geiftliche bemertte, baß fle, um biefe Unterscheis bung zu machen, inegeheim etwas in ben Sanben verbarg, nach ber Beife ber bamaligen Ruthenganger, beren Ginigen bas bem Berborgenen ungleiche, anbern bas gleiche Metall Die Ruthe gur Rube brachte, - fagte er ihr bas; bingufügenb, bei einigen reiche schon die bloße Intention hin. verwundert, bag er ihr Geheimnig fenne, gestand, bag fie fich ber erften Beife bediene; verftanbig aber, wie fie mar, tam ibr fogleich in Sinn, ju versuchen, ob es auch ihr mit ber bloßen Intention gelinge. Man legt nun zwei Goldmungen an ben Boben in einiger Entfernung voneinander; Die Ruthe bewegt fich in wiederholten Berfuchen nun über ber einen, und nicht über ber anbern; bann wieder über biefer, bei ber anbern ruhend, je nach der Intention der fie Führenden. ift erfreut über bie gefundene leichte Methode der handhabung bes Werfzeugs, und man bringt ihr nun zwei Pade, angeblich mit Reliquien. Sie naht bem einen, die Ruthe bewegt fich mit größerer Heftigkeit als je zuvor; und sie macht die Anwefenden aufmertfam, wie eine Stecknabel, ihr nahe gebracht, im Stande fen, fie über Gold gur Rube gu bringen; fein Detall aber bas bei ben ftarferen Reliquien vermöge. Dem anbern Pafete genähert, bleibt bas Werfzeug beinahe ganz ruhig; ftatt wie zuvor mehrmal mit Schnelligkeit fich zu breben, macht es faum ben fechsten Theil einer Drehung. Gie, erstaunt, fest es in eine gunftigere Lage, aber bie Ruthe rührt fich barum nicht ftarter, und fie ruft nun aus: "D! ba brinnen muß nichts von einem guten Beiligen fenn!" Und in ber That, jene waren acht; bas andere Bundel enthielt nur ein Studchen von Tüchern, die einer Carmelitin von Beaune angehört, welche im Rufe großer Frömmigkeit gestorben. Alle Auwesenden was ren erstaunt, benn man war vollfommen überzeugt, bag bas Madchen nichts um bie Reliquien gewußt. Abbe Lescot, Offizial bes Carbinal Camus, fam über biefen Bersuchen an Drt und Stelle; noch mißtrauischer als bie Unbern in solchen Dingen, ließ er Alles nochmal in seiner Gegenwart wieder. holen; fonnte aber, bei ber icharfften Aufmerksamkeit, nicht Die Spur eines Betrugs entbeden. Das Mabden, aufs bodyfte

aber bas Mistrauen ber Anwesenben verwundert, beschäftigte fich zwischendurch mit feiner neuen Entbedung; und machte wieberholte Berfuche an Reliquien wie an Golbftuden; mit ber Intention, und es gelang auch hier jedesmal. Der Abbe und ber Superior des Dratoriums, D. Cavard, nahmen bavon Beranlaffung, fie barauf aufmerklam zu machen: ibr Beheimniß tonne nicht naturlich feyn, weil es von ihrer Intention abhange; die Ollivet fagte ihr auch, wie fie es in gleichem Ralle gehalten, und mas ihr begegnet. Sie murbe baburch gerührt, entfagte mit Aufrichtigfeit bem Damon und ber Ruthe: hielt fie jedoch noch einmal über Metalle, und fand ohne große Gemuthebewegung, bag fie nicht mehr ziehe. Schwester und Mutter waren jedoch nicht gleicher Gefinnung; fie gramten fich fehr über ben Berluft, und fle follen in ihr fpater wieber bie Luft, fich ber Ruthe zu bebienen, geweckt haben; mas ihr bann die verlorne Gabe wiederbrachte. Auch bei dem Prior Barb und bem Canonicus Du Pernan, rubte bie Rabel bet aleicher Absage. 1)

So wurden die Rreise immer weiter, in benen die mehr und mehr Aufsehen machende Sache fich bewegte; und schon rufteten fich bie, welche überall ihres Bortheils mahrzunehmen wiffen, fie auszubeuten; als ber bamalige Pring von Conbe ben verftanbigen Gebanten faßte, Anmarn nach Paris tom. men zu laffen, um feinem Treiben auf ben Grund zu tommen. 2113 ber Wundermann in Paris angelangt, brangte fich Alles mit taufend Fragen an ihn heran; aber man schloß ihn im Pallast ab, bis seine Babe sich bewährt, und begann nun bie Berfuche mit ihm. Diese waren freilich jum Theil feltsamer Art: er folle g. B. ben Dieb auffuchen, ber vor 7 Jahren Korellen in einem ber Teiche bes Prinzen gestohlen; biese Bumuthung erschien jedoch vollfommen burch eine frühere Prahe lerei gerechtfertigt: er habe 23 Jahre nach Berübung einer That ben Thater noch ausgefunden. Er ging auch an ben Bersuch; bie Ruthe aber zeigte auf einen Anaben, ben man ihrem Inhaber verdächtig gemacht, der aber erst seit einem

<sup>1)</sup> Le Brun hist. critiq. d. P. s. T. III. p. 210-17.

Jahre in ber Gegend fich befand; blieb bagegen flumm, als man fle an den Ort gebracht, wo erst fürglich ein hatschier mit 15 Wunden ermordet worden, und also Millionen von Morbmoleculen noch jur Stelle feyn mußten. Sogar mit Metall und Wasser wollte es ihr nicht gelingen; sie ging an 4 Saufen begrabenen Belbes vorüber, fchlug bagegen beim fünf. ten an, wo man nichts als Sand und Steine vergraben; und ging eben fo mehr als einmal, ohne fich zu rühren, über ben Bach in Chantilly, weil ein Gewolbe ihr bas Daffer verstedte, und ein mit Baumen besettes Erbreich barüber fie irre So miglangen alle Proben, und baburch gedrängt, fah Uymar fich julett genothigt, bem Pringen ju gefteben: daß er nichts wiffe von Allem, was man ihm zugeschrieben, und bag basjenige, mas er bisher gethan, nur geschehen fen, um feinen Lebendunterhalt bavon zu haben. Ihm war es er. gangen, wie fo vielen Somnambulen, bie mit ber Bahrheit angefangen, aber mit grober Luge geendet haben, weil ber Bubrang ber Menge bie Eitelkeit in ihnen geweckt; wie benn auch Unmar geftand, weniger bie eigene Recheit ale bie Leichtglaubigfeit ber Andern, habe ihn verleitet. 1) Er wurde nun nach Saufe gesendet und verschwand, jedoch nicht ohne nach einigen Jahren wieder aufzutauchen. Die Menge verlief fich, und es ware an ben Ginfichtigen gewefen, jest, nachbem es ftille geworben umher, und bie Täuschung fich ausgeschieden, mit Ernft gu untersuchen, mas von Mahrheit in ber Sache fen. Aber fie thaten wie die Andern; nachdem sie eine Zeitlang mit der Ruthe gespielt, murbe bas Spielmert meggeworfen.

Wir unfererseits, anderes Berfahren einhaltend, wollen gegen die gemachten Erfahrungen und die Thatsachen, die aus ihnen fich ergeben, nähere Aufmerksamkeit hinwenden, und zusehen, welche Schluffe aus ihnen über das Wefen ber ganzen

<sup>1)</sup> Dies Lettere, nach dem Zeugnisse von Leibniz in Tenzel's monatl. Unterredungen v.J. 1694, aus dem Munde der Herzogin von hannover, die bei den Bersuchen zugegen gewesen; das Ubrige nach einem Briefe Busseres, der Apotheter des Prinzen gewesen, an Baple vom 25. Jul. 1698.

aber bas Diftrauen ber Unwesenben verwundert, beschäftigte fich awischenburch mit seiner neuen Entbedung; und machte wiederholte Berfuche an Reliquien wie an Golbftuden; mit ber Intention, und es gelang auch hier jedesmal. Der Abbe und ber Superior bes Dratoriums, P. Cavard, nahmen bavon Beranlaffung, fie barauf aufmerkfam zu machen: ibr Beheimnig tonne nicht natürlich fenn, weil es von ihrer Intention abhange; die Ollivet fagte ihr auch, wie fie es in gleichem Kalle gehalten, und mas ihr begegnet. Sie murbe baburde gerührt, entsagte mit Aufrichtigfeit bem Damon und ber Ruthe: hielt fie jedoch noch einmal über Metalle, und fand ohne große Gemuthebewegung, bag fie nicht mehr ziehe. Schwester und Mutter waren jeboch nicht gleicher Gefinnung; fie gramten fich febr über ben Berluft, und fie follen in ihr frater wieder die Luft, fich ber Ruthe zu bedienen, geweckt haben; was ihr bann bie verlorne Gabe wiederbrachte. Auch bei dem Prior Barb und bem Canonicus Du Pernan, rufte bie Rabel bei gleicher Absage. 1)

So murben die Rreise immer weiter, in benen bie mehr und mehr Aufsehen machenbe Sache fich bewegte; und schon rufteten fich bie, welche überall ihres Bortheils mahrzunehmen wiffen, fie auszubeuten; als ber bamalige Pring von Conbe ben verständigen Gedanten faßte, Anmarn nach Paris toms men zu laffen, um feinem Treiben auf ben Grund zu tommen. Als ber Wundermann in Paris angelangt, brangte fich Alles mit taufend Fragen an ihn heran; aber man schloß ihn im Ballaft ab, bis feine Babe fich bewährt, und begann nun bie Berfuche mit ihm. Diese waren freilich zum Theil seltsamer Urt: er folle 3. B. ben Dieb auffuchen, ber bor 7 Jahren Korellen in einem ber Teiche bes Prinzen gestohlen; biefe Bumuthung erschien jedoch vollfommen burch eine frühere Prahe lerei gerechtfertigt: er habe 23 Jahre nach Berübung einer That ben Thater noch ausgefunden. Er ging auch an ben Berfuch; bie Ruthe aber zeigte auf einen Rnaben, ben man ihrem Inhaber verdächtig gemacht, ber aber erft feit einem

<sup>1)</sup> Le Brun hist. critiq. d. P. s. T. III. p. 210-17.

meiften bleibenben Erfolg gewähren. Aber felbst bei ihnen ift auf volle Gewißheit nicht ju gahlen; weil, ungerechnet bie unvolltommene, ju Läuschungen allzu nahe Beranlaffung gebende Form . bes Instrumentes, bie leicht verbeffert werben fonnte, auch bas gar oft zu Irrungen führen muß: baß es nicht ein tobt Stofe fisches ift, sondern die lebendige Rraft, nicht bas massive Des tall 3. B., fondern vielmehr die in ihm wirksame, electrische, galvanische, magnetische Spannung, was ba bie Richtung gibt. Daburch fann es, bei vollfommener Bahrhaftigfeit ber Ruthe, gar leicht geschehen; bag, indem einmal Metall ober Baffer ohne folde Spannung, bas anderemal bie Spannung ohne bie unmittelbare Rahe bes gesuchten Elementes fich geges ben findet, bas Werkzeug irrt. Gine Erfahrung, bie barüber Erpie, ber ale einer ber Begabteften jener Beit gegolten, gemacht, ift baber in biefer hinficht fehr instructiv. Er batte burch eine alte Frau Nachricht von einem irgendwo ber Sage nach vergrabenen Schatz erhalten; bie Ruthe schlägt ihm an ber bezeichneten Stelle auf Gold, Gilber und Rupfer, und amar in einer Tiefe von 2 Toisen an. Er lägt burch einen Arbeiter bis auf 41 Fuß in die Erde graben, entläßt ihn bann, grabt felbst 1, 2, 3 Rug tiefer, und findet nichts. areift nun wieder gur Ruthe, fie bewegt fich; aber die Spipe nach Oben, ale fepen die Metalle nicht ferner mehr in ber Erbe, fondern über ihr. Er fteigt aus ber Grube, fast abermal die Ruthe, sie bewegt sich, und beutet auf etwas in ber Tiefe. "Wie," fagt er ju fich, "ein Schat in ber Luft?" ihm wird unheimlich ju Muthe und er fpricht: "o mein Gott, wenn hier etwas vom Bofen ift, bann entfage ich bem Teufel und ber Ruthe." Sogleich fest diese, die er noch in Banden hat, fich in Rube, er aber schlägt ein Kreuz, und geht von bannen. 216 er eine fleine Strede gegangen, benft er in fich: "wie? fie wird fich mir alfo fortan nimmer mehr bewegen?" Er schneidet fich besorgt eine neue, legt ein Bierfolsftud an die Erbe, und fie bewegt fich wieder über bemfelben gu feiner Kreude. 1) Man fieht, ber Brennpunkt ber Spannung lag

<sup>1)</sup> Le Brun T. III. p. 218. Man ertennt leicht, wie die mancherlei

Ericheinung fich ergeben. Buvorberft ift burch bie neueren Beobachtungen ausgemacht: bag, wenn auch bei jenen Alteren mancherlei Taufchung und Betrug mit untergelaufen. fie boch feineswege gang und gar auf folchem Grunbe geruht. Es ift eine Gabe, nicht erworben, fonbern zugetheilt; nicht burch Alter. Geschlecht, Rationalität, Temperament ober Örtlichkeit bedingt, wohl aber als Genie in ganger Bollfommenheit nur Benigen, als Talent in beschränkterem Maaße zwar Mehreren, aber auch hier im Gangen nur fparfam vergonnt; und mitunter veriobifc ober auch wohl bleibend wieder genommen. Diefe Gabe, aber ift aweigetheilt, indem ein Rühlen der Gegenstände mit einer-Rudwirtung alfo fich in ihr verbindet: bag beibe ungertrennlich miteinander vereinigt, und gegenseitig fich ergangend, erft bie volle und gange Babe jusammenfegen. Das erfte, ber ihr aus getheilte geschärfte Ginn, wirft in bem Begabten bie Empfin, bungen und bewußtlosen organischen Affectionen: Die Riebers bewegungen, Beflemmungen, Schweiße, ben Drud' im Magenmunbe, bie Budungen und die anderen Symptome; bie alle barauf hindeuten, bag ber Brennpunkt biefes Fühlens in ben Berggeflechten, bie Buleitung aber in ben Sonnengeflechten Die Bahrnehmung in biefem Gemeingefühl wird, mit Deutlichkeit zum Bewußtsenn tommend, ober buntel und unbemußt bleibend, jeder weiteren Action vorangehen; denn fie muß ihr ben Begenstand weisen, gegen ben fie fich zu richten bat. Diefer Gegenstand wirft baber mit positiver Wirfung als bas Endurfachliche, bem bie Action in ber Perfonlichkeit entgegen. ftreben foll, und beren Gintreten alebann die Ruthe gum Biele birigirt. Diese Ruthe ist sohin bas blos Leidsame in ber gans gen handlung; es ift baber völlig gleichgiltig, von welcher Materie fie genommen fen, unter welchen Ufpecten fie geschnite ten worben, welche Gestalt man ihr gegeben; und was ber Aberglauben barüber vorgeschrieben, ift bem Naturacte ganglich Der Begenstand seinerseits fann nun gunächst ber phys fifchen Ratur angehören, und ba biefe in ihren Birfungen bestimmten, mit Rothwendigfeit gebictenben Gefegen folgt; fo werben folche physische Objecte in ihrer plastischen Bestimmtheit bem Bersuche allerdings noch die meiste Sicherheit, und am

Gegenstande bem moralischen Gebiete an, nach Art biefes Gebietes in Gute und Bofe fich theilend; bann wird biefelbe Kreiheit, in ber bie wirkende Urfache nach Bohlgefallen hanbelt ober ruht, fich auch auf bas Object ausbreiten; und bies auch feinerseits nun fo, nun anders bestimmen; und bie Ruthe wird nun vollends jum Stabe bes Augurs, ber nicht von irgend einer außeren Rothwendigfeit getrieben, fondern vom Briefter nach ben Regeln feiner Disciplina arcana geführt. bie himmelegegenden theilt. Go erklart fich, mas bem Apmar begegnet, ale fein Übermuth ihn in biefe Bebiete geführt: und wie es gefommen, bag bie Berfuche mit ihm in gvon und Paris von gleich zuverläßigen Leuten, mit gleicher Sorgfalt angestellt, boch ju gang entgegengesetten Resultaten hingeführt. Eben fo erhalten bie Berfuche ber Beiftlichen ihr vollfommenes Berftandniß, ohne baß es nothig mare, bamonifche Ginfluffe gu hilfe gu rufen. Selbst bei ben Bersuchen Schäffers mar bie gange Intention bes Willens gegen bas bamale neu erfunbene Electrophor hingerichtet; und fo machte er in ber ihm einwohnenden Rraft die Pendel gegen baffelbe schwingen: mas gang entscheibend aus bem Bersuche mit ben hundert Buchern hervorgeht; wo bie Raturfraft bis ju einem Grabe geschmächt. ber alle Ginbilbungefraft übersteigt, als Endursache mit einem minimum nur noch homoiopathisch wirken fonnte.

Fragen wir nun nach der Modalität dieser bewegenden Kraft, dann können wir nicht verkennen, daß es die dem Muskelspsteme einwohnende Bewegungskraft sen, die hier wirksam ist. Wir sehen diese Kraft durch Nerven, die zugleich andere sensible, dem Gesfühle dienstbare, sich beigesellen, den Muskeln zugeleitet; und diese nun durch sie den Gegenständen, die der Sinn gewiesen, je nach der Intention des Willens, in Bewegung zugerichtet. Bei dieser Bewegung ist es nun in der Regel der Knochen, der als Hebel der Bewegung dient; der Muskel, der den Knochen belegt, oder von ihm sich belegt sindet, aber das Organ, dem die unmittelbar den Hebel bewegende Kraft eingegeben ist. Bei allen Lebensbewegungen aber wird es ein Physisches seyn, das entweder einwohnend, wie beim Henzschlag das Blut, oder umwohnend, wie beim Uthmen die Luft, als Endursache mit

Rothwendigfeit bie Action beterminirt; mahrend in ben auto. matifchen ein Moralifches, gleichfalls einwohnend ober umwohnend, ale Rinalursache bie Uction wohl auch zu fich hin follizitirt; aber boch ber freien Billführ bie Bahl läßt, Bestimmung ju nehmen ober zu geben, und bie Intention babin ober borthin ju richten. Eben so wird, gleichwie in franthaften Nervenzu-Kanden burch Depression und ftarfere Bindung bes Soheren burch bas Tiefere, die freiere Wirkungsweise bie Korm ber mehr gebundenen annimmt; fo umgetehrt bei einer Steigerung burch Erhöhung bas Tiefere feinerfeits unter ber Korm bes höheren wirksam seyn konnen, wie wir es ja auch vielfältig an den Beiligen gesehen. Die nächste Folge Diefer Steigerung wird aber eine Entbindung ber bem Organischen einwohnenden Rrafte fenn; fo bag bie bem Mustelfpfteme in Lateng eingegebene Bewegungefraft, jest strahlend geworden, aus demfelben heraustritt; und nun, wenn fie zuvor in ihrer Lateng nur vom Rustel unmittelbar belegte Bebel bewegt, jest auch außere, bloß außerlich gefaßte, ins Spiel verfest; mithin alfo bie Ruthe gang nach ben Gefegen und in ben Formen ber Dusfelbemes Die aber bas Zwergfell in ber inneren Bemes gung birigirt. gung fich concentrisch gegen feine Mitte zusammenzieht; fo faben wir bas Denbel in ber Sand Schäffers, fich von Außen in bie Runde gegen bie Mitte bes Electrophors, bewegen. ' Bie bie Ruthe, in ber Sand bes Baffersuchers, über ber Quelle fich im Rreife breht; fo feben wir bas gange Guftem im Beitstang in rotirenber Bewegung umgewirbelt. Wie sie, nach Aufwärts gerichtet, gegen ben Schat in ber Tiefe in halber Umbrehung fich abwärte; niebermärte gewendet, aber fich in anderem halben Rreise gegen ben über ihr nach Aufwärts frummt; fo ber gange Organismus in ben großen Rrampfen, in benen er rud. warts ober vormarts im Bogen fich jufammenfrummt; mahrend bas einfache Buden bes Mustels nach Auswärts geworfen, im Buden ber Ruthe fich wiederholt. Es gibt aber, wie gleiche falls fich nicht verfennen läßt, einen zweifachen Buftand, in bem fich bas Mustelfpstem befinden tann: einen offenen und einen gefchloffenen, analog ber offenen und gefchloffenen Gaule; und bie verschiedene Wirfungeweise ber Rrafte, in ben beiben

aber auch merkwürdig genug bie Nachwirtung ber fortbauernben Furcht, in ber sie gehend wie reitend gewesen, nach ber rechten Seite hin überzustürzen. Alles Andere, was sonst vorgesgangen, mußten fie sich von bem Gefährten erzählen lassen, ber sich bes Genusses enthalten hatte.

Die Betrachtung ber aufregenden Wirtungen biefer Pflanzenstoffe führte bald barauf, baß es auch andere entgegengeseter Art, von beruhigender, mäßigender, fanftigender, den Geift flarender Anregung geben muffe; und biefelbe Scharfe bes Natursinnes, ber jene Ordnung fich nicht verborgen, hatte auch Diese andere bald ausgefunden. Wirften bie einen herausfordernd auf bas Leben, polarifirent auf feine Rrafte, gerfegent auf bie Grundstoffe, in beren Umhulle es fich gefleibet; bann mußten bie andern ihrerseits bahin gehen, bas aus feinen Ufern Ausgetretene wieder gurudzudammen, ben Widerfpruch ber icharf gespannten Begenfage, in ben Rraften wie in ben Grundstoffen, wieder ju beschwichtigen; und so mit ber Dampfung ber unteren Lebend. Außerungen ben höheren Raum gu geben, ihrerseits in Wirkung einzutreten. Da die ber erften Art, weil jede Lebensfraft ihre eigene fpezifische Erregung in irgend einem Pflanzenstoff gefunden, zusammen eine je nach bem Unfteigen biefer Rrafte gegliederte Reihe bilbeten; fo mußten auch die ber anderen, eben weil feine von Allen ohne eine calmirende Naturwirfung geblieben, gleichfalls in eine folche Reihe ausammentreten, und einer fortschreitenden Linie fich ein-Auf diefer Linie lagen nun alle Rrauter und Pflangen, bie die mpstische Geheimlehre des Alterthums als berartige begeichnete und gebrauchte. Go g. B. in Bezug auf ben Geschlechtereig, - bem Satyrion gegenüber, bas ichon in blofer Berührung ber Pflanze erregend wirfte, - bie beruhis gende Nymphaa, 1) bann Daphne Cneorum, Agnus castus, Erigeron graveolens ober Conyza, ber Anoblauch, vor Allem ber lilienartige Usphobelus, bie Bunberpflanze, bie Mann und Beib auch im Unterreiche machet. 2) Weiter Die Miftel,

<sup>1)</sup> Plin. XXVI. 61. 62.

<sup>2)</sup> Creuzer Symbolit und Mythologie IV. St. p. 454.

ber innere Bug, ber ben Dustel gufammengeframpft, ift aus ibm hervorgetreten, und hat die Salme eben fo enge unter fich und mit ber Sand verfnupft gehalten, bis lofung eingetreten. Bieber ift es ein anberes Madchen, fonft gar fromm und ben beiligen fehr jugethan, bie aber bas Ballfpiel, bas Junglinge und Jungfrauen mit einander zu treiben pflegten, allgu fehr geliebt. Gie wird beswegen oft gewarnt, tann fich aber nicht aberwinden, bas Spiel aufzugeben. Da geschieht es, bag, ba fie eines Tages ihrer Leibenschaft fich hingegeben, ber Ball fich plotlich ihr fo fest an bie Sand anhängt; bag er nur unter großen Schmerzen, und mit nicht geringer Befchamung wieber gelost werben tann. Sie läßt fortan ben Zeitvertreib und menbet fich au einem ernfteren Leben. 1) Ein anberes mal hangt fich einem Beibe, bas in ber Christnacht naht, ber Rnauel fo fest an bie Sand, bag ihn niemand weggubringen vermag. 2) Roch eine andere Frau, in Sarburg wohnhaft, fitt, ben Roden in ber Rechten, ben Schneller in ber Linfen wirbelnb, am Spinnen : und gewahrt nun, wie Beibe plöglich fich ihr an bie Banbe hangen. Um Abend geht ber Schneller zwar los, aber nun bengen fich die Finger gegen bie flache Sand hinein. Um andern Morgen geht fie jum Altare bes heiligen Abelphus. zeigt ihm nach verrichtetem Gebete bie an ber Sand hangenbe Spindel, und biefe fpringt sogleich aus ihr heraus. In berfelben Racht wird ihre andere hand contract, in ber Mette aber mieber gelodt. 3) Um beutlichsten tritt bie Gache heraus an einem Beifpiel, bas in Cothringen unter ben Augen Rem p's fich begeben, und bas er in feiner Daemonolatreia aufgezeichnet. 4) Jana Blassa von Balfracuria wohnte 1589 mit ihrem Gibam Rayner in einem Saufe. Diefem, ber ein Schneis ber mar, hatte Claude Gerard Tuch gegeben, um ihm Beinfleider baraus ju verfertigen, die er aber trot allem Mahnen

<sup>1)</sup> Vita s. Walburgis ibid. p. 562.

<sup>2)</sup> Vita s. Adelphi episcopi A. S. 29. Aug. p. 510.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 511.

Daemonol. Libri tres Nic. Remigii seren. Duc. Lotharingiae a Consiliis Francof. 1596. p. 217.

holte sich hier nur, was im Reiche ber Mineralien sich schon gefunden. Die gemeinsame Wurzel versenkte sich in die naherungsproßende Erde, die im Weizen ihr innerstes Mark dem Wenschen zum Unterhalte dargeboten. Darüber erhob sich dann die Rebe, zur höhe hinanrankend; abwärts erdhaft, sonst aber sonneumondhaft, und als solche in lind anhebender Zersetzung den Wein ausweinend. Dann endlich, in immer zunehmender Berzweigung und Ausscheidung der Gegensätze, die ganze Folge von Sonnenmondpflanzen und Mondsonnenpslanzen, an die eine reiche Mannigsaltigkeit von Wirkungen sich knüpst.

Das große Gemache, bas also auf feinen irbischen Burgeln fteht, ift aber ber Baum ber Ertenntniß bes Guten und bes Bofen; bie Birfungen baher, die feine verschiedenen Fruchte hervorrufen, ichon wie wir gesehen, physisch in ihren Mobalitäten getheilt, konnen fich auch ethisch je nach gut und bos vertheilen. Wie baher bas Magische in biefen Wirkungen in bie harmlosere weiße Magie und bie bofe Schwarzfunft fich lost; fo wird innerhalb biefes weiteren Begenfates ber phyfifche, enger gefaßt, als Zauber und Gegengauber fich fund geben. Denn wie jegliches Gift fein Gegengift fich gegenüber gur Seite hat, fo alles Zauberhafte ben Gegenzauber; menn baber unter ben Corybanten 30 biefen Bauber mirften, fo mußten 20 andere ihn wieder behend zu lofen. Go begreift fich, wie bas Alterthum, nachbem es die Zaubermittel ber Naturmagie ausgeforscht, überall auch nach bem Gegenzauber gesucht; eine Doppelforschung, die so frühe ichon hervorgetreten, baf ihre Ergebniffe ben Ibiomen ber verschiebenen Bolfer aufe tieffte verwachsen erscheinen. Während baher in bem Germanifchen, jur Zeit bes Beibenthums viele Pflanzen analoge Gotternamen angenommen; wie ber Balbrian ben bes Balber, Aconit ober Thorshut ben bes Thor u. a.; fo tritt im Christenthume ber Gegensatz noch beutlicher hervor: indem bas gute Pringip im Pflanzenhaften feine Ramen von Gott, Chriftus, Engeln und Beiligen angenommen; mahrent bas bofe beim Teufel und feinem Unhange fie gefucht. Wie barum bie Scabiofa Teufeldabbig, Bilfen Teufeldauge, Belladonna Teufeldbeere, Euphorbia Teufelsmilch, Bryonia Teufelskirsche, Schierling Teus.

ferner wundern, wenn wir bei Albortus magnus 1) lesen: er babe zwei Rnaben gesehen, mahrscheinlich 3willinge, bie bie Eigenschaft hatten; bag, wenn man fle in bie Rahe einer verichloffenen Thure gebracht, ber eine fie mit ber rechten Seite öffnete, während ber andere mit ber linten fie aufgeschloffen. Die magnetischen Pole im Muskelfpstem hatten, wohl schon im Rutterleibe, unter die beiben Bruder alfo fich vertheilt, bag bas Ubergewicht ber Positivität in Die rechte Seite bes einen, bas ber Regativität in bie linke bes anbern gefallen; und beibe alfo wieber vereinigt, wie fie im Uterud gelegen, einen vollfommenen Lebensmagnet im Gleichgewicht ber Thatigfeiten bilbeten. Bichen aber beibe auseinander, bann murbe in bem einen bas positive Glieb bes Gegensages überwiegend, und trat nach Außen wirkend vor; wie im andern bas negative, und mit ihm erschloßen die Anaben nun die Thuren, indem fie, mit ihren polarischen Seiten die eisernen Riegel fassend, fie zurückzogen. Bie es hier magnetische Strömungen gewesen, bie bie Wirtungen hervorgerufen, fo find es, wie taum ju zweifeln, electrifche, bie bei ben Bersuchen mit ben beiben Mabchen Dhespina und Zabetula gewirkt; wie und burch bie Zeitungen von Smyrna Faffen fle, ihrerfeits wie es scheint in entgemelbet worben. gegengefetten electrischen Buftanben, bie beiben Enben eines nicht isolirten Solztisches, ohne mit einander in Berührung gu fteben; bann verrath fich fogleich bie ftromenbe Bewegung burch ein Knarren bes Holzes in ber Richtung von einer gur anbern, bas allmälig ju lauten Detonationen, wie burch einen Kauftichlag hervorgerufen, erwächst; fogleich aber aufhört, wie bie Madchen fich bei Sanden greifen, ober burch einen Leiter fich verbinden. Eben fo wenig wird es und Munder nehmen, wenn wir lefen : es habe Menschen gegeben, die, wenn fie eine Bunde, in ber noch bas munbenbe Metall, bie Pfeilfpige etma, geftedt, berührt, ober ihr and nur genaht, bas Berborgene ohne Bergug herausgezogen; auf benfelben Grund hin, in bem man auch einem ftarten Magnet in Diefelbe Wirfung gutrauen fonnte. Das Alles ift nur Kolge bes allgemeinen Gefetes ber Wechsels

<sup>1)</sup> De motu animalium Libr. 3.

gebiet gewesen, weil bort ein tiefer gestelltes, bem Stoffe naher verwandtes Leben, Die verschiedenen Elemente unter einfacheren Berhältniffen in Rebenemanberfetung zu vielfilbigen Agglome. raten verbindend, in biefen plaftifch greiflich fich ausgesprochen; bier aber eine hoher gestellte Lebendfraft, auch unter einem boheren Befege bie bor ihm gurudtretenden Glemente faffenb, und burch ben blogen Wechsel ihrer gegenseitigen Stellung ihren Bilbungetrieb an ihnen auslaffend, nur burch bas Greifliche hindurch allein in biefem Wechsel begreiflich ift. Die Grundlage aller Pflangen und Pflangenstoffe ift bemnach immer biefelbe: Sauerstoff, Rohlenstoff und Wafferstoff, denen als ben Selbstlautern fich andere Elemente nur als Mitlauter, jur Bile bung bes Mortreichthums biefer Pflanzensprache, beigefellen. And ihnen ift bie Pflanzenfafer gufammengefest, die zu Mart, Solz und Rinbe und ben Gefägen, bie fie burchziehen, verwebt, burch die Zweige in Blatter und Bluthen fich veraftelt. Befanntlich aber ift die Fügung ber brei Grundelemente ber Art, baß, ungleich ben unorganischen Busammensegungen, feines berfelben in ber Berbindung je zu einem Atome einzugehen gebrungen ift; fonbern bag mehrere Atome bes Ginen, etwa vier. mit mehreren ber Unbern, fünf 3. B., ju einem gusammengesetten Atome burchhin fich einigen. Dabei zeigt fich zugleich, baß folche aus gleichen ober nahe gleichen Elementen gefügte organische Substanzen, nach Außen gang andere chemische Gigene Schaften zeigen, ale bie ihnen gleichgemischten unorganischen: fo daß alfo die fpezifische Eigenthumlichfeit bes Pflanzenlebens etwas in die unorganischen Elemente einträgt, mas bie blos physische Ratur ihnen keineswegs zu geben vermochte. Da biefe Elemente aber, wie fie in die Begetation eingehen, fo auch unverandert, nach bem Entweichen alles Lebens, wieber ausgeschieden werben; so ift es also bie Lebenstraft, bie bic. fen Unterschied bewirkt, indem fle ben vorwiegend quantis tativen Bindungen und lösungen biefer Elemente, noch grads weise abgestufte Qualitative, eingibt. Das zeigte fich besonbere auffallend bei ben bantenemerthen Berfuchen, bie Rerner mit verschiedenen Urten von Beintrauben, ihr Beeren von jeder in bie bande legend, an der Prevorsterin angestellt. Der RothAllem werben es bie Bogel fenn, die in ihrer leichten Senfibis litat und unftaten Beweglichkeit, ber Leitung biefer Urt von Inftinften folgen. Wenn ben einen im fernen Lande bie feigenbe, ben anbern bie fintenbe Sonne, bie ihnen congeniale Spannung in den Elementen bervorgerufen; bann feten jene nach Norben, biefe nach Guben fich in Bewegung'; und es ift alebann ber innere Magnet, ben fle Alle in fich tragen, ber bie Spiten ihrer Buge in ben richtigen Winkel mit bem Reridiane ftellt; bag immer biefelben gu berfelben heimathlichen Statte gelangen, und fo bei ber Umfehr ber Bewegung wieber bie zweite Beimath finden. Eben fo ift es um bie Manderungen ber Bewohner bes fluffigen Elementes bestellt, die 3. B. im schwarzen Meere, berfelbe magnetische Instinkt vom Norben herunter zu benfelben weißen Relfen ber nördlichen Rufte Rleinaffens hinunterführt. Auch die Thiere ber Landveste find nicht also enge gebunden, daß bei ihnen folche regelmäßige Banberzüge fich ganglich ausgeschloffen fanden; bie unregelmäßigen aber, bie man bei ihnen bemerkt, möchten theilweise mit jenem ihnen einwohnenden Instinkte jusammenhängen, der viele derfelben mit bem unterirbischen Kener in Rapport verset, und fie in ihm . 2. B. nahende Erbbeben vorfühlen macht. Darum wird auch ber Mensch, ber Landthier, Bogel, Rifch und Boophyt in fich tragt, gleichfalls an ben cosmischen Außerungen biefer ihrer Triebe Untheil nehmen; und wie wir in ben Bugvogeln jedess mal im Beginne bes Frühlings und bes Berbftes lebenbige Paffatwinde von ben Tropen zu ben Polen, und wieder von ben Polen zu ben Tropen wehen sehen giwie in ben Bugen ber Rifche gleiche lebendige Mecresströmungen und begegnen; fo feben wir auch in ber Geschichte, besonders in ben früheren naturnahen Beiten, bie Bolfer über gand und Deer inftintte artia manbern, und ihre Schwarme fubmarte und nordwarts fenden. Wir muffen alfo urtheilen: bag wie ben ftabilen Infintten Rapporte mit ben mehr gevefteten Elementen entsprechen, bie, wie wir gesehen, in einzelnen Fallen in auffallenden Wirfungen hervortreten; fo auch bie progressiven Inftinkte in. ähnlichen Rapporten mit ben beweglicheren und bewegenben Elementen Luft und Feuer grunden, und in gleicher Beife in

mrad. Die Bogelbeere wirfte ahnlich, und fo auch ber Baum, wenn fie auch nur burch eine 15 Ellen lange Schnur mit ihm in Berbindung trat; bann fogar noch ftarter, als wenn fie Zweige ober Blatter wirflich in bie Sand genommen. Wie bieser Baum und ber grune Thee, so wirkte auch bie unreife grune Raftanie ihr Betäubung und Rebel vor ben Mugen, fo daß sie nichts mehr als ihren Ropf empfand; während bie Blüthe sie herabstimmend schlafwach machte. Spinatblätter bringen in ihr die Empfindung hervor, als schlafe ihr vorderes Gehirn, mahrend bas fleine mehr ermache. Lichen jolitus macht mit einem angenehmen Gefühle fie schlafwach, burch bas was riechend an ihm ift. Reigen und Reigenblatter, Gpargel, Rosmarin, Salbei machen fie halbwach, Crocus und Anobs land, schläfrig; die Bluthe ber weißen Lilie burchfühlt mit Unblasen bas ganze Nervensystem, und ruft, eben wie zum Leuchten verwesenbes Buchenholz, bas Traumleben hervor. Berhältniffe, wie fich bie Scharfe ber gesonberten Gegenfate steigert, scharfen fich auch bie Erscheinungen. Go wirft bie Murzel der Arthemisia vulg. Schwindel und lange Bewufts lofigfeit, und mit Schwerspath wieder zu fich gebracht, fagte bie Rranke aus: fie fehe bald einen Berg, bald ein Rraut mit viel fleinen Blumen, Die ber Gebante an ben Spath wieber verschwinden mache; eine Erscheinung, Die fich und später burch Analogie beuten wird. Die Betäubung, die der Mohn in feinen rothen Blättern hervorbringt, steigert fich bei benen von Bilfenfraut burch Schwindel bis jum Gefühl von Lahmung, Schlaf und magnetischen Salbichlaf; mahrend ein Tropfen Bilfenol Rebel por ben Mugen wedt. Gin Gran ber Burgel ber Bellabonna wirft unter Schwindel bas Gefühl, als schaufle sich ihr Gehirn; Die Augen mit fehr erweiterten Pupillen werben boppeltfehend, und schließen sich fo, baß fie taum wieder zu eröffnen find. Die Wirfung fühlt fich vorzüglich im fleinen Gehirn, halbmacher Zustand tritt ein, aus bem der Bergernstall erweckt, worauf Alles schnell jum gewöhnlichen Buftand jurudfehrt. ' Auch nur bie Salfte eines Granes vom Burgelertract, in einer Unge Baffer aufgelöst, und von biefer Auflösung wieber 3 Tropfen in 4 Ungen Waffer gebracht, wirften in 3 Tropfen Ratur burchschauen und überschauen. Solche sind dann von Berufdwegen, indem sie der Bezauberung des Elementes sich hingegeben, in den Zaubertreis desselben eingebannt; sie haben sich ihm, es hat sich ihnen angeeignet, und beide sind in Genossenschaft verbunden. Das Element: Feuer, Luft, Wasser ober Erde ist von den Genossen als Meister, und im alten Raturcultus als Gott geehrt und anerkannt; sie aber sind seine Priester und Propheten, die seinen Dienst verkünden und ausbreiten und üben; seine Seher, die seine Orakel sprechen, seine Magier, die seine Wunder wirken. So ist es um diese elementarische Magie beschaffen, die sich der früher behandelten astralischen zunächst beigesellt; und in der die verschiedenen Elemente, je nach ihrer Eigenschaft, wie die Gestirne die Quellen des Lichtseuers und der Erdseuchte, zu einander stehen.

## Mpftifche Beguge jum Pflangenreiche.

Die Erbe, umwachsen von ber gangen Rulle bes Pflangen. reiches, ift der allzeit gebeckte Sonnentisch ber Athiopen; an bem bie Menschen, bei ber Erbmutter und bem Sonnenvater ju Saste gehend, die Früchte schmaußten, mit benen bie Sorge falt der Pflegealtern ihn befett. Die aber Mutterftelle bei ihnen vertreten, mar auch ihre Amme geworben, und hatte ber frühesten Jugend bes Geschlechtes bie Sage erzählt: im ersten Frühling habe auch ein Baum geblüht, ber Menschen zur Frucht getragen. Es mar ber Baum ber Baume gemefen; berfelbe, der bie ganze Rraft und das Leben des Pflanzenreiches in sich geeint, und beffen Frucht baber Alles bas in Ungeschiedenheit verband, mas, in ben anderen Früchten ber Erbe gerftreut, in ihnen als Speise bient, um das Leben, in seiner Aneignung wieder gesammelt und geeinigt, zu erhalten und zu vermehren. Sie weihten baher ben Baum, ber ihnen gezeigt murbe, jum beiligen Baum; Bild bes Weltbaums, ber Sterne und Planes ten als Frucht getragen; an beffen guß ber Born ber Beiten aufgequollen, von beffen Blättern Sonia bie erfte Rahrung träufelt, und unter bem bie Götter ju Berichte figen.

anfangend, am gangen Körper herabgeführt wirb. Eben so brachte bas Geum urbanum, in seiner Bluthe wie im Rraut, und fo auch bas Cautschud, widernatürliche Bewegung und Nerven-Endlich wird fich auch die fcmere Binthätigfeit hervor. dung in ber Wirtung anderer Pflangenstoffe nicht vertennen Go tragen brei Ballapfel eine augenblickliche Lahmung in die Rudgratsfaule; bag bie Rrante weber ben Ropf ju beben, noch fich aufzurichten vermag. Die gahmung geht nach ihrer Aussage vom fleinen Gehirne und Rudenmarte aus, und fann nur burch Riechen an ber Calendula, und Ginreiben von 7 Tropfen Rosmarinöl in die Grube am hinterhaupte. Der Geruch gibt ihr wirklich bas wieber gehoben werben. Bermogen, ben Ropf aufzurichten, wieder; bas Ginreiben aber regt ein Laufen vom hinterhaupte bis jum Rreuzbein, von ba in ben Unterleib; worauf fie bann fich wieber aufzurichten Schon bas bloge Sigen an einem Wanbtaften, worin mehrere Gallapfel aufbewahrt werben, wirft eine gab. mung in bem ihm zugefehrten Urme. Die Ginwirfungen bes Ricinus-Saamen, ber ben Arm einschlafen macht, und bes Indigo, der ihr die Sand frummt, wie ein Metall, und hef. tige Bruftframpfe verursacht, gehören ebenfalls in biefe Ordnung von Erscheinungen.

Das Gefetmäßige, das durch die Resultate dieser Beobsachtungen durchleuchtet, gibt Zeugniß für ihre Wahrhaftigkeit und Berlässigkeit; wenn sie auch noch bei weitem nicht hinreischend sind, um und in diesem Gebiete volle Erkenntniß zu versichaffen. Was man aber deutlich schon erkennt, ist die Macht, die auch das den Pflanzen einwohnende vegetabilische Leben auf das animalische übt; wenn dieses sonst in der dazu geeigneten Stimmung sich befindet. Jenes Leben hat nämlich seine Strösmungen und seine Haltungen, beide gegliedert, je nach Form und Gestalt des Gebildes, in untergeordneten Flurionen um untergeordnete Achsen her; die zuletz alle wieder in eine Gessammtbewegung um eine innere Bestigung herum, oder auch ihr entlang, sich einigen, und um die Pflanze eine Wirfungsssphäre von bestimmtem Durchmesser bilden. Tritt nun eine sehr beweglich gewordene, begeistigte Bitglität ein in diese

Clectrum und blatterlos im indischen Larbistylis machet: beren Burgel, in Pastillenform gebracht und mit Bein vermifcht genommen, zur Rachtzeit die Berbrecher burch Gesichte ichrect, baß fie ihre Bergeben betennen. Die Dybiufa berichteten Andere, habe ihre Beimath in der athiopischen Eles phante; fen bleicher Karbe und widermartiger Geftalt, und ichlage biejenigen, die bavon getrunten, mit Schreden vor ben Schlangen; fo bag fie biefer Furcht megen fich felbft entleiben. Darum reiche man fie ben Gottesichanbern, Palmwein fen jeboch bas Gegengift. Die Theangelis, auf bem Libanon, bem Berg Dyctis auf Creta, in Babylon und Susa machsend, mache bie, welche bavon gegeffen, Bufunftiges weiffagenb. In Bac. trien und am Borifthenes machfe bie Pflange, Geloto. phyllis genannt, die mit Wein und Myrrhe getrunken, gleiche falls Erscheinungen hervorrufe; und ce werde bes Lachens tein Ende, bis man Fichtenkerne mit Pfeffer und honig in Balmmein getrunken. Die Burgel bes Manicum Solanum, menn zu einer Drachme mit Wein getrunken, ruft nach Dioscoris bes mannigfaltige Befichte und nicht unluftige Bilber berver. Anbermarte mirb gefagt: ale Antoniue bie Parther gefchlas gen, seven diefe, vom hunger gedrängt, nach Appianus Alexandrinus, an eine Pflanze gerathen, Die fie egbar geglaubt: und ale fie bavon gegeffen, hatten fie feines andern Dinges gebacht ober fich unterfangen, benn bag fie immerfort Steine ausgegraben, mahnend, fie schafften baburch ein großes Bert. Darauf hatten fie Balle ausgebrochen, und feven fo hingerafft Man fieht, alle biefe Unregungen haben bas eine miteinander gemein, daß fie, eine Centrirung der unteren Les ... benefrafte bewirfend, ein Bellschen hervorrufen. Jedem einzels nen Reizmittel insbesondere gehört aber auch wieder ein Specifisches an, in bem es fich von bem Undern unterscheidet; und burch bas es, mit biesem oder jenem Organe und bem ihm einwohnenden Affecte in näheren Bezug gesett, in einer ober ber andern Richtung vorwiegend feine Wirfung außert.

Als man in neuerer Zeit, jum Behufe ber Seilfunde, wieber bie Aufmerksamkeit mehr auf biese Wirkungen gerichtet, hat man einen Theil jener früher gemachten Beobachtungen neuerdings

ihnen positiv, mahrend bie Pistille fich gegen ihn negativ verhielten; und eben fo zeigte fich ihm aller zum Reimen taugliche Saamen bipolar. Bei ben in verschiebenen Bluthen eines Stammes, ober auf verschiebene Pflanzen vertheilten Geschleche tern, hatten bie mannlichen Bluthen positive Polaritat, die weiblichen negative; wobei im letten Falle ber Unterschied bis in ben Stamm und Stengel fich verfolgen ließ. Je nachbem nun mannlicher und weiblicher Saame verbunden, und etwa in einer Schote, ober auch getrennt in ben Fruchtfnoten reiften; befanden bie, welche vom positiven ausgegangen, auch wieder Politives bervorbringen follten, fich schon im Reime mit Positivitat, wie bie anbern mit Negativität bezeichnet. Eben so zeigten die Blatter auf ihrer oberen Seite die Actionsweise ber Pflange; mahrend bie auf ber unteren mit ber entgegengesetten fich ausgeruftet erwiesen. Baume, bie vom Blibe aut getroffen worben, waren von ber Burgel bis jum Gipfel und burch die Afte, in Intervallen von etwa zwei Rugen, abmechfelnd positiv und negativ gestimmt; und bie Stimmung bewahrt fich fort und fort, und wurde felbst in fossilem Solze gefunben. 1)

Gilt es aber nun die Frage: wie dies Spiel verschiedener Lebensträfte sich zu der Wirkung der Elemente verhält, die ihnen zur Umhüke dienen? dann gestattet der heutige Zustand der Wissenschaft kaum, eine irgend befriedigende Antwort auszumitteln. Man weiß, daß, wie schon gesagt, durchhin Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Sticksoff zur Zusammensetung aller pflanzens haften Substanzen sich verbinden; und daß die von einem größten bis zum kleinsten wechselnden Verhältnisse dieser Elemente, alle Verschiedenheit unter ihnen bedingen. Diese Vierzahl der Elemente scheint nun, zu der electrische magnetischen Doppelpostarität, in einem bestimmten Bezuge zu stehen; so zwar, daß Sauerstoff und Wasserstoff die beiden Lösungen, der activen und der passiven entsprechen; während Kohlenstoff und der Sticksoff den beiden Vindungen correspondirten. Es hat sich

<sup>1)</sup> Elementi di elettrometria animali del Cav. C. Amoretti, Mil. 1816. C, X. p. 60.

gen gu fenn icheint, funftliche ecftatifche Buftanbe bervorgubringen, und welche verberbliche Folgen biefe Schwelgerei außert. Go biefer wie anderer verwandter Pflanzenstoffe Gigenschaften mit bem ihnen eigenen feinen Sinn erforschend, fle gegens einander abwiegend, und nun in ben mannigfaltigften Difchungen, bie fie mit gleich feiner Betaftniß gufammenfegen, gegenseitig burcheinander temperirend, find bie Drientalen bahin gelangt, Theriafe baraus gu bilben, von benen fie Bunber gu rühmen wiffen. Die Wirfung einer biefer Bufammenfetungen. an fich felber ju erfahren, hat ber Urgt Rampfer Belegenheit gefunden, und ben Bericht barüber in feinem Buche aufbemahrt. 1) Er war im Gamron, bem perfifchen Benber Abaffi, von ben Banianen mit feche andern Europäern gu einem Gastmable, eine Stunde vor ber Stabt, gelaben. 216 es im Berlaufe beffelben jum Gefundheit-Ausbringen fam, tranten fich bie Europäer fleifig im Beine gu; bie Banianen aber'. biefes Betrantes fich enthaltend, nahmen bafur Biffen einer Latwerge, die ihnen fürglich von ihrer Beimath her zugesenbet Rampfer munichte fie gu toften, erhielt einen ftarten Untheil, und theilte ihn mit ben anbern; einen ausgenommen, ber fich weigerte, weil er die Wirfung schon früher fennen Alle wurden mit einem Gefühle von Wohlbehagen übergoffen, wie sie es nie zuvor gefühlt; es war nichts als Freude, Scherz, Luftigfeit, gegenseitiges Unlachen und Sichlieb. Als am Abend die Gafte ihre Pferde gur Beimtehr bestiegen, schien es, als habe die Wirkung andere Gestalt angenommen; benn es war ihnen, als ob fie auf Flügelroffen über Bolfen und Regenbogen Bruden getragen murben, ba von allen Seiten bie hellsten Karbenlichter ihnen in bie Augen schienen. Als sie angelangt sich jum Abendessen niedersetten, verschlangen fie Alles mit Wolfshunger, und bie Speifen maren fo ichmachaft, daß es fie bedünfte, als ichmaußen fie bei ben Göttern. Um folgenden Tage erwachten fie heiter und ohne Rachwehen zu fühlen; ihnen war nichts geblieben, als bie Erinnerung an die Kreudigkeit, in ber fie gewesen; barneben

<sup>1)</sup> Amoenitatum exoticarum Fasciculi V. Lemgo. 1712. p. 652.

bag, ba fie bem Befallenen fortan freiwillig nur in Dornen und Unfraut aufgesproft, ihr nahrenbes Mart in Frucht und Rraut ihr muhfam im Aderbau abgerungen werden mußte. Ahnliches hat auch im Thierreiche fich begeben; und von der urfprünglich in ben Centralmenschen gelegten Macht und Gewalt über alle Reiche ber Thierwelt, find nur Refte ihm geblieben. Die Thiergeschlechter haben sich getheilt; einige haben ihm ihre Unhanglichkeit bewahrt, und indem fie fortan als Sausthiere fich ju ihm gehalten, hat auf bies Berhaltniß ber Sirtenfanb fich begründet. Die andern haben ihm abgesagt, und indem fie landfluchtig geworben, ober ihm gar, wie bie Diftel ben Stachel, fo horn und Bahn und Rralle entgegengewendet, haben fie ihn genothigt, Lift und Gewalt gegen fic gur hilfe aufzubieten; woraus ber Jagerftand hervorgegangen. Aber wie ber alfo Gestellte nicht bleibend an einer bestimmten Stätte geveftet ift, fondern innerhalb eines gewiffen ihm vergonnten Spielraums fich bewegen tann, entweder fich über fich erhebend, ober noch tiefer unter fich verfintend; fo werben auch biefe seine Raturverhaltniffe, wie zu ben Pflanzen, fo auch gu ben Thieren einer Erhebung wie einer Erniedrigung fähig fenn; und es werben in beiben Fallen aus ben natürlichen Begugen wieder magische Rapporte hervorgeben; die, foferne fie als Unlagen erscheinen, bort als Raturgaben, hier als Kluch und Rrantheit und Naturvergiftung fich geltend machen. Giner zauberhaften herrschaft über einzelne Thiergeschlechter wird fich alfo, ale Begenfat auf der Rehrseite, eine Dienstbarfeit beigefellen, beren Zeichen einerseits auf eine humanistrung bes Thierischen, andererseits auf eine Brutalistrung bes Menschlichen beuten; Beibes Buftanbe, auf bie wir jest unsere Aufmertfamteit zu richten haben.

Indem wir nun in biesen Kreis ber Untersuchung überstreten, begegnet uns zuerst das Schlangengeschlecht; jene rathsselhafte Thierart, unter beren Form und Hulle eben die Berslockung zur ersten und radicalen Brutalistrung des Menschen ursprünglich eingetreten. Sprechendes Symbol aller Magic, hat sie durch dasselbe Auge, das noch jest kleinere Bögel lockend zu bannen weiß, daß sie von Zweig zu Zweig, von Stein zu

feldpeterlein, Aconitum Teufeldwurzel, Lycopobium Teufeldklaue und herenmehl genannt wird; fo thut ber Gegenzauber im hypericum sich auf, das daher den Namen Teufelsflucht, Teus feldfluch und Teufeldraub angenommen; während Gottesang. bentraut, Christwurzel, Engelwurz, Marienrödlein und so viele andere ben entschiedenen Sieg bes Beilfamen ausbruden. 1) Un manche hat babei gut und bos zugleich fich angefnüpft; fo an ben in diesem Rreise so bedeutsamen Hyoscyamus. starte Zaubermittel murbe bort Apollinaris, bei ben Arabern MI Tercum, weil dem Apollo geweiht,2) genannt; wie in neuerer Zeit Belfinia und fofort auch Apollinarisfraut von bem gleiche namigen Beiligen. Der Name Schwarzchristwurzel beim Belles borus scheint auf Ahnliches zu beuten; bort ift es Fluch und Segen, die in diefer Anschauung in ben Gigenschaften ber Berichiebenen Pflangen hervortretend, den Zauber und ben Wegenzauber in innerfter Burgel ftarfen und begründen. her 2. B. die Paonie schon bei Plinius als Hilfe gegen den My gerühmt wird; wenn bas Kraut Moly schon in ältester Beit ber Berblendung mehrt; wenn bie Lychnisarten, bie Aris ftolochien, die Thapsien, Suflattig, Cyclamen, Schla, Ricis nus oder Palma Christi, Fenchel, Galbei u. a. m. allgemein als bem Zauber wehrenb, anerfannt wurden; fo hatten fie es biefem ihnen einwohnenden Raturfegen zu verdanfen.

Um diese zum Theil verblichenen Anschauungen früherer Beiten und zu ordnen und unserem Berständnisse, so viel bies beim jetigen Zustande unserer Einsicht thunlich ist, näher zu rücken; muffen wir, wie wir es beim Mineralreich gehalten, einen Blick wersen auf die Forschungen und Bersuche, die man in neuerer Zeit in diesen Gebieten gemacht. Die Untersuchung wird begreissich schwieriger, als sie im unorganischen Natur-

<sup>1)</sup> Grimm hat in ber beutschen Mythologie alle diefe Namengesammelt.

<sup>2)</sup> Nat. Hist. L. XXI. 17. So glaubte man auch nach bemfelben XXVI. 62. von ben beiden Burgelknollen ber Orchis errege ber größere, hartere die Geschlichtslust; mahrend ber kleinere weichere sie bampfe, wie bas Aconitum, vom Cerberus ausgeschaumt, tödtet, aber vom Scorpion Gestochene heilet.

fenen bie Pfyllen, - ein africanisches Boll nach Agatarchibes, vom Ronig Pfpllus genannt, beffen Grab in ben größeren Syrten fich findet, - bafür befannt, daß ihrem Rörper ein ben Schlangen verberbliches Gift einwohne, und ein Geruch, ber fie einschläfere. Das gehe fo weit, bag es Sitte bei ihnen fen, bie neugebornen Rinder ben muthenbsten vorzumerfen; um baburch, weil sie die im Chebruch erzeugten nicht flohen, Die Treue ihrer Sattinnen zu prufen. Das Bolt fen zwar von ben Rafamonen ausgetilgt, Die bergeit ihr Gebiet bewohnten; ihr Stamm habe fich aber burch die Felbflüchtigen, ober jene, bie nicht in ber Schlacht zugegen gewesen, erhalten, und fev noch in wenigen Individuen vorhanden. Auch in Italien beftehe noch bas Marfenvolt, bas von ber Tochter ber Circe, ber Anguitia, feinen Ursprung herleite, und bem gleichfalls folche Rraft einwohne. Bon diesen Marfen bezeugt Angustis must: 1) bie Schlangen tennten ihre Stimmen also wohl, und feven ihnen so gehorsam, bag, so balb ein Marfe nur rebe, fe fogleich aus ihren löchern frochen. Biele andere Gemahrs. manner bestätigen bies Zeugniß bes Rirchenvaters. Auch ben Dblogenern, einem eigenen Bolfestamme auf Cyprus, Schrieb man bie gleiche Rraft ju; und ihr Abgesandter Beragonus legte pon ihr eine Probe ab, indem er fich in ein mit Schlangen gefülltes Saß werfen ließ; bie er nun alle bannte, bag ibn feine zu verleten magte, alle vielmehr ihn gar fanft umschlie chen, und ihn mit ihren Bungen ledten. Auch in Agypten gab es in früheren Zeiten solche, bie burch ein Fingerschnalzen bie Thiere aus ihren Sohlen lockten, und nachdem fie ihnen Bein gu trinfen, und fuße Speisen ju effen vorgestellt, fie wieder entließen. Auch Avicenna berichtet: im Lande Damascia gebe es Menschen, bie ihren Körper fo fest zu machen mußten, baß Schlangen fie nicht biffen, außer wenn fie bieselben eigens anreigten; wo fie bann aber im Augenblide bes bazu

ber Speichel, besonders des nüchternen Menschen, tödte die Schlange augenblidlich, wenn er in ihren Mund bringe. Dies nach Plinius an derselben Stelle.

<sup>1)</sup> De Genesi ad Literam L. XI. c. 28.

homoiopathisch Warme im ganzen Körper, besonders in Ropf und Brust, bei weiter Pupille verminderte Sehfraft, Heiserkeit; der Leib dabei ihr klein, der Ropf did vorkommend, und jedes ihrer Worte wie ein Donner im Gehirne schallend. Der Lerchenschwamm endlich gibt neben der Betäubung die Empsindung: als tanze Alles im Zimmer umher; ein Gefühl, das der Schwerspath nur beruhigt.

Dem Lorbeer, ber Prophetenpflange, entgegengefest verhielt fich nun die Saselstaude; indem fie der Rranten alle magnetische Rraft entzog, und sie völlig mach machte. Da in anderweitigen Bersuchen biefelbe Staube, eine andere Krau, Die an bie Wirfung feinen Glauben hatte, an Sanden und Sugen erftarrte; fo muß es die ftarre Binbung fenn, die hier wie in der Rieselerde diese Wirkung hervorruft. Auch die Blüthe von Plantago media, bie stärfend und aufwedend wirfte, fcheint bahin ju gehören; vielleicht auch Epheu, bas gleichfalls Erftarrung berbeiführte. Mit Helianthus, ber Sonnenblume, hebt eine neue Folge von Erscheinungen an, die auf die leichte Losung beuten. Diese Pflanze wirft nämlich ein Spannen und Auseinanderziehen der Augenlieder, bas die von ihr Affie girte nothigt, die Augen weit ju öffnen; mahrend ber Rorper fich unwillführlich von ber Bruft an in einer freisenden Bewes gung zu breben beginnt. Unreifer turfifcher Beigen brachte momentane Augenverdrehungen mit Bewußtlofigfeit hervor. Dann bewegte fich ber rechte Urm unwillführlich von ber Seite binauf langfam gegen ben Ropf, und über bas Beficht hinunter wieder abwarts, und fo in mehreren Wiederholungen auf und nieber in einem rythmischen Bewegen wie beim Beitstang; fo lange bis ein Unhauch allgemeine magnetische Rrampfe wectte, und bie Rrante nun mit einem Schrei erwachte. Rraut von Sopfen wirft in ähnlicher Beife, von ber Bungenfpige aus, Ruhlung im gangen Rorper, und Betaubung im Ropfe, mit bem Gefühle, als laufe etwas am Rudenmart herauf. Dann, nachbem Schüttlungen vorhergegangen, tritt bie Rothis gung ein, fich unwillführlich mit bem gangen Rorper, befonders mit ben Armen zu bewegen; so zwar, bag eine Art von Selbstmagnetistrung eintritt, indem der Urm, meift am Ropfe

Araber hatte unter gräßlichem Geschrei, Schaum vor bem Munbe, mit ihnen wirfungelos ben Tobestampf gestritten; immer enger hatten fie ihn umwunden, ihm ben Athem beengend: und nun bort, nun ba einbeißend; bis er endlich jur Erbe fturgend, und ben gangen Rorper mit Beifer und Blut bebedt, unter ben fürchterlichsten Budungen sich bins und hermalate. und zulett ohne Bewegung wie tobt liegen blieb. Run aber war ber burchbringende Zon einer Pfeife im Rebengimmer horbar geworben, bie ber Gefährte blies; bie Schlangen hatten fogleich aufgehorcht, und indem ihre Buth laugfam fich gu befänftigen schien, hatten fie allmälig vom scheinbar Tobten fich losgemacht, und waren in ihren Rasten zurückgefrochen, und in ihm wieder beschlossen worden. Run mar ber Gefährte hinaugetreten, hatte bem tobtwunden bie burch bie Mundsperre geschlossenen Riefer mit einem Meisel aufgebrochen, und etwas von einer schwarzen Rluffigfeit ihm in ben Mund gegoffen; mit berfelben zugleich auch alle feine Wunden falbend, und babei feine Lungen mit ihnen eingeathmeter Luft wiederholt anfüllend. Erft langfam hatte ber Leblofe wieber Lebenszeichen von fich gegeben; bie Gefchwulft verlor fich bann allmälig, gahnenb tam er wieder gur Besinnung; jedoch fo erschöpft, bag er fich nicht aufrecht zu erhalten vermochte. Es war ber giftige Sauch und Geifer ber Thiere, die biefe Todessymptome hervorgerufen: benn bie Biftgahne hatte man ihnen fruber ausgeriffen. und bagegen bestand, wie ber Araber fagte, fein Mittel, außer benn die Rraft, die Schlangen zu bannen, womit der Allmache tige ihn und ben Gefährten begabt.

Ubrigens sind es die Schlangen keineswegs allein, die in ein solches Berhältniß zum Menschen treten. "Rach Plinius") ist ben Crocodilen im Rill bas Bolk ber Insel Tentpra von Ratur zuwider; sie fliehen vor dem Geruche dieser Leute, wie die Schlangen vor dem der Psyllen, und man sieht sie nie in ber Rähe ihrer Insel schwimmen. Die Insulaner sind übrigens

<sup>1)</sup> Nat. bist. L. VIII. 38. Villamont in feinem Itinerar. L. III. 12. bezeugt, baß die Fischer noch ju feiner Zeit in bortiger Gegend biefe Runft geubt.

Beißens selbst ben Tob nahmen. Der Erzähler, als er Nachricht davon erhalten, begab sich selbst an Ort und Stelle, wo
bergleichen mit einer großen Schlange sich begeben; als er aber
ankam, war ber Mensch gestorben, aber er sah seinen Sohn,
ber Ahnliches und Wunderbares vermochte. Der Berichterstatter
setzt indessen singu: nicht immer sey die Anlage gegen jede Art
von Schlangen sichernd. Einer dieser Beschwörer hatte schon
unzähliche ohne Schaden angegriffen, als eine besonders abs
schwilche ihm den Tod gab.

Bas hier bie Alteren berichten, hat auch in ben Erfahrungen ber neueren Reisenben vielfach fich bestätigt; inbem fie in allen Welttheilen folche Schlangenbeschwörer vorgefunden. In Indien find fie gur Stunde noch feineswegs felten, und fie fagen bort: fie hätten ein Schlangenpulver ober eine Schlane genfalbe, mit ber fie fich einreiben, mahrend fie bas Bulver einnehmen; wo fie bann ein gutes Bertrauen haben, baß feine berfelben ihnen etwas anzuhaben vermöge. Die Erfahrungen. bie Lane in diefer Sinficht in Agppten gemacht, find befannt. Er war jum öfteren Beuge, wie ber Beschwörer burch Spruche. die er hersagte, die Schlangen aus allen Riten ber häuser hervorfriechen machte; und er bestätigt bas Zeugnig Avicenna's. baß biese Sprüche nicht immer sicherten, an bem Beispiele eines folden, ber, nachdem er viele baburch übermunden. endlich von einer Brillenschlange selbst überwunden und getöbtet murbe.

Bei jenen Schlangenbannern ber Barbarei, die Riley mahrend seiner Gesangenschaft in der Wüste gesehen, war es übrigens mehr die Sewalt der Töne, und die Kenntniß der Heilmittel gegen das Gift, die diesen die Macht über das Thier
gegeben. Es war die schön gesteckte, vierfüßige Effah, und die
schwarze achtsüßige Beiskah vom kleinen Atlas, deren sie sich
dabei gebraucht. Beide hatten bei einem Bersuche, während
die grünen Augen der einen, und die rothen der andern, wie
Feuer leuchteten, auf den einen der sie behandelnden Araber
zuschießend, unter fürchterlichem Gezische ihn gepackt, und ihr
Gebiß zuerst über der Hüste und am Halse in ihn geschlagen,
sich zugleich ihm um Racken, Arme und Beine schlingend. Der

nen, und in feinen Bortheil gur Steigerung feiner herrichaft Bermoge biefes Gefetes ift bie Gefammtheit au verwenden. ber Dinge, und ber Strebungen in ihnen, also geordnet: baß jedem teden Borgriff ein scharfer Rudgriff, jedem überreichlis den Erguffe eine bammenbe Ginschlingung, jeber allzu engen Bindung eine Lofung, jedem Gifte alfo fein Gegengift irgendwo bereitet ist. Den thierisch materiellen Giften insonderheit find aber unter andern auch im Pflanzenreiche ihre Beilmittel bereis tet; fo bag ber Beifer, ben bas Schlangengeschlecht in feinen Befägen zeitigt, vollfommen fich gebunden findet in feiner Schäblichkeit durch bas Fluffige, bas jene americanische Pflanze in ben ihrigen bereitet. Golde gegengiftigen Bereitungen haben bie Menschen nun frühe ichon ber Natur abgelernt, und burch fie gegen die zerftorenben Gewalten in ihr fich zu schirmen gewußt. Aber nicht blos in bie Rrauter, auch in ben Menschen hat, wie mir oben gefehen, biefe Ratur Gift und Gegengift hineingelegt; alfo, baß benachtheiligte ober begunftigte Indivibuen Tobesfräfte ober Beilfrafte, wie bie Pflanzen ober auch Thiergeschlechter, in fich tragen, Die nur gum Bewußtseyn gebracht werben burfen, um mit Willen in Fluch ober Segen wirtfam fich ju außern. Die aber in Gift und Gegengift fich die Stoffe binden; fo binden fich auch gegenseitig die Krafte und die Afs fecte, bie bei ber Bervorbringung folches Stoffischen thatig wirfen; und ale vinculum folder Bindung fann Alles wirfen, mas irgend der Außerung folcher Lebens - und Seelenbewegun. gen bienen mag. Go macht alfo bie magnetische Manipulation, ale Bahmung und Bandigungemittel, fich gegen thierische Wilbhett Schon bie Alten verstanden in Bahmung ber Lowen eine folche Runft, die mahrscheinlich barauf beruhte; die Erfahrungen, die man in neuerer Zeit in den Thierzwingern, und bei den Beeren gur Bandigung ber Pferde gemacht, laufen auf Beiter ift es ber Ton, ber vorzüglich, bas Gleiche hinaus. wie eine aufreizende, fo auch eine befäuftigende Wirfung, auf thierische Naturen übt. Borzüglich scheinen bie unteren Thiergefchlechter, Infecten und Reptilien, eine absonderliche Erreg. barteit für ihn zu besigen. Man mußte von je, welchen Ginfluß ber Rlang bes Erzes auf bie Bienen übt, und wie ber

flein; aber bem Thiere gegenüber, bas fed im Berfolgen ber Aliebenben, feige vor ben Angreifenben gurudweicht, burch Begenwart bes Geistes ausgezeichnet. Im Fluffe schwimmenb fürchten fie baber nicht ihm allein entgegenzutreten; fie fchwingen fich, bie Belegenheit erfehend, auf feinen Ruden, und wenn es ben Rachen gum Beigen öffnet, Schieben fie ihm eine Reule in den Mund; die fie bei beiden Enden faffend, ftatt eines Zaumes gebrauchen, mit bem fie bas gefangene Thier jum ganbe zwingen. Darum Schreckt ichon ihre Stimme bie Bestie alfo, bag fie fich gezwungen fieht, bie Leichen beren, bie fie verschlungen, jum Begraben wieber von fich ju geben." So finden sich Andere, beren Stimme ahnliche Macht über die Ratten übt, bag die Thiere, wie fle ihren Ton vernehmen, fogleich fteben bleiben. 1) Grilland feinerfeite ergahlt: "ich fah einen Griechen in Rom, gleich zuvor, ehe Abrian VI in Die Stadt feinen Gingug hielt; ber bie Buth eines milben Stieres, welcher im Balbe mit ber heerbe ging, burch ein Bort alfo befänftigte: baß er ben ihn Unftarrenden nun bei ben Bornern faffen fonnte, und ihn mit einem ichwachen Stricke, ber jeboch nach magis fcher Runft bereitet mar, mitten in ber Racht 4-5 Deilen weit, wohin er wollte, führte. Das mar eine weltbekannte Sache, benn mehr ale 200 Menschen maren Bufchauer babei gemefen. 3ch hielt ihn, fest er hingu, fpater auf bem Capitol im Rerfer, und er geftand ohne Umftande, bag er alles bies und noch weit ein Mehreres blos burch Worte vermoge. Ghe bas Berhör jeboch geschlossen mar, entwischte er durch die Bunft bes Bolfes, und unter bem Schute einiger Großen."2)

Fragt man nach ben inneren Gründen und Ursachen dieser Erscheinungen, so sieht man leicht, daß diese in verschiedenen Gebieten aufgesucht werden können. In erster Instanz durch Alle insgesammt hindurchgehend, wirkt dabei die allen Thieren einwohnende instinktartige Anerkenntniß der Überlegenheit des Menschen mit. Diese seine Überlegenheit hat ihn dann darauf geführt, das große Compensationsgeses in der Ratur zu erken-

<sup>1)</sup> Bepher ober Wierius de mag. infam. p. 92.

<sup>2)</sup> De sortilegiis Franc. 1592. Quaest. VIII. p. 143. Sorres, drifti. Myfit, III.

andern verwandten Thieres, das der Wuth fähig ist, dem Menschen eingeimpft, ihn mit der Thiernatur anstedt; so daß er gleichmäßig wüthend geworden, den unwiderstehlichen Trieb zu beißen in sich sühlt. Er hat aber zugleich auch in Anderem Hundesnatur angenommen. So hatte bei einem Wasserscheuen sich der Sinn des Geruches also geschärft, daß er Alle, die ihn zu sehen gekommen, schon von serne gerochen, und sie dei Ramen und Innamen nannte, ehe man ihrer noch ansichtig geworden. Indere Borkommnisse dei solchen Zuständen gestatten tiese Blicke in die Modalitäten solcher ungewöhnlichen Zustände. Manche durch Hundesdiß wüthend Gewordene erklärten ihre Schen vor dem Wasser dadurch, daß sie das Bild des Hundes in ihm ersblickten. In

Eine besonders merkwürdige dahin einschlagende Beobachtung über die Tarantel, — die, im Lause des ganzen Jahres unschädlich, erst in den Hundstagen in Apulien und Calabrien jene giftige Eigenschaft erhält, daß ihr Biß in dem Gebissenen zugleich Lachen und Weinen, Schlaf und Schlassosset, Furcht und Wildheit, Brechen und Schweiß hervorbringt —, sindet sich bei dem Arzte De St. Andre 3) umständlich aufgezeichnet. Der Leidende war ein Neapolitaner, Soldat beim Infanterieregismente de La Marre, und litt an den Folgen eines solchen Bisset; der, so lange er in Italien sich aufgehalten, in einem alljährlich einmal regelmäßig wiederkehrenden Anfall seine Nachswirtung äußerte, in Frankreich aber viermal in jedem Jahre den Zusall wiederholt herbeisührte. Man sah ihn dann in eine

<sup>1)</sup> Borell. Centur. III. Obs. 58.

<sup>2)</sup> Rach den Beobachtungen griechischer Arste bei Paulus Egineta L. V. C. 3. und ein griechisches Epigramm bei Le Loyer L. I. p. 217.

<sup>3)</sup> In seinen Briefen an einige seiner Freunde über die Materie von der Zauberei, nach dem franz. Orig., das 1725 erschien, übersett von Th. Arnold, Leipzig 1727. p. 16. St. Andre war ein Gegner bes Glaubens an die Macht des Teufels im Zauberwesen; die Briefe sind flach und flüchtig, aber mit Gewandtheit und nicht ohne Berstand geschrieben.

tiefe Melancholie gerathen, mas bie neuerbings eintretende Bewegung des Giftes anfundigte. Er murde nun balb bleifarben im Gefichte, fah ftarr mit ben Mugen, vermochte taum Athem ju fchopfen, und wollte vor Schluden und Schnaufen erftiden. Die Bunahme bes Ubels marf ihn gulett gur Erbe, und man fab ihn ohne Bewegung, ohne Ginn und Berftand, und ohne Bule und athemlos ausgestrect an ihr liegen, mahrend bas Blut ihm jum Munde und jur Rafe hervorschof. Er hatte bann ohnfehlbar ben Geift aufgegeben, mare man in biefem Buftanbe ihm nicht alsbald baburch ju Silfe geeilt, bag man Muffanten tommen ließ. Diese mußten ihm ihre Biolinen an Die Ohren halten, und fo icharf aufstreichen, ale fie nur vermochten. Rach einiger Zeit gaben fich bie burch ben Rlang angeregten Lebendgeifter burch einige Bewegung feiner Banbe ju erfennen. Diefe Bewegung theilte fich bald bem übrigen Leibe mit; fo bag er, mit Banben und Suffen bem Bange bes vorgespielten Studes folgte, und gulett rafch auffpringend, einen feiner Rameraben ergriff, und bem besten Meister in ber Runft vergleichbar, mit ihm in bewunderungswürdiger Schnelligkeit und Richtigkeit Dies Tangen mahrte beinahe zweimal 24 Stunden ohne Aufhören, etliche wenige Augenblide ausgenommen, in benen er, wenn allzusehr ermübet, eine fleine Beile verschnaufte. Dann ließ man ihn ein wenig Bein, und ein in Dilch frisch gesottenes Ei zu fich nehmen; und so balb man spürte, bag seine Bufalle wiederkehren wollten, fingen die Biolinisten wieder an aufzuspielen, worauf benn auch balb bas Tanzen wieber War es bamit ju Ende, bann lief er aufe Felb binaus, bamit er burch Transpiration und Schweiß vollenbe bas Unftedungegift gertheilen moge. Der Beobachter fah ihn bieweilen biefen Tang mit blogem Gabel in ber Sand abhalten. und mit ihm fich ziemlich ftarte Bunden in ben linten Urm, ben er entblöst hatte, schlagen; die er bann mit feinem Speis chel, ber fich in einem Augenblide in einen rechten Balfam gu verwandeln ichien, auf ber Stelle heilte. Sorten bie Biolinen auf ju fpielen, ober zersprang eine Saite; bann fah man ihn wieder in jenen leblofen Buftand gurudfinten, aus dem fie ihn erwedt; und um ihn wieder berauszubringen, mußte man ihm

bie Geigen aufe Rene nahe an bie Ohren bringen, und mit gteicher Scharfe intoniren. Das mertwurbigfte aber mar bie Bemerkung mit bem Spiegel, bie ber Arzt machte. Diefer ftand auf einem Tifche in ber Stube, wo er ben Anfall hatte; und man fah ihn öfter bavor nieberknien, als ob er etwas in ihm anbeten wolle. Dies mar bas Bild ber Tarantel, bie thn gestochen, bas er in ihm erblickte. Rahm man nun ben Spiegel meg, ober legte ihn auch nur auf die Glasseite; bann verfiel er, wenn er es gleich nicht gefeben, auch nicht gemahr werden tonnte, in seinen leblosen Buftand. Daffelbe ereignete fich, wenn jemand mit einem fcmargen Banbe an ben Ort tam, wo er fich befand; fpielten in beiben Rallen bie Biolinisten auch noch so tapfer auf, es war unmöglich ihn wieber ju fich ju bringen; bis man ben Spiegel entweder wieber an ben vorigen Ort gebracht, ober bas schwarze Band hinwegges nommen. Dagegen bemerkte St. André, daß die rothe Karbe bem Rranten fehr angenehm war, und ihn noch mehr gum Tangen anfrischte. Er hatte bem Regimentsarzt ben Rath geges . ben, ihn mit Purgangen und Cauteristrung bes Ortes, wo er gestochen worden, und mit glühendem Gifen zu behandeln; aber er starb einige Zeit barauf in einem Anfalle, ber ihn auf ber Straße an einem Orte überrascht, wo man ihm nicht helfen fonnte.

Aller Aufmerksamkeit wurdig ist in diesem Berichte zuerst bas Zerfallen, des Typus alljährlicher Wiederkehr, in die Vierzahl; daburch bewirkt, daß dem Rücksalle am Jahrestage des Bisses im Nachschlage, ein anderer diametral entgegengesetter, sechs Monate später sich beigesellte; worauf die also gebrochene Zweiheit alsdann eine andere in den Quadranten zwischen sich genommen. Merkwürdig ist weiter die Wirkung, die die Farbe auf ihn übte. Die Schwarze, — sie, die wie die Nacht alles Licht verschlingt, ohne das Gebundene wieder zurückzugeben, — band auch das Leben, und rief den Starrkrampf bei ihm hersvor; und da die Rothe umgekehrt ihn belebend zur Reaction gegen das Gift und zum Tanze aufregte; so muß man urtheilen: daß, dem warmen Roth gegenüber, das kalte Blan dem Schwarzen analoge Wirkung hervorgebracht haben würde.

Bu bemerten ift weiter bie Beilfamteit bes Speichels in ben Bunben, Die er in feinem aufgeregten Buftanb fich gefchlagen; eine Ericheinung, die wir fpater, wenn fie und noch auffallenber als hier begegnet, naher erörtern werden. 216 bas mert. würdigfte von Allem aber ergibt fich, mas vom Bilde der Tarantel, bie ihn gestochen, im Spiegel, und ber Berehrung beffelben, gemelbet wirb. Der Rudfall ift eine vollommene Reproduction bes erften Infectionsprocesses in allen feinen Momenten; unter benen also vor Allem auch bas Thier, bas ihn gewirft, nicht fehlen barf. Sein Bild als Bision innerlich hervorgerufen, und außerlich im Spiegel gesammelt und reflectirt, ift Mebium und Binculum bes Rapportes zwischen ber wirklichen Tarantel, und ihren noch wirtsamen Ausfluffen in bem Rranten; und tritt alfo in dem nachbildlichen Acte gang an die Stelle bes Thieres im vorbildlichen. Der Kranke, burch biesen Rapport dem ihn beherrschenden Thiergeiste gebunden, fühlt sich im Unfalle von ihm beherricht; die Lebensbewegungen, die mahrend feines Berlaufes in ihm fich regen, werben von bem, trop ber raumlichen Kerne, boch Gegenwärtigen beherrscht; und bas geregte Leben in feiner Rahe fich gehoben fuhlend, bei feiner Berhullung in ber Umtehr bes Spiegels aber trauernd und in fich zusammenbrechend, ertennt in ihm feinen herrn und Deifter, und fintt verehrend vor ihm in die Rie. Man fieht, ber gange Borgang eröffnet einen tiefen Blid in ben Urfprung bes BoBen-Die hier eine eigentliche Besessenheit burch bie Tarantel eingetreten, und biefe nun, im Gefolge ber Bifion ber Besigenden auch den Cultus ber Gefeierten durch Suldigung und Tang hervorgerufen; fo ift es um jede Naturmacht beschaffen, die des Menschen sich bemeistert, und ihn sich pflichtig gemacht. Ihr Dienst muß nun begangen werden, und die orgiaftifche Reier ift zugleich Ausbruch ber Arantheit, und Beilmittel wenigstens gur periodischen Genesung. Solcher Dienst tann aber gegen alle Theile ber geschaffenen Belt gewendet fenn, und jedes Ding mag jum Retisch werben; benn jedes Object tann im Ginschlag in die menschliche Ratur in magischer Beise fie bemeistern. Nicht blos bie Tarantel batte jenen fo ergriffen; auch Schlangenbiß hat in manchen Fällen bas Bilb bes Thieres

fo fixirt; und als die Prevorsterin mit bem Wermuthfraut in näheren Rapport gekommen, sah sie in ihren Gesichten einen Berg mit bem Kraut bewachsen, das nur der Anwendung von Schwerspath wich.

Das ist ber eine Fall, wo ber Mensch burch Gewalt und Bergistung von Unten herauf von der thierischen Natur sich überwältigt findet. Aber es gibt einen zweiten, wo er selbst, entweber durch Anlage dazu getrieben, oder durch Berwilderung dazu bereitet, von seiner Höhe niedersteigt; und indem er in das Wesen der thierischen Natur sich hinein imaginirt, selbst thierische Natur an sich nehmend, in niedergehender Westamorphose in den Kreis der animalischen Natur einzutreten scheint.

Schon in ben altesten Zeiten hat bie Sage ber Bölfer an bie Berwandlung ber Menschen in Thiere unter gewissen Umftanden geglaubt, und bie mythischen Metamorphosen ruhten gum Theil auf diesem Bolksglauben. Das Bewußtsenn ber Gewalt so vieler ber menschlichen Ratur einwohnenden reißenden Triebe, bas jedem Menschen im Berlaufe bes Lebens sich so leicht aufbringt; hatte in jenen früheren Jahrhunderten, wo diese Triebe noch in ganger ungebandigter Rraft mutheten, ben vielen Mythen von Bermandlungen, burch Belche bie Götter bie gestraft, welche von ihrem Ungestumm fich jum Frevel hatten hinreißen laffen, ben Weg bereitet; und rathfelhafte bahin beutenbe Beichen und Erscheinungen, die ber rege Raturfinn jener jugendlichen Zeit mahrgenommen, hatten ihr bie Sache leicht glaub. haft gemacht. Go als in ben Tagen, ba Zeus noch auf Erben wandelte, Lykaon ber Konig ber Arcabier, ben bei ihm einsprechenden Gott mit Menschenfleisch bewirthet, b. h. ihm Menschenopfer bargebracht; hatte biefer gurnend ihn bafur in einen Bolf verwandelt, ber fortan heulend burch bie Balber jog. Wer von ba an von ber Leber bes Rindes fostete, bas bie Arcabier bem Beus Lyfanos jum Opfer brachten, ber wurde gleich bem erften Opferer jum Bolfe; wie es bem Demametus geschehen, br im gehnten Sahre wieder bie Menschengestalt erlangend, im Kaustfampfe ben Preis in ben olympischen Spielen

bavon getragen. 1) Und es wurde nun ein bamit ausammen. bangender Gebrauch in biefem Lande, alljahrlich aus bem Geschlechte bes Unthos burch bas loos Ginen auszusuchen; ber an einen See ber Gegend geführt, nachdem er feine Rleiber an einer Giche aufgehängt, und über ben Gee geschwommen, in der Bufte jenseits in einen Wolf verwandelt, 9 Jahre mit ben Bolfen ging; und bann, hatte er in biefer Krift bes Menschenfleisches fich enthalten, jum Gee wiederkehrte, und nachbem er zum anbernmale übergeschwommen, nur um 9 Jahre alter geworben, mit ber vorigen Gestalt auch bas Gewand wieber juruderhielt.2) Solche Sagen und Borgange waren aber teis neswegs auf die pelasgischen Arcadier allein beschränft. Bon ben fenthischen Reurern, die, von den Schlangen vertrieben, ihre alte Beimath hatten verlaffen muffen, berichtet und Berobot:3) "biese Leute find wohl gar Zauberer, benn bie Scythen und bie im Scothischen ansäßigen Bellenen fagen, baf jeber Reurer einmal in jedem Jahre ein Wolf wird auf wenige Tage, und bann wiederum feine alte Geftalt befommt. Sie machen gwar, mas fie ba fagen, mich nicht glauben, fest er in feiner Art bagu; fie fagen es aber um nichts weniger, und schmören noch bagu. Diese felben Reurer, nachmals auswans bernd in ben tiefen Norden, haben biefe Sage mit in bie neue Beimath hinübergenommen; und fie hat fich unter ben bortigen flavischen Böltern, bie ben Werwolf polnisch Wiltolat, ferbisch Batoblat, nennen, ausgebreitet. Bis gur Stunde noch lebt bie Sage langs bem Bug in Poblachien und anderwarte. Zauberer und heren haben bort bie Gewalt, baburch, baß fie ben jusammengebrehten Gürtel auf die Schwelle legen, und einen Trant aus Lindenholz gefocht, den Leuten unter bie Auße gießen, diese in solche Werwölfe zu verwandeln; bie durch ihre ungemeine Größe von den gewöhnlichen Wölfen uns terschieben, burch besondere Rühnheit ausgezeichnet find; fich blindlings mit Wolfesgeheul auf alle Menschen werfen, fie tödten und verwunden, und besonders nach jungem Blute begies

<sup>1)</sup> Nach Agriopa in ben Olympioniten bei Plinius L. VIII. 34.

<sup>2)</sup> Rach Evanthes und Fabius eben bort. 3) Gefch. 4. B. 105.

rig, auch am liebsten Rinder anzufallen pflegen. 3ft bie Zeit verlaufen, bann werben die Bermanbelten wohl von einem Schlaf befallen; und wenn fle aus ihm erwachen, finden fle fich wieder in Menschengestalt, aber nacht; und fo, daß bie Jahre, die fie als Wolf verlebt, bem Menschen in ber Erinnerung verloren icheinen.") Diefelbe Sage hat fich auch im XVI. Jahrh. in Liefland, Samogitien, Curland und der Gegend umher vorgefunden. Es wird nämlich von bort geschrieben: wie alljährlich am Christfestabend ein lahmer, hinkender Bub umgebe, ber alle bie Seinigen ihm nachfolgen heiße; und im Ralle fie faumig fepen, einen großen Mann bestelle, ber fie mit brahtgeflochtenen Geifeln vorwärts treibe; und fie oft fo erbarmlich fclage, baß fie ben Schmerz bavon lange Beit Der Führer gebe bann voran, fie aber folge empfanben. ten ihm zu Taufenden; und fo, wie fle über einen Rluß gefcwommen, wurden fle allesammt in Bolfe umgewandelt; würfen sich auf bie heerben, die ihnen begegneten, und thaten Schaben, wo fle nur immer fonnten; nur Denichen gu verlegen, fen ihnen nicht gestattet. Diese Beife trieben fie nun · 12 ganger Tage, nach beren Berlauf fie wieder zu ihrer menfche lichen Geftalt gelangten, und zwar an bemfelben Fluffe, wo fie anvor biefelbe abgelegt. 2) Ahnliches ergahlt Camben von ben irischen Werwölfen im zweiten Theile feiner Sibernia. kann in diefer Kassung ber Sage bas wüthende Heer, in ber Rorm bes Buges jum hörstlberge, nicht verfennen. 12 Tage bauert biefer Bug, nachdem er gur Beit bes Wintersolftigiums, um bie Weihnachtsfeiertage angefangen. Die 12 Tage find alfo die 12 Merktage am Gingange bes neu begonnenen Jahres; fatt der Frau Solla geht der lahme Bube, die fraftlose Wintersonne vorauf; bem Beere aber folgt ber Treiber alles Irbis

<sup>1)</sup> Bopcidi's poln. Bolfefagen p. 48.

<sup>2)</sup> Peucer, ber dies berichtet, hat es von glaubwürdigen Reisenden vernommen, die es als Resultat angestellter gerichtlicher Untersuchungen ihm mitgetheilt; und Bobin in seiner Demonomanie L. II. p. 260. bestätigt es durch das Zeugniß des Languet, der in Liesland gewesen, und bezeugt, daß es dort allgemeiner Bolksglaube sen.

fchen, mit ber Geisel bewehrt; ber Strom ift ber Jahredfluß, ben burchschwimmend ber hungernde Lichtwolf jum Werwolf wird; wie er rudfehrend, wieder jur vorigen Gestalt gelangt.

Eine andere, diesem Sagenfreise angehörige, aber in ihrer Lojung von ihm fpezieller gefaßte Erzählung, hat Augustinus I) und aufbewahrt. Ale wir in Italien und aufgehalten, borten wir von einer gewissen Gegend biefes ganbes ergablen: wie es bort Frauen gebe, die bofe Runfte treibend, folchen Reifenben, an bie fie fommen tonnten ober wollten, von einem Rafe an effen boten, durch ben fie fofort in Lastthiere verwandelt murben; und nachdem fle bas ihnen Aufgelabene eine Zeitlang an Drt und Stelle getragen, wieder ju fich tamen. Dabei, fagten fe, werde die Bernunft feineswegs thierifch, fonbern bliebe menschlich und ihrer felbst bewußt. Diefe Sage, auf ber ber goldene Efel bes Apulejus und andere ahnliche Dichtungen ruben, hat fich noch bis in bie Zeit Gregors bes VII und leo's in benfelben Gegenden erhalten; benn Beter Damianf erzählt fle beinahe mit ben gleichen Worten, als habe fie fich auf ber Strafe nach Rom begeben. 2) Aber bas Beilviel, bas Angustinns zur Befräftigung jener Stelle ihr bort und anberwarts 3) beigefügt, führt und unmittelbar auf bas' jurud, mas ihr als Naturmahrheit jum Grunde liegt. "Gin gemiffer Praftantius, fahrt er namlich fort, ergahlt: es fen feinem Bater begegnet, bag er von jenem giftigen Rafe in feinem Saufe gegeffen, und habe nun in feinem Bette wie ein Schlas fenber gelegen, und man habe ihn burch tein Mittel erweden fonnen. 216 er aber nach einigen Tagen erwacht, habe er, wie wenn er geträumt hatte, erzählt, was ihm begegnet: er fen nämlich zum Roffe geworben, und habe unter andern kafte thieren ben Rriegeleuten Getreibe in ber Retica jugetragen. Man fand beim Nachschen, bag Alles, mas er also wie einen Traum ergählt, wirklich fich begeben. Go berichtete auch ein Anderer: wie er in seinem Sause, ehe benn er eingeschlafen,

<sup>1)</sup> De civit. Dei L. XVIII. c. 18.

<sup>2)</sup> Vincent. Bellov. spec. natur. L. III. 109.

<sup>3)</sup> De anima et spiritu. c. 26.

einen febr berühmten Philosophen ju fich eintreten feben; und ber habe ihm einige platonische Sape erflart, beren Erflarung er früher ihm geweigert. Und ba er ihn barauf gefragt, was rum er in feinem Saufe gethan, mas er im eigenen ihm geweigert, habe er erwiebert: ich habe es nicht gethan, fonbern nur geträumt, wie ich es gethan. Go wurde bem Bachenden burch ein phantastisches Bild gezeigt, was ber Andere im Schlafe gefehen. Das wurde und nicht etwa von unglaubwurbigen Menschen ergahlt, sonbern von folden, auf welche wir vertrauen burften, bag fie und nicht angelogen." wirklich nicht hintergangen worden; die Erscheinung war aus einem Buftande hervorgetreten, ber im Alterthume fo oft vorgetommen, bag eine Form beffelben griechisch mit einem eigenen Morte Lycanthropie; eine andere arabisch mit Chatrab, von einem Bafferflohahnlichen, über die Baffer hinlaufenden Thiere -, bezeichnet murde; weil bei biesem Bolte die häufigere Form bes Wahns eine Bogelgestalt gewesen; barneben jeboch nach Avicenna auch bie bes lowen, wie anderwarts bie bes hundes, Baren, der Rate und anderer Thiernaturen hervorgegangen. Auch in neueren Zeiten geschieht baber bieses Übels baufige Ermahnung, wobei bann mancherlei Umstände angeführt werben, aus benen wir und ein Bilb bes gangen-Buftanbes ausammenfegen fonnen. So berichtet Wilhelm von Paris: 1) er habe einen Mann gefannt, ber geglaubt, er fen in einen Wolf verwandelt, und sich zu bestimmter Stunde in einer höhle eines wohlbelaubten Dicichts verborgen, und bort im Schlafe liegend, fich eingebildet, er fen ein mahrhaftiger Bolf. Man ging ihm zulett nach, entbedte feinen Schlupfwinkel, und fand ihn bort Schlafend in Ecftafe. Eben fo murbe im Bergogthum Preußen ein folcher Werwolf von ben Bauern, benen er ihr Bieh gerriffen, gefangen und ihrem Berrn gu-Es war ein wufter, unformlicher Menfch, geführt. vielen Marben und Bundmalen in feinem Angesichte; welche, wie er fagte, von Sundebiffen bergekommen, Die er empfangen,

<sup>1)</sup> Im lesten Theile seiner Schrift de universo c. 13. bei Pierre le Loyer IV. Livres des spectres Par. 1586. Liv. III. p. 274.

wenn er in einen Wolf verwandelt gewesen; was ihm zweimal im Jahre ju geschehen pflege: nämlich im Binter jur Beibe nachtzeit, im Sommer um St. Johannistag, zu welchen Zeiten er ganz wild werde, und burch ben Trieb ber Ratur fich eine Zeit lang in ben bidften Balbern aufhalten muffe. Benn er aber verwandelt werde, tomme ihm, ehe die Bolfs. haare hervormuchsen, querft ein Granen und Schuttern bes gangen Leibes an; fo wie man auch anbermarts bemerft, baß Golche, die in gleichem Zustande Ach befunden, in plote licher Umtehr niebergefturgt, und finne und leblos ba gelegen. Dan hielt ihn nach diefer Ausfage lange auf bem Schloß go fangen, und ließ ihn von bem Gefängnismarter fleißig beobache ten, ob er etwa in einen Bolf verwandelt werde; er hat aber feine menschliche Gestalt jederzeit behalten. D Beiter berichtet Rajolud:2) wie ein Bauer, ohnfern von Riga, bei feines Kurften Amptmanne ju Racht gegeffen, und über bem Effen, als nunmehr bie Beit schlafen gu gehen herangetommen, von bem Stuhle, auf welchem er gefeffen; berabgefallen, und gang finnlos und unempfindlich an der Erbe gelegen. Der Amptmann mertte alebald, daß biefer Bauer ein Werwolf fenn muffe; hieß beswegen fein Sausgefinde ju Bette geben, und ben Bauern liegen laffen; welcher erft bes Morgens wieberum ju ihm felber tommen und bavon gegangen. Als nun ber Ampte mann bes andern Tage vernommen, bag in felbiger Racht ein Vferd auf ber Beibe hart vermundet und getodtet worden, hat er einen Argwohn auf ben Bauern geworfen; benfelben in gefängliche Bermahrung nehmen laffen, und ihn um bas auf ber Weibe getöbtete Pferd befragt. Worauf ber Inquifit bekennet: baß er Abende, ob bes Amptmanne Tische, eine Lichtmude gefehen herumfliegen, welche eine Unholdin gewesen. Die habe er ftrack verfolgt und aufreiben wollen; weil fie fich aber auf ber Weide hinter bas Pferd verborgen, habe er vermeint, mit seiner Sichel die Unholdin zu verleten; ba fie aber fich seinem

<sup>1)</sup> Magiologia burch Barthels Anhorn Bafel 1674. p. 566.

Dier. canicul. Tom. VII. Off. ad. Rom. 1691. colloq. de sagis
 p. m. 487.

Streich entzogen, habe er bas Pferb verwundet, bag es verrecen muffen. Wieder wurde in einem Processe, anhangig bei bem Parlament von Dole, gemäß ben gebruckten Acten, ausgemittelt: 1) Gilles Germar von Lyon habe am St. Dichaelstage, in Korm eines Werwolfes, ein junges Madden von 10-12 Jahren, nabe beim holze De la Gerre in einem Weinberge von Chaftenop bei Dole, getobtet; theils mit feinen Sanben, die Taben gefchienen, theils mit feinen Bahnen; und nachbem er bas Fleifch ber Arme und Beine aufgefreffen, noch feiner Er habe bann, unter ber nämlichen Rran bavon jugetragen. Gestalt, einen Monat fpater ein anderes Mabden ergriffen und getobtet, um es aufzufreffen; wenn ihn, nach feinem eigenen Befenntniffe, bas Bergufommen von 3 Personen nicht baran gehindert hatte. Darauf habe er abermal 15 Tage fpater wies ber ein junges Rind von 10 Jahren, im Beinberge von Gredis fans, erwürgt, und bas Fleisch ber Fuße, Arme und bes Baudes aufgefreffen; bann aber, in Form eines Menfchen und nicht in ber eines Bolfes, einen Anaben von 12-13 Jahren im Malbe bes Dorfes Perouse getobtet; mit ber Absicht, ihn gu freffen; wenn man ihn nicht baran verhindert hatte. Miles, befannte er, ohne bag er bagu irgend burch Gewalt geamungen worben mare; weswegen er, jum Feuertobe verurtheilt. mirflich hingerichtet murbe. 2) Eben so ergahlt Wilhelm von Brabant in feiner Gefchichte: wie ju feiner Beit, ein fonft verftanbiger Mann, babin gefommen, bag er gu verschiebenen Beiten bes Jahres geglaubt, er fen in einen Bolf verwandelt. ber in Balbern und Sohlen wohnend, besonders ben Rindern nachstelle. Man habe ihn auch, wie einen Bahnfinnigen, in ben Malbern ichmeifend gefunden; er fen aber gulett boch wieber gu fich gefommen. Dan hat an benen, bie an folchem Ubel gelitten, burchaus eine blaffe Farbe, tiefliegende, trodene Augen

<sup>1)</sup> Der Berhaftsbefehl unter dem 18. Janner 1573 mit den andern Acten gedruckt bei El. Gibier in Orleans und des Sayes in Paris.

<sup>2)</sup> Bodinus Demonomanie des sorcieres. 1604. L. II. p. 255.

bei stumpsem Gesicht, und bei großem Durste eine trockene Zunge, vom Speichel nicht beneht, bemerkt; babei von dem vielen Beißen der Hunde die Beine mit Geschwüren bedeckt ges sunden. Dem Petrus Pomponatius, einem berühmten Arzte seiner Zeit, hatten die Bauern Einen der Art zugeführt, den sie auf dem Felde in einem Heuhausen gefunden, und der ihnen immersort überlaut zugerusen: sie sollten sich auf die Flucht begeben, er sey ein Wolf, und werde sie Alle insgesammt zers reißen. Sie hatten schon Anstalt gemacht, ihn zu schinden, um zu sehen, ob er, wie die Sage ging, unter der menschlichen Haut die eines Wolfes habe; waren aber doch zulest Raths geworden, ihn zum Arzt zu bringen, der ihn durch Aberlassen bis zur Ohnmacht, lindernde Bäder, Abführungen und Einreibungen heilte. 1)

Die Deutung biefer Thatfachen wird nach bem Borbergegangenen nicht allzu fchwierig feyn. Der Menfch, nach Unten in eine Thierpflanze ausgehend, und in ihr mit bem gesammten Vflanzenreiche verknüpft, wird, wenn er burch Anftedung in ben überwältigenden Wirkungefreis biefes Reiches eingetreten, von ihr niebergezogen; und bie Stufenfolge ber Entwicklung, bie er zuvor ansteigend im Mutterleibe burchlaufen, jest in umgefehrter Richtung burchschreitend, julett vegetabilifirt, und kann felbst zum gifthauchenden Zoophyten werden. Derfelbe Menich aber, ber alfo Pflange ift unter Pflangen, ift auch une ter Thieren Thier; und zwar ursprünglich bas Centralthier, bas zwar aller Thiere Urt und Kraft in sich hat, also jeboch, baff es, mas biese in ber Sonderung und Getheiltheit in sich aussprechen, in ber Ginheit in fich beschließt. Alle maren alfo ihm zugethan, ohne daß irgend eine Röthigung ihn ihnen verbunden hatte; er mar fohin ihr Bebieter, fie aber ihm in Dienftbarteit verpflichtet, und fo ftand er in ihrer Mitte, fie aber im weiten Rreise jedes an seiner Stelle um ihn her geordnet. 216 er aber aus diefer feiner Ginheit herausgefallen, und in fein Centrum etwas von ber Gesondertheit des Umfreises eingebrungen:

<sup>1)</sup> Vierus de praestigiis Daemon. Bas. 1564. Lib. III. p. 858. u. Euvichius de natura sagar.

ba hat fich seiner Herrschaft auch etwas von der Dienstbarkeit beigemischt, und die Möglichkeit, bag er ber Anecht feiner Rnechte werbe, hat fich herausgestellt. In bem Maage namlich, wie er aus ber Gemeinsamteit in bie Besonderung eingetreten, hat bas an fich Besonderte über ihn Macht gewonnen; und ba beffen, ihm bem Einigen gegenüber, gar vieles ift; fo tann jebes in die Reihe um, ihn für fich in Unspruch nehmen; und wie mit Banben einer natürlichen Sympathie umschlingenb, ihn festhalten, an ber Stelle, ju ber er ausgewichen. Er nimmt alss bann in biefer Bestigung bie Ratur und bie Karbe beffen an, mit bem er in Rapport gefommen; und wie die Mitte nun in allen Radien ausgehen, und eccentrisch werben tann; so mag auch bie menschliche Natur in allen Farben spielen, und in ber Larve aller Thiernaturen frankhaft hervortretend, unter jeder in ben entsprechenben Trieben wirken. Go wird er benn, wenn ibie in ihm franthaft erregten Triebe' gegen bie Wolfsnatur hinneigen, von biefer umfeffen, ergriffen, und mehr und mehr ihr angeeignet; und heult nun unter ben Bolfen, bie in einem inneren Instinkte ihn ale einen ber Ihrigen erkennen; mahrend bie hunde, ihm in gleichem Instinkte feindlich, ihn verfolgen. Gleichwie bann jener spanische Ebelmann burch bie Pyrenaen irrt, weil er bes Baren Urt in fich aufgenommen; so wirb ber Bebuine, in feinem Wefen ben Thieren ber Bufte, die ihn umheulen, mehr verwandt, am häufigsten mit ber Ratur bes lowen ober Tiegere fich anthun, und ber icheuen Bagelle burch feine Ginoben folgen. Wenn bann anderwarts ber Sund, ber hirsch ober mas sonft, mehr ber Landesart entspricht; bann wird ben von ber Seuche ergriffenen Weibern bie Rate am erften zufagen; ober irgend ein anderes ihnen gleichgeartetes Thier. Welches Thier aber immer den Menschen inficirt, es hat alle seine Triebe und Instinkte ihm mitgetheilt: ber Tieger hat seinen Blutdurft ihm eingegossen, ber Bar die ungeschlachte Wildheit, die Kape ihre schleichende Tücke, der Wolf den Wolfehunger, der ihn verzehrt, und nun im Blute bes Ergriffenen brennt, und ihn gum Menschenfreffen, felbft außer bem eigents lichen Anfall treibt; woran sich die nahe Berbindung dieses Bustandes mit dem Cannibalism früherer Zeiten leicht erkennt.

Wie nun aber bie thierischen Triebe im Menschen mit ben Temperamenten gusammenhängen; fo ertennt fich leicht, baß bas übel, je nach ber Berschiedenheit berselben, in ber Berfonlichkeit Gestalt annehmen muß. Beim Cholerischen wird bie Affection baber am öftersten in ber Korm irgend eines reißenben Thiered; beim Melancholischen mehr in ber eines scheuen, Die Einsamteit suchenden sich zu ertennen geben; mahrend bas Phlege matische mehr zu ber irgend eines Amphibiums, bas Sanguis nische aber zu ber eines Bogels, bes Raben, ber Rrabe, wozu im berenwesen Beispiele in Menge vorliegen, neigt. Die Unftedung verrath fich beim Unheben bes Ubels, wie bei fo manchen anbern, burch Schaubern und Zittern über ben gangen Leib; und es tritt nun im Rieberfturgen bes Getroffenen ein bewußtlofer, ecftatischer Buftand ein, in bem bas Gelbstgefühl bie Detamorphose erfährt, und der Umwandlung entsprechend, eine thierische Bisson in den neuen Bilderfreis überführt; dem, wie es scheint, auch bie meisten ber felbst eingestanbenen Mordthaten angehören. Aber biefem Buftande finnlofen Bonfichtoms mens scheint ein anderer entgegengesetter ju folgen, in bem ber Ergriffene, von ber rasenden Wuth aufgestachelt, nun thut nach Urt bes reißenben Thieres, Die er angenommen; und jest nicht in ber Ginbilbung, fondern in ber Birflichfeit murgt, und gerfleischt und gerreift. Wie nun aber bas thierische Leben an Sonnen - und Mondstand und fo viel Underes enge gebunben ift; fo wird biefelbe Bindung auch in ben Berthierten übergeben, und fo barf es une nicht befremben, wenn jener Bauer berichtet: wie er gur Zeit ber Solftigien immer gum Bolfe Es ift im einen Falle ber Sommerwolf, beffen Blut im Sonnenbrande fich entzündet; im andern der winterliche, ber im Ragen bes hungers und im Rampfe mit ber Ralte wuthend worden; weswegen benn auch nicht zu zweifeln, baß eben fo, bie an gemiffe Beiten gefnüpfte thierische Brunft, mit übergeht.

## Segenseitige Bejuge ber Menfchen queinander.

Ift ber Mensch im weitesten Umtreise mit allen Naturreichen, neben bem gewöhnlichen allgemeinen Lebensverkehr, noch in außergewöhnliche magische Wechselwirtung gefett; bann wird er auch, im enger geschloffenen Gebiete ber eigenen Gattung, in ein ähnliches Wechselverhältniß sich verflochten finden, in bas alle in Lebensconsonanz verbundenen Individuen eingehen; und vermoge beffen eines bas andere ergreift und von ihm ergriffen wird, und zwar je nach allen Regionen ihrer Perfonlichkeit, fo jum Guten wie jum Bofen. Gben aber weil biefer Bezug burch alle Regionen geht, wird er schon in ber unterften vegetabilischen beginnen; und wenn, nach bem Erlofchen aller hobes ren Lebensfrafte im Tobe, biefe tiefften unter Umftanben in ihrer Sonberung am entschiebenften hervortreten, wirb auch bie burch fie begrundete Wechselwirtung am auffallendsten fich Sie wird von ba in die thierische Lebensregion fich ausbreiten, babin, mo und gleich in ben Geschlechteverhaltniffen bie physische Burgel berartiger Beziehungen entgegentritt: Beguge, bie mit ber Umfeffenheit beginnend, julept im Befigen und Besessensen auf dem natürlichen Wege zur Zeugung führen. Auf der magischen Linie werden dann in diesem selben Gebiete, jene gegenseitigen Befruchtungen jum Leben ober jum Tob, fich finden; in benen eine Perfonlichkeit auf die andere, burch Dittheilung ber einwohnenden Lebensfrafte in die Ferne wirtsam, heilenden oder verderbenden Einfluß übt: eine Wirfung, bie entweber als Unlage in die tieferen Regionen gelegt, schon in ber blogen Anwesenheit bes Begabten ober Beimgesuchten, burch bie von ihm ausgehenden Ginfluffe ins mache Leben eingreift: ober wie bei den magnetisch somnambulistischen Erscheinungen vorsätlich geubt, und an gemiffe Manipulationen gefnupft, in bie tiefer liegenden Lebensgebiete eingreift, und im Beils ober Todesichlaf fich ben Zugang bahnt. Betrachten wir auch biefe Beziehungen nacheinander in der Folge, in der wir fie hier aufgeftellt.

Bie nun aber bie thierischen Triebe im Menschen mit ben Temperamenten gusammenhängen; fo ertennt fich leicht, baß das Übel, je nach der Berschiedenheit derselben, in der Bers fonlichkeit Gestalt annehmen muß. Beim Cholerischen wird bie Affection baher am öftersten in ber Form irgend eines reißenben Thieres; beim Delancholischen mehr in ber eines scheuen, bie Einsamteit suchenden fich ju ertennen geben; mahrend bas Phlege matische mehr zu ber irgend eines Amphibiums, bas Sanguis nische aber zu ber eines Bogels, bes Raben, ber Rrabe, mozu im herenwefen Beispiele in Menge vorliegen, neigt. Die Unstedung verrath fich beim Unbeben bes Ubele, wie bei fo manchen anbern, burch Schaubern und Zittern über ben ganzen Leib; und es tritt nun im Rieberfturgen bes Getroffenen ein bewußtlofer, ecftatischer Buftand ein, in bem bas Gelbstaefühl bie Detamorphose erfährt, und ber Umwandlung entsprechend, eine thierische Biffon in ben neuen Bilberfreis überführt; bem, wie es scheint, auch bie meisten ber felbst eingestandenen Mordthaten angehören. Aber diefem Buftanbe finnlofen Bonfichtoms mens scheint ein anderer entgegengesetter ju folgen, in bem ber Ergriffene, von ber rafenden Buth aufgestachelt, nun thut nach Art bes reißenben Thieres, die er angenommen; und jest nicht in ber Ginbilbung, fonbern in ber Birflichkeit murgt, und gerfleischt und gerreißt. Wie nun aber bas thierische Leben an Connen - und Mondstand und fo viel Underes enge gebunben ift; fo mirb biefelbe Bindung auch in ben Berthierten übergeben, und fo barf es une nicht befremben, weun jener Bauer berichtet: wie er gur Zeit ber Solftigien immer gum Bolfe Es ift im einen Falle ber Sommerwolf, beffen Blut im Sonnenbrande fich entzündet; im andern ber winterliche, ber im Nagen bes hungers und im Rampfe mit ber Ralte wuthend worden; weswegen benn auch nicht zu zweifeln, bag eben fo, die an gewisse Zeiten gefnüpfte thierische Brunft, mit übergeht.

bergestalt ausammengebrudt, bag fle innerhalb 24 Stunden geftorben; fo bag binnen 8 Tagen in biefer Weise 9, theils junge, theils alte Personen den Tod genommen. Selbst seine Wittme mar von ihm bennruhigt worden, und hatte besmegen bas Dorf verlaffen. Die Ginwohner,, ba fie auf ihr Gesuch, ben Tobten ausgraben und verbrennen ju burfen, von bem Befehlshaber ju Grabisca abichläglich beschieben murben: erflarten nun fammt und sonders bas Dorf verlaffen ju wollen, wenn man ihnen bas Ausgraben nicht geftatte. Der Befchlehaber begab fich baher mit dem Pfarrherrn von Gradisca an Det und Stelle, und als er Peters Grab öffnen laffen, fand man ben Leib gang und unverfehrt; nur die Spipe ber Rafe etwas ausgetrodnet, babei ohne allen übeln Geruch und eher einem schlafenben Menschen ähnlich. haare und Bart maren gewachsen; ftatt ber abgefallenen Ragel maren neue hervorgetrieben; unter ber außerften Saut, Die tobt und bleich erschien, war wieder eine andere gang lebhafte gewachsen; Sanbe und Ruße zeigten fich wie am gesundeften Menschen. Da man in feinem Munde gang frisches Blut gefunden, hielt bas Bolt es für folches, bas er ben neuerbings Gestorbenen ausgesogen, und ließ fich nicht abhalten, ihm einen spigen Pfal burch bie Bruft ju ftogen; wo bann haufiges, gang frifches und ichones Blut aus ber Bunde, wie aus Mund und Rase flog. Die Bauern warfen die Leiche nun auf einen Scheiterhaufen, und verbrannten sie zu Asche. I)

Einige Jahre fpater zeigte ein Granzer, ber in Saidas mac lag, seinem Regimente Alandetti und biefes bem Inhaber beffelben an: wie, als er mit seinem Wirth am Tische gesessen, ein Unbekanuter eingetreten, und zu ihnen sich niebers

<sup>1)</sup> Der Bericht wurde darüber nach Wien gesendet, aus ihm das Angeführte bei Rauf: vom Rauen und Schmaßen der Todten in den Gräbern. Leipzig 1728. Dhngefähr gleichsautende Erzählung in den sogenannten judischen Sendschreiben Nr. 137. nur mit dem Zusage: man habe den spährigen Alten mit offenen Augen, einem lebhaften, wohlgefärbten Angesicht, und ganz natürlichem Athem, übrigens aber wie todt und unbeweglich gefunden.

α.

Rugifder Bezug ber unterften Bitalfrafte im Tobtenreiche; Bamppris m.

Am Übergange bes organischen Lebensgebietes in bie pholischen ber außeren Natur, liegt bas bes Tobes und ber Bermefung, in ber bas leibliche, von ber einwohnenben mahrenben Lebensfraft verlaffen, ber Raturgesammtheit, ber es beimgefallen, fich wieber angeeignet finbet. Gibt es nun Stimmungen, in benen bas Metall ober Baffer, obgleich in ben Liefen ber Erbe beschlossen, boch aus der Kerne in die Dir. fungefphare bes Menschen, wie er in bie Seine eintritt; bann wird es auch bentbar fenn, bag ein ahnliches Wechselverhaltnif awischen ihm, mahrend er im leben weilt, mit ichon Singegangenen, bie noch als leiche im Grabe ruhen, wenn unter besondern Umständen mit ihm in Rapport gesommen, eintreten tonne; und in einem folden Berhaltniffe wird bann bas, mas man gemeinhin mit bem Ramen Bampprism ju bezeichnen pflegt, feine naturliche Erflärung finden. Che wir und zu biefer menben, wird es auch hier gerathen fenn, guvor die Thatfache festzustellen; und wir werben bamit am leichteften jum Biele fommen, wenn wir, was bei amtlicher Untersuchung fich ergeben, jum Grunde legen; und biefem bann bas andere beifugen, mas mehr in zufälliger Beobachtung fich außerbem ausgemittelt, und mas bas Bolt in feiner Beife fich bavon gemerkt.

Seit 1718, wo durch den passarowiter Frieden ein Theil Serviens und der Wallachei an Österreich gekom, men, liefen von den Beschlöhabern der im kande cantonirten Truppen Berichte an die Regierung ein, wie es dort allge, meiner Boltöglaube sen: verstorbene, im Grabe noch sortlebende Personen, gingen unter gewissen Umständen aus diesem ihrem Grabe hervor, um den kebendigen das Blut auszusaugen, und sich selbst dadurch unter der Erde im Wachsthum und guten Wohlseyn zu erhalten. Schon 1720 wurde gemeldet: zu Kissolova, einem Dorse in Niederungarn, sen P. Plogojowiß, nachdem er 10 Wochen früher begraben worden, einigen Einwohnern bei Nacht erschienen, und habe ihnen den Hals

abgehört, vernahmen fie: wie 5 Jahre früher ber Beibud Urnob Paole, - ber bei Lebzeiten oft befannt, bag er bei Gof. foma, an ber Grange bes turfifden Gerviens, von einem Bampyr heftig geplagt worden -, ben hale gebrochen, und barauf, 20-30 Tage nach biesem Tobesfall, 4 Personen, die auf ihn gezeugt, umgebracht worden. Man habe ihn daher etwa 40 Tage nach seinem Tobe ausgegraben, und, - weil man seine Leiche gang frifch und unverweset gefunden, auch ihm bas gang frische Blut ju ben Mugen, Mund und Rase herausgefloffen, er auch alle Tucher um ihn gang blutig gemacht, überbem ihm neue Saut und Ragel ftatt ber alten gewachsen, - für einen Lampyr erfannt. Als man barauf nach ihrer Gewohnheit ihm einen Pfahl burche Berg getrieben, habe er ein mohlvernehmbares Beachze gethan, und ein häufiges Geblut von fid gelaffen, worauf fie ben Rorper fogleich verbrannt; was auch ben andern 4 von ihm Getodteten geschehen, weil Alle, bie von ben Bampyren geplagt und umgebracht wurden, wieder ju Bamppren werben mußten. Es habe aber Arnod Paole nicht blos bie Menschen, sondern auch bas Bieh angegriffen, und weil bie Leute bas Rleifch von foldem Biehe genütt, maren baraus wieber neuerbings Bampure geworben; so bag binnen 3 Monaten 17 junge und alte, meift nach furger Rrantheit gestorben. Darunter habe auch die Stanjosta fich befunden, die gefund zu Bette gegangen, um Mitternacht aber mit entfetlichem Gefchrei und Bittern erwacht und geflagt: wie ber vor 4 Wochen gestorbene Beibudenfohn Millo fie um ben hale gewürgt; worauf fie einen großen Schmerz auf ber Bruft empfunden, und ben achten Tag hernach verstorben. Darauf murbe gur Untersuchung auf bem Rirchhofe geschritten; und unter 13 Leichen, Die man ausgegraben, fanden fich 10 im Bampprftande, und nur 3, die, wie es schien, an andern Rrantheiten gestorben, ob fie gleich mitten unter jenen lagen, waren verwest. Unter ben Bampyren befand fich auch die Stanjosta und ber Millo, ber fie jum Bampyr gemacht. Die Frau hatte am Salfe, wo fie nach ihrer Ausfage gewürgt worben, rechts unter bem Dhre, wirklich einen blauen mit Blut unterlaufenen Fled, eines

gefett; worüber ber Wirth fehr erschrocken, und am folgenben Tage gestorben, wo er bann erfahren: ber Krembe fei ber vor 10 Jahren verftorbene Bater bes Wirths gewesen, und habe biesem seinen Tod angefündet, und verursacht. Der Graf Cabrera, Sauptmann bes Regimentes, erhielt ben Befehl, bie Sadje ju untersuchen; und begab fich mit andern Offizieren, bem Aubitor und Bundargt an Ort und Stelle. Er verhörte bie hausgenoffen, und ba auch die andern Einwohner bes Ortes ihr. bem Berichte gleichlautenbes Beugniß, beftätigten, ließen fie ben Tobten aus feinem Grabe giehen; und man fant ihm in einem Buftanbe, ale ob er eben erft verschieden mare, mit frischem Blide, wie eines lebenbigen Menschen. 3hm murbe ber Ropf abgeschlagen, und die Leiche bann wieber ins Grab gelegt. Ein zweiter, ber vor breifig Jahren geftorben, und von dem man ausgesagt: er sey breimal am hellen Tage in fein Saus getommen; und habe erft feinen Bruber, bann einen feiner Sohne, gulett ben Rnecht vom Saufe burch Blutfangen getobtet, murbe in gleichem Buftanbe gefunden; und nachdem ein Ragel ihm burch bie Schläfe geschlagen worben, wieber begraben. Ginen britten, seit 16 Jahren tobt, ber feine beiben Gohne, nach Angabe ber Ginwohner, getobtet, ließ Cabrera verbrennen. Sein Bericht wurde ben Befehlshabern bes Regimentes mit getheilt, die bie Sache bei hof jur Anzeige brachten; worauf ber Raifer eine Commission von Offizieren, Richtern, Rechte gelehrten, Arzten und Gelehrten ernannte, um folche feltsame und außerorbentliche Begebenheiten naber gu erforfchen.1)

Um 1732 kam abermals wiederholte Meldung: wie im Dorfe Mednegya in Servien die Bampyre neuerdings ihr Wesen trieben; und num sandte das Obercommando 2 Offiziere, Buttner und v. Lindenfels, um in Gesellschaft des Regimentschirurgen Flekingen und zweier Unterärzte, neuerdings Einsehen in die Sache zu nehmen. Diese begaben sich an Ort und Stelle, und da sie die Borgesetten und Altesten des Dorfes

<sup>1)</sup> Nach dem Berichte eines Zeugen, dem Cabrera felbft das Ereignis 1730 in Freiburg ergählt, bei Calmet gelehrter Berhandlung zweiter Theil, von ben sogenannten Bampiren. Augsburg 1751. p. 80.

von der ersten, herausgestoffen, ohne den mindesten Geruch; die gleiche Flüssigieit sey auch beim Enthaupten ausgequollen. Als man ihn darauf mit vielem Kall wieder in sein Grab gelegt, sey seine junge Entelin, die er früher angesogen, von Stund an besser geworden. Die Bampyre hielten übrigens im Saugen keinen gewissen Ort, sondern saugten bald da, bald dort; wo sie aber angesett, bleibe ein blaulichtes Malzeichen zuruck.

Nicht auf Gervien allein, noch auch auf bie Beit, in ber Die bieber angeführten Begebenheiten vorgefallen, hat fich bas Bortommen bes Bampprisms beschränft; anbermarts und in früheren Zeiten ist eben fo vielfältiges Geschrei barüber ausgegangen. Die Zeitungen melbeten unter bem Jahre 1693 und 94:1) wie fich in Polen und besonders in polnisch Rufland nicht felten Bamppre feben ließen, bie bei hellem Lage Menschen und Bieh bas Blut aussaugten, bas ihnen bann im Grabe gu Mund, Rafe, befondere aber ju ben Ohren auslaufe; fo daß man fie oft im Sarge wie im Blute fcwimment finde. Sie begnügten fich babei nicht mit einer Person im Sanfe, fondern wenn man ihnen nicht wehrte, richteten fle nach und nach alle ju Grunde. Ginige jedoch, um fich vor ihnen ju schützen, mengten von ihrem Blute unter bas Brodmehl, und bie von foldem Brobe affen, blieben ficher vor ihnen. Diefer lette Umftand muß die Capitularien Carle des Großen in Erinnerung bringen, wo es in benen pro partibus Saxoniae 1-6 heißt: "wer vom Teufel betrogen nach ber Beiben Urt glaubt : ein Mann ober Beib fresse Menschen, und nun eine solche Verson verbrennt, und ihr Fleifch jum Effen gibt ober felbst ift, foll bes Todes sterben." Wie in Polen, so war es auch gemeiner Ruf in Mahren: wie es feit einiger Zeit oft geschehe, bag Berftorbene fich wieder ihren Befannten zeigten, und mit ihnen, ohne zu reben, zu Tifche fagen; wo bann ber, bem fle mit bem haupte minkten, unfehlbar nach einigen Tagen fterbe. Die Priesterschaft bes landes hatte beswegen in Rom Unfrage gethan, aber feine Antwort erhalten. Die Magia posthuma,

<sup>1)</sup> Aus dem Mercurius von diefem Jahre p. 48.

Kingers lang; bie Rafe blutete ihr bei Eröffnung bes Sarges. und Fletinger fand bei ber Section, nach feinem Ausbruck, ein recht balfamisch Geblüte, nicht blos in ber Brufthöhle, sondern auch in ber herzfammer, bagu alle Gingeweibe in gutem Instand; haut und Rägel aber frisch. So mar es auch bei der Miliza, die nach der Meinung der Leute, weil fie immer bas Fleisch von umgebrachten Schaafen gegeffen, wieber ben Anfang jum Bampyren gemacht. Die heibuden verwunderten fich dabei gar fehr über ben fetten vollfommenen Leib, da fie bie Frau, burch ihr ganges Leben bis jum Tobe, fehr mager und wie ausgedörrt gefannt. Überall war bas Blut frischem extravasirten Geblüte gleich, und nirgend fand es sich Rodend und coagulirt; an Banben und Rugen ber Stana fielen hant und Rägel ab, barunter aber lagen beibe erneut und frisch. Alle wurden enthauptet und verbrannt nach Lanbesfitte. 1) Ein Zeuge, ber jugegen gewesen, erzählt bei Calmet einem Andern 2) noch einige Umstände; deren Wahrheit man freilich babingestellt fenn laffen muß, ba ber amtliche Bericht nichts davon erwähnt. Als man am Abend zum Grabe bes Paoli gefommen, habe man auf ihm ben Schein wie von einer Ampel, boch nicht gang fo hell, gesehen. Ihn felber habe man wie einen Lebenden, mit halboffenen und fo lebhaften Augen, wie bie ber Unwesenben gefunden; bas Berg aber flopfenb. Als man ben Leib aus bem Grabe erhoben, fen biefer zwar nicht weich, beweglich und biegfam, aber ganz unversehrt gewefen. Bei Durchstechung bes herzens fen eine weißliche mit Blut gemischte Materie, boch mehr vom letten als

<sup>1)</sup> Das Actenstück wurde damals von Amtswegen, mit den Unterschriften der Arzte und Offiziere beglaubigt, in der Belgrader Zeitung bekannt gemacht, und ging daraus in viele Schriften über, aus deren einer es horst in seiner Zauberbibliothek Th. II. p. 255 neuerdings wieder bekannt gemacht. Die Untersuchung wurde auf Befehl Raiser Carl des VI. von Prinz Alexander von Bürtemberg, damals Statthalter von Servien, angeordnet, und nach Beeidigung aller dazu Abgeordneten in seiner Gegenwart angestellt.

<sup>2)</sup> Dem Sauptmann Belog, der es Calmet in einem Briefe meldet, ber in feinem Buche p. 150 ftebt.

Sie erschwächten nun, verloren alle Efluft, magerten ab, unb fturben bann nach 8, 10, ober bisweilen 15 Tagen; ohne baß man eine Fieberbewegung ober ein anderes Symptom, als die Abmagerung und Auszehrung, an ihnen wahrnehmen könne. Zwei Reiter von ber Compagnie, ber ber Berichterftatter angeborte, waren an bem Ubel gestorben; noch mehrere hatten frant gelegen, und maren ohnfehlbar auch weggerafft worben, batte man bas landesübliche Beilmittel nicht gebraucht: nämlich einen Anaben auf einem ungesattelten, gang schwarzen Bengft, ber noch feine Stute besprungen, über bie Graber bes Gottesadere reiten ju laffen; und bas Grab, über bas er alles Untreibens ungeachtet, nicht hinüber will, zu öffnen, wo man bann ben Bampyr, fett und wie fanft schlafend, finde. Diese Probe ift acht ferbisch voltsmäßig, und wahrscheinlich uralt heibnisch; eben fo fagenhaft bie Erzählung von bem Ungar, ber ben Bamppr baburch vertrieben, bag er ihm bas bei feiner Ausfahrt auf bem Grabe gurudgelaffene Leichentuch genommen, und mit ihm auf ben Rirchenthurm geeilt; bann aber, ba ber Rudfehrenbe, um es wieber ju erlangen, ju ihm hinaufgestiegen, ihn topfunter bie Leiter hinabgestürzt. Gben fo legendenhaft ausgemalt ift bie Geschichte, von bem Bamppr Grando in ber Mart Kring in Crain, ben man lange nach bem Tobe im Grabe gang roth gefunden, und beffen Geficht babei orbentliche Bewegungen gemacht, als wenn er gelacht, ja ben Munb eröffnet, als ob er frifche Luft ichopfen wollen. Als man ihm barauf mit lautem Buruf ein Crucifix vor bas Angesicht gehalten, feyen ihm alebalb bie Thranen aus ben Mugen gebrungen; und als man ihm julett, nach einem Gebet für feine arme Seele, ben Ropf abgehadt, habe ber Tobte ein Geschrei gethan, und fich gewendet und fast gewunden; nicht andere, als ob er lebendig mare, auch bas Grab gang vollgeblutet.1)

Alls Grundthatsache, an die alle diese Erscheinungen sich knüpfen, hat die Erfahrung sich herausgestellt: daß im Bampprism die begrabene Leiche lange nach dem Tode unverweslich

<sup>1)</sup> Zauberbibliothet T. I. p. 274.

bie C. T. v. Scher; über biefe mahrische Bamppre 1706 gefchrieben, berichtet über fie manches Anffallenbe. Go von ber Einwohnerin eines Dorfes, die 4 Tage nach ihrem Begräbniffe, balb in Gestalt eines hundes, balb in ber eines Menschen Bielen erschienen, und ihnen unter vielen Schmerzen bald und Magen gufammenbrudenb, fie erftidt. Auch bas Bieh habe fie geplagt, bag man bie Ruhe entfraftet und halb tobt gefunden; ja bisweilen habe fle es mit ben Schweifen zusammengebunben; wo bann bas arme Bieh genugsam burch fein Schreien ju ertennen gegeben, was für große Schmerzen es leibe. Die Pferbe fand man, wie von einer großen Reise wiebergetehrt, matt, besonbers auf bem Ruden mit Schweiß überzogen, babei außer Athem und ichaumenb. Das Glend bauerte mehrere Monate lana. In ben ichlesischen und mahrischen Gebirgen, fett er hinzu, zeige bergleichen fich gar oft; früher jeboch öfter als ju feiner Beit, man fahe fie bei Zag und Racht. Dabeibewegten fich bie Sachen, bie ihnen zuvor angehört, und famen von einem Orte jum andern, obichon man niemand mahrnehme, ber fie berühre. Sich von ihnen los ju machen, gebe es fein anberes Mittel, als ben Leibern ben Ropf abzuschlagen, und fie gu verbrennen; boch geschehe folches mit formlichem gerichtlichem Proces. Man forbere fie nämlich vor Gericht, verhore Bengen, überlege bie Rlage, befichtige ben ausgegrabenen Leib; und wenn er bie Mertmale an fich habe, und man erfannt, er sen ber, welcher die Leute also plage, übergebe man ihn bem Scharfrichter. Doch ließen fle fich bisweilen anch wohl noch 4 Tage nach bem Berbrennen feben. Berbachtige Perfonen laffe man baher auch manchmal 6-7 Wochen unbegraben lie gen; und wenn fle nicht verwesen wollten, verbrenne man fle. Und wie nun nach biefem Buche auch in Bohmen Kalle bes Bampprisms vortommen, fo find fie auch bem Bannat nicht fremd geblieben. Gin Bericht bei Calmet 1) ergahlt: Die meiften, welche bort an ihnen erfranften, glaubten, fle faben ein weißes Gefpenft, welches ihnen aller Orten nachgehe.

<sup>1)</sup> Aus dem Mercurius vom Jahre 1608 und 94. p. 56.

Lebensfrafte noch theilweise gurudbehalten', und die nun find es, bie hier bie munbersam befrembliche Erscheinung wirfen. Das Blut und die Gefäße find nicht ferner mehr befeelt im geistigen, und befraftigt im animalischen Leben; fle find aber belebt im Begetabilischen, und vielleicht noch eine Stufe baraber, in bem bes Zoophyten, und wirfen in ihnen bewußtlos in ber gebundenen Wirtungsweise biefer Organismen. Blute treibend, schugen es vor bem Gerinnen, und mahrend fie es also beweglich halten, bewahren fie ihm auch bie Reigtraft, bag es fortbauernb bie Gefäße jur Rudwirfung erregt; aber nicht ferner mehr als ein warmes Lebensblut, sonbern als talter Pflanzenfaft, der langfam burch bie Benen aufwärts jum Bergen hinaufsteigt, und eben fo langfam burch bie Lungen wieber ju ihm nieberfinft; und bann burd, bie Arterien, bie aber gang nach Art ber Benen wirfen, gleich ben gur Burgel niebergehenben Saftröhren in ben Pflanzen, ju ben haargefagen gurudtehrenb, gubem burch bie Ginfaugung ber Reuchtigfeit aus ber Gras bedluft fich ftete an Maffe verftartenb, und bas alfo von Außen Bugeführte burch innere Ginfaugung mit organischem Stoffe fdmangernd, Absonderungen macht, und organische Gebilbe ber unterften Art gestaltet. Diese Wangenrothe ber Bamppre ift also Die Tobtenblume, bie bas in seinen niedrigsten Berrichtungen noch nicht erloschene Leben unter ber bedenben Erbe treibt; und ihre Wohlbeleibtheit vergleichbar ber, welche Pflanzen zeis gen, bie gufallig in ber Tiefe ber Bergwerte aufgegangen, und nun bleich abet breit, bid und mastig, vor ihren Brudern gleicher Gattung, bie im Lichte leben, taum mehr fenntlich find. Menge bes auf biesem Wege vermehrten Blutes erflart sich leicht, burch analoge Beispiele unglaublicher Bluterzeugungen, bie im Leben vorgekommen.") Eben fo begreift man, baß bie

<sup>1)</sup> So schrieb Sebastian Brand als Augenzeuge dem Schent von einer Frau, die in einem Jahre 400 irdene Rammerbecken voll Blut von sich gebrochen, und zugleich noch fünfzigmal zu Ader gelassen. Das Blut drang ihr durch die haut. Eine ähnliche, unglaublich reichzliche Wasserzeugung hat sich kürzlich in Tyrol an einem Mädchen zugetragen.

bleibt. Der Tob, bas ift, bie Scheibung ber Seele von bem Leibe, ift in biefem Buftanbe unzweifelhaft; bann aber follte in ber Regel ber Ratur bie Auflösung und bas Berfallen ber leiche eintreten. Diese bleibt aber hier nicht allein nuversehrt. fondern findet mit einem fluffigen, unentmischten und leicht übertretenden Blut, nicht blos im Bergen, sondern auch in allen Abern und Eingeweiben, sich burchquollen; ein Blut, bas nicht unthätig flockt, sonbern mitten im Reiche bes Tobes einen Lebensproces vollführend, in Aufnahme und Absonderung Fettausscheidungen ind Zellgewebe macht: so zwar, bag bei ihrem Leben von Jugend auf magere Rörper, nach furgem Berweilen im Grabe, wohlbeleibt erscheinen; und bei ber allgemeinen Turgescenz bes Zellgewebes, bie haare machsen, und überhin; wie bei ben Rrebsen und Schlangen und andern Thieren alljährlich bie außere Befleidung wechselt, fo eine neue Oberhaut mit verjungten Rägeln fich erzeugt. Es ift bier nicht bas Erbreich, bas biese Wirkung hervorbringt; benn neben ben vampprisirten Leichen haben andere in furger Zeit verwes sene gelegen; es ist mithin bie Art ber Leiche, Die Die Erscheis nung bedingt. Sie wird auch nicht durch ein bloßes Beisams menbleiben ber Stoffe, in Trägheit und Erborrung, wie bei den Mumien hervorgebracht; sondern es ift eine positive Thas tigfeit, die in einem formlichen Lebensacte fie im Grabe noch dem Tod abstreitet, und als eine Folge aus bem vorhergegans genen Rrantheitszustanbe fich entwickelt. Jebe Absonderung. zwischen Ingestion und Egestion in ben fleinften Gefagen vor fich gehend, fest eine Bewegung bes Blutes in biefen haargefäßen voraus; bie ohne eine folche auch in ben größeren, bis jum Bergen hinan, auf die lange nicht bentbar ift. Bewegung tann aber nicht biefelbe fenn, wie die, welche im Leben sich vollbringt; benn ber Mensch ist wirklich tobt, bie höhere Seele hat fich vom Leibe getrennt, und mit ihr find jene höheren Elementargeifter entwichen, bie fortan jenfeits ihre Umhulle bilben, also nicht ferner mehr Rerven und Dusteln beleben. Aber diese letteren find mit dem ganzen übrigen vro ganischen Apparate gurudgeblieben, und haben im vorliegenden Kalle die ihnen einwohnenden niederen, physich plastischen

beiber ist aber eine Wirkung in die Kerne; und bas Gefahl. bas fie begleitet, zengt für bie Ratur bes Gegensates, in bem fie fich begibt. Der blutreiche Bamppr bringt nämlich bie Empfindung ber Blutentleerung durch Saugen hervor, und wird sohin, was sein türkischer Rame ausbruckt, ein Blutfanger; wie auch ber magnetische Pol, bas Gifen an ber ihm augekehrten Seite bes ihm Gleichartigen entleerenb, ein Sauger bes Ungleichartigen wirb. Das Ungleichartige, was ber Bamppr faugt, tann nichts anders als ber Nervengeist fenn, beffen bie in ihm überfließend und ftrahlend geworbene vegetale Lebenstraft bedarf, wie die überirdische Pflanze nach bem Lichte hungert. Go wirb alfo bem Befühle bes Angesogenwerbend, noch ein anderes mehr nervofer Urt, jur Geite geben; und wie bem Ertravafate im Bamppr, ber blaue Rleck an ber gefogenen Stelle, ale bem Orte ber Ginimpfung, entfpricht; fo wird ber vegetativ gewordenen Rervenstimmung im einen, eine frampfhaft gesteigerte im anbern gegenübersteben. Darum ift bas Gefühl bes Saugens zugleich auch mit allen Gefühlen begleitet, bie bas Alpbruden ju bezeichnen pflegen; ein weißes Gespenft, ein schweigenber Schatten, ober irgend eine Thiergestalt, bie nicht von bem Erfrantenben laffen will, würgt ihn unter vielen Schmerzen, ihm Sals und Magen que fammenbrudent; und alfo junachft gegen bie folarifchen Banalien und ben umschweifenben Rerven, bie überhaupt alle magie fchen Ginfluffe vermitteln, biefe feine verberbliche Wirfung richtenb. Das zeigt fich auch an ben Thieren, Die in ben Rreis biefes gerftorenben Rapports gerathen. Bei ben Rühen bat ber Bamppr burch bie guleitenben Nerven auf bie Birbelfaule und ihre Fortsetzung fich geworfen; ihre Schweife haben untereinander fich verfrämpft, ber Blutfauger hat fie unter vielen Schmerzen zusammengebunden, zu einer Art von Rattentonia. Beim Roffe, gang Mustelfpstem, weil zum Ziehen und Tragen bestimmt, barum auch in feiner gangen feltsamen natur Dervenzufällen fo leicht ausgesett, bat er gleichfalls von ben Bang. lien aus auf ben Ruden und bie Bewegungespfteme fich geworfen; er hat bas Rog als Mahr geritten, bag es außer Athem fchaumenb, und mit Schweiß überronnen, am Morgen

Leute nicht ganz unrecht gesehen, wenn sie in einzelnen Fallen geglaubt, ein Athmen, einen Herzschlag, ober ein Berziehen bes Mundes wahrzunehmen; es war der Zugang der äußeren Luft, der im einen Falle, der Zudrang des Blutes zum herzien, der im andern Falle ein Analogon dieser Lebensdewegungen hervorgerusen. Auch der irrlichtartige Schein, den ein Zeuge über dem Grabe des Paoli bemerkt haben will, köunte, als Deuter und Zeichen des unten vorgehenden Processes, in der Wahrheit begründet gewesen seyn.

Das ift nun ber Stamm, an ben eine anbere Rolae von Erscheinungen fich anlegt. Der Bamppr in feinem Grabe übt eine Wirlung auf die Lebenden aus, in Kolge welcher, die von ihm Ergriffenen vampyrifirt, felber gu Bampyren werben. welche er nämlich besucht, erfranten, und ihre Rrantheit ift von ber Art ber Suchten: Die Efluft fcmindet, Die Lebend. frafte fiechen, Abzehrung tritt ein; und ohne bag eine Rieberbewegung fich gezeigt, fterben fie nach turger Frift babin, und werben im Grabe wieber ju Bamppren. Man tann es an ben angegebenen Symptomen leicht erfennen, bag bie Sucht. bie fie hingerafft, gerabe aus bem entgegengefesten Anftanbe hervorgegangen, in bem fie nach bem Tobe als Bamppre fich Die hier bie Saargefage in einem Scheinleben mit verstärfter Thätigfeit sich wirtsam zeigen; so wird bort in ihnen bie Lebensthätigkeit vom Siechthum ergriffen, gebrochen und gelahmt; ihre Berrichtungen erschwächen, Ingestion und Eges ftion verarmen und ftoden, und mit ihnen erlahmt alle Birt. famfeit bes lebendig plaftischen Bildungetriebes; bas Blut minbert fich in feiner Daffe und fiebert in den größeren Gefägen. Ift endlich ber Tob eingetreten, bann folgt fofort in ber Rudwirfung ber überirdischen Ebbe nun die unterirdische Rluth: baburch, bag bas pflangenhafte Leben, in feinem früheren Rucktritt nicht getöbtet, vielmehr von ben boberen Rraften gefraftigt. jest im Borfchreiten in die haargefage wiederkehrend, in ihnen verstärfte Birffamteit außert. Der Bamppr, also mit bem Bampprifirten im Rapport, ruft in ihm ben entgegengesetten Buftand von bem feinigen hervor; wie ber Magnet fich junachft im Gifen ben entgegengefetten Pol erwedt. Die Wirfung

ihrem burchgängig verneinenden Berftande. Es hat überdem im Berbrennen der Leiche bas einzig wirkfame heilmittel gegen diese Seuche ausgefunden; die, wie es scheint, epidemisch von Zeit zu Zeit wiederkehrend, mit dem Weichselzopf-vorzüglich an den Stamm der Slaven sich knüpft; wie die Pest an den der Kürken, weil sie in allen seither bekannt gewordenen Fällen nur in ihm hervorgetreten. 2) Als Anlage wird übrigens der Eretinism, in dem der Wensch ein Zoophytenleben lebt, eine bieser krankhaften Erscheinung gewissermassen verwandte bilden.

## s. Das böse und das gute Aug.

Dieser Folge von magischen Ginwirtungen, in benen ber Tob, in ber Sulle eines falfden Scheinlebens, bem Dahren nahend, und es zum Berderben infizirend fich affimilirt, schließt nun eine andere gunächst sich an; in benen berfelbe Tob bem scheinbar gefunden Leben felbst einwohnend, von ihm aus und in feinen Berrichtungen fort geleitet und getragen, gleichfalls in magischer Infection, im fremben wirklich gesunden und ungebroches nen Leben, feine verberbenbe, vergiftenbe Wirtung offenbart. Solche lebendigen Todausstrahler haben z. B. in Spanien sich gefunden, und eine Reisende, die im Jahre 1679 bies land und feinen Sof besucht, D läßt fich barüber von einer jungen fvanischen Frau folgendes ergählen : "mit Ihrer Erlaubniß! Sie muffen wiffen, baß es in biefem Canbe Leute gibt, bie ein folches Gift in ben Augen haben; bag fie, wenn fie jemanden, vorzüglich ein fleines Rind, ftarr anfehen, verursachen, bag es an ber Auszehrung ftirbt. Ich habe einen Mann gesehen, ber ein also süchtiges Auge hatte; ba er nun bie Leute frant machte, wenn er sie mit diesem Auge ansah, so zwang man ihn, es

a) Bu den Griechen, die die Bamppre Brucolaken nennen, haben mahrscheinlich die einwandernden Glavenstämme den Bampprism verpflanzt. Tournefort war im Jahre 1701 Zeuge eines solchen Brucolakenlärms auf der Insel Micon.

<sup>1)</sup> Der Frau von D'Aulnop Reise durch Spanien. Aus dem Frang. Rordhaufen 1782. T. II. p. 33.

mit einem Pflafter zu bebeden; benn bas anbere mar bei ihm unschädlich, und hatte nichts Giftiges. Wenn er manchmal bei feinen guten Freunden war, fo brachte man einige Suhner berbei; hierauf fagte er: fucht euch eines aus, bas ihr wollet todtgefeben haben. Beigte man nun auf eine, bann blicte er bas huhn farr an, und man fah es barauf bald einigemal im Preis herumtaumeln, und in kurzer Zeit tobt barnieber fallen." Ich fragte bie junge Kran: ob man nichts Außerorbentliches an ben Augen biefer Leute mahrnehme? "Rein," fagte fie: "außer baß fie einen folchen Glanz und eine folche Lebhaftigfeit haben, bag es icheint, ale ob fie gang Keuer feven, und als wenn fie einen wie mit Pfeilen burchschießen wollten." Biba fannte einen folchen, ber oben auf ber Sohe von Biterbo Es war ein alter Mann von widerwärtigem Unmohnte. sehen; das dustre Auge war mit Blut unterlaufen, und borftis ges graues haar bebedte feinen Scheitel. Er nun tobtete burch seinen Blid von friechenden Thieren, was ihm vortam, fleines Gevogel und jedes schwächere Leben. Erat er irgendwo in einen Garten ein, wenn ber erfte Frühling bie Reime herporgetrieben, und bie Baume in ber Bluthe fanben; bann ward eine Bermuftung unter ben Pflangen und in aller Grune: benn wohin er irgend ben entsetlichen Blid und ber Augen Scharfe richtete, ba fah man auf einmal alle Bluthen, wie vom Tobeshauche angeweht, hinwelfen und absterben. 1) Er ftand feineswegs allein, auch Andern ift bas Gleiche porgetommen; und Borell begegnete in feiner Praxis folchen, aus beren Augen fo giftige Ausfluffe fich entwickelten, bag fie nicht allein bie Mild in ben Bruften ber Saugammen vertrodneten, fondern auch die Blätter an ben Baumen und die Früchte verfehrten, die man erdorren und abfallen fah. Es tam fo weit, baß fie nur mehr magten, irgendwo hinzugehen; wenn man auf die Anzeige ihres Nahens zuvor die fleinen Rieber mit ihren Ammen, neugeborne Thiere, und überhaupt alle Sachen, benen fie schäblich hatten werben können, hinweggeschafft. Eben fo fah er Andere, beren Blide fogar bie Blafer und Spiegel

<sup>1)</sup> Hieron. Vida, Bombyeum L. II.

bie fie im Gebranche hatten, anfrag; fo bag fie biefelben von Beit au Beit wechseln mußten, weil bie Dberflache berfelben blind, ja das Blas an manchen Orten fich burchlöchert zeigte. 1) Auch St. Andre fannte eine Krau, die nicht lange berfelben Brille sich gebrauchen konnte, und die ihm etliche vorzeigte, die in ber Mitte gang gerfreffen, und mit ungahlichen fleinen Bertiefungen burchlöchert waren.2) Das hängt bamit zusammen, daß der Athem und die Ausdunstung mancher, benen, die ihnen in der entsprechenden Stimmung nahen, Ropfweh, berzensangft, ja wohl gar ein Rieber verursacht; und bag Frauen gur Beit ber Menstruation Mild, Bein, Doft u. bgl. um. schlagen machen. Auch den Alten war jene Erscheinung teines. wege unbefannt, und Plinius 3) berichtet aus Illaonus und Rome phodorus: es gebe in Africa Familien von folchen, beren lobend Wort das Gelobte verberbe, die Baume erborre und bie Rinber töbte. Dergleichen fanben fich auch bei ben Tris ballen und Illpriern, bie burch ihren Blid bezanberten, und Alles tödteten, mas fie langer, besonbers mit zornigen Mugen, anblickten; am leichtesten jedoch Rinder, und es fen merkwürdig, bag fie zwei Pupillen in jedem Auge hatten. Rady Apollonibes gebe es auch Frauen ber Urt in Gcythien, bie Bythien genannt murben; nach Phylarchus aber habe auch im Pontus bas Geschlecht ber Thibier und vieler Anderen die gleiche Eigenschaft, die durch die doppelte Pupille an dem einen Auge, das Bild eines Roffes am andern bezeichnet sepen. Solche könnten dubei im Wasser nicht untergehen, felbst von Rleidern belastet. Ihnen nicht ungleich fem auch nach Damon bas Geschlecht ber Pharnagen in Athios pia, beren Schweiß die von ihm berührten Glieder süchtig mache; und Cicero erfläre ben Blid aller ber Frauen als schädlich, die doppelte Pupillen hätten. Plutarch, 4) da wo er von biesem Augenzauber rebet, wie er besonders Rindern

<sup>1)</sup> Borell. observ. 67. Centur. 3. und obs. 1.

<sup>2)</sup> De St. André. Brünn p. 92.

<sup>3)</sup> Natur. hist. L. VII. c. 2.

<sup>4)</sup> Sympos. V. c. 7.

wegen ihrer noch weichen und fluffigen Complexion nachtheilia fen, fest bann hingu: es geigten fich jeboch jene Anwohner bes Dontus, die man in früherer Zeit Thybier genannt, nach Philarchus nicht blos ben Rnaben, fondern auch ben Dans nern verberblich; benn alle fiechten und erfrantten, gegen welche fe Blid und Athem ober Rebe hingewendet. Die Sache fev. wie es scheine, burch bie ausgetommen, welche in jener Wegenb banbel trieben, und Sclaven von bort ausführten. bas bose Auge, gegen welches bie Alten ihre Rinber burch bie Radcinen, wie heute noch die Spanier burch die Biga's, bewaffneten; mahrend bie italienischen Mutter burch bie Borte: "di gratia non gli date mal d'ochio!" bie fie ben fie los benben gurufen, bas Ubel von ihnen abzuwenden fuchen. Die boppelte Pupille und die Bilber von Pferben im Auge, bie man an folden Berberbern bemerft, - entsprechend ben Ragene pfoten und Rrotenfüßen, bie man in benen ber Beren mahrgenommen, - weil beibe von einem Krampfe in ber Pupille hers rühren, zeugen für die frampfhafte Unlage berjenigen, die burch folche Eigenschaft ausgezeichnet find; fo wie auch ihr Richtuntergeben im Baffer, auf ben Grund biefer Anlange hinweisenb, in ber Herenprobe wiederkehrt. Finster blidenbe, tief liegenbe, scharf convere Mugen find baher ben flavischen Bollern verbachtig, und fie suchen Silfe gegen fie bei folden aus ihrer Mitte, bie im Rufe ftehen, ben bofen Blid berfelben meggaubern au fonnen.

Das Übel ist die telchinische Seuche, von der schon die urältesten griechischen Zeiten so viel zu erzählen wußten; eine Krankheit, die der Neid der Telchinen, jener in Mensschen umgewandelten Hunde des Actäon, ausgebrütet; und die sich dann verderblich gegen Alles, das in ihre Nähe gekommen, gewendet. Neben dem Zorne, war es also hauptsächlich die neidische Misgunst, in der man den Ursprung des Übels gesucht, das ihr gleichsam nur einen Körper gegeben, durch den sie, wie jede andere Seuche, im Gebiete des Lebens verderblich wirkte; ein Verhältnis, das sich in ihrer lateinischen Benennung Fascinatio, so wie in anderer Weise in dem teutschen Worte Scheelsucht treffend ausdrückte. Legte man einer solchen Sucht

aber bie Macht bei, vom Gudtigen ausgehend mit Berberben anzusteden; bann mußte man ihr auch jene andere gugefteben. fich gegen fich felbst gewendet, felber zu verderben; und fo ergahlte bas Alterthum: Euthelibes habe, feine Schonheit mit neis bischem Auge in der Quelle erschauend, sie in Rrantheit binwellen gemacht. Die Sage, die einen fo allgemein verbreiteten und grundlich burchgebilbeten Glauben vorgefunden, bat bes willtommenen Gegenstandes fich ju bemeiftern nicht verfaumt; und so erzählt fie bei ben Polen von bem Sbelmanne, ber am Beichselufer einfam im weißen Saufe, von allen Rachbarn mit Angst und Bagen geflohen, wohnte, weil fein Blid allen Denfchen Rrantheit und Tob brachte, feine heerben tobtete, und bie Scheunen in Brand stedte, und nur durch Ansehen-eines welfen Erbsenbuschels eine Zeit lang gebunden murbe. Endlich in Liebe jur Tochter eines andern Ebelmannes entbrannt, bie bie Bolfe au ihm ihre Buflucht ju nehmen genothigt, nimmt er fie jur Gattin: weil aber fein Ubel auch fie und bie Tochter, die fie ibm gebahrt, mit Unglud bebroht, reift er fich bie Augen aus, und vergrabt bie glangenben Erpstalle an ber Gartenmauer. Er mar nun genesen, aber bie vergrabenen Augen gewinnen in ber Erbe neue Rraft; alfo, baß fie ben alten Diener, ber früher ber einzige in ber Rahe bes herrn ausgehalten, julett noch tob. ten, ale er aus Meugierbe fie ausgegraben. 1)

•

Man sieht, ber Grund ber Wahrheit, ber allen biesen Berichten sich unterlegt, ist eine von Innen heraus bewirkte frankhafte Affection bes Auges; bes Organes, bas zum Leben und allen Affecten in einem so nahen Bezuge steht, und nun von dem verderblichsten vergistet, zum Basilistenauge entartet. Jedes Organ im gesammten unteren Organism kann, bei der Berstimmung des ihm einwohnenden spezisischen Lebens, geistes, zu einem Gistquell werden, dessen verderblicher Wirskungskreis durch die Weite der von ihm ausgehenden Strömungen bedingt erscheint; wie z. B. die lebenstranke Lunge in der Phtysis vergistende Wirkung in die Ferne äußert; während die in der Sphilis gistströmenden Organe in ihrer Wirkung an

<sup>1)</sup> Bopciti's polnische Boltsfagen und Mahrchen. p. 25.

unmittelbare Berührung gebunden erscheinen. Daffelbe wird auch vom hoheren Organism, im Berhaltnig ju ben ihm eine wohnenben Geelenaffecten, gelten; bie über bie Bebuhr gefcharft, oder auch je nach ihrer Ratur gelobt, eine corrofive Scharfe ober ein narcotisches Effluvium in ben Organen bereiten, bas nun auf eine größere ober geringere Beite feine Rapporte mit bem Lebendigen knüpft, je weiter ober enger im gesunden Zustande ber Wirfungefreis bes Theiles fich in ben von ihm ausgehenden Strömungen gezeigt. Run find aber bie Stromungen, bie vom Auge ausgehen, machtiger und weiter in bie Ferne reichend, ale bei irgend einem Organe. Die Erfahrung hat überbem, wie wir oben gesehen, ausgewiesen: bag bie Ausfluffe biefes Organs bisweilen in tranthafter Ausartung burch außere Ginfluffe eine freffenbe Scharfe, vielleicht in ber Urt ber Rlußspathfaure entwickeln, ber felbft bie Barte bes Glafes nicht zu widerstehen vermag. Es begreift fich, baß wenn von Innen heraus burch gerruttenbe Affecte, abnliche Berberbniß in bas Organ gekommen, folche Effluvien in bem einwohnenben Leben strahlend gemacht, und mit bestimmter Intention auf einen Punkt hingerichtet, in ihm jene ergahlten nachtheiligen Wirfungen hervorbringen muffen; wenn auch gludlicher Beise eine folche vergiftende Birtung in die Ferne nur unter ben feltenften Umftanben und Bufammentreffungen Übrigens ift es eine Folge biefer Erflärungs. fich entwickelt. weise, bag nicht bas Auge allein es ift, bas also tobesfräftig werben tann, fondern jedes Undere, von bem aus Stromungen in bie Kerne geben; ber Mund mithin, and bie im Athem ausgehende Rebe; die gesammte hautoberfläche und ber ihr entströmende unsichtbare Aushauch; die Sand endlich und ihre durch den Willen leicht lenkbaren Ausfluffe. Der gange Menfc fann baber Schlangennatur annehmen und jum Giftbaum werben, ber bas allumber ihm Nahenbe flech macht und ers töbtet.

Jedes Berberben aber fest ein Unverborbenes voraus, in bem es fich erzeugt; und wie nun bies von einer gewaltsamen, gerreißenben, gerftörenben Action ergriffen, und negativ potenř:

girt, gum Mittelpuntte eines Rreifes von Berberbnig und einem Brunnquell schäblicher Ginfluffe wird; fo tann es von einer 'wohlthätigen, höhenden und fleigernden Dacht angeregt und positiv potengirt, Centrum eines Rreises von Segen, und Born heilbringender Influenzen werden. Den Berderbern vom Saufe aus, wie fie an une vorübergegangen, werben baher andere fich gegenüber gestellt finden, die von der Ratur her mit einer angebornen Beilfraft fich ausgeruftet feben. Diefe, früherhin vorzäglich in Spanien nicht felten vortommenb, wurden in ber Lanbessprache Saludadores, heilfräftige, und Ensalmadores, Befprecher, genannt. Sie bilbeten eine Urt von Genoffenschaft, in ber ein Theil anfäßig, feinen Beschäften oblag; mahrend bie anbern burch Stäbte und Dorfer jogen. Gin Rreug hing ihnen vor ber Bruft, bas fie benen, bie geheilt ju werben verlangten, jum fuffen barboten; babei einige Spruche hersagend, und ben Rranten leicht anhauchenb, ober ihn fuffend; auch wohl bei Bergiftungen ober bei ber hundswuth ein Stud Brod, bas fie angebiffen, ihnen barreichend. Die Schaben begriffen fle mit nach Bahl und Weise bestimmten Griffen; und es gelang ihnen oft, baburch eingewurzelten Übeln zu begegnen, Gifen aus ben Wunden zu ziehen, und sie bann zu heilen. Gie behaupteten: gur Ausübung ihrer Runft fen ihnen ber reichliche Benuß bes Meines vonnothen, ohne Zweifel jur Erhöhung ber einwohnenden lebensfräftigen Babe; mas benn aber, verbunden mit anderer Ungebühr, die das umschweifende Leben herheigeführt, viele von ihnen fehr verrufen machte. Reine Berbindung mar jedoch zwischen biesem ihrem Wandel und ber Beilgabe mahrgunehmen; worans fich urtheilen ließ, fie fen nicht an ihr Dos ralisches, sondern an ihr Physisches gefnüpft. Diele trugen bas Bild eines Rabes an ihrem Leibe, bas Zeichen bes Martyrthumes der heil. Catharina, die damit zum Tode gebracht worden; auch fagten fie aus von fich: ein Saludabor, ber bem andern begegne, tenne ihn fogleich an natürlichen Zeichen, wenn er ihn auch nie zuvor gesehen. Sie rühmten sich wohl auch, wie fie brennende Rohlen ohne Berletung anzugreifen im Stande sepen, und im Feuerofen ohne Schaden verweilen könnten;

was ieboch an bem fich nicht bemahrte, ben Bair I) gefeben. ber, weil fein Gefährte ununterrichtet, bag er im Dfen fen, Die Thure hinter ihm zugeschloffen, verbrannte. Gben fo rubme ten fie fich bes Bermögens, in weite Kerne ju feben; wovon Torquemada ein mertwürdiges Beispiel anführt. Er berichtet namlich im britten Buche feines Jardin de Flores. Salamanca 1577. p. 159, zuerft im Allgemeinen über fie rebend: fie hatten vorzüglich bie Gabe, vom Biffe muthenber hunbe zu heilen, und Menfchen und Thiere vor Schaben ju bemahren. . Sie fagten von fich aus: wie bas Rab ber heil. Catharina ihrem Gaumen ober einem andern Theile bes Körpers fich aufgeprägt finde; boch fen nicht ju läugnen, baf fie fich größerer Dinge rühmten, als sie zu leisten im Stande feven. Gie gehörten meift ben unteren Boltsclaffen an, und es fen intereffant gu fehen und zu hören, welcher Gebete und Befchwörungen übelges fügter, oft unverständlicher und lächerlicher Worte, fie fich bei Ubung ihrer Runft bedienten. Daher komme es, daß da auch ihre Aufführung bei manchen nicht fehr löblich fen, Biele 3meis fel an ber Art ihrer Gabe hegten; boch möge bas wohl auch mitunter baher rühren, bag manche fich für Salubabores ausgaben, bie feine fenen. Er ergabtt nun ein Beispiel wirflicher Beilung, Die einer an seinem Bater vollbracht. Als biefer in früher Jugend eine weite Reise angetreten, hatte ihn im Berlaufe berfelben ein hund angefallen, und ehe er ausweichen tonnen, ihn durch den Stiefel ins Bein gebiffen; fo daß 1 ober 2 Tropfen Blutes aus ber Wunde gegangen. Er hatte aber aus ber Sache nichts gemacht, und bie Reise 3 ober 4 Tage fortgefest; bis er eines Morgens in einem Dorfe gur Deffe läuten gehört, und abgestiegen, um fie anzuhören. Alle er gur Rirche gegangen, trat ein Bauer an ihn heran, und redete ihm mit den Worten ju: "fagt mir, herr! Guch hat ein hund gebiffen ?" Der Gefragte, ber bie Gache ichon vergeffen, ers wiederte: "allerdings hat mich vor wenig Tagen einer angefallen, warum fragft bu?" Da lächelte ber Bauer, und fagte:

<sup>1)</sup> Bei Delrio Disquisition. magicar. L. I. c. III. Q. IV. p. 29-32. aus beffen Schrift De fascino L. II. c. 11.

"bantt Gott, bag er Euch hergeführt, um euer leben au retten, benn ich bin ein Salubabor; ber hund aber, ber Euch ind Bein gebiffen, mar rafend; tam Guch bis jum neunten Tage feine Silfe, bann wart ihr verloren. Und damit ihr Euch überzeugt, baf ich bie Wahrheit rebe, will ich Euch bie Beichen bes hundes fagen;" und er beschrieb nun ben hund, wie Torquemada ihn gesehen. "Um Euch zu heilen," fagte barauf ber Bauer, "muß ich eine Zeitlang Euch hier behalten." Er ging nun mit ihm in fein Saus, und besprach ihn bort, und Alles, mas fie agen, und nach bem Effen abermal. Dann fagt er: "Ihr mußt schon einige Gebuld haben in bem, mas ich vornehme!" Da ber Gebissene in großer Kurcht sich willig zeigte, fach er ihm mit ber feinen Spipe eines Deffers an 3 Orten in bie Rafe, bag einige Blutstropfen hervorbrangen, bie er gesondert auf einen Teller fette; worauf er ihn bie Bunde mit besprochenem Weine waschen hieß. Er ließ nun bas Blut nicht aus ben Augen, bis in jedem der Tropfen ein fleiner Wurm fich ju bewegen anfing; bann fagte er: "herr! aus Gottes Gnade fend Ihr heil, - bankt ihm, bag er Guch hergeführt!" - In gleicher Weise rühmte fich ein Geschlecht in ben Arbennen, bas feinen Ursprung vom heil. Subert abs geleitet: es fen mit bem Blute bes Stammgenoffen auf bie ihm Ungehörigen bie Gabe übergegangen, por ber Sundemuth gu bewahren, und bie ichon von ihr Ergriffenen zu heilen. Gben fo führten bie Ronige von Frankreich bie Beilgabe für bie Scropheln auf ben beil. Robert, ihren Ahnvater, wie bie von England auf den heil. Eduard den Befenner gurud.

## y. Das Alpbrücken.

Den Übergang von biesen Einwirkungen, die im wachen und volltommen nüchternen Zustand eintreten, zu den eigentlich magnetischen, bilden nun jene, die sich an den des natürlichen, wenn auch schon tranthaft affizirten Schlafes anknüpfen; und weil dem Willen und dem Bewußtseyn wie sinnlicher Auffassung entruckt, einen Zustand von Passivität als Bedingung ihres Eintretens voraussetzen. Der Art ift, was man im Teutschen mit bem Ramen bes Alps bezeichnet; hier junachft gefaßt, inwiefern er auf Geschlechteverhältniffe Beziehung, und also bie babin gehörigen Rervenfpfteme ju feinem Beerbe hat. Die Romer, auf die Berichiedenheit biefer Berhaltniffe und ihren Begenfat Rücksicht nehmend, haben ihn baher Incubus und Succubus, ab incumbendo und succumbendo; die Griechen Ephialtes, b. i. insultor genannt; bie galischen und germanischen Bolfer, aber, eine geifterhafte Einwirfung babei voraussegenb, haben biefe bort ben Dufen ober Taufen, hier in Teutschland aber ben Alfen zugeschrieben. Die Arzte nahmen nach ihrer Beise ben ganzen Zustand als Rrantheit ober Kolge ber Krantheit, ber fie mit Beilmitteln zu begegnen fuchten; mahrend bie fruberen Theologen mehr bahin neigten, in bedeutenderen Fallen ihn and einer Bezauberung herzuleiten. Er fann beibes fenn, aber auch als Unlage in einem, an die Sexualorgane fich tnits pfenden, magnetisch in die Ferne reichenden Bande feinen Urfprung nehmen. 218 Urgt hat Paul ber Aginete (L. III. c. 15) ihn alfo beschrieben, wie er noch ju biefer Stunde fich ju zeigen pflegt. Der Ephialtes, fagt er, erhielt nach Ginigen feinen Namen von einem Menschen, ber alfo hieß; ober weil bie, welche bavon ergriffen werben, glauben: fle murben von einem Beifte angefallen und übermeiftert. Themifon nennt ihn jedoch im zwölften Buche feiner Epifteln Pnigalion, weil er ben Magen und die Stimme erstickt. Diese Rrantheit entitebt von allzu vielem Trinfen und allzu lange anhaltender Unverbaulichkeit. Gin unterbrudtes Athemholen befällt bie von bem Übel Ergriffenen; die Sinne find ihnen betäubt und gelähmt, in ihrem Schlafe manbelt fie ein Gefühl von Erstidung, und eines mit Plöglichkeit einbrechenden Übels an. Ihre Stimme findet fich überbem gebunden, und läßt fich nur unarticulirt und ftotternb vernehmen; und es fommt ihnen vor zu ihrer großen Bermunderung, als ob ein Mann ober eine Frau, um ihr Aufschreien zu verhinbern, ihnen ben Mund guhielten. Gie bewegen beswegen Urme und Beine im Bette, um fie abzutreiben; aber Alles umfonft. Ja fie meinen fogar, fie hörten fie reben, und gum Beischlafe aufforbern; faben fie ohne weiteres ihr Bett besteigen, um irgenb

einen Streich auszuführen. Er fest bingu: man muffe in Zeiten bagegen Bortehr treffen, weil bas Übel fonft zu einem Schlage Auf ober einer Epilepsie führen tonne. Rach so vielen Jahrhunderten ift es noch bis jur Stunde fich völlig gleich geblieben, und ein neuerer Argt 1) schilbert es in ber folgenben Ergahlung in gleicher Beise. Reulich fam ein Beiftlicher zu mir, mich um hilfe bittend, weil er fonft ju Grunde gehe. Gieh nur! fagte er, wie mager ich bin, einem Gespenfte gleich; ba ich fonst wohl beleibt, und wohlaudsehend gewesen. Beinahe jede Racht nämlich tommt zu mir ein Weib, bas ich gar wohl tenne; läßt fich auf meine Bruft fallen, und brudt und pregt mir bie Luftwege, bag ich taum athmen tann. Will ich auffchreien, bann verschließt fie mir ben Mund; will ich im Schreden mich erheben, bann fann ich es nicht vollbringen; benn ich tann weber bie Sanbe bewegen, um fie abzutreiben, noch auch die Rufe, um ju entfliehen; barum, weil fie mich gebunden und gebannt halt. Der Urgt lachelt zu bem Jammer, weil er bas Ubel gleich erkennt, und spricht: bas ift Alles eitel Einbildung und eine bloße Täuschung. Wie? erwiedert er, eine Einbildung, mas ich mit biefen meinen Augen gefehen, mas ich mit biefen meinen Sanben gethan, und zwar gang mach und meiner. Sinne machtig! ich febe fie vor mir, halte ihren Angriff aus, suche fie von mir abzuwehren; aber Alles ums fonft, weil Mattigfeit, Kurcht, Beangstigung und die Gewalt, bie ich leibe, mich befängt. Wie unfinnig bin ich herumgelaufen, jeben um Rath fragend und um feine Silfe bittenb. Ginen klugen Franziskaner habe ich beswegen angegangen, aber er wußte fein Mittel, als ein eifriges Gebet ju Gott, bas Übel von mir abzuwenden, was ich längst schon mit großem Gifer, aber fruchtlos versucht. Darauf ging ich zu einem alten Beibe, bie beim Bolfe ihrer Zauberfunst megen berufen mar; die gab mir ein altbekanntes Mittel, bei beffen Gebrauche die, welche mich also bedränge, mir am gleichen Tage sichtbar werben muffe. 3ch sträubte mich lange, weil ich es für unnug und gottlos hielt; endlich trieb mich die unerträgliche Roth und

<sup>1)</sup> Jas. Pratensis de cerebri morbo c. 26.

Ungebuld, es anzuwenden. Da tam nun freilich bie Plagerin in mein Saus, fich über Blafenschmerz beflagend; aber wie ich auch immer aufe Bitten mich verlegen mochte, ober burch Drohungen zu schrecken suchte, baß fie fortan zur Rachtzeit mir nicht ferner schrechaft fen, sie blieb unverfohnlich bei ber alten Beife; benn sie hatte sich einmal vorgesett, mich tobt zu ange ftigen. Raum, fest ber Berf. hingu, tonnte ich ihm burch vieles Bureben bie Sache aus bem Sinne bringen; boch fing er vom ameiten, britten Besuche an beiterer zu merben, die Ratur bes Ubels einzusehen, und auf Genesung zu hoffen. Der Argt fagt Die Sache hat sich allerwärts unb nicht, ob er sie erlangt. ju allen Zeiten wiederholt; fo baß ein eigener Ausbruck, mich hat die Drude gebrückt, Übersetzung des malum daemoniacum, bei Plinius, fie bezeichnen muß. Much in ben Beichtstühlen tommt fie häufig genug mit verwickelnben und auffallenben Rebenumständen vor.

Es wird nicht nothig fenn, uns lange bei biefem Buftanbe aufzuhalten, ba es nur eine andere Form eines schon in fo manchen andern an uns vorübergegangenen Übels ist. ein Naturelement, bas am Menschen wirksam ift, bann wirb bas entsprechend Elementarische in ihm ergriffen, und er felbst bann gang und gar in ihm gebunden. Ift es ber Giftschwamm in ber Tiefe, in beffen Dunstfreis er eingetreten, bann wird bas Pflanzenhafte in ihm infizirt, bag es alle anderen Rrafte übermachet. Ift es ein Animalisches, bann wird bas Thierische bis zur Monstruosität gesteigert; und welchen Thieres Korm er an fich genommen, gegen beffen Urt find alle feine Rrafte bingerichtet. Eben fo wird hier in ber gleichen Gattung bas Geschlecht vom Geschlicht ergriffen; und bas Ergriffensenn, weil es ein Leiben ift, hebt mit einem Loden an, und enbet mit einer Bindung. Bei allen diefen Affectionen inegesammt, ift es jenes untere gangliofe Gehirn, bas als ber Beerb ber gans gen Anregung erscheint; aber biefe wird nun in bas eine Rervengeflechte, nun ins andere, je nach Berschiebenheit bes Bustandes, geschehen; und nachdem sie mannigfaltig verschiedene Rudwirfungen in ben andern Geflechten hervorgerufen, werden Alle nun in biesem und in jenem Ganglion fich sammeln. Go

werben es baher hier bie Geflechte bes Sexualfustemes fenn, Die ben erften Einbruck in einem physisch ober psychisch ge-Inüpften Bande vermitteln; in der Rückwirfung wird bann ber im gangen Bitalfpftem hervorgerufenen Unregung, eine Binbung ber andern Systeme ber Sinnenwahrnehmung und Bewes gung entsprechen; baburch begrundet, baß felbst schon im Bang. lienspfteme bie höhere Thatigfeit in ben Lungengeflechten fich gebunden findet, wodurch eben die große Beangstigung entsteht. Aber bies Bebunbenfeyn, obgleich bie am häufigsten vortom. mende Korm bes Zustandes, ist jedoch teineswegs die ausschließliche; er gestattet vielmehr, - und gerade ba am meiften, wo er am reinsten hervortritt, - bas entschiebene Gegentheil eines solchen Berknüpftsenns und lähmender Gebundenheit. So hatte bem gelehrten Theologen Martinus von Arles 1) ber Beichtpater einer frommen verheiratheten Matrone berichtet; wie fie ihm anvertraut: es tomme ihr gar häufig im Schlafe vor, als reite fie mit Gefolge über Relb und Aue; und wie fie fo über bie Wasser schreite, wohne irgend einer ihr bei mit bem vollen Luftgefühle bes 21ctes; und bas geschehe noch bagu ihr gar oft. Das Reiten über Land und Waffer ift hier Folge bes Gefühles einer Lofung bes Mustelfpftemes, in ber ber brudenbe Alp, statt aufzusigen, selber in Roffes Gestalt zum Träger wirb. Übrigens ift bie gange Erregung, wie jebe andere bes Banglienspftemes, wie man fieht, mit einer Bifion verbunden, bie wieder nur nach ber Natur bes Zustandes sich modificirt; und wenn fie im Bampprism bie Geftalt eines blutfaugenden Bespenstes vorführt, hier bie einer verführenden, gewaltsam belaftenden und zwingenden, ober mit Furie hinreißenden Ge-Bei ber allgemeinen Mitleibenschaft, in ber alle Systeme miteinander verbunden sind, geht alfo auch hier, wie bei den andern Affectionen, die Anregung von einem ders felben aus, verbreitet fich aber von da über alle andere: über bie Beistigen in Form biefer Bision; über bie Bewegenden in ber Action ber Bindung ober Lösung ber bort wirksamen Thas tigkeiten; über die Bitalen in beklemmender, beängstigender Unluft

<sup>1)</sup> In seinem Buche do superstitionibus. c. 7.

ober in expansiver Lust. Es begreift sich übrigens leicht, daß ber ganze Zustand von Außen herein als ein Leiben an ben Ergriffenen kommen kann; wenn irgend eine andere Personslichkeit, die sich mit ihm in einen solchen magnetischen Napport versetz, durch denselben seiner mächtig geworden; daß er aber auch in dem Afficirten selbstthätig entstehen kann, der alssbann zum Ergreifenden wird, und in ihm Napporte mit einem Andern sucht; und wenn er sie gefunden, in solcher Weise sich mit ihm verbindet. In einer dritten, mitte inneliegenden, am häusigsten vorkommenden Form, wird er endlich als eine phantastisches, traumartiges, blos von Persönlichkeit zu Perssönlichkeit hinüberdeutendes Spiel, ohne bestimmte Realität ersscheinen.

## ð.

## Die magnetischen Rapporte.

Das führt uns in natürlicher Folge zu bem Lebensmage netiom hinüber, und zwar zu jenen unteren Graben beffelben. in benen fich ein folches magisches Band zwischen bem Schlafe wachenden und bem ihm Berbundenen fnunft. In biefem Bustande ist nämlich dem in die innere Traumwelt Übergegans genen, burch bie Befchloffenheit bes außeren Lebens, bie Bachwelt ganglich versunten; bis auf bie Individualität, mit ber er in ber Fortsetzung beffelben Lebensbanbes, bas fein boberes feelisches Genn an bas untere irbisch leibliche fnüpft, fich verbunden findet. Diefer eine, bem die Macht gegeben ift, ihn aus biefem Buftanbe jurudjurufen, und ihn wieder in benselben zu verfenten, ift baburch, bag er Anfang und Ende deffelben beherrscht, und somit auch im ganzen Berlaufe bie herrschaft führt, an bie Granze ber beiben Belten geftellt, ihm ein Seelenführer oder Berführer, je nach den Umständen. Seine Stelle ist außerhalb bes Rreises, in bem ber Schlafwache fich beschloffen findet; von bort aus wirft er in ber außeren Welt auf ben andern, ber feinerseits in ber andern hemisphäre wurzelt, und bestimmt von feinem Standpunft aus bas, mas biefem noch aus bem machen Zustande geblieben; so wie er seinerseite von ihm wieder

Bestimmung empfängt, in Allem, mas er von bes anbern Ru-Rand in fich hat. Go' werben alfo bie unteren Stufen, mo bie Macht bes Außeren überwiegt, auch burch bas Borwiegen ber Gewalt bes Magnetistrenben, und bie gangliche Borigfeit bes Magnetifirten, bezeichnet fenn. In diefer Borigfeit fieht ber Schlafwachenbe nichts von allem Augeren mit eigenen Augen, noch hort er etwas mit eigenem Dhr; was ihm fich in biefen Ginnen vernehmlich machen will, muht fich umfonft bie Beschloffenheit berfelben zu burchbrechen. Denn er fieht nun mit ben Mugen und hort mit bem Dhre beffen, ber über ibn gebietet; und nicht leicht tann etwas Bugang jum befangenen Beifte finden, mas nicht zuvor in biefem feinem Sinne gemefen. Eben so ist es auch um bie unteren Sinne beschaffen; mas ber Bindende schmedt und riecht, was fein Gemeingefühl afficirt, wirb vernommen von bem Gebunbenen. Auf gleiche Weise ift es um ben Willen gethan; ber Schlafmachenbe hat feine Perfonlichteit, aber wie fich von felbit verfteht, nur außerlich, an ben verlorenge ber auf folchem Wege feiner Meifter geworben. Geine innere Billensfraft, unerreichbar jeber außeren Gewalt, ift zwar frei vor wie nach; aber nach Augen ift biefe Rraft von einer andern umfeffen, die fie in ber Richtung von Außen au Innen, eine zweite wirfende Urfachlichfeit, lenft und beterminirt zu ihren 3meden. Endlich ift es um bie Bebanten und Ideen nach Dben hin eben fo beschaffen, wie um Die Leis benschaften und Affecte gegen bie Nieberung bes Menfchen bin. Den Gedanten, die der Gine von Innen heraus bentt, wirft ber Unbere Gebanfen entgegen, Die er feinerfeite ihm eingebacht, und ben aus und einquellenden Gefühlen und Affec. ten des Erften begegnen ein . und ausquellende des Undern. Es bildet fich alfo in biefer Wechselwirkung eine Doppelftromung, von Perfonlichkeit zu Personlichkeit, durch alle Gebiete berfelben hindurch; fo zwar, daß überall das von Außen herantretende als bas Machtigere, bas von Innen vorbrechenbe umfaßt, gurudtreibt, bemeiftert und beherrscht; ohne barum bem inneren Seelischen andere, ale burch Untrieb, Codung und Berführung irgend etwas anzuhaben. Und es ift nun biefe Wirfung feis neswegs blos auf die unmittelbare Rabe ber Berbundenen

beschränkt; sondern sie geht, wie sebe andere magische, eben so anch in die Ferne; weil bei aller höheren Beziehung nur das Qualitative in Harmonie oder Disharmonie, Sympathie und Antipathie, keineswegs aber das Quantitative in Zeit und Raum, Nähe und Ferne bestimmt wird. Da der Magnetiskrende bei dieser Action ganz auf dem sesten Grunde des gewöhnslichen Lebens steht, und doch auf meilenweite Entfernungen den ihm Berbundenen schlaswachend macht; so ergibt sich daraus, daß alles Leben, nicht blos das gehöhte, eine Wirkung in die Ferne hat, und daß diese nur unvernommen bleibt, weil es in seiner Umgebung an Erregbarkeiten sehlt, an denen sie sichtbar werden könnte.

Besteht aber nun ein solcher Zustand ber Bindung bes Innen von bem Außen, bes Schlafwachen burch ben Magnetiffrens ben; bann wird biefer ale feinen Gegenfat einen anbern bebingen, in bem umgefehrt bas Augen vom Innen, ber Bache fchlafenbe vom Schlafmachen fich gebunden findet, und ber ums gefehrte Rapport auch entgegengefeste Erscheinungen hervorruft. In einem folchen Bezuge wurde bas Sensorium commune, bie bedingende Urfächlichkeit, und ber Lebensheerd nicht in ben Magnetiffrenden, fondern in ben Magnetiffrten fallen, und biefem alfo die Macht einwohnen, aus feiner Perfonlichkeit bervor, bie bes Undern ju beherrichen und ju bedingen; und amar in einer weit nachbrudlicheren Beife, ba ihrer Ratur nach bie inneren Rrafte, ale folche, bie bem Centrum naber liegen, und barum weiteren Umfreis bemeiftern, machtiger wirs ten als bie außeren. Wie baher in ber erften Form bes Rape porte ber Außenstehende, wenn auch außerlich fern, boch bem Innenbeschloffenen nahe und fichtbar ift, nicht aber umgekehrt; fo wurde jest diefer jenem in jede Ferne nahe und fichtbar ftehen; er murbe ihm feine Bebanten einbenten, feine Bilber einbilden, feine Entschluffe burch außeren und inneren Untrieb in ihn hinübertragen, und mit feinen Affecten wie mit einem Contagium ihn inficiren; fo bag in allen Richtungen bas gewöhne

<sup>1)</sup> Untersuchungen über ben Lebensmagnetismus und bas Sellsehen von G. C. Paffavant. 1837. p. 111 u. f.

liche Leben bem übergewöhnlichen bienstbar wurde. Bei einiger Überlegung erkennt fich leicht, baß ber erfte biefer Bezüge in ber natürlichen Magie ber vorherrschende seyn muffe; und daß nur die Anfange bes entgegengesetten in ben boberen Graben ber ihr eigenthumlichen gesteigerten Buftande eintreten fonnen. Diefe Magie ift nämlich ber unterfte, bem gewöhnlichen Leben am nachften verwandte Grad folder Steigerung; bied Leben aber, weil vorherrschend in ber Natur befangen, auch allein ftart in ihr. Der Schlafwache wird aber burch ben ibn Behandelnden in biefer Magie fünftlich über biefe Stufe hinausgehoben, und nach Gefallen auch wieber hinabgezogen; fie ift also in ihm die herrschende und Meisternde; die irdische Racht, bie ihren Tag geboren, ift ftarter als ihre Geburt, und fohin in ihrer Rraft auch ber äußerliche Mensch fart über ben inperlichen; und biefer tann in feiner perfonlichen, wenn auch gehöhten Macht, seiner fich nicht erwehren. Goll er bas aber permögen, bann muß, wie ber Gine ftart ift in ber irbifchen Ratur, der Undere fart werden in einer überirdischen; bamit er burch fie gefräftigt bie Ratureinfluffe überwinden, und über ihren Reprafentanten herrschen fann. Darum ist uns solche Berrichaft bei ben Beiligen in ihren Ecftasen häufig begegnet; wir werben fie bei ben bamonischen Erscheinungen eben fo haufig wiederfinden; in ber naturliden Magie tritt fie feltener, am baufigsten noch bei jener Art von Ecstafe, bie, wenn ber Rampf bes Lebens ausgefämpft ift, im Tobe fich ju zeigen pflegt, hervor. Unter vielen Beispielen ber Urt, führen wir nur eines ber burch glückliche Rügung ber Umstände bewährtesten bier an. Maria, die Gattin bes John Goffe von Rochester, erfrantt an einem langwierigen Ubel, und wird beswegen nach Beftmulling, 9 Meilen von ihrem Bohnorte, in ihres Baters Saus gebracht, wo fie am 4. Juni 1691 ftirbt. Um Tage vor ihrem Tobe manbelt fie ein großes Berlangen an, ihre beiben Rinber ju feben, die fie unter ber Pflege einer Umme ju Saufe gurude gelaffen; und fle bittet ihren Batten ein Pferd zu miethen, fle mußte nach Rochefter geben, und bei ihren Rindern fterben. Man macht ihr begreiflich: fle fen nicht in bem Buftanbe, bas Bett gu verlaffen, und ju Pferd ju figen; fie aber besteht barauf,

weniaftens ben Berfuch ju machen; tann ich nicht figen, fo lege ich mich ber Lange nach aufe Rof, fagte fie, benn ich muß meine Lieblinge feben. Gin Geiftlicher mar um 10 Uhr Abends noch bei ihr, bem fie ihre Willigkeit zu fterben und bie hoffnung, die fie auf Gottes Barmherzigkeit hatte, erklarte: aber, sagte fie, mein Jammer ift: bag ich meine Rinber nicht mehr feben fann. 3wischen 1 und 2 Uhr am nachsten Morgen tam fle außer fich. Gine Wittme Turner, welche bie Racht bei ihr gewacht, fagte: ihre Mugen fepen offen und ftarr gewefen, ber Mund aber geschloffen; bie Frau brachte ihre Banbe an ihren Mund und die Nafenlocher, und fühlte feinen Athem; fie glaubte, die Kranke liege in einer Dhnmacht, und war ungewiß, ob fie tobt fep ober lebendig. Als fie fpater am Morgen wieber zu fich tam, erzählte fle ihrer Mutter, fie fep ju Saufe bei ihren Rinbern gewesen. Das ift unmöglich, erwiederte die Mutter; du bist alle die Zeit nicht aus diesem Bette gekommen. Wohl, sagte barauf die Andere, aber ich war vergangene Racht bei ihnen, als ich im Schlafe lag. Übereinstimmend mit dieser ihrer Rebe, fagte und betheuerte nun bie Umme in Rochester, Die Wittme Alexander, und fie. mar willig es mit einem Gibe vor ber Obrigfeit zu befräftigen, und bas Sacrament barauf zu nehmen: wie fie am Morgen etwas vor 2 Uhr die Gestalt ber Maria Goffe aus bem Rebengimmer, in bem bei offener Thure bas eine Rind allein schlief, tommen gesehen; und wie sie etwa eine Biertelftunde an ber Seite bes Bettes gestanden, in bem fie mit bem junge-Ihre Augen bewegten fich, und ihre Lippen ren Kinbe laa. schienen ju fprechen; aber fie fagte nichts. Die Umme fette, bingu: fie fen vollkommen mach gewesen, und weil es einer ber längsten Tage im Jahre mar, habe es hell zu werden ans gefangen. Gie feste fich in ihrem Bette auf, blidte unverwandt bie Ericheinung an, und hörte bie Glode auf ber Brude 2 fcblagen. Rach einer fleinen Weile fagte fie: im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes, mas bift bu? Auf biefe Worte entfernte fich bie Gestalt, und ging von bannen; fie warf fich schnell in ihre Rleiber und folgte, tonnte aber nicht aussinden, mas aus ihr geworben mar. Run und

nicht früher wanbelte fie ein Graufen an, und fie ging aus bem Saufe, bas am Baffer lag, und wanbelte einige Stunden auf bem Rai herum, nur von Beit ju Beit nach ben Rinbern Um 5 Uhr Morgens flopfte fie an einem Rachbarhause an; aber erft eine Stunde spater ließ man fie bei wieberholtem Rlopfen ein, und sie ergählte ben Leuten nun, was fich begeben. Die wollten fie bereben, fie habe geträumt; fie aber erwiederte: wenn ich fle in meinem ganzen Leben je gesehen, bann fah ich sie biese Racht. Gine von benen, die bei ihrer Rebe zugegen gemesen, Marie, bie Gattin bes J. Sweet, erhielt am Morgen Botschaft von Mülling herüber: die Goffe liege am Sterben und wolle fe fprechen; fle ging baher am gleichen Tage hinüber, und fand fie in ben letten Bugen. Die Mntter ber Kranken erzählte ihr nun unter andern: wie fehr ihre Tochter nach ben Rinbern fich gefehnt, und nun fage, fie habe Das brachte ber Frau Sweet die Worte ber fie gesehen. Amme wieber ins Gebächtniß; benn bis bahin hatte fie nichts bavon erwähnt, sondern es als einen Irrwahn der Frau lies Thomas Tilfon, ber Pfarrer von Aples. ber verschwiegen. worth bei Maibstone, ber ben Berlauf Dieses Ereigniffes befannt gemacht, erhielt die ausführliche Rachricht barüber am Begräbniftage von John Carpenter, dem Bater ber Berftor-Um 2. Juli verhandelte er bie Sache umständlich mit benen. ber Umme und ben beiben Nachbaren, ju benen fie am Morgen gegangen. Um folgenben Tage hörte er burch bie Mutter es bestätigen, bann burch ben Beiftlichen, ber am Abend bei ihr gewesen, und burch bie Barterin, die die Racht über bei ihr gewacht; alle waren einstimmig in ber Erzählung ber Beschichte, und bas Zeugniß bes Ginen bestätigte bie Aussage ber Andern. Alle maren verständige, ruhige Leute, benen es nicht ju Sinne fam, ber Welt etwas aufzubinden; ober mit gugen umzugehen; auch mar gar nicht abzusehen, mas fie bazu bemos gen haben follte; die ganze Erzählung ift alfo eine reine, wohlbewährte und darum volltommen glaubwürdige Thatsache. 1)

<sup>1)</sup> The spectre or News from the invisible World. by T. Ottway. London 1836. p. 184. Tisson schreibt den Borgang in

Sollen wir und einigermaßen Rechenschaft geben von biefer Erscheinung, bann muffen wir auf die Beise gurudgeben, in ber sich bie Leiblichkeit erbaut. Es sind nämlich die der Seele angetheilten, und ihr in Dienstbarteit verbundenen Glementargeifter, bie unter ihrer Lentung, nach einem für jebe Perfonlichkeit burch die ber beiben Zeugenden bedingten Plan und Gefet, biefen Bau ermirten. Er wird aber zwiefach ausgeführt: einmal vorbildlich in mehr überirdischer Beise, burch bie boheren Beifter in ben fogenannten imponberabeln Elementen, bie, obgleich in active und paffive Rrafte und Bermogen getheilt, boch wie überhaupt mehr von ber Ginheit, so auch mehr bie Art bes geistig Thatigen an fich haben; bann aber nachbildlich in mehr irdischer Urt durch die Tieferen, die wies ber eben fo zwiefach getheilt, vorherrschend in ber natur bes Mannigfaltigen und leibend Stoffischen erscheinen. Der Leib ift alfo eine aus zweien Leiblichkeiten im Banbe ber britten zusammengehaltene Doppelnatur; beren eine Dbere bem gesammten Retvenspsteme einwohnend, im Rervengeiste wirft; bie andere Untere mehr aus bem Blute geboren, im Umlauffpsteme fich auspragt; mahrend bas Beibe einenbe Band in ben Mustelfpftemen hervortritt. Die erfte und barum die zeugende ift bas Borbild, nach bem die andere als gebahrende fich gestaltet; mahrend beibe als Gleichniß ber einwohnenden Seele gegenüberstehen: so bag man bie erfte, obwohl uneigentlich, ihr Spectrum; bie anbere bie plaftische Sulle und Bufte beffelben nennen fonnte. So lange nun das Band ber Perfonlichkeit beide fest und enge in ber Ordnung bes gewöhnlichen Berlaufes der Dinge jusame menhalt, find fie einander eingegeben, durchwohnen fich und werden durchwohnt, und binden sich gegenseitig in einer schwes Löst im Tobe aber fich bies Band, bann benden Harmonie. laffen fie voneinander ab; und indem die harmonie, in der fie fich verbunden, auseinanderweicht, halt die eine fich zu ber ihr

einem Briefe dem bekannten Theologen Barter unter dem 6. Juli 1691. ju, und diefer hat ihn in fein Buch: die Gewisheit der Geister gründlich dargethan durch unläugbare historien. Nürnberg p. 149, aufgenommen.

naher vermanbten Seele; mahrent bie andere, ber irbifchen Natur mehr zugethan, ihr die Schuld bezahlt. Zwischen beiben Ertremen liegen aber nun Mittelguftanbe zwischen inne, in benen bas Band fich lockert, ohne zu gerreißen, und in Gefolge ber loferen Bindung nun die beiben Raturen voneinanberlaffend in Eccentricität auseinanberweichen. Geschieht diese Lösung aber alfo, daß bie höhere vorbildliche durch Überfraftiaung fich ablott von ber unteren abbilblichen; und ber latena fich entringend, in der fie von ihr gehalten wird, über bieselbe hinausfteigt, ohne feboch gang von ihr abzulaffen; bann wird. wie bas Wetterleuchten aus ber fich fühlenden Wolfe, fo bas Spectrum aus der Umhülle frei, und in der Aufzuckung fichtbar. Also befreit, wird es aber, weil mit bem Gezweiten weniger verwickelt, in feiner Einheit gehöht, und somit also in all feinem Wirken mehr centrit. Centrirt aber, wie es nun ift, wird es baburch zwar nicht allgegenwärtig, mas nur Gott gufommt, aber boch nach Maaggabe feiner Befreiung vielgegenwärtig; im zugemeffenen Rreise feiner herrschaft verschwindet ber Raum, und es tann alfo im gangen Umfange beffelben überall jugegen fenn, wohin es fein Berlangen firirt. Wie es also in bem Theile, ber noch mit ber greiflichen Umhülle verwickelt ift, in ihr jugegen ju fenn fortfährt; fo ift es mit bem andern mehr centrirten anderwärts, und wird bort fichtbar in ben Rraften und ben Stoffen, die ihm ju Gebote ftehen. Es ift bann eine Art von Rebensonne, die fich neben ber mahren bilbet; aber nicht burch Brechung in einem fremden Mebium berporgerufen, fondern burch ein Sichfelbstentrudtfenn ber Derfonlichfeit bei beharrlichem Bleiben in fich felbft erwirkt; fo jedoch, daß die mahre Sonne im Spectrum gegeben ift, bie Rebensonne aber in jenen Theil ber Personlichfeit fallt, wo bas Sohere noch ind Tiefere verwickelt, es mit getrübtem Lichte burchbricht.

Man sieht, wie die cataleptischen und schlaswachen Affectionen, die eine solche Scheidung erwirken, das Eintreten eines berartigen Doppelgesehenwerdens begünstigen; aber daß es auch als Anlage in mancher Persönlichkeit sich sindet, erweist sich durch mancherlei Beispiele, die von solchen ausgezeichnet

find, die obgleich allen Zeichen gemäß, bei vollommener Gefund. heit, boch in biefen Zwiespalt mit fich felber eingetreten. junger Men in London, ben Morton tannte, mar nach beffen Beugniffe nüchtern, religios, finnig, nicht zu wunderlichen ober leichtsinnigen Einbildungen geneigt, auch nicht narrisch ober franteinb, noch auch zur Doppelfichtigfeit ober machen Tranmerei, wie fo manche Befpenfterfeher, geneigt; fonbern ein wohlunterrichteter, besonnener und ernfter Mann, und boch geschah ihm folgendes. Er stand als Lehrling bei einem Ranfmanne in London, der eine Factorei in Amerita hatte, und follte fogleich dabin fich einschiffen. Das Schiff lag jegelfertig in Gravesand; sein Lehrherr machte bie nothigen Briefe und sonstigen Abfertigungen für ihn gurecht, tonnte ihn baber beim Drange der Arbeit nicht wie gewöhnlich mit ju Tische nehmen, und hieß ihn barum in ber Schreibstube bleiben, bis er tomme ihn abzutofen. Dem gemäß, ale er abgespeiet, ging er hinunter, um ihn gum Effen hinaufzusenben, und fah ihn burch bie Thure ber Schreibstube bort beim Buchhalter schreibend figen, wie er ihn guvor verlaffen. In bem Augenblide murbe er burch irgend einen Umstand bestimmt, wieder schnell bie Treppe binauf jum Efzimmer zu gehen, von wannen er eben herabgestiegen ; ließ baher ben jungen Mann, ohne mit ihm zu reben, in ber Schreibstube gurud; wie er aber oben mar, fah er ihn mit Teinen andern Leuten am Tifche figen. Das Borgimmer, in bem fle fagen, öffnete gegen bie Treppe und fonnte von ihm gang übersehen werben, fo bag barin tein Irrthum ftatt finben mochte; der junge Mann, wenn er fich nicht unfichtbar gu machen verstand, konnte nicht ungesehen auf der Treppe an ihm vorübergegangen fenn, mas ihm auch die Schidlichkeit nicht ge ftattet hatte. Der Lehrherr fprach nicht zu ihm, was ihn hernach gereute, sondern ging in der Bestürzung vorüber in bas Ef gimmer, bas rechts von bem ber leute lag; aber er fandte von ba fogleich jemand hinüber nachzusehen, ob er wirklich bort am Effen fibe, und er mar gang eigentlich bort; fo daß, mas er in ber Schreibstube gesehen batte, bas Scheinbild gemesen scyn mußte. Dag es Unlage bei ihm mar, ergibt fich aus fpatern Umftanden, die fich mit ihm zugetragen. Er war feit langerer

Beit in Bofton, und ging von ba aus feinen Lehrherrn, im Postscripte eines Briefes, um Nachricht feines Brubers megen an. Denn, sagte er: jungst am 20. Juni, als ich völlig machend nach 6 Uhr in ber Rruhe im Bette lag, fah ich biefen meinen Bruber am Juge des Bettes die Borhange öffnen, und er blidte, ohne ju fprechen, mir ins Geficht. Ich voller Schreden faßte mich doch genug, um fagen zu tonnen: Bruder, mas ift's mit bir? Er hatte seinen Ropf mit einem blutigen Tuch umbunden, war fehr blag und schrecklich anzusehen, und faate: ich bin schändlich ermordet von dem und dem, aber mir foll Gerechtigkeit werben; worauf er verschwand. Der junge Mensch, ein Student in London, war, 14 Tage por dem Datum des Briefes, bort in einer Schlägerei mit einem Schureisen niebergeschlagen worben, und balb barauf an ber Bunbe gestorben. Morton hatte ben Brief eine Stunde nach feiner Antunft in London gelesen, tannte bie Sand bes Schreibers, wie ibn und feinen Bruder volltommen wohl, tonnte alfo nicht hintergangen werben. 1) Ift die Erzählung bei Tharfander,2) fo wie manche andere ähnliche, in ber Wahrheit gegründet, bann fann bas aweite Bild. jugleich bem Gigener und andern Berfonen um ibn Die Frau eines Amtmannes ift bort in bie sichtbar senn. Schreibstube ihres Batten gegangen, und ihn auf feinem gewöhnlichen Stuhle sehend, wird sie ungewiß, ob bies Besicht ihr rechter Chemann fen, ober ber, ben fie in ber Bohnftube gelaffen. Sie lauft baher bestürzt hinunter, und erzählt ihrem herrn, mas ihr oben begegnet fen. Der will bie Sache felber in Augenschein nehmen, geht in Begleitung feiner Frau hinauf, und findet bas Gefpenft in feiner eigenen Geftalt, eben fo gefleibet, wie er, auf bem Stuhle figend und schreibend. Er tritt nun hingu und fpricht: Befell! hier gehört mir und nicht bir ju figen; bu haft hier nichts ju schaffen, weiche! indem er nun zugleich ben Stuhl rudt, verschwindet bie Erscheinung. Das wird eine Urt von feltener geistiger Kata Morgagna fenn,

<sup>1)</sup> Morton on Apparitions in Ottways: the spectre or news from the invisible World p. 180.

<sup>2)</sup> Shauplay vieler ungeraumten Meinungen. I. B. IV. St. p. 620.

in ber bie Seele, außen ohne fichtbare Störung, bem Körper einwohnenb, burch ihre Organe bem Spiele ihrer Nervengeis fer zuschaut, die bas Spectrum, statt es bem Leibe einzuges ben, außerhalb besselben hinausgeworfen.

Wie in diesen Källen nur ein Bild leiblicher Verfönlichkeit in die Ferne ausgesendet worben; fo tann es unter gewissen Umständen geschehen, daß diese Leiblichkeit selber bis auf befdrantte Diftangen, burch einen inneren Ungeftumm in Aufhe bung bes Gleichgewichtes unter ben Richtungen mechanisch organischer Rrafte, entrudt merbe. Gin Beispiel, bas Kinces lius 1) ergählt, tann nur babin gedeutet werden. In Salberstadt kam 1557 am 25. Rovember Georg Weberings Shegattin Elisabeth, ein ehrlich, gottesfürchtig Beib, etwa 24 Jahre alt, mit einer Tochter nieber; die ju St. Morig getauft, 8 Tage hindurch von der Mutter, besonders zur Nachtzeit, wohl gewartet und gepflegt murbe. Auch in ber Racht Maria Empfangniß hatte fie es alfo gehalten, bas Rind aufgehoben, gefaugt, und bann es in Gottes Ramen in bie Biege, fich aber ind Bett gelegt, barneben eine Magb bei ihr in ber Stube geblieben. Rach einer Biertelstunde etwa fängt bas Rindlein heftig zu schreien an; fo bag es die Magd langer nicht schweigen mochte, sondern die Frau rufen muffen; die hat aber nicht gehört, worüber fich bie Magb fehr verwundert, und gebacht: es muffe nicht recht jugehen, bag bie Frau jest fo hart schlafe, die zuvor aufs Rindlein fo guten Fleiß gehabt. Sie tritt beswegen jum Bette und fpricht: Frau! hort ihr nicht, wie bas Rindlein so fehr schreit? Da ihr aber nicht geants wortet wird, greift fie ins Bett und fühlt niemand. Die Magb erschrickt, ruft bem herrn, ber in ber nächsten Rammer gelegen, und spricht: die Frau ist hinweg! Der schreit auf: bas wolle Gott nicht! gundet ein Licht, nimmt fein Rindlein, hullt es

<sup>1)</sup> Bunderzeichen. Bahrhaftige Beschreibung und grundlich Berzeichniß schredlicher Bunderzeichen und Geschichten, die vom Jahre 1517 bis auf jesiges Jahr 1556 geschehen und ergangen sind nach der Jarzal durch Johum Fincelium. Frankfurt a. M. 1566. Der Ander Theil. Jahr 1557.

ein, lauft in alle Bintel bes hanfes, ruft the und befindet, fonberlich weil es geschneit batte, bag fle zur hof- ober handthare nicht berandgefommen. Sie find bedwegen nach bem Reller gelanfen, und haben ihr gerufen; aber nichts als ein Geplaticher im Baffer gehört. Denn es war am Reller ein Brunnen eingesentt, der in diefer Franen und ihres Rachbarn Dof gegangen; weil aber bie Tharen jugewefen, hatten bie Guchenben baranf nicht Acht gehabt. Sie find berwegen auf die Gaffen gelaufen, und haben mit großem Gefchrei bie Rachbarn aufgewedt, und ihnen, mas geschehen, angezeigt; ber arme Mann lanft unterbellen mit bem Rinblein immerfort jammerfich bin und wieber, und tann fie nirgend finden. Gein Rachbar Lorenz Schabe hort aber inzwischen, bag feine hinterthare, bie fonft am Tage ichwerlich aufzumachen gewefen, aufgebe; bort and ben Tumnle, und fpricht ju feinem Beibe: borft bu, es foll wohl ein Dieb im Dause seyn! Die aber rebet ihms aus. Indem horen bie Sucher, daß fich jemand in Schaben Dans rege, meinen bie Frau sen aufgestanden, und wollens ihr auch anzeigen; flopfen berwegen an. Die Thure wird geöffnet, und wie man guffeht, ifts bie Rindbetterin. Gie fprechen fie an, was fie ba mache, und wo fie gewesen sey; aber vor Bittern und Weinen tann fle anders nicht fagen benn: fle fen aus bem Brunnen gefommen, barin fie gelegen, wie ihr Saar und Leib auch ausweist. Da man weiter gefragt, wie fie hineintommen ober auch heranstommen, hat fie nicht tonnen Bescheid geben. Denn ber Brunnen im hofe ift fest zugebedt gewesen, und ift auch ein flein Loch, baburch fie hineinkommen; und bieweil man im Schnee nicht hat fpuren tonnen, wie fie aus bem Saufe an den Brunnen gefommen, so hat man doch ihre Pantoffel bei bem Brunnen bei einander fteben gefunden; baraus ju erachten, daß fie baselbst hineift, und am andern Ort, in ihres Nachbarn Saus, heraustommen fen; wie aber, weiß tein Mensch. Sie ift hernach 4 ober 5 Tage fehr schwach gewesen, aber ben 6ten Tag wieber ziemlich wohl auf, baß fie fogar gegeffen, getrunten, umbergegangen und bes Rindleins gewartet bat; fo daß man in ber hoffnung gewesen, es follte ferner tein Rot mit ihr haben: wiewohl fie allwegen geklagt, wie ihr bas

Berg fehr fdwer mare, mußte nit, wie es mochte jugeben. Solches ift ihr jedoch ausgeredet worden, und haben fie getröftet, auf Gott zu vertrauen, und fich zu befleißen, bag fie nur schlafen tonne, welches ihr benn am ichwersten geworben; fo baß fie auch gemeint: wenn fie nur schlafen tonne, wurde es bald beffer mit ihr werden. Sie hatte aber alfo groß Berlangen nach Wermutbier gehabt, und gemeint: wenn fie folches betame, wollt fie bavon wohl schlafen, wie fie benn ben 13. December immer bavon gesagt. Den folgenden Tag zwischen 7 und 8 Uhr hat fie ihr Rindlein wieder ju fich genommen, es gefäugt, eingewunden und wieber in Gottes Ramen mit herzen und fuffen niebergelegt, auch bas Morgenbrod bei bem Tifch, . Abwefens ihres Mannes, gegeffen. Darnach hat fie bie Magb in St. Bernhardeflofter gefandt, Wermutbier zu holen, bag fie alfo allein babeim blieben. Indem fommt ihr Bruber Sans Dtto, will feben, wie es feiner Schwester gebe; wie er in bie Stube tommt, finbet er fie im Bette auf bem Ruden liegen, mit geschlossenen Augen. Des wird er gleich froh, meint, fie schlafe; will fie berwegen nit erweden, sondern geht ftrade jurude. Da begegnet ihm die Magb mit dem Bier, und er verbietet ihr hineinzugehen; fie aber fagt: ich muß fie aufweden, benn fie hat mir's befohlen; geht bermegen hinein gur Wiegen, nach bem Rinde zu fehen, bas aber war hinweg aus Ru gebenkt bie Magb an ben Brunnen, barin ber Stuben. die Frau gelegen war, sieht hinein, und findet das Rindlein im Waffer, und bie Winbel um fein Beinle henken, ba es boch zuvor fest von der Mutter eingewidelt worben. Golches ift burch zween Schöppen und herrn Conrad Derca, Paftorn ju St. Johannis aus dem Brunnen todt gelanget und besichtigt worden. Die Mutter aber hat von der Zeit an, ba fie ihr Bruder hat schlafend gefunden, von acht Uhr Morgens bis ju viern in der Racht, zwanzig Stunden hindurch, entzudt geles gen, feinen Athem geholt, noch fich geregt; man hat fie auch nicht ermuntern fonnen, weswegen man fie liegen laffen, und fleißig Gott für fie gebeten. Begen den Morgen hat fie fich geregt, daß mans hat feben konnen; ba ift ber Pfarrherr und ihr Chemann zu ihr ans Bett getreten, auf ihr Rufen und

Į.

Rütteln aber hat fie nichts geantwortet, fonbern über eine Weile ihre Augen aufgeschlagen und gesprochen: Ei berath Darauf ber Pfarrer geantwortet: ber berathe allmege und helf Euch und und Allen! hat fie geantwortet: Amen! Ift auch von ihrem Manne gefragt worden: ob fie ihn kenne? hat fie mit Weinen gesagt: ja, Ihr fept mein lieber Mann! und ber bei Euch steht, ift ber Pfarrherr ju Sanct Johannes. Hat fie barauf mit Weinen vermahnet, daß fie für Sie beten follten; welches benn geschehen, worauf fie bann gefagt: warum habt ihr mich aufgeweckt? ich bin in so großer Freude gewesen, habe meinen Beiland gefehen und die lieben Engel. Ach warum habt ihr mich nicht liegen lassen; hat auch geklagt, der Mund thue ihr wehe, welchen die Weiber zuvor mit Burg und Effig gerieben hatten, weil fie gemeint, fie lage in Dhumacht. Zugleich flagte fie, wie fie fehr mube und bas herz ihr schwer mare. Darauf hat fie vier Stunden geruht, während welcher Beit ber Pfarrherr ftete bei ihrem Bette gefeffen; nach beren Berlauf fie aufgefahren, neben bas Bett gegriffen, und geweinet und gefeufat. Da man fie gefragt, bat fie gesprochen: fie hatt ba ein Rind fteben gehabt, mo bas mar, fie wollts haben. Da mans ihr aus dem Sinne reben wollen, hat fie fich nicht baran gekehret, sonbern immer gefagt: hab ich doch nur ein einziges Kind, dazu gute Milch; barum langt mir mein Rind her! und hat fich nicht zu Frieden ftellen laffen, bis man ihr es auf ben andern Tag zu geben versprochen. Run hat fie vom 14. bis jum 21 Dec. stille gelegen, wenig gerebet, allein oft und viel gefeufzet, und nach bem Rinbe nicht mehr gefragt. Die es weiter burch göttlichen Willen mit ihr jugehen werbe, wird die Erfahrung geben; die Zeugen ber Geschichte aber sind: Conrad Perca, Pfarrherr zu St. Johann, Simon Beder, ein Schöppe, Loreng Schabe u. a. bei Fincelius genannte.

So der Berichterstatter, der, wie man seiner Erzählung leicht ansieht, aufrichtig in der Wahrheit ist; wenn man gleich wünschen könnte, daß er über einzelne Umstände sich weiter und deutlicher ausgebreitet. Die Frau war keine heilige aber auch keine Zauberin; denn von dämonischen Einflüssen ist keine

Spur gu feben; auch ber Bebante an Trug von ihrer Seite scheint fo ferne gelegen ju haben, bag feiner aus ber gangen Umgebung ihn gefaßt. Es war alfo ein Unglud, bas fich que getragen, und bei bem es auf natürlichem aber übergewöhnlis dem Wege jugegangen. Sie war in Folge ihres erften Bochenbettes frant, wie bie Schwere im Bergen geigt, über bie fie sich beklagte. Die Rrankheit mar nervoser Art, wie gleich von Born herein aus ber hartnadigen Schlaflosigfeit fich ergibt. Der bann eintretende, und 20 Stunden hindurch anhaltende Schlaf ohne Regung und ohne Athem, beweist, daß es Catas lepfie, verbunden mit fpontanem Somnambulism gewesen, an bem fle gelitten. In biefem Zustande wechselt nun, wie befannt, ber Starrframpf, in bem alle Glieber, unbeugsam wie metale lene Stabe auseinander reden; mit ber fügsamften Geschmeis bigfeit bes gesammten Dustelfpftems, verbunden mit folcher Leichtigfeit, bag die fleinste Rraftanftrengung hinreicht, große Bewegungen auszuführen, ober auch ben Rörper in feltsamer Lage zu erhalten; etwa ben gangen Dbertheil bes ausgestredt liegenden in jedem beliebigen Wintel zu erheben, und in biefer Lage ibn festzuhalten. Das vorliegenbe Beifpiel gibt nun Beuge niß, daß in foldem Buftande, unter gegebenen Umftanden, wohl auch bisweilen ein innerer Ungeftumm erwacht, ber bie von ihm Ergriffenen aufhebt, und fie leiblich irgend einem Begens stande, hier bem Baffer bes Brunnens, entgegentreibt. verschlossenen Thuren nach Außen hin, und die Abwesenheit aller Spur im Schnee beweisen, bag es nicht ein Geben gewefen, burch bas bie Rrante jum Biel gelangt; fondern ein Schießen und Schweben, mahrscheinlich burch bas geöffnete Kenfter jum Sofe, bann in ben Brunnen hinab, und wieder' aus bemfelben hinaus, nach einigem Geplätscher bes Daffers, in Folge bes Einbruck, ben bies auf bie Schlafwache gemacht; wobei bie große Schmiegfamteit der Blieber bas Ginfchlüpfen burch die enge Offnung erflaren muß. Bei bem Tpateren Borgange mit bem Rinde muß, ba niemand jugegen gewesen, zweifelhaft bleiben, ob fle baffelbe in ahnlicher Beife, von irgend einem Gebanten bewegt, jum Brunnen hingetragen; ober ob es im Rapporte mit ibr, von bem von ihr ausgehenden

i

Ungefinnun benfelben Weg gefährt worben, ben fie felbft zuvor burchgemacht.

Magischer Bezug des Menschen zu fich selber, ober der spantane Somnambulism.

Die eben berührten Erscheinungen, inwiefern fie, bie auferen veranlaffenben Urfachen in fich verballenb, gang vom Inweren bes in ihnen wirtfamen Menfchen auszugehen fcheinen, fithren und zu einem neuen Gebiete magifcher Birtungeweise hinüber; wo bie Rreise, innerhalb beren fie sich tund gibt, in engster Geschlossenheit mit ben Granzen ber individuellen Perfonlichteit jufammengeben, und nun Bernrfachenbes wie Berur-Sachtes innerhalb biefer Grangen fich befchließt. Gibt es namlich magische Rapporte zwischen biefer Perfoulichkeit und Allem, was naher ober ferner fie umfteht und umftromt; Rapporte, bie bon ihr aus in mit ihren Gegenständen fich erweiternben Spharen fich aufthun; bunn wirb, ba fle felbft, augleich Unterwurf und Gegenwurf, fich gegenaber. fteht, auch ein engster Rapport zwischen bem Subjectiven und Objectiven in ihr eintreten konnen, in dem fle fich felbft, vom Einen zum Andern magisch bestimmt, und in außergewöhnliche Zustände fich versett. Diese Art ber Rapporte wird bas Eigenthümliche haben, daß ihr positiver und negativer Grund, bie sonst zwischen ber Person und einem fie Bestimmenden ober and Bestimmung Erhaltenben vertheilt erscheinen, jest in fie gufammengehen; fo daß bie burch fle hervorgerufenen Birtungen, wenn auch oft nur icheinbar, als etwas ber Individualität Inharirendes und durch fie hervorgerufenes fich geltend machen. Man hat baher ben Complex biefer Wirfungen mit bem Ramen bes spontanen Somnambulism's bezeichnet; bem wir jest noch eine nähere Betrachtung zuzuwenden haben.

Wie die Erbe die Sonne und alles Siderische in ber Höhe des Universum's über sich, den Mond und alles Perispherische in den Riederungen der Welt unter sich hat; so ift die menschliche Persönlichkeit in die Mitte eines erweiterten

Gegenfates gestellt; also zwar, bag fie von ber hoheren, unfichtbaren Geisterwelt überragt, ihrerfeits felbft wieber über ber fichtbaren Naturwelt fteht. Sie bietet aber ihre geiftige Seite ber Geisterwelt, ihre leibliche ber Naturwelt bar, und wie biefe in bem engeren Gegenfate von überirbifch und unterirbifch getheilt erscheint; so wird berfelbe auch in ber Anbern fich aufthun, und ber menschliche Beift wird im geiftigen Berfehre ju Beiftern der Bohe aufbliden tonnen, bie über ihm fteben, und ju Machten ber Tiefe nieberseben, bie unter ibn gestellt erscheinen. Wie aber nun bie Erbe in und neben bem mabrhaft und spezifisch Erbifchen, bas fie eigenthumlich charatterifirt, auch ein Siberisches bat, in bem fle mit ben Gestirnen verfehrt, und ein Gubterranisches, in bem fle mit allen tiefer liegenden Raturregionen im Wechselverkehre fteht; fo mirb es auch um bie menschliche Personlichkeit in ihrer Zweigetheiltheit eben also beschaffen fenn. Das Leibliche an ihr, in feiner Bufebr gur umgebenben fichtbaren, auf gleicher Bohe gestellten Ratur, wird, mefentlich erbhaft in biefem feinem erbeigenen Stammhaften, auch eigenthümlich irbische Signatur annehmen. und in ihr abgeschlossen, in ber zugetheilten Region fich beimisch Aber biesem Erdhaften an ihm wird auch ein Gibes rifches jugetheilt fenn, in bem es in ben Lichtbrunnen ber Sobe ichopft; und ein Unterirbisches, burch bas es in bie Brunnen ber Tiefe bes Naturweltlichen hinunterreicht. Cben fo wirb auch bem unfichtbaren Menschen, ber biefer Leiblichfeit einwohnt, ein Erbhaftes, bas in feinem gegenwärtigen Leben ben Kern seines irbischen Dasepns bilbet, eingegeben fenn; jugleich aber werben, ba auch bie zwei unfichtbaren Belten, die eine, ber er entstiegen, die andere, aus ber er berabgetommen, fortbauernd Anspruche an ihn machen, in bies fem Erdhaften Regionen fich finden muffen, in die fie ibren Einschlag machen fonnen; und in benen dem eigentlich Irbischen. auch ein überirdisches und ein unterirdisches geistiges Glement. Sichtbares wie Unfichtbares am Menschen wirb alfo in fich breigegliebert fenn, und ba er nun alfo geordnet, nicht blos in die Mitte zwischen bas Dben und Unten in beiben Melten, sondern zugleich auch zwischen die gesammten beiben Weltsphären, von Innen zu Außen getheilt, vermittelnd eintritt, und das lettere höhere und weitere Berhältniß die beiden
engeren in sich befaßt, und in ihrer Getheiltheit zusammenhält;
so wird auch in dieser hinsicht die menschliche Ratur dreigetheilt erscheinen: indem sich in Mitte des der sichtbaren Raturwelt zugekehrten äußerlich leiblichen, und des der Unsichtbarkeit zugewendeten inneren Menschen, ein dritter, das eigentliche Suppositum, zwischenstellt; der in den beiden anderen nur
dessen, was innerlicher ist und äußerlicher denn er selbst, theilhaftig wird.

Es ift aber, wie wir schon früher im ersten Buche umftanblich ausgeführt, burch bie beiben erften, im britten gefaßten Berhaltniffe hindurch, einerfeite im unfichtbaren inneren Menschen bie pfychische Person bas eigentlich Stammhafte, im Leben hinieben auf Erben recht Beimische; während Die yneumatische über fich in die Regionen hoherer Beiftige keiten strebt; die vitale aber unter sich in die Gebiete tieferer Mächte hinabreicht. Andererseits sind biese brei Glieberungen ber unfichtbaren Perfonlichkeit in ber sichtbaren Leiblichkeit . aleichfalls abgemarkt und abgegliebert, indem nach Dben in ben ber Pfnche bienstbaren Torfo, bas bem Pneuma juges theilte, nach Unten bas bie Leben efrafte umfleibenbe organische System, fich eingetragen findet. Die Psyche wird baher im Unfichtbaren eben fo ben höheren geistigen Menschen mit bem unteren vitalen vermitteln; wie die mittlere Leiblichfeit die hoheren leiblichen Systeme, die bem Beistigen bienen, mit ben unteren, die im Dienfte bes lebens fich bemuhen, verfnupft: So die Pfnche aber, wie ihr Wertzeug muffen, wenn fie wirt. lich vermitteln follen, etwas von ben zu Bermittelnben in fich haben. Auch fie werben baher wieder in fich breigetheilt erscheinen, und weil fie bas find, und bie Bermittlung ihre mesentliche Bestimmung ist; barum werden bei ihnen auch die beiben Gegenfate, im britten, bie beiben Andern umfaffenben Berhaltniffe, ihre Synthese finden; und dieselbe Psyche, die in ihrem Organe wirtsam, ben oberen Menschen mit bem unteren verbinbet, wird auch ben inneren mit dem äußeren zusammenhalten, und wie fie die Actionen von einem gum andern hinüberleitet,

so and mit jenem wesenhaft verbunden, in biesen ihren Einschlag nehmen. Diefer Ginschlag, junachst in ber mittleren Region nach Art bieser Region geschehenb, wird von da aus auch in die hoheren Regionen hinaufreichen, und bort eben fo bas Oneuma mit seinem leiblichen Organe verbinden, wie er nach Unten niedergehend, das leben mit dem Seinigen verknüpft; und bie Einigung wird bort in pneumatischer Beise, hier in vitaler vor fich gehen. Da nun auch burch bieselbe Synthefis bas Oneumatische mit bem Bitalen verbunden gehalten wirb, und die entsprechenden beiden leiblichen Systeme eben so durch bas britte miteinander fid, verschlingen; jugleich aber auch überall bas verbinbenbe Mittelglied an ber Ratur ber verbunbenen Theil nimmt, wie biese an ber feinigen, und baburch sofort and wieber bas Erfte an ber bes 3weiten, fo folgt: bag im inneren wie im außeren Menschen, und bem mitten inneliedens ben, und eben fo auch im obern und im unteren, und bem amifchengestellten mittleren, alle Glieberungen, je nach biefen verschiebenen Richtungen, in fich wieber breigetheilt erscheinen; und dag nur burch biese Dreigetheiltheit, in ber jedes am Mesen bes andern Theil nimmt, das freie Durcheinanderspies Ien aller Kräfte und Berrichtungen ber Perfonlichkeit möglich mirb.

In dieser also gesügten Persöulichkeit steht nun der Mensch, in seinem unsichtbaren Inneren auf sich selbst, in seinem äußeren Reiblichen aber auf dem Grunde dieses verhülten Inneren erbant, und also sich ihm selber unterstellend, in runder Abgesschlossenheit seiner selbst mächtig da, die Rechte der Person in Anspruch nehmend. Aber dieser um und um geschlossenen Besons berheit unterstellt sich nun auch, einerseits in ihren innersten geistigen Tiesen, Gott und alles Göttliche, sie als Glied der höheren unsichtbaren Welt in Anspruch nehmend; andererseits aber in ihrer Leiblichkeit die Natur und alles Natürliche, von da aus als Glied der gesammten Raturwelt sie constituirend, und unter Bedingungen ihren Gesetzen sie pflichtig machend. Die verschiedenen Unterstellungen und die von ihnen ausgehenden Ansprüche werden nun verschiedene Rapporte, — dort in der Innerlichkeit vom Göttlichen zur geistigen Persöns

lichteit vorzugeweise hinüberreichend; hier in der Augerlichteit von ber Leiblichkeit vorzugsweise in bas Ratürliche hinuntergebend -, anknupfen; und nachdem in Mitte biefer inneren und außeren Strebungen, Die Perfonlichfeit in ihren Rapporten m fich felber, je nach ihren verschiedenen Gebieten, fich geords net und eingerichtet; werben bie Anberen gleichfalls nach jebes Gebietes Urt und Weise geordnet und eingerichtet. Zweischlachtia getheilt und wieder im Dritten geeint, wie die Perfonlichfeit fich findet; wird auch ihr Thun und Laffen anders in bem, mas Geiftigfeit ift in ihr, andere in bem, mas ihrem leben angehört sich kund geben; in ihrem Seelischen aber wird es, Theil an beiben Beifen nehmenb, im Charafter burchgangiger Gemeinfamlichfeit erscheinen. Run ift aber ber Beift in feinem innerften Grunde fich felbftbewußt, und wie feiner felbftmächtig, fo felbst quellend in feinem geistigen leben. In feinem tiefinnerften Selbstbewußten faßt und einigt er aber in höherer Ginheit, subjective Gelbftbestimmung jum Denten mit objectis ver Gelbstbestimmtheit; also in flarer Besonnenheit, die entgegengesetten Richtungen im Gin und Aus, in ber boberen Sonthefis zusammenfaffend, wie fie in ihren Außerungen in unterer tieferer fich verbinden. Indem aber bie Grundrichtungen geistiger Rrafte mit ben geistigen Bermogen fich fonthefiren. und in einer neuen Ordnung von Rraften und Bermogen, des nen bes Willens zu Tage treten; theilen auch biefe fich im Gegenfate subjectiv wollen der und objectiv fonnenber; bie, wie fie in jeder einzelnen That abwarts gufammengehen; fo nach Aufwärts in ber höheren geistigen Selbftbewegung fich fonthefiren. Indem endlich in der Kaffung biefer Rrafte auch bie Bermogen gur Durchbrungenheit gelangen, entsteht eine britte engste Ordnung, fo ber Rrafte wie ber Bermogen, die bem felbstständigen, unsterblichen geistigen Leben entquellend, aus diefer Synthese im Ausquellen und im Ginquellen, in zwiefacher Richtung fich entfalten; und indem fle in jedem geistigen Lebensacte wieder nach Abwarts gur Berbindung tommen, bem Beifte erft feine ihm eigenthumliche Fulle und Plaftit geben, die nicht ihn hat und beherricht, fonbern bie er hat und beherricht. Gegenüber bem Beifte ift

aber bas tiefere Leben, wenn gleich innerlich ihm aufgefest, nur buntel fich felbitbewußt, nur unvollfommen feiner felbit machtig, und in feiner Bedürftigfeit nur bedingungeweise fich felbfterhaltend. Gben well das Leibliche, unmittelbar ber Ratur aufgesett, normgebend in ihm ift, und es gur Ratur in ber Perfonlichkeit qualificirt; barum wird auch bas Unterfte, Raturnaheste in ihm, - bas Gebiet plastisch vitaler Rrafte und Bermogen, die bas leibliche Gin und Mus bedingen,- feine ihm eigenthumliche Mitte bilben, in ber biefe gang in Naturnöthis gung befangene Rrafte ihre Ginheit finben. Erfolgt höher hinauf, gegen die geistige Mitte, eine erfte Schiednif ber mit . ben entsprechenden Bermögen verbundenen Rrafte; bann geht eine hohere Ordnung von Kraften, die ber vitalen Bewegungs. frafte hervor, die in ihren Gebilden diefe Mitte umfpielen. Das Wefen biefer Rrafte ift nun gleichfalls vorherrschend blinde Rothigung, fowohl in ben subjectiv bestimmenden ale in ben objectiv bestimmten; wie benn bie Arterie g. B. gleichmäßig von Außen herein burch bas Blut, und von Innen heraus, burch ben bewegenden Nerven gur Bewegung bestimmt wird. Benn endlich in neuer Schiedniß die britte Ordnung biefer Rrafte fich entbindet, - gleichsam die innerliche Peripherie bes Enfteme umfpielend, und fie gur höheren Mitte machend, - bann' find felbft biefe ftrahlenden Lebensfrafte von jener Rothigung noch nicht gelodt. Denn auch felbft ber Lebenogeift, bem bas lebens. gefühl einwohnt, hat fein flares, besonnenes Gelbstbewußtsenn, bas subjective und objective Richtung frei beherrschte; fonbern es ift nur ein bunfles Gelbstgefühl, bas aus bem gangen Lebenefreise Stimmung erhalt, aber feineswege felbft ihn ftimmt. So ift es um ben Beift oben und bas Leben unten bestellt; bas Geelische in ber Mitte wird ber Natur beiber theilhaftig Dem Momente, worin es am Geistigen Theil nimmt, wird eine modificirte geistige Freiheit gegeben senn; bem, worin es bem leben fich eingibt, wird eine in etwa geloste Rothigung einwohnen; in feinem Mittleren endlich, worin die feelische Function eigenthümlich fie felber ift, wird bie burch Freiheit vermittelte Röthigung charafteristisch fenn, und hier ber Rnoten gwis fchen Geiftigem und Bitalem gang eigentlich fich gefchlungen finden.

Der Beift, bem hoheren Rervenfufteme eingegeben, tann fich in ihm und mit ihm; und in zwiefacher Bewegung einer Riebersteigenben und einer Aufsteigenben bewegen. nimmt fich nämlich im Fortgange von Dben zu Unten, burch bie brei Orbnungen seiner in ihren Bermögen wirtsamen Rrafte niebergehend, immer mehr gufammen; indem er bie umfaffenbe Allgemeinheit ber höheren in die plastische Besonderheit ber nieberen überführt, und baburch jugleich bie größere Gefchiebenbeit ber Pole in ihren Bermogen mehr und mehr in bie Indiffereng ber Mitte beschließt; ober indem er in umgefehrter Richtung ansteigend aus ber unteren Mitte in bie Pole, und aus bee Besonderheit in die Allgemeinheit geht. Das leben, bem unteren gangliofen Rervenfpftem in feiner Berbinbuna mit bem bes Rreislaufe, eingegeben, wird gleichfalls in jener boppeltartigen Bewegung, wenn auch in beschränkterer Gemeffenheit, fich regen; und entweder auffteigend aus ber unteren plaftischen Mitte im Gefäßspfteme burch die verschiebenen Ordnungen feiner Rrafte und Bermogen in bie hohere Allgemeinheit ber gangliofen Rervenfrafte gehen; ober umgetehrt aus biefer zu ber Plasticitat ber Tiefe nieberfteigen; fo amar, bag die Bewegung, bie hier außerlich von Gefäginftem gu Rervenspftem und hinwiederum hingeht, oben vom fleinen Behirn, bem Trager bes plaftischen Lebens im Beifte, gum großen, bem bes eigentlich Beiftigen im Beifte gerichtet fteht. Die nun aber Beift und Leben im Seelischen fich verfnupfen, wie Ganglienspftem und Gehirn im Rudenmart; fo werben auch in biefem Seelischen biefe verschiedenen Bewegungen oben und unten burcheinander vermittelt, und aneinander ausge-Weil ber Geist nun aber burch bas leibliche Leben mit ber äußeren Ratur verfettet, und in ihre Periodengahlen verflochten ift, erscheint die Perfonlichfeit, in jener naturgeres gelten, alternirenden Dezillation gwischen Bachen und Schlafen unaufhörlich auf = und niederschwingend; baburch bewirkt, baß ftete bie anfteigenbe und nieberfteigenbe Bewegung umeinander, burch bie gange Perfonlichfeit, in bie Außerung ihrer Thatigkeiten fich theilen. Wie bie Welt aus ber Racht hervorgegangen, fo hat daher biefer Wechsel zuerst mit Schlaf angeaber bas tiefere Leben, wenn gleich innerlich ihm aufgefest, nur buntel fich felbftbewußt, nur unvollfommen feiner felbft machtig, und in feiner Bedürftigkeit nur bedingungeweise fich felbsterhaltenb. Eben well bas Leibliche, unmittelbar ber Ratur aufgefett, normgebend in ihm ift, und es gur Ratur in ber Perfonlichfeit qualificirt; barum wird auch bas Unterfte, Raturnaheste in ihm, - bas Gebiet plastifch vitaler Rrafte und Bermogen, bie bas leibliche Gin und Mus bedingen,- feine ihm eigenthumliche Mitte bilben, in ber biefe gang in Naturnöthis gung befangene Rrafte ihre Ginheit finden. Erfolgt höher hinauf, gegen die geistige Mitte, eine erfte Schiednif ber mit ben entsprechenden Bermogen verbundenen Rrafte; bann geht eine hohere Ordnung von Rraften, bie ber vitalen Bewegungs. frafte hervor, die in ihren Gebilden diese Mitte umspielen. Das Wefen diefer Rrafte ift nun gleichfalls vorherrschend blinde Rothigung, sowohl in den subjectiv bestimmenben ale in ben objectiv bestimmten; wie benn bie Arterie g. B. gleichmäßig von Außen herein durch bas Blut, und von Innen heraus, burch ben bewegenden Rerven gur Bewegung bestimmt wird. Benn endlich in neuer Schiedniß bie britte Ordnung biefer Rrafte fich entbindet, - gleichsam die innerliche Peripherie bes Syfteme umfpielend, und fie gur höheren Mitte machend, - bann' find felbst biefe strahlenden Lebensfrafte von jener Rothigung noch nicht gelost. Denn auch felbft ber Lebensgeift, bem bas lebens. gefühl einwohnt, hat fein flares, besonnenes Gelbftbewußtfenn, bas subjective und objective Richtung frei beherrschte; sondern es ift nur ein bunfles Gelbstgefühl, bas aus bem gangen Lebenefreise Stimmung erhalt, aber feincewege felbft ihn ftimmt. So ift es um ben Beift oben und bas Leben unten bestellt; bas Seelische in ber Mitte wird ber Natur beiber theilhaftig fenn. Dem Momente, worin es am Geistigen Theil nimmt, wird eine modificirte geistige Freiheit gegeben fenn; bem, worin es bem leben fich eingibt, wird eine in etwa geloste Rothigung einwohnen; in feinem Mittleren endlich, worin bie feelische Function eigenthümlich fie felber ift, wird bie burch Freiheit vermittelte Rothigung charafteriftifch fenn, und hier ber Anoten gwis ichen Beiftigem und Bitalem gang eigentlich fich gefchlungen finden.

Ruftanben gieht fich nun ber Lebenslauf bahin, und wirb in Wohlbefinden burchschritten, wenn bas Band im Rnoten fich in Bohlgefügtheit fnupft. Aber es tann auch in Losheit auseinanderweichen, ober hinwiederum wohl fich allzu enge fcurgen. Im erften Falle wird, indem bas Innere fich mehr bem Außern, bie einwohnende Begeistigung bem leiblichen Umwohnenden entwindet, bas leben ben Tod bis zu einem gemise fen Grabe anticipiren; mahrend umgefehrt, wenn jene tiefer in die Berleiblichung fich verfentt, ein Rudichritt gegen ben So wird also eine zweite Dezillation Rotuszustand geschieht. um jene Mitte ber möglich feyn; und ba in ihr Innen mit Außen verbunden ruht, fo wird in bem Gin fcmanten, bas bie größere Lofung burch alle Gebiete ber Perfonlichfeit erwirft, eine größere Berinnerung erfolgen; mahrend im Musschwanten eben so eine allgemeine Beräußerung die Kolge ift. Das gibt eine neue Folge von Buftanben, in beren einem bas im Ausgang veräußerte Innere in feinem Organe mehr ober weniger gur lateng fich gebunben findet; mahrend im Undern bas im Gingange tiefer Berinnerlichte baburch entbund en, in größerer Befreiung ftrahlend wird: beibes franthafte Buftanbe, infofern fle bied. und jenfeite ber in ben gewöhnlichen Lebensverhalt. niffen an bestimmten Puntt gevefteten gefunden Mitte liegen. Much hier wird, - ba im irdischen leben bas Innere querft in ber Berhulung bes Außeren gum Borschein fommt, und bie Lateng bas Erfte ift, bem bie Entbindung erft als 3weites folgt,- bie Dezillation, wie von Außen herein bedingt erscheinen, fo auch von Unten herauf vom leben her ihren Musgang nehmen. Die Ungewöhnlichkeit bes Zustandes fann baber Folge einer angebornen Unlage fenn, Die Dies Leben vorwiegend nach Innen, ober überwiegend nach Außen bisponirt; wo bann im erften Kalle spontaner Somnambulism auf unterer Stufe, im andern 3. B. Cretinism fich entwickelt. Dber ber Buftand ift Rolge irgend einer Zerruttung, die ins Leben, phyfifch ober moralifch, burch Unglud ober Berschulbung, eingebrungen; indem es entweder von der feindseligen Gewalt der Ratur bezwungen. ober von feinen Begierden hingeriffen, ihrer Rnechtschaft anbeimgefallen. 3ft bann in Mitte folder Berruttung noch ein

Fond von Lebensenergie verborgen, dann weckt biefe, aus fhrem Grund sich erhebend, eine Folge entgegengesetzer Bewegungen; die von Außen nach Innen strebend, und mit Rückfällen wechselnd, einen Sturm im Leben hervorrusen, der entweder durch bie Stadien eines glücklich verlausenden Heilungsprocesses hinsschreitend, zur Wiederherstellung der Gesundheit im neuerdings wohlgevesteten Bande, oder in Lösung besselben zum Tode, dem physischen oder auch moralischen hinführt. In jedem Falle aber ist es das Ganglien und Umlausspsichem, in dem, als dem Lebensorgane, die ganze Bewegung anheben, und in dessen Gliederungen sie in ihren Stadien sich abgliedern muß. Ein Blick auf jene wird uns daher den Berlauf dieser vollsommen beutlich machen.

Das Ganglienspftem ale Lebensorgan von ber unterften Lebenstiefe, durch die Lebensmitte bis zur Lebenshöhe, parallel bem in 3 gleichen Blieberungen niebersteigenben Beisteborgane aufsteigend, ist also in seinem ganzen Berlaufe durch bie Letteren, indem es einem jeden berfelben mit einem feiner Glieder fich eine gibt, breigetheilt; und gliedert fich erft von ben brei biefen Theilungen angehörigen Mitten ab ben untergeordneten einzelnen Die erfte biefer Abtheilungen bat bas halb-Draanen ein. mondförmige Banglion, um bie Gingemeibevuldaber vor ber absteigenden Morta herliegend, jum Mittelpunfte; seinen Umfreis aber in bet Bebe feinster Nervenfaben, die die haargefäße fammtlicher vitalen Gingeweibe belegen. Damit aber nun ber Übergang von biefem nervofen Centrum gur gleichen Pheripherie vermittelt werbe, find bem Sonnengeflechte jencs Ganglione andere Geflechte entstrahlt: nach Aufwarts bie Lungengeflechte, nach Abwarts aber links bas Milggeflechte, und bie beiden ber Leber, weiterhin die Rierengeflechte, ju unterft bie fpermatischen; alle bem Tiefften in ihrer gemeinsamen Mitte untergeordnete nervoje Centra für die gleichnamigen, ber Uffimilation unmittelbar bienenden Organe. Durch die Mitte aller biefer, um bas Centralganglion verbundenen Beflechte, geht aber noch eine andere Folge bem Bebiete gugetheilter, und barum nach Abwarts aufe engfte mit beiben verfnupfter Dervengewebe, bem gangen unwillführlichen Dustelfufteme biefer

Region bestimmt, bas von Schland und Rehlfopf burch ben Magen bis jum After bin fich behnt. Diese Kolge gieht fich von ben Geflechten, die ber Stimm, und Beinerve um Schlund und Luftröhre bilben, in die beiden Rranggeflechte bes Magens, bie beiben Gefrösgeflechte und bas hppogastrische bis zum coccygeum hinunter. Alle biefe Mitten zweiten und britten Ranges, mit ihren Strahlungen in ber gemeinfamen Mitte gefaßt, gehören ber erften Glieberung an; beren Brangen alfo burch bie außerften Rervenendigungen bezeichnet find. Die zweite Blies berung wird bas ganglienartige Berggeflechte als tief. ftes Centrum fich unterstellen; bas, wo bie Luftrohre fich rechts und links abspaltet, gegen ben Bogen ber Morta hin Dies Beflechte, wie es nach Aufwärts mit ben beiben lieat. Bungennerven und ben unteren Salenerven; nach Abwarts aber burch ben gepaarten Umschweifenden, mit bem halbmondformis gen Sanglion in ber untern Glieberung verfehrt; fo ftrahlt es im Rreife um fich herum, burch ben langen Bergnerven in bas erfte fpinbelformige Ganglion bes Salfes, burch ben mittleren in bas zweite, burch ben unteren in bas britte aus; und wird burch noch andere folde Ausstrahlungen auch mit ben Bruftganglien verfnüpft. Die gange Banglienreihe, wie fie an ber Wirbelfaule hinunter, ber Morta entlang, von ben Saletnoten burch bie Bruftfnoten ju ben Cenbenfnoten und endlich in die Sacralganglien übergehts und diefem Berggeflechte, ale ihrer gemeinsamen Mitte, gugewandt, und in ihm befagt, in ben einzelnen Ganglien untergeordnete Mittelpuntte bilbet, wird alfo auch ale bas bem Bergen unmittelbar auf biefer Stuff angehörige System sich ausweisen; und inbem es mit ihm die zweite Gliederung in ihrem tiefften Grunde que fammenfett, wird bie peripherische Brange berfelben burch bie, allen diefen sympathischen Ganglien entstrahlenden, die Saargefäße bes gangen Rumpfes, vom Antlig bis zu ben unteren Ertremen hin, belegenden Nervenendigungen gegeben fenn. Die britte Gliederung endlich wird bem Gehirnspfteme angehoren. Die beiden Carotiben, unmittelbar aus ber Morte entspringend, und burch bas Relfenbein in die innere Schadelhöhle einbringend, bilden nämlich mit ben Bertebralen, bie von ber

Schluffelarterie ausgehend, burch bas große hinterhauptloch in biefelbe Boble treten, und bort in die Bafilararterie fich verbinden, einen Wegenfat, ber fur bas neue Bebiet, bem er bestimmt ift, eine Bermittlung fucht. Er findet fie, indem bie Carotiden an ber unteren Flache bes Behirns eine überleitenbe Arterie gur Bafilaren fenden, in ber bie beiben gefchiebenen Spfteme jum Abernfrang fich einigen; und nun alfo verbunden, vorne brei Zweige, ben vorbern, hintern und auswärte. gehenden gum großen, hinten zwei andere gum fleinen Behirne, aus ber Mitte aber bie tiefere hirnarterie gerade aufwarts in bie mittinnerften Theile bes Organes fenben. Die boppelartigen weichen Nerven, die vom oberften Saleganglion aufsteigend, bem laufe ber Carotiben und ber Bertebralen folgen, werben baher, wie fle an ihnen in ben Schabel bringen; fo auch bort mit ihnen ju einem Beflechte, einem Rervenfrang entsprechend bem Abernfrange, fich verbinden, bas vielleicht in noch nicht ausgefundenen fleinen Ganglien fich glies bert, und wie es burch Raden mit dem funften, fecheten und fiebenten Rervenpaare verbunden ift; fo nach Aufwärts mit feinen Strahlungen bas breigetheilte Aberngeflecht ins Innere bes Behirns verfolgt; und indem es bie außersten Enbigungen ber Gehirngefaße mit feiner feingetheilten Webe belegt, bort bie britte Glieberung um jene centrale Mitte ber, abgrangt und figurirt.

Es soll nun eine ben Menschen aus seiner Naturverloren, beit magisch verinnernde Metamorphose beginnen. Alle Natur, metamorphose hebt aber mit einem Zustand an, der die keimenden Gegensäte in einer Indisferenz gebunden hält; wie der Embryo in einem solchen sich befangen sindet, wenn er als Keim dem Mutterschose anvertraut, und in der ersten Metamorphose sich entfaltend, aus dem Wasser an die Lust treten soll; und die Chrysalide, wenn in ihr in einer andern die intestinale Raupe in den lungenhaften, vogelartigen Schmetterling sich umwandelt. Beide Zustände sind mit Schlaf verbunden, in den Schlaf werden also die Kräfte, denen die Metamorphose bevorsteht, vor Allem herabgezogen, damit unter seiner Umhülle sich das Wert vollbringe. Dies Wert soll aber durch ein

inneres Erwachen bes gesammten Ganglienspftems, bem parallel entgegen ein gleich innerliches, in ben analog gegenüberstehenben Glieberungen bes geistigen Nervenspftems, entspricht, begründet werben; und biese Begründung wird in ber untersten Lebendregion beider Systeme ihren Anfang nehmen. Dort also muß bas Ermachen bes Ganglienspftems querft anheben, bort im Bebiete jener burchaus plaftifchen, maffenhaften Lebensfrafte, bie bem geistigen Bewußtseyn am fernsten entrudt, in Duntel und Stille bas'gleichfalls maffenhafte Gewirke bes Leibes aus-Der anhebende Berinnerungsproces foll aber auwirken haben. Ordnung in die bestehende Berwirrung bringen, und Ausgleidung in ben Rampf ber burcheinander treibenben Begenfage; er wird alfo felbst von annoch verworrenen Bewegungen seinen Ausgang nehmen, und erft allmälig jur befferen Ordnung in rechter Folge voranschreiten.

Ein unbestimmtes, aber stets zunehmenbes Schwanten zwischen Innen und Außen, wird fich baber zuerft in biefem unbestimmten Buftand regen; indem bas leben jest mit einer gemiffen Energie in fich jurudgezogen, ober auch aus feiner Naturverlorenheit in ben Grund feiner Liefe gurudgewiesen, fich in ihr jusammengunehmen anfängt, und bann wieder außer fich hinausgerissen, aufs Reue ins Außere fich verläuft; und fo hinwiederum in öfterem Bechfel. Unter ber fieberhaften Alternation von Licht und Dunkel, Frost und Sige, im fortbauernden inneren Kampfe, nach Außen schon häufig durch Krämpfe und convulsivische Unstrengungen bezeichnet, zeigen sich nun bald in ben Momenten ber Bertiefung, die erften Unfange bes inneren Erwachens, noch in furgen Intervallen mit soporosen Buftanben wechselnd; bald aber beutlicher hervortretend, und indem die Rückfälle mit machsender Energie ber Berinnerung immer fels tener werden, mehr und mehr in Ausbreitung gunehmend; bis endlich ber in ben Copor niederziehenden Schwere ber Sieg abgewonnen ift, und die innere Lebensseite nun im inneren Lichte, wie die äußere im machen Zustand im Naturlicht beleuchtet fteht. Das innere Ermachen, im Gegensate bes äußeren, hat fich baburch erwirkt, bag, wie in biefem die in Indiffereng schlummerben Bermogen in ihre polarischen Begenfage, bie

unteren Lebensträfte aber in die höheren, hinaufgegangen; so hier die leiblichen Bermögen nach Innen, gegen die Einwirfung der einwohnenden Bitalträfte, sich in größerer Entgegensetzung ihrer Pole mehr erschlossen; diese Kräfte aber selber sich mehr nach Innen gehöht und gesteigert haben. Indem sie aber vom leiblichen Stoffe sich mehr abgelöst, als dies in den gewöhnslichen Lebenszuständen der Fall seyn kann, haben sie die allem Geistigen wesentlich eingegebene Natur der Einheit, indem sie aus der Bermannigfaltigung sich zurückgezogen, mehr angenommen; und wirken in dieser nun auch vorzugsweise von der allem Innerlichen näher verwandten Mitte, in den Ganglien und vorzüglich dem halbmondförmigen Ganglion aus, je nach ihrer Wesenheit.

Eine größere und engere Unificirung biefer Rrafte, und In ihrem Gefolge eine ftartere Polarifirung ber in ihnen gefaßten, nach Innen gewendeten Bermogen, wird alfo bas allgemeine Resultat Dieses Erwachens fenn. Alle Rreisungen bes Blutes, die um bie Bergmitte, und ber Rervengeister, bie um bie Ganglienmitte gefchehen, werben nur enger und icharfer ausammengezogen und gleichsam eingerefft. Aber mahrent baburch in ber größeren nervosen Concentration, bas im Gefäßipftem Umgetriebene, im Momente feiner Bewegung geminbert, ftodt, ber Blutumlauf nach Außen beinahe ganglich gehemmt erscheint, ber Uthem in langen 3mifchenraumen gum Stehen fommt, der Drang natürlicher Bedürfniffe gang und gar nache . läßt; wird dagegen das Bewegungsmoment der Rervengeister in ben enggeschlossenen Rreisen um fo mehr gesteigert, und ihr rafcherer Umlauf muß für ben gehemmten andern eintreten. Gleichzeitig mit ber alfo innerlich erwachten Glieberung bes Ganglienspftems, wird aber auch bie ihr entsprechenbe unterfte Region bes höheren Rervensustemes, - Die hintere Seite jenes tieferen Theiles bes Rückenmartes, Die burch die Eingeweibes nerven mit diefer Gliederung in Berbindung fteht, - gleichfalls. innerlich erwachen; und die ihr einwohnende, unterste Kunction geistiger Lebendigfeit, wird gleichfalls nach ihrer Art in Birt. samkeit eintreten. Während also bie unteren halbfreiwilligen Bewegungefrafte, wie beim Rachtwandeln wom Sonnengeflechte

her thre Direction erlangen, wird ein Gleiches auch mit ben Berrichtungen ber Ginne fich begeben. Rach Außen peripherifd von bem allgemeinen Banne, ber alles Außere betroffen, einbefaßt, erscheinen sie auswärts geschloffen und gebunden, und von ihren mittleren Berhaltniffen jum großen Gehirn gelöst; bafür aber innerlich aufgethan, und and halbmonbformige Ganglion angewiesen. Diesem bienen fie nun, fo lange ber Bustand bauert; sie sind ihm wie Mund, es felber ift ber Dagen, ber alle burch fle zuströmende Sinnenspeise aufnimmt und Denn was von ihrem Gesammtvermögen, in folchem innern Wachseyn ber unteren Region, mit wachgeworben, ift in biefe Mitte eingefehrt; bort aber aufgenommen und in bie Bedingung hier herrschender Concentration und Unificirung eingetreten, hat es fich auch zu einem vitalen Sensorium commune Alle getheilten Stromungen geschiebener Genaufgeworfen. fation, bie in folder Schiednif ben mannigfaltigen Sinnen einwohnt, - Gefchmad und Geruch guerft, bann auch, obgleich noch ferne, Behör und Beficht, - haben in Ginheit fich gufammengethan, und ber baraus erwachsenbe Gesammtfinn, an fich nach bes Gebietes Urt plaftischer Ratur, wird bem Gemeingefühle am nachften verwandt erscheinen. Diefer Gemeinfinn, um die Berggrube und ben Magenmund gesammelt, bedarf nun nicht ber Bermittlung eines besondern Organes; weil bas in ihm wirtfame Bermögen, in ber höheren Potengis rung feiner Gegenfage, alles Stoffische burchbricht, und völlig unvermittelt allen Raum durchfühlend, in der Form des hochften Sinnes, im Medium bes ber Region eigenthumlich ents quellenden Lebensfeuers, die Objecte gur Wahrnehmung bringt. In ihm wird bas magnetifirte Wasser von dem rohen Raturwasser durch seine Lieblichkeit unterschieden, in ihm die Bermefung tief unter ber Erbe erfannt; in ihm wird ber Berfehr mit allen Naturfreisen, von bes himmels höhe, durch die · Luftmeteore in die Erdentiefen hinunter, und durch die Mineralien ine Pflanzenreich hinauf, und fo durch die Thiere bis gur Bobe bes gleichgestellten Menfchen hinan, vermittelt. bem nun auch alle anderen activen Lebendregungen, von ber festgestellten Mitte aus, gleichfalls gesteigert und gehöht und

gefräftigt, sich in ein höher grabulrtes Vermögen, wie in ihren Umfreis hinein entfalten, werden alle Lebensacte bis zur Reproduction hinunter einen magischen Charafter gewinnen; während auch nach Außen hin sich die vielfachen Rapporte bilben, von den rhabdomantischen bis zu jener magischen She hinauf, in die der Magnetissrende mit der Magnetissren eintritt.

Aber bas Sonnengeflechte ist nur relative Mitte; es ist nur Centrum für feinen Umfreis, ber allein bas in fich befaßt, mas im Gebiete bes unteren Lebens liegt. Die Einigung, Die in ihm gewonnen worden, wird baher gleichfalls nur eine relative fenn; gultig fur bie wirklich erfaßten Begenfage, und fie nur in einer approximativen Ausgleichung, mehr in Affonang einander naher bringend, als bis jum Ginflang ineinanderschmelzend. Die angehobene Bewegung beruhigt fich beswegen noch feineswege; fie fleigt aus ben Abgrunden bes Lebens gu ber anderen Ordnung verborgener Gegenfate herauf, die noch nicht an ber Aufregung Theil genommen, um mit ihnen ben ichon burchlaufenen Proces nochmal grundlicher, umfaffender, burchgreifenber zu wiederholen; und bann am Schlusse in einer höheren, grundlichern, umfaffendern und burchgreifendern Ginbeit fle ju einigen und ju beruhigen. Es beginnt also eine zweite Erife im Gefolge neuer Sturme, ftarter als bie gewesen, welche in die erfte eingeführt. Die Ginkehr in ber Sanglienmitte, bie in ber vorigen Bewegung gewonnen worben, hat als unzureichend sich erwiesen; und es wird jest eine anbere gesucht, ber gegenüber bie verlaffene nur ale Ausfehr gelten tann, wie ihr gegenüber ber gewöhnliche Buftanb ber Dinge als eine folche fich erwiesen. Die Erife muß baher zu einem neuen Erwachen, und gwar in ber gunachft folgenden Glieberung bes gesammten Ganglienspftemes führen, und bort bie Mitte im Centrum biefer nachsthöheren Abgliederung fuchen. Diefer neu erschlossene magische Umfreis ist nun burch bas System bes fompathifden Merven und feine Berbreitungen in ben Torfo abgegrängt; und die gefuchte Mitte im gangliofen Berge geflechte gegeben und ausgedruckt. Wie ber Rumpf die Gingeweibe in fich befagt, fo bas System bes sympathischen Rerven bas ber Intestinalen, bie von ihm ihren Ausgang nehmen:

und während bas halbmonbformige Ganglion nur bie Mitte bes letteren Rervenspftemes ift, ift bas Berggeflechte Centrum jugleich ber fympathischen Ganglien und bes halbmonbformigen; also eine Einheit höheren Ranges, die die nachstunteren in fich begreift. Das Ermachen in bies Spftem hinein, ift also ein boheres Erwachen; bem gegenüber bas vorige wieder als ein Schlafzustand erscheinen muß. Die nachste Folge biefes Bachwerdens in einer hoberen Mitte wird nun fenn: bag bie Borige, wie fie innerhalb bes unteren Lebensspikemes fich entfaltet, jest ihr als Object gegenüberftehenb, als folches Gegenstand eines inneren Schauens wird. Und wirflich haben Somnambulen auf Dieser Sohe bas Sonnengeflecht in ber Berggrube lich:burche brungen, und wie im Monbichein ftrahlend, in Mitte bes Gewebes weißer, plastischmassiver Rerven geschaut. Die andere Folge ift, daß alle die Erfcheinungen, Die den Gintritt biefes hoheren Erwachens begleiten, gang in ber Urt ber jest erreichten Region vor fich geben. Mit bem Berlaufe bes eigentlich fumpathifchen Systems in feinen Ganglien, langft ber Wirbelfaule hinunter, erwacht nämlich nun die ganze hintere Seite des Rudenmartes, bis in bie Brude hinein, gleichfalls innerlich; und weil damit bas Gebiet animalisch freiwilliger Bewegungen fich erreicht, barum wird in biefen befonders die eingetretene Beränderung fich bemerfbar machen. Bahrend baher ber Arampf in den Lungen und anderen Gingeweiden, der den Athem und ben äußeren Umlauf ftodent gemacht, burch bie von Innen heraus gestärfte Macht bes Bergens jest fich lost, und biefe Art ber Bewegungen, nun mehr von ber Gewalt bes Willens beherricht, fich leife wieder regt; hat der Rampf ber Begenfage fich jest vorzugemeife ine Mustelfpftem gurudgezogen, und gibt bort in bem Wechsel cataleptischer Erftarrung und geschmeibiger Biegfamteit bis in die Anochen hinein fich zu erkennen. Die biefer Wechfel in ben heftigften Rram. pfen sich anfündigt, nun nach Borwarts, nun nach Rückwarts ben Rörper jusammenziehend, ober auch ihn bald um diese, bald um jene Uchse her rotirend; so fügt sich ihm noch jener andere bei, in dem er einmal bleischwer ber Tiefe entgegenfinft, bas anderemal wie geflügelt jur bobe ftrebt. Da aber auch, wie

is Untere jest in die mittlere Region fich eingetragen findet, fo ich bas Sohere in fie hinabgezogen in ihren Kormen fich manife ret; so werden die Sinnvermögen jest von bem Sonnenge chte abgelost, und in bas Berggeflechte eingetragen. emeinsinn nun, nach Art ber Region seiner tieferen Plastis at entbunden, wird in einem freieren Fluffe flarer, umfafiber und burchdringenber; und nicht ferner mehr an die Berge ube gebunden, fann er fich an Finger, Behen, Die Rafenfpite er auch an die gange Sautoberfläche verfegen, und fo burch hllose Zuströmungen die Sinnesnahrung, in das jest Magen wordene bauende Berg, eintragen. Diefelbe höhere Centris ng, die alfo den Sinnenvermogen widerfahren, wird auch ben ätigen Kräften zu Theile werden; Alle ben Willensfräften he verwandt, wie sie von ihrem Leiblichen sich mehr gelöst, ib machtfraftiger geworben; wirfen auch ihrerseits magifch. id dabei ihrer größeren Unabhängigfeit wegen, unermudlich.

Das jum innerlichen Bachfeyn gelangte reproductive Leben 6 Rachtmenschen, ift nun in bas gleichfalls mache mittlere elische Leben eingetragen, und beiben parallel gegenüber hat 1 Gleiches in ben entsprechenben Regionen bes Tagmenschen Aber bamit find Rampf und Tumult noch neswegs gestillt, benn die hochste Einigung ist noch nicht wonnen; die allein bort fich findet, wo ber Rachtmensch in n Tagmenschen übergeht, und beibe Buftanbe nur als verpiedene Seiten besselben Dasenns fich erkennen. Das Berge flechte einigt wohl die Bielheit der sympathischen Ganglien t ber Ginheit bes coliacischen in feiner hoheren; aber über m thut im Gehirnspsteme ein neuer Gegensat fich tund, ber ch in diesem Systeme allein wiedet durch eine nun höchste inheit feine Bermittlung finden tann. Reue Sturme bezeich n, bei ber Bunahme bes Drangs jum Biele, ben Gintritt einer itten Erife, ju ber bie Rrafte und Bermogen in noch fcharer Concentration sich zusammennehmen, und die durch eine elge tiefsteinschneibender Schwankungen, endlich zur hochsten tufe jenes innerlichen Bachlebens, zum eigentlichen Bellfeben hrt. Der heerd der gesammten Bewegung, und die Mitte 8 Rreifes, ber fie umfchreibt, ift nicht ferner mehr in ben

Bergeflechten, sonbern er hat fich ins Gehirn erhoben; unb wie ber Rerventrang an feiner Grundflache bas fteigende Centrum aufgenommen, und wahrscheinlich burch geheime Rerven-Berbindungen es mit ben Centralganglien bes Behirns ver-Inupft; fo breitet ber Umtreis fich in bas Gewebe feinster fompathischer Rerven, in ben außerften Endigungen ber Mart. fibern bes Behirnes, aus. Gleichzeitig hat die innerliche Erwedung auch im andern Nervenspfteme ihren Fortgang genommen, und ift am hinteren Rudenmarte auffteigend, burch bie Brude jest ine fleine Gehirn eingetreten; bas, mahrend bas große im außeren Schlafe befangen ruht, jest feinerseits ins Bachen eingetreten. Die, welche auf biefer Stufe angelangt, feben bie früher burchlaufenen jest unter fich; und weil nun bas ihnen angehörige Leibliche bem inneren Schauen objectiv gegenüberfteht, wirb es ihm auch fichtbar; bas untere im bammernben Schimmer, bas mittlere in cryftallheller Rlarheit, und bas obere im eigenthumlich burchbringenben Lichte quellend. Die Sinne find wieber an ihren Ort gurudgefehrt, aber fie werben, wie g. B. bas Auge, in bem von Innen ausgehenben Lichte jest felbft leuchtend gesehen. Denn ein centrales Schauen bat jest begonnen, ein Sehen im Beifte, bas fich felbst Licht ift, und überall bas ihm Gleichartige in ben Tiefen ber Dinge erfennt. Im unmittelbaren Berfehre mit bem Allgemeinen ift baber bies objective Schauen zugleich ein burchbringenbes Ertennen, bas burch bie Sullen hindurch allein vom Wefen fich in Anspruch genommen findet. Und wie bas Erfennen in folder Weife gleichfalls ein burchbringendes unvermitteltes Schauen in voller Objectivirung ift; fo wird bas Denten gleichfalls in einer burchgreifenden Symbolit, wie unter ber Sulle eines geistigen Leibes, fich befangen finden. Derfelbe vorwiegende Charafter bes Ergriffenseyns, im Gegensage mit bem Begreifen im außerlich machen Buftande, ber bie geistigen Berrichtungen im Bellfehen bezeichnet; wird auch allen Funftionen bes Willens fich mittheilen, fo bag auch feine Wirtsamfeit burchaus bas Geprage ber vorherrichenben Begeifterung tragt. biefer höchsten Stufe ber Lojung bes Innerlichen im Menschen vom Leiblichen, macht baber eben wegen ber Steigerung aller

Kräfte und Vermögen biese Art innerer Affection, im Gegensate mit ber, bie im äußerlichen Leben vorherrschend wird, am entschiedensten sich geltend; und da nun also die beiben Richtungen bis zu ihren Tiesen verfolgt, in ganzer Sonberung sich gegenüberstehen, so wird eben hier entweder die höhere Einheit ihre ausgleichende, beruhigende Macht zur heilung an ihnen üben; oder die andere Beruhigung, die des Todes; wird dem Kampse seine Gränze setzen.

## IV.

Der psychische Grund der dämonischen Mnftik.

Ift es mahr, wie es benn mahr fenn muß, bag alle Gebiete bes Dasenns, von einem allgemeinen fie alle faffenben Banbe umschlungen, queinander gestimmt in einem forts bauernben Wechselverfehre ftehen; bann wird auch bas Reich ber Unfichtbarfeit, bas im Inneren ber außeren Sichtbarfeit fich bewegt, mit bem Unsichtbaren im Menschen burch Silfe irgend eines Mediums in Gemeinschaft und Berbindung ftehen, in ber beibe ineinander fpielend gegenseitig Ginwirfungen mit theilen und empfangen. Auf biese Mittheilung ift ber Wechfelverfehr ber beiben Rirchen, ber ftreitenben unten und ber triumphirenden oben gebaut; und wie bie Lehren von ben Schutgeistern, ber Borbitte und ben Tobtenopfern auf ber Gemeinschaft ber Beiligen ruhen; fo muß ber Glaube an eine Beifterwelt überhaupt in ben bahin einschlägigen Thatsachen fich bewähren, und Alles geht zulett wieder auf die Anertennt. niß einer providenziellen Führung aller Dinge, als auf feinen innerften Grund gurud. Die hoheren Berührungen in biefem Berfehr, weil gang geiftiger Ratur, werden baher auch in ben geistigen Reichen verlaufen; alfo in Unsichtbarteit und Unfuble barfeit geborgen, nicht in die Ginne fallen. Aber es wird geschehen konnen, bag beibe Berkehrenbe fich auch in ber Sichtbarfeit begegnen., und bie Beichen ihrer Wechselwirfung außerlich vernehmlich werben; bann wird biefe wenigstens in einem ihrer Momente hinabreichen in bas Gebiet natürlicher Rafbarteit, und bort in ihm einen eigenthumlichen Complex von Borgangen und Thatfachen hervorrufen, bie phyficher Ratur in ihrem niebern, transcendenter in ihrem höheren Theil, eben, barum ben Charafter pfpchischmagischer an fich tragen. Wir haben Thatsachen ber Art in ben befangeneren Regionen bes Dasepns in Fulle hervortreten gefehen; wie follte es erflarbar fenn, wenn wir in ben höheren, in ihrem Gefichtefreis mehr erweiterten, und in ihren Rraften mehr burchbringenden, fie vermiften? Allerdings bilbet bie Erbe als Weltförper ein geschloffenes Bange, eine schwimmende und schwebende Infel in ben Raumen, in ber Alles; was ben inneren Rern umfteht, im Banbe ficherer und augenfälliger Instintte in greiflicher Begenwärtigfeit fich verbunden findet. Aber biefe alfo in Abrundung geschloffene Daffe ift nicht einsam in die Weltwüste binausgestellt; mit anbern Ahnlichen wieder in natürlichen Sympathien verflochten und verftridt, fonnt fich bie gange Schaar im Lichte jener höheren Klammeninsel; bie ihrerseits zwar gleichfalls ein geschlossenes Bange bilbet, aber andererfeits boch, unbeschadet biefer ihrer Geschloffenheit, alle, bie ihr gegeben find, in ihrem feuergewebten Mantel birgt. Sollte es nun im Beifterreiche andere geordnet fenn ?

(

Gibt es aber nun eine ahnliche in die Reiche ber Sichte barteit hinabgehenbe Berbindung ber Geifter, bann wird biefe in ihrer Möglichkeit, je auf zwiefache Beife begründet, bentbar Einerseits ift nämlich, wie wir vielfältig uns überzengt, ber Mensch im irdischen Dasenn feineswegs so enge in bie Leiblichfeit eingefangen, bag ibm nicht unter besonders gunftigen Umftanben, ein Blid über bie Umhulle hinaus, in die Tiefen ber Dinge hinein, und auf bas, mas hinter ber gröberen Erfcheinung liegt, gestattet mare. Colche Unlage ift in ihren unteren Graben allerdinge auf greifliche Gegenftanbe beschränft, in benen fie bie ungreiflichen und oft unbegreiflichen Ratur-In ihren höheren aber feben wir fie fchon, träfte erschaut. eines Soheren fich vermeffend, ben in die Leiblichkeit gehüllten Beift außer fich erfpahen, in feinem Beheimniß ihn ertennen, und in feiner' Butunft ihn erschauen. Es wird baber gang und gar auf ber Linie bes angehobenen Fortschritts liegen, wenn

bei gunftigster Unlage und regster Ruhrbarfeit, bem in biefer Richtung wirtsamen inneren Sinne, folches lichtsammelnbe Bermogen einwohnt, daß er wie ein lichtstartes Kernrohr weiter Offnung auch die schwächste nur eben aufdämmernde Gestaltung schon aufzufassen vermag: so daß er nicht ferner mehr ber fremben Leiblichkeit als des Ausgangspunktes für sein Schauen bebarf; fondern auch die abgeschiedenen Beifter schaut, und in ibrem Befen lichter ober bunkler fie erkennt. Denn, - unb barauf grundet fich bie zweite Beife, in ber folche Schauungen und Begebnisse sich formiren können, — wenn auch ber Tob bei biefen Abgeschiedenen bas Band gelodt, bas ihr Beiftiges mit ihrem Leiblichen verbunden, bann find fie barum nicht aller Leiblebensfrafte baar geworden; weil ja eben ber Unfat au einem neuen, in ber Erstehung aller Dinge fich wiebergebarenben Leben, mit hinübergegangen feyn muß, ba biefe allein aus bem Reime biefer Rrafte geschehen fann. Go Geartete fonnen baber, in eben biesen Rraften noch mit bem Schauenben verbunben, in ihnen auch einerseits von ihm geschaut werben; ane bererfeits aber in eben biefen Rraften, burch. Ra turmirtungen, bie fie im Gebrauche berfelben berporrufen, felbft folden fich bemertlich machen, bie fein gehöhtes Schauungevermögen besigen.

Es begreift fich, bag nicht alltäglich und allnächtlich, auf allen Strafen und Wegen bergleichen fich begeben wird. Eben bie Boraussetzung einer folchen überhäufigen Begegnung bat, in ber Gefpenfterfurcht, die fie herbeigeführt, nur immer mehr fich ftarfend, alle bie vielfältige Bermirrung in biefem Gebiet hervorgerufen; und burch die Menge von Trugbildern, die fie hervorgebracht, die unläugbaren Thatfachen in ben hintergrund gedrängt, und bie Mahrheit felbst unwahrscheinlich gemacht. Die Reiche ber Lebenben und ber Abgeschiedenen, wie bie beiben zueinander geborenben Sprerbeln, nur in wenigen Dunften um ihre Scheitel einander nabe, feben wir in ihrem gangen Berlaufe fonft in allen Undern nach entgegengesetten Richtungen mehr und mehr von einander abstreben, und in unbegränzte Kernen fich ver-Die felten also immer auch die Conjunctionen ber in folche Bahnen geworfenen Perfonlichkeiten fenn mogen, fie 22 Gorres, driftl. Mpftit. III.

im Raum, geistig in ber Zeit, Folge folder magischen Raturvertnüpfungen fenn. Aus biefer Wurzel hervorgegangen, zeigt es fich nun unter andern als Anlage im brittischen Rorben, feltener bei ben Sochländern, häufiger bei ben Infelbewohnern, in ber Erscheinung, die man bort second vight zu nennen 3m Galifchen werden folche, Die bies Geficht haben, Taishateim und Phiffichin, bas lettere Bort aus ber Wnrzel Phis, Borwiffen, bas andere von Taish abgeleitet; bas ba einen Schatten bezeichnet, ber zwar nicht mit Sanben au greifen, aber burch bas Auge boch einigermaffen au feben ift: basselbe, was man auf ber Insel Faroe, wo bie gleiche Anlage nicht felten vortommt, einen bohlen Denfchen mit ausbrudevoller Bezeichnung nennt. Diese Unlage ift auf jenen Inseln und Gebirgen nicht etwa von heute ober gestern her gu Saufe, fondern fle ift zu aller Zeit vorhanden gewesen, ja vor bem Anfange bes vorigen Jahrhunderts hanfiger, als im Berlanfe beffelben; am häufigsten, ehe bas Christenthum in jenen Gegenden fich ausgebreitet. Sie erscheint nicht etwa fparfam und fporabifch, an biefen ober jenen Fled gefnupft, in irgenb einem abgelegenen Wintel einer Insel hervorgetreten; sonbern bat fich an Orten, Die 50 und mehr Meilen voneinander ents legen gewesen, und beren Ginwohner nicht ben geringften Bertehr miteinander gehabt, gleichzeitig fund gegeben. Die Gabe finbet fich nicht burch bas Geschlecht bedingt, benn Frauen und Männer haben fie gehabt; nicht burch bas Alter, benn man hat gefehen, bag Rinber in ber Wiege furchtfam und erschrocken aufgefchrien, wenn ein Erwachsener in ihrer Rahe bas Besicht gefehen; felbst Thiere, Pferde, Ruhe, Sunde, hat man unruhig merbend befunden bei folcher Gelegenheit, und bavon ben gleichen Schluß auch auf fie gezogen; freilich mit zweifelhafter Berechtigung, da die Erscheinung wohl eher barauf beutet, daß sie den Bustand des Sehenden empfinden, ohne barum nothwendig fein Die Unlage erscheint eben so wenig burch Geficht zu fehen. Temperament ober Gesundheitszustand im Allgemeinen bebingt: es find teineswegs folche, bie burch melancholische Stimmung vor ihren anderen Landbleuten ausgezeichnet wären; sie werben bon biefen weder als Traumer und Phantasten, bie sich leichtlich

etwas einbilben mogen, gescholten, noch als besonbers Beanabigte geehrt; und wie auch tein Gewinnst irgend einer Art ihnen baburch ju Theile wirb, fo halten fie vielmehr bie Sache für etwas fehr Beschwerliches, wovon fle gern befreit fenn möchten. Ginfach in ihrem Leben, mäßig in ihrer Nahrung, sowohl mas bie Maffe als bie Eigenschaft ber Rahrungsmittel betrifft, wie alle biese Insels und Bergbewohner find, und barum teis neswegs von dronischen und hofterischen Ubeln im Allgemeinen heimgesucht, find es noch weniger etwa blos die franklicheren unter ihnen, die ber Babe fich erfreuen; fondern biefe tehrt ein, wo es ihr wohlgefällt, und man hat bisweilen gefehen, baß fie in ben Kamilien von Bater ju Sohne fortgeerbt; mabrend sie eben so oft an die Erbfolge sich nicht kehrend, in einem Saufe erloschen, um im andern aufzutauchen. Golche, bie fle in ber Jugend nicht gehabt, bekommen fle bisweilen im Alter, ohne ju wiffen, wie ihnen babei geschehen. man bie Bemerkung gemacht, daß einem trunkenen Menschen nie ein foldes Geficht gu Theil geworben. Es find in ber Regel einfältige, ungelehrte, aufrichtige Leute, Die folche Erscheinungen haben; sie ergablen, mas fie gefeben, ohne eine absonderliche Wichtigfeit barauf ju legen, und bie ihnen Glauben beimeffen, laffen fich auch nicht fo leicht mit Lugen beruden. Sie merten auf, ob bas Gefebene wirklich fich erfüllt; und bann thun fie freilich ihren Sinnen und ihrer Bernunft nicht Gewalt an, um fünstlich gu laugnen, mas fich ihnen na-Man fieht alfo, es ift eine Raturanlage, bie türlich bewährt. feiner außeren Borrichtung bebarf, um gewedt ju werben; aber an eine besondere Stimmung bes Nervenspftems gefnupft erscheint, was fich auch an ber Beobachtung zeigt, Die man gemacht: bag, wenn ein Unfanger, ber noch nicht feit lange bas andere Geficht erlangt, jur Nachtzeit außerhalb bes haufes eine Erscheinung fieht, und barauf einem Feuer nahe tommt, er sogleich in Dhnmacht fällt. Auch bas ift merfwürdig: bag, wenn mehrere folcher Seher beisammen find, fie teineswegs alle baffelbe Geficht zu gleicher Zeit erblicken; wenn aber einer uns ter ihnen sehend wird, und nun ben andern berührt, oder feinen Ruß auf ben bes andern fest, bann fieht auch Diefer fein

Gesicht, was sohin die Mittheilbarkeit ber Gabe beweist. Man muß baher urtheilen, baß, wenn viele folder Schauenben burch gegenseitige Fassung bei Sänden einen Kreis bilden wollten, das Gesicht durch sie Alle durchlaufen würde; was wieder darauf schließen läßt, daß es ihnen in der Herzgrube und den solarischen Gestechten zur Wahrnehmung gelangt.

Obgleich aber biefe also gehöhte Wahrnehmung ihren Brennpunkt an jener Stelle hat, wo sie wie in ein Sensonum Commune aus ihrer Mannigfaltigfeit fich fammelt; tann fie boch der Reihe nach durch alle Sinne zugeleitet werden. So liegt 3. B. ber bes Beruche teineswege fo tief, bag er nicht gu einem folchen Buleiter bienen fonnte; und bei Manchen hat es, freilich in ber niedrigsten Ordnung, die Korm angenommen, baß fie 3. B. ins Saus einzuhringenden Rifchfang jum Boraus gerochen. Wieder fündigt in andern Fällen die Zus tunft, g. B. ber Tob irgend einer Perfon, bem Fernhorer burch einen Schrei in ber Stimme bes Bebrobten fich an; was fo oft vorfommt, bag man biefen Schrei mit einem eigenen Ramen Taist, in ben Dieberlanden Brath bezeichnet. häufigsten ift es aber boch bas Auge, mas bie Buleitung bilbet. Die Augenlieder find, wo der Borblid in ganger Starte eintritt, auseinanbergezogen; in einzelnen Fällen frampfhaft nach Innen eingehalten und umgeschlagen, und bas Auge fieht ftart vor fich hin. Denn die Erscheinung hat also ber Ausmerksam. keit des Sehers sich bemeistert, daß er sonst nichts Anderes fieht, noch auch gebenkt; und nun tiefsinnig ober fröhlich erscheint, je nachdem das Gebilde gewesen, das sich ihm porgestellt. Das Beficht ift jedoch in ber Regel nicht von langerer Dauer, und mahrt meift nur fo lange, als ber Schauende bie Augen unverwandt, und ohne zu blinzeln, festhalten fann. Die daran gewohnt find, betrachten es mit einem ftarren Blicke, damit sie es um so langer sehen; die Kurchtsamen aber sehen es nur vorübergehen, unter bem Bittern ber Augenlieder. Der Seher weiß übrigens feineswegs, weber ben Gegenstand noch auch die Zeit des Eintritts ober ben Ort, wo das Geficht ihn überfällt, jum Boraus; es fommt ihm eben, gang ohne fein Buthun ibn überraschend. Auch geschieht es mohl jumcilen,

daß bieselbe Erscheinung gleichzeitig von verschiebenen Personen gefeben wird, die in einer giemlichen Entlegenheit voneinander leben. Die Ferne, auf bie hin gesehen wird, scheint nicht bes grangt, fie hat in einzelnen Fällen bis nach America binübergereicht. Bisweilen find es Gegenftanbe ber Ratur und Runft: Baufer, Barten, Baume, Schiffe u. f. w. an Orten, wo nichts bergleichen noch jur Beit vorhanden, aber etwa fünftig erft fich finden foll. Dagegen greift bas Geficht auch ein ans bermal in die unsichtbaren Geifterreiche binüber, und es werben Beifter in ber Geftalt von Frauen, mancherlei Thierarten ober auch Feuerballen gesehen; wiewohl biefe Art bes Gesichtes, bei bem allmäligen Ginschwinden ber gangen Anlage, feit bem Anfange bes vorigen Jahrhunderts gar felten geworben. Golde Beifter gaben bann burch mancherlei Tone und Rlange, von Sarfen, Pfeifen, Sahnenfchrei fich ju ertennen. Much hat man bisweilen zur Nachtzeit Stimmen in ben Luften vernommen, bie irlanbische Lieber gesungen; beren einige, nach Martins Beugnig, noch im Gebächtniffe ber allerglaubwürdigften Leute fich aufbehalten. Giner biefer Gefange ftellte bie Stimme eines furz juvor verftorbenen Beibes bar, und bezog fich auf ihren Bustand in ber anderen Welt. Buweilen laufen auch herenhafte Anflange mitunter, wie bei bem Geber in Anocom auf Sibe, ber gang gesund plötlich vom Stuhle fällt, weil im Gefichte ihm ein fernabwohnend ungeschlachtes Weib, bas Liebe gu ihm trägt, erscheint, und Grimm im Angesicht, Schmachreben im Munde, mit Ropf und Sanden fo lange ihn bedroht, bis er umgefallen. Andere haben einen Beift gur Seite, worunter besonders einer, unter dem Namen Brownie beim Landvolt wohl befannt, in Geftalt eines ichlanken Mannes mit langem, braunem Saare, früher häufig in allen ansehnlichen Kamilien auf ben Infeln und bem festen Canbe eingesprochen. Bei einem Diefer Seher mar er in Anabengestalt immerfort augegen, qugleich mit einem andern, Meigmalloch genannt, in Form eines Mägbleind; und man glaubte, beibe gehörten einem alten Geschlechte, Grang in Strahtsben, an, aus bem auch biefer Seher hervorgegangen, bei bem bas Ferngeficht vorzüglich ftart und flar gemefen. Man erzählte von ihm: daß er orbentlich,

wenn er nach bem Rener febe, porber zu fagen wiffe, was für Fremde bes nächsten Tages, ober furz hernach, in fein Saus tommen wurden; bie er bann nach Rleibung, Waffen und bisweilen auch mit ihren Namen bezeichnete. Wurde etwa ein Stud von feinem Bieh vermißt, bann tonnte er feinem Anechte ben Ort anzeigen, wo folches anzutreffen; ob es im Rothe ober auf trockenem lande liege; ingleichen ob es etwa bereits tobt fen, ober bald fterben werbe, ebe fle bagu gelangen tonnten. Wenn er im Winter neben Anbern um bas Keuer in einem bichtgeschlossenen Rreise faß, pflegte er bie von ber Gesellschaft manchmal zu ersuchen; sie möchten für einige Versonen Plat machen, bie neben ihm ftanben; obicon feiner von ben Anbern etwas fah. Er erblickte zu allen Zeiten feine zwei Geifter um fich, manchmal aber auch mehr berfelben; auch schien er zum öftern gang gornig, ein andermal wieder fehr befümmert; obgleich ihn nichts von bem, mas ben Unwesenden in die Ginne fiel, bagu bewegen tonnte.

In ber Regel find es Menschen und menschliche Buftanbe: Geburt, Beirath, Streitigfeiten, Rriege und Schlachten, Lebensweise, Freundschaften, Tobesart, Begräbnif, welche in Gesichten zur Wahrnehmung gelangen. Was die Menschen felbst betrifft, so ift es feineswege nothwendig, daß biese vom Seher zuvor gefannt find. Gben fo wenig ift es nothwendig, bag bas Bild bem gewöhnlichen beschränften Bilberfreise jener Insulaner angehöre. Archibald Macbonald auf ber Infel Cive, ein berufener Seher, mar im Fleden Anodow eingefehrt, und meldete nun vor dem Abendessen den hausleuten: wie er eine feltsame Sache gesehen, Die ihm Zeitlebens nicht vorgefommen. Er habe nämlich einen Mann mit einer häßlichen langen Dute erblickt, ber ben Ropf in einem fort geschüttelt; bas feltsamfte unter allen aber mare eine fleine Sarfe, nur mit vier Saiten gemesen, an welcher oben zwei Sirschgeweihe fich angebracht befunden. Alle, die von biefem munderlichen Gefichte hörten. fingen an über Archibald zu lachen, fagend: "er muffe nicht bei Trofte fenn, ober geträumt haben;" er aber blieb bas rauf und meinte, nach ber Erfüllung werbe bie Reihe an ibm feyn, auszulachen. Er fehrte in feine Beimath gurud;

3 ober 4 Tage später aber kam ein Mann mit einer Müße und harse zu bem hause, und harse, Saiten, hörner und Müße trasen vollsommen mit dem Gesichte überein; er schüttelte auch mit dem Ropse, wenn er spielte, denn er hatte 2 Schels len an die Müße angeheftet. Es war ein armer Mann, der ums Brod Musst machte, und den man niemals in diesen Gesgenden gesehen; er hatte sich zur Zeit des Gesichtes auf der Insel Barray befunden, die von diesem Theile von Stye mehr als 20 Meilen entfernt liegt. Alle Einwohner des Fleckens bezeugsten die Wahrheit des Borgangs.

Die Gesichte von menschlichen Zustanben find mit gewissen symbolischen Beichen begleitet, die auf die einzelnen Umftande bes Borgange hinweisen; also bag bie Deutung bes Gefichtes ein Geschick vorausset, bas nur burch Erfahrung ober Dittheilung fich erwirbt. Go wird bie Beit bes Eintreffens burch Die Tageszeit, in ber bie Erscheinung aufgestiegen, bezeichnet. Ein Geficht in der Morgenfrühe beutet auf Erfüllung binnen weniger Stunden, am Mittag auf eine folche im Berlaufe bes Tages; am Abend vielleicht noch in ber Racht, und bann burch bie Racht um fo viel Wochen, Monate und bisweilen Jahre spater, als die Stunde tiefer in sie hineinfällt. Es kömmt jeboch auch bieweilen vor, bag Gesichte von Sehern gefehen werben, die bei ihren Lebzeiten fich nicht erfüllen; fo wie auch wieder andere, die niemand versteht, bis fie erfüllt worden. Ein Pachter von Glenary geht mit feinem Gohne, um die Sälfte bes vorigen Jahrhunderte, in Sommeremitte nach Glenshiray in Geschäften, und beibe fehren nach Beenbigung berselben um bie Mittagezeit wieber heim. Die fie zur Gairanbrude fommen, und gegen Inverneß fich wenden, find fie erstaunt, eine große Bahl Bemaffneter gegen fich herangiehen zu fehen. Die vorderften haben eben Rilinalieu erreicht; fle giehen enge geschlossen in bester Ordnung, 7 Mann hoch, einher, gur Geite von vielen Beibern und Rindern begleitet. Die Sonne Scheint hell und voll, daß ber Glang ber Baffen bismeilen ihre Augen blendet; und wie fie von Beit zu Beit ftehen bleibend, bie Kahnen gahlen, befinden fie 16 Paare berfelben. Der Bater hatte früher in ben Sochlanden gebient, und erflärte bem verwun-

berten, immer aufe neue fragenden Sohne, welche Beschaffenheit es um folche Beereszüge habe, meinend: bas vorübergiehenbe Beer tomme von Irland, habe in Kontore gelanbet, und giebe nach England hinunter; -es moge feiner Schätzung nach gablreicher fenn, benn bie Beere auf beiben Seiten in ber Schlacht von Culloden. Bei ber Wendung bes Weges tommen he nun dem Borbertreffen fo nahe, daß fie den Kührer bes heeres, ber ihm zu Pferbe voran gieht, in feiner Rleibung und allen feinen Zügen erkennen; wo bann ber Bater bem Gobne rath, etwas abseits zu geben, bamit er nicht etwa von ben Biehenden mitgeschleppt werbe. Diefer, Folge leiftenb, flettert über einen Steinbamm, ber in einiger Entfernung bem Bege . gur Geite gieht, und geht nun, von ihm gebectt, weiter vorwarte. 216 er fo weit gefommen, bag er in Sicherheit gu fenn glaubt, geht er jum Bater jurud, ber unterbeffen in Gebanten hinschreitenb, wenig acht auf ben Bug gehabt; ju ihrer Bermunderung ift Alles jett verschwunden. Gin Reiter, bem fie nun begegnen, und ber ben Saufen mitten burchritten, wie fie gesehen zu haben glauben, hat nichts bemerkt; flagt aber über bie hipe bes Tages und bie brudenbe Luft, bie ihm ben Athem verfest, und auch fein Rog fo gefchwächt, bag er Bis zu biefer Stunde hat sich bas Geficht es leiten muffe. noch nicht erfüllt.") Roch andere symbolische Zeichen begleiten folche Gesichte. Goll einer ruhigen Tobes im Bette fterben, fo ift es bas Leichentuch, bas, von Unten auf nach Dben hin, um fo mehr von dem leibe bes Sterbenden verhüllt, je naher ihm Die Sterbestunde steht. Ift es ein gewaltthätiger Tod, ber feiner wartet, bann geht ihm bas Baffer bis jum Salfe, wenn er ertrinken foll; ein Dold ftedt in feiner Bruft, ein Strick ift ihm um den Hals gelegt, ober er erscheint hauptlos, je nach ber Beife bes Todes, ben er gu fterben hat; mahrend Beirathen burch eine ober mehrere Frauen, bem Manne gur Geite, fich angebeutet finden. 2)

<sup>1)</sup> News from the invisible World. p. 382.

Aus Martini: a Description of the western Isles of Scotland, call'd by the ancient geographers Hebrides. London. 8. 1740.

Diese Symbolit, bas charafteristische Rennzeichen alles ans fcaulichen Biffens, zeigt fich gleich entschieden auch anderwärts. Die Islander, die bas Geficht haben, fagen von fich aus: mie fie von Rindheit auf, ohne Anwendung irgend einer Runft und eines äußerlichen Mittels; auch ohne weber am Leibe noch im Beifte frant zu fenn, burch bloge Anlage, eines Menfchen Schatten ober Raturgeift in Geftalt irgend eines Thieres, gang flar, tenntlich und eigentlich heraustreten feben, und aus biefer Gestalt nun bie Reigungen und Gefinnungen bes Menfchen gu beurtheilen vermögen. Zweierlei fest babei an folchen Personen in Berwunderung: einmal, baf fie biefes ober jenes abmefenben Menschen Ankunft oft etliche Stunden gum Boraus wiffen, und wenn man fie um bie Urt befragt, wie fie folches erfahren, erwidern: es pflege ber Schatten bes Erwarteten oft einen weiten Weg vor feinem Leibe beraugeben, und biefen hatten fie gesehen. Zweitene, daß fie aus der alfo ihnen fichtbar gewore benen Gestalt bie geheimen Anschläge bes Menschen, ober jum wenigsten feine GemuthBart erfennen tonnen. Go wenn fie ibn in Wolfsgestalt erbliden, schließen fie, er fen gefinnt einen Raub ju üben, ober wenigstens von Ratur raubsuchtig. Ift er einem Ruchse gleich gebildet, so geht ihr Urtheil auf liftige Rante und Berschlagenheit, wie bie Lowengestalt ihnen auf Muth und tapfere Entschluffe beutet. Darum pflegen fie oft Die banischen Raufleute, Die bei ihnen Sandel treiben, vor diefem ober jenem gu marnen; weil fie bie Beifter beiber fich eine ander jumiber und befeinbet feben, und baraus auf einen verborgenen, bald ausbrechenden Groll ihre Schluffe machen, bie in ber Regel burch bie Erfahrung bestätigt werben.

In Wales haben bie Todeszeichen wieder andere Form angenommen; es find nämlich die stillen Lichter, in der Landessprache Canhwillau Cyrth, Körperlichtlein genannt, die in

und John Aubrey's Miscellaneis 1695 zusammengezogen. Der Erfte mar selbst auf den Inseln, und die dortigen Seber hatten ihn schon erblickt, als er noch 200 Meilen von ihnen entsernt war; ber Lete, Mitglied der Londner Academie, legte Rachrichten zum Grunde, die ein Einheimischer ihm mitgetheilt.

biefem Lande, befonbers in ben Graffchaften Carbigan, Carmarthen und Dembrod als folche Todesboten beobachtet werden. hort man beschreiben: wie fle einem brennenden Lampenlichte gleichen, mit bem Unterschiede, bag fie abwechselnb nun aufleuchten, und bann wieber verschwinden, bas lette besonders, wenn jemand gegen fie tommt, worauf fie jedoch hinter ihm fogleich wieder erscheinen, und ihres Weges weiter geben; hort man, bag taum in jenen Gegenben ein irgend Bejahrter fen, ber fie nicht einmal wenigstens gefeben; bann übergeugt man fich leicht, bag es Irrlichter find, bie gunächst ben Grund zu biefer Urt von Gefichten gegeben. Aber wie es scheint, hat, indem bas Bellieben ber bortigen Ginwohner bes Raturgegenstandes sich bemeistert, baburch bas physische an ihnen in die psychischen Gebiete fich hinübergeleitet, und bort gu einer vollfommenen Semiotit fich ausgebilbet. Denn, wie man aus ber großen Bahl und Saufigfeit ber in biefen Gegenben fichtbaren Lichter schließen muß, es fommen nicht blos bie gröberen, auch gewöhnlichen Sinnen ichon bemerkbaren Erscheis nungen ber Urt, gur Wahrnehmung; fondern auch die feinen, garteren, bie, wie bie Rebelfterne bes himmels nur bem weiter geöffneten Fernrohr, fo bem geschärfteren Muge fichtbar merben. Darum Schweifen die bortigen Stillichter nicht etwa blos auf Felbern und Auen um, fonbern fle bringen ins Innere ber Bäufer ein. Go horen wir benn ergablen: wie, ale in Carbigan einer ber bortigen Ginwohner zu Bette gelegen mit all feinen Sausgenoffen, eines biefer Lichter, als er nach Mitternacht ermacht, in feine Stube getommen; worauf bann, eines nach bem anbern, mohl zwölf an ber Bahl, fich hinzugefunden, in ber Gestalt von Männern, zwei ober brei aber auch Frauen gleich, mit fleinen Rinbern in ben Urmen. Balb barauf habe es geschienen, ale ob bic Stube heller und weiter werbe, benn fie juvor gemefen, und bie Lichter eine Urt von Tang begonnen. Alle hatten fich barauf um einen Teppich hergesett zum Belage; fie hatten, gegen ihn lachelnd, ihm von ihrer Speife angeboten, boch habe er feine Stimme hören fonnen. Er habe baher fort und fort ju Gott um feinen Schut gerufen, bis endlich eine wiedernde Stimme in wallischer Sprache ihm

geboten: er folle rubig fenn. Als es fo vier Stunden gemabrt. habe er fich bemuht, fein Beib ju weden; fie wollte aber nicht munter werben. Rachbem ber Tang noch eine Beitlang in einer anbern Stube fortgebauert, fegen fie fortgegangen. worauf er bann aufgestanden; habe aber, wie flein bie Stube gewesen, die Thure nicht finden konnen, bis sein Schreien die Sans, genoffen aufgewedt. John Lubwig ber Friebensrichter an Ort und Stelle, gibt bem Manne bas Zeugniß, bag er ein ehrlie cher, armer Sausvater fen, und im besten Leumund ftehe. Da er nur 2 Meilen weit von ihm wohnte, ließ er ihn por fich bringen, und machte ihn glauben: er wolle ihm einen Gib auf bie Wahrheit abnehmen; er fand sich gang willig benselben abaulegen. 1) Die hausmeisterin bei Baronet Rubbs zu Blangathen geht in bie Rammer, worin bie Magbe schlafen, unb fieht in ihr 5 Lichter beisammen. Balb barauf wird bie Rame mer neu getuncht, und jum fcnelleren Austrodnen ein großes Beden mit Rohlenfeuer hineingestellt. Künf ber Mägbe geben bann nach ihrer Gewohnheit bort ju Bette; aber zu fruhe, man findet fie Krühmorgens alle erstickt. 2) Gelbst an der eigenen Person bes Schers tommen fie bisweilen jum Borichein. Co tharina Myat in ber Stadt Tenby, fieht, ale fie eines Abende in ihrer Schlaftammer fich befindet, zwei berfelben recht auf ihrem Leibe; fie will fie mit ber Sand wegschlagen, permag es aber nicht; fie verschwinden bann nach einiger Zeit von felbft. Balb hernach tommt fie mit 2 tobtgebornen Rinbern nieber. Davis felbit, ein Prediger, mußte einft bei einer Berichteversammlung eine feierliche Predigt abhalten, und reist nach Beendigung berfelben wieder nach haus gurud. Bei bes ginnender Abenddämmerung, da es noch fo hell wie am Mittag mar, ichien es ihm zweis ober breimal, als fliege hinter ihm, rechts awischen seinen Schultern und feiner Sanb, etwas Beiges, etwa in ber Größe einer welschen Rug; und bie Empfindung fehrte immer in Zwischenräumen von je 70 ober 80

<sup>1)</sup> Gein Brief darüber bei Barter: bie Gemifheit ber Geifter p. 132.

<sup>2)</sup> Der Brief von John Davis an Baxter 19. Mars 1656. Eben bort p. 143.

Schritten gurud. Anfangs macht er fich nichts baraus, und balt es für ben Schein feiner Salstraufe; aber es murbe immer röther und röther. Bum wenigsten mar es fein Irrwifch, fest er hingu; fonbern ein pures flares Rener, fowohl bem Lichte, wie ber Karbe nach. Er tehrte beswegen fein Pferd zweis ober breimal um, ju feben, wo es bertame, und ob es ihm etwa ind Geficht fahren werbe; bann aber tonnte er niemals etwas erbliden; wenn er aber wieder fich nach Borwarts wendet, fliegt es wie vorher um ihn herum. Man tonnte versucht fenn, bie Leuchtung für eine electrische Erscheinung zu erflären; aber mas folgt, ift mit biefer Boraussegung nicht wohl vereinbar. 218 ber Prediger ins Dorf llaurislid gefommen, wo er nicht Willens war einzufehren, und nun am Gingange hart an einem Wirthshaufe vorüberritt; fprang fein Keuer, als er eben bem Thore gegenüber fich befand, von ihm ab auf biefes bin, als ob es bort einkehren wolle. Er fab es nun nicht ferner mehr; ihm wurde aber umheimlich zu Muthe, und er blieb besmegen fernah von jenem Saufe, in einem andern am Ende des Fleckens. Dort ergablte er dem Birthe, mas ihm begegnet; ber theilte es am andern Lage Ginigen von ber Gerichtebersammlung mit, bie wieder Andern; und fo murbe auf berfelben von nichts als bem Befichte bes Predigers gerebet. Es geschah aber noch in berfelben Geffion, daß ein Ebelmann, Bilhelm Blond genannt, erfrantte; und auf ber Reife nach Saufe von einem fo beftigen Paroryem überfallen murbe, bag er in bem Saufe. wo der Prediger fein Fener gelaffen, eintehren mußte; wo er bann auch 4 Tage fpater gestorben. 1) Morris Griffith. ein febr religiofer Prediger, ale er in Dembrofeshire in Tre-Daveth fich aufhielt, fah vom Sugel binunter in ber Tiefe ein großes Licht; es war fehr roth, und ftand etwa eine Biertelftunde ftill im Wege gur Canferchllambbon Rirche. Der Prediger ging ichnell auf die andere Seite bes Sugels, um es beffer gu feben, und fab nun, wie es gum Rirchhof ichmebte, bort eine Zeitlang wieder stille ftand, und bann in die Rirche

<sup>1)</sup> Der Brief von John Davis an Barter. 19. Mary 1656: Die Gewisheit der Geister p. 142—145.

einzog. Er wartete, und nach furzer Zeit sah er es wieder aus der Kirche kommen, und an einer gewissen Stelle des Kirchhofs eine Zeit lang verweilen, worauf es dann verschwand. Einige Zeit hernach starb der Sohn eines Einwohners im Orte, higg on genannt. Die Leiche hielt eine Viertelstunde am Orte, wo das Licht gestanden, weil ein Wasser dort den Leichenzug aufgehalten; und wurde dann an der Stelle begraben, wo es zuvor verschwunden war. 1)

Da die Erscheinung so oft und in so vielfacher Gestalt in jenen Begenden wiedergefehrt, hat man bie vorbebeutenben Beichen mit ben verschiebenen Arten ber Erfullung zu vergletden angefangen, und auch hier wie im Norden gemiffe Regeln aur Dentung bes Gefichtes abgezogen. Ift bas Licht flein, blaß ober blaulicht, fo beutet man es, in einer biefer Regeln, anf unzeitige Geburt ober bie Leiche eines Rinbes; ist es ftark und groß, bann ift ber Angebeutete gu feinen Jahren gefommen. Sind zwei, brei ober mehrere große, gemischt mit fleinen, angegen; bann find es eben fo viele Todesfälle, in gleicher Dis foung aus Erwachsenen und Rinbern gusammengesett. Rommen zwei ber lichter von unterschiebnen Orten her, und scheinen fich zu bewegen, fo ift es mit ben Leichen berfelbe Kall; weicht eines zuweilen ein wenig aus bem Wege zur Rirche hin, bann pflegt in ber Regel auch irgend ein hinderniß ben Bug gu hemmen. Übrigens find diese Todtenlichter nicht blos auf Was les beschränft, fie find auch auf ber Infel Man vorgetommen. 2118 ber Befehishaber zu Belfast Leathes 1690 auf ber Reife burch einen Sturm 13 Mann verloren, fagte es ihm bei einer Landung bort fogleich ein alter Priefter. 216 ber Sauptmann fragte, wie ihm bas befannt geworden? erwiederte er: burch 13 Lichter, die er auf den Rirchhof habe tommen feben. Die aber in allen diesen Fällen das Licht die Todesbotschaft ausrichtet, fo anderwarts wohl auch bie Finfterniß; indem, wie Martin anführt, ju feiner Zeit in Bommel, in ber Proving holland, ein Beib gewesen, die einen dunkeln Rauch um bas Angesicht berjenigen gesehen, benen ber Tob nabe

<sup>1)</sup> News from the invisible World. p. 149.

gewesen; was, ba es vielfach sich bewährt, ihr zugleich große Berfolgung und große Budringlichfeit herbeigeführt. Sonft ift bie Gabe teineswegs allein auf jene Gebiete bes Infelreichs beschränft; sonbern pflegt auch aubermarts im Bolle häufiger, als man gewöhnlich glaubt, vorzutommen. Die Sochlande wie bie Bebriden und Bales find von ben Uberreften bes ga-Lisch bretonischen Stammes bewohnt; daß also die Gesichte vorzüglich bei ihnen fo häufig vortommen, beutet barauf hin, bag vorzüglich biefer Zweig bes gälischen Bolles mit folcher Gabe bebacht gemefen; und berechtigt ju bem Schluffe, baß fie auch ben anderen Bergweigungen nicht fremd geblieben. Wirflich hat fie, noch am Unfange bes vorigen Jahrhunderts, in ber Dauphine und ben Cevennen häufig fich gezeigt, und ber bamalige Aufstand biefer Gegenben mar auf fie begrundet. Much die germanischen Stämme find reichlich zu aller Zeit mit ihr bedacht gemefen, und bas Alrunenwefen hat darauf geruht. Richt leicht möchte irgend eine Proving bes Reiches fenn, wo fle ju biefer Stunde ganglich ausgegangen; häufig fommt fie noch jest unter bem westphälischen Candvolt, stellenweise in ber Schweiz und in Schwaben, in ber Gegend von Salzburg und anbermarts vor. Auch ben flavischen Stammen ift fie, wie es icheint, nicht fremt geblieben; wenigstens ift fie gur Beit ber Religionsunruhen in Bohmen in einem bebeutenben Grabe hervorgetreten. Borguglich find es aber bie finnischen Stämme in ihrer weiten Ausbreitung burch Europa und ben gangen Norden Affens, benen ein reichlich Theil bavon zugefallen, ber biefe Bolfer vor vielen anbern in ben Ruf ber Zauberei ge-Man fieht: es find bie Norbischen, und im Guben bracht. hauptfächlich die Bergbewohner, die mit biefem Geifterblick am reichlichsten begabt erscheinen; weil fie mehr an bie Brange ber inneren und außeren Welt gestellt, auch in ihrer Stimmung mehr zwischen innerem und außerem Ginne bin - und hinüberschwingen; und somit alfo Besichte zweier Welten leichter bei ihnen wechseln, ale bei ben Bewohnern ber üppigen Erdnies berungen, die mehr im Außeren befestigt ftehen. 1)

<sup>1)</sup> Einzelne Falle von folden, die die Babe haben, führen Debefius

Das zweite Geficht hat und somit an bie Granze ber eifterwelt geführt, bie in ihm, wie mit Sternenschimmer, in 3 gewöhnliche Leben hineinzuscheinen beginnt. eist und also jest gu ihr hinüber, bamit wir betrachten, wie nn biefe in ihrem naheren Antreten bem auffassenben Ginne fich bt. Die hier zunächst sich bietenbe Stufe ift: bag bas Schauen bie Kerne, bas auf ber Borigen innerhalb bes Lebensfreises h beschließt, jest über benfelben hinaus vorbricht, und feinen efichtefreis über bie fonst verschloffenen Regionen ber Abgesiedenen ausbreitet. Es ift bann nur eine Steigerung ober ich eine andere Form ber Gabe, die aller Grabe folcher Steis erung empfänglich, je nach ber ihr zugetheilten Scharfe und egsamteit, ein flacher ober tiefer einbringenbes Geistersehen grunden wird. Neben biefer Beife, bie mehr burch ben chauenden bedingt erscheint, wird bann bie andere fich gelnd machen, die mehr an bas Geschaute gefnüpft, burch ein ntgegenkommen und ein fich Geben diefes Geschauten fich beunbet. Das in seiner Abgeschiedenheit unvernehmbare unfinnh Geistige fann nämlich, burch Gelbstdepotenzirung in phyden Rraften, ein Medium fich bereiten, in bem es bem in

in seiner Beschreibung der Forverinseln Laurentius Ananias de Natura Daemonum Venet. 1581. L. II. gegen das Ende, Balton im Leben des D. Donne, Camerarius hor. subcis. C. I. c. 70. Beaumont über die Beifter von c. IV. an. Der Lettere mar felbft hellsehend. Das erstemal, ergahlt er in dem angegebenen Buche p. 354, als fie tamen, fah er fie nicht; er hörte fie nur rufen, fingen, auf Ingrumenten fpielen und mit Glodden lauten, und er fonnte nichts an ihnen abnehmen, bas auf ein Bofes gezielt hatte. Etliche Jahre fpater erschienen fie ihm fichtbarlich bis ju hunderten. Er fah fie in feinem Garten in einem runden Rreife unter Gingen tangen, fich babei bie nach Innen gewendeten Ruden gutehrend. Diefe Tanger waren gut und bos, wie es tam; einigen babei ging ein finfterer Rauch jum Munde heraus mit einem übelriechenden Geruche; reichten fie ihm die Sand, fo murbe er feines empfindlichen Biderftands gemahr. Gie fagten ihm biemeilen erstaunenemurbige Dinge. Das erftemal mar er eben von einem Bechfelfieber genefen, bas ihn ein Jahr lang geguält; bas zweitemal mar er, wie er aufrichtig gesteht, in etwas dem Trunt ergeben.

abnlichen Rraften verhüllten Menschengeiste fich mitzutheilen vermag; und bie wirkliche Mittheilung wird alebann entweber burch Bilber, felbft an ungeschärfte Sinne, geschehen, ober fonft burch auffallenbe Raturwirfungen fich vermitteln. Linie ber erften Urt von Mittheilung wird ein großer Theil bes Gespensterwesens, auf jener ber anbern bas gesammte Spudwesen liegen; beibe in ben unteren Graben oft von einander getrennt, auf ben hoheren aber bei tieferem Ginfchneis ben burchgängig im gemeinsamen Grunde fich begegnenb; fo baß Erscheinung und thätiges Einwirfen fich ju verbinden pflegen. Das Erste, schon in ben vorchriftlichen Zeiten tief im Bolfeglauben murgelnd, hat erft mit ber Ausbreitung bes Chriftenthums in feiner fpiritualistischen Richtung ben rechten Grund Die baher bie Erscheinungen Berftorbener ichon in ben allerersten driftlichen Zeiten nicht felten vortommen; wie schon der heilige Martialis, Bifchof von Limoges, nach feinen Acten, Die Seele ber heiligen Baleria, als fie ben Martyrertod jur Zeit Bespafianus erlitten, in Geftalt einer leuchtenben Flamme jum himmel ansteigen gesehen, und wie von Juftinus an beinahe alle Rirchenvater für ben Grund ber Bahrheit in folden Erscheinungen Zeugniß geben; fo find fie in ber Kolge in allen Menschenaltern und Jahrhunderten, bis auf unsere Tage hinunter, in gahlreicher Menge wiebergekehrt, und haben zu aller Zeit die Gemuther viel beschäftigt. Da ber Gegenstand aber, in ben unteren Graben befangen, ber nabelies genden Taufchungen wegen, Gegenstand vielfältiger Controverfe geworben, und barum ohnehin vielfeitige Behandlung gefunden; bas aber, mas tros berfelben immer zweifelhaft geblieben, in ben höheren Graben von felber fich bewährt; fo werben wir nach biefer flüchtigen Berührung an ihm vorübergeben, und bafür jener anderen Reihe von Erscheinungen, die bas foges nannte Spudwesen bietet, unsere Aufmerksamkeit zuwenden; ba hier bas Auffallende ber Wirkungen, am hellen lichten Tage fich ereignend, bem Zweifel, felbst in ben unteren Bebieten, meniger Raum gestattet.

2.

## Der Geifterfpud.

Die nedenden Voltergeifter und Robolbe.

Bu allen Zeiten und bei allen Bolfern haben fich in ber Rabe ber Menschen Wirkungen mancherlei Urt begeben, bie fie, weil teine physische Urfache ju ihrer Ertfärung ausfindig au machen war, ber Wirfung von Geistern zuzuschreiben fich gebrungen fanden. Da bie Außerungen biefer Beifter überhaupt etwas Unbestimmtes, Seltsames, Eigensinniges, biemeilen Redischspielendes und garmendes an fich hatten; fo hat man bies ihr Thun mit bem Namen bes Spudens, fie felbst aber. mit bem Ramen ber Spude und Poltergeister bezeichnet. vertranliche Beife, in ber bie Unschädlicheren unter biefen Befen fich oft hilfreich in ben Saushalt ber Menschen eingebrangt. ortlich an biefe ober jene Stelle, an haus und hof fich fnus pfend, hat biese Urt bann bald in ber Meinung bes Botes mit ben altberufenen 3wergen ibentificirt, die, wie fie unauf. gehalten burch alle Materie schreitenb, fich überall freien Bugang öffnen, fo auch fich unsichtbar zu machen wiffen. Wie fie baher unter bem Ramen ber χαβαλλοι schon bei ben Griechen mit ben zwerghaften Cabiren in naher Berührung gestanden: fo haben fie im Norden in ihrer funftreichen Behendigfeit, und in ihrem zugreifenden behilflichen Befen unter ihm Ramen Robolbe, plattteutsch Rabuntermannefens und Gulterfens, fcme. bifch Trullen, Gobelins und Lutins bei ben Frangosen, Trazgos bei ben Spaniern, Farfarellis in Italien, Coltren bei ben Ruffen, überall im Bolte befannt, und im Gangen feines üblen Leumunde fich erfreuend, ale eine Art von Sauszwergen ihm gegolten; mit benen es, besonbere in ber vorchriftlichen Zeit, in einem vertraulichen Berhältniffe gestanden, bie Dienste biefer Laren mit kleinen Opfern lohnend. Wollen sie in einem Sause fich anfiedeln, bann tragen fie, alfo ergahlt bas norbifche Bolt, gur Rachtzeit Bolgicheiter auf einen Saufen, und bringen in

bie Milchfübel Roth von mancherlei Thieren. Trinkt bann ber Sausvater am Morgen mit feiner Familie von ber Milch, und wirft er bie Holzhaufen nicht auseinander; bann bleiben fie bei ihm, wohnen in dem Holzstofe, und empfehlen fich ben Sausbewohnern baburch, bag fie Getraibe aus fremben Scheunen que tragen, Solz in die Ruche führen, und mehr bergleichen Beschäfte übernehmen. Dies heimlich vertraute Thun, besonders in ber driftlichen Zeit burch mancherlei nicht ungegründete Bebenklichkeiten, wie es fcheint, gestort, ift feither burchgangia aus ber Ordnung einer freiwilligen Dienstbarfeit herausgetreten; und in ein feltsam befrembenbes und ftorenbes Treiben umgeschlagen, bem bie Zeugen verwundert zusehen, ohne es fich erflären und beuten zu fonnen. Da inzwischen gerade hier eine Menge ber auffallenbsten, am hellen, lichten Tage fich begebenden, von gahlreichen Augenzeugen bewährten, und mit allen Sinnen mahrnehmbaren physischen Wirkungen und begegnen ; fo ift es ichon ber Mühe werth, bei ihnen eine Zeitlang zu verweis len, und der hinter biefen sichtbaren Wirfungen verborgenen Urfache nachzuforschen.

Dir fagten: schon in ben frühesten Zeiten komme bergleichen vor, und wir sinden wirklich, um von Borchristlichem nicht zu reden, schon bei Augustinus ) das Gut des hasparius Eubedi genannt, in der Diöcese des Bischofs, von solchen Geisstern beunruhigt; und durch das Gebet eines Priesters seiner Genossenschaft, um dessen Sendung der Eigener angehalten, befreit. Zur Zeit des Oftgothenkönigs Theoderich ist in Ravenna das haus des Arztes Elpidius von Kodolden bewohnt, die ihn oft mit einem Steinregen empfangen; und er bittet den heiligen Cäsarius, Bischof von Arles, auf seiner Durchreise um hilfe. Dieser reinigt das haus mit Weihwasser, und die Plage verschwindet, ohne daß sich weiter etwas blicken läßt. 2) Alls berselbe heilige einst bei einer Umreise durch seine Diöcese in ein Gebiet gekommen, Succentriones genannt, fand er dort prächtige Bäder, an denen aber Jeder, der vorüberging, bei

<sup>1)</sup> De Civit. Dei L. XXII. c. 8.

<sup>2)</sup> Vit, s. Caesarei episc. et conf. A. S. 27. Aug. p. 70.

feinem Ramen fich rufen horte, worauf bann gewaltige Steine ihm por die Rufe fielen, ober ihm nachgeworfen murben; fo baß niemand mehr bort vorbeizugehen magte. Als ber spatere Lebensbeschreiber bes heiligen, ber ihm bamals ben Stab vorzutragen pflegte, biefen in ber nahen Rirche vergeffen hatte; waren bie Leute froh barum, hingen ihn an ben Banben ber Baber auf, und bas Übel verschwand. 1) Chen fo erzählt ber Priefter Georg, Bogling bes Archimanbriten Theobor, in feis nem Leben: ju feiner Beit fegen im Saufe eines Tribunen, auch Theodor genannt, gleichfalls von folden Geiftern Menichen und Thiere vielfältig behelligt worben. Sag bas Gefinbe jum Mittag . ober Abenbeffen am Tifche, bann wurden Steine auf benfelben hingeworfen; fo bag ein großer Schreden Alle überfiel. Auch wurde ben Mägben bas Garn auf bem Stuhle gerriffen, und folche Menge von Schlangen und Mäusen erfulte julett alle Räume, bag niemand aus Furcht bort mehr ju weilen magte. Endlich betrat ber Diener Gottes bas Sans, brachte bie Racht mit Singen und Beten in ihm zu, segnete es mit Beihmaffer, bas er geweiht, überall aus, und es murbe vom Spude befreit. Das Gleiche ergahlt ber Lebensbeschreiber bes heiligen Subertus vom eigenen Saufe bes Bischofs in Sigebertus hat in feiner Chronit unter bem 3. 958 Die Erscheinungen bes Beisterhauses zu Camong bei Bingen auf genommen, wo auch geworfen und gepoltert murbe, bis ber Erzbischof von Mainz Geistliche hinüberschickte, die dem Unwes Unter bem Jahre 1130 berichtet Trithes fen Ginhalt thaten. mius über ben Beift Sobefen ober Butchen, ber am Sofe Bernhards von Silbesheim, eine Urt von Schaffner, Warner und Belfer im Schlosse vorgestellt, an den die Sage fich fo fehr angehängt, daß fie noch immer hutchens Rennpfad nachzuweisen weiß, auf dem er einmal eilig von Schloß Wingenburg aus gu ihm hingelaufen. Später bann ist es ber, welcher nach Wilhelm von Paris in einem Sause ber Pfarrei von St. Paul in Poitiers gehaust, und Kenfter und Glaswert gerbrechenb, mit Steinen

<sup>1)</sup> Vita Scti. Auct. Messiano presb. et Stephan. Diacono. ibid. p. 79.

geworfen, ohne boch jemand zu verleten. Bon ba an werden die Rachrichten über bergleichen immer häufiger und umständlicher.

Man barf nicht glauben, bag man in früheren Beiten folche Borgange ohne weitere Untersuchung nur auf borensagen Dan bat bei folder Gelegenheit überall fcharf. bingenommen. jugefeben, felbft in Spanien, bas man mit bem Aberglauben fo fehr in Berruf gebracht. Ale ich, erzählt Antonio be Torquemada, 1) vor etwa 10 Jahren noch auf ber hohen Schule von Salamanca mich befunden, lebte bort eine angesehene Frau, Wittme fcon bei Jahren, bie in ihrem Saufe 4 ober 5 Mägde hielt, wovon zwei jung und hubscher Gestalt maren. Es verbreitete fich bamals von ihrem Sause ein Gerücht im Bolle: in ihm halte fich ein Robold (Trasgo) auf, ber allerlei Streiche übe, und unter andern von ben Dachern Steine in folder Menge und fo anhaltend herabwerfe, bag, obgleich bie Burfe feinen Schaben anrichteten, fie ben hausgenoffen boch viel Berdruß und Ungemach verursachten. Der Unfng tam fo weit, daß der damalige Corregidor Renntnig davon nahm, und fich vorfette, mas an ber Sache mahr fen, zu erforschen. Er ging alfo in Begleitung von mehr als 20 Menfchen, die gerabe jugegen maren, in bas berufene Saus; und ordnete, als er an Ort und Stelle angefommen, einen Alguagil mit 4 Mann ab; bag fie mit brennender Kackel Alles aufs genaueste untersuche ten, und nicht einen Winkel unerforscht ließen, wo fich irgend ein Mensch verbergen könne. Sie thaten, wie ihnen befohlen worben, in folder Beife, bag nichts fehlte, als noch bie Bo. ben aufzuheben, und fehrten bann gurud mit bem Bescheibe: es fen Alles ficher, und niemand konne im Saufe verborgen senn. Der Corregibor wendete fich nun zur hausfrau, und fuchte ihr begreiflich ju machen, bag man fie jum Beften gehabt, indem ihre jungen Mägde mahrscheinlich Liebhaber unterhielten; wie daher das beste Mittel sen, ben Spuck los zu werben, wenn fie ein aufmerksames Muge auf ihr Thun und

<sup>1)</sup> In seinem Jardin de flores curiosas. En Salamanca 1577. Colloquio tercero p. 147.

eiben gerichtet halte. Die gute Frau murbe aber bied 3m en gar fehr bestürzt, und mußte nicht, mas fie barauf ermis n follte; boch blieb fie babei: es habe mit ben Steinen feine chtigkeit, und fle wurden wohl auch noch ferner geworfen Der Corregidor und bie, welche mit ihm maren, verden nun, noch weiter ihren Schera mit ihr treibend, bie ube; wie fie aber an bas Ende ber Treppe gelangt, fam : großem Gepolter eine solche Masse von Steinen bie Stufen felben berabgerollt, bag es ichien, es fegen 3 bis 4 Rorbe I berfelben ausgeschüttet worben. Die herabkommenben iren ihnen zwischen ben Beinen und Rugen hindurch, ohne och einen irgend schmerzhaft zu verlegen. Der Corregidor ahl nun benen, die er zuvor ausgesendet, phne Bergug mit ifter Schnelligkeit hinaufzueilen, und nachzusehen, ob fie ben ht ertappen könnten, ber fie herabzuwerfen fich erkühnt. iten nach feinem Geheiße, aber nicht mit befferem Erfolge bas erstemal. Wie sie noch bamit beschäftigt waren, fing am Portal bes Gingange Steine in Menge gu regnen an; baß fie oben an baffelbe aufschlugen, und bann abspringend feinem Ruße nieberfturgten. Die nun Alle betreten unb mundert angafften, mas fich vor ihnen begab, nahm ber quazil einen ber größten Steine, bie niebergefallen, und ihn er bas Dach eines gegenüberftehenben Saufes merfent, rief er: 's ber Teufel ober ein Robold, fende mir jest biefen Stein :ud! In bemfelben Augenblide fahen Alle, wie ber Stein er bas Dach jurudfehrend, ihm gegen bie Rappe über ben igen fuhr, und fie mußten erkennen, daß es Bahrheit fen, is man ihnen hinterbracht. Rach einiger Zeit tam ein Beifts jer, von benen, die sie Torres menubas nennen, nach Sananca, und fprach einige Erorgismen in bem Saufe; worauf nn bas Werfen und die andern Erscheinungen sofort aufrten.

Um auch hier ber Untersuchung eine sichere Grundlage zu terstellen, auf die sich mit Verlaß fortbauen läßt, theilen wir r eine Folge von Erscheinungen der Urt mit, die vor nicht iger Zeit sich ereignet haben, und die glücklicherweise einen befangenen, ausmerksamen, hinreichend unterrichteten Beob.

achter gefunden, beffen Bengniß ale burchaus glaubwarbig und unverwerflich erscheinen muß. Der Schauplat diefer Ereigniffe war ber fogenannte Münchhof, 1 Stunde von Boitsberg, 3 Stunden von Grag. Der Beobachter aber D. 3. v. Afchaner, bamals Bermefer in Ramach, ein in ber Physit und Mathe matit vorzüglich erfahrner Mann, und baber auch feither als Lehrer ber technischen Mathematik am Johanneum in Grat angestellt. 3ch folge buchftablich bem Berichte, ben er über feine Erfahrungen, unter bem 21. Janner 1821, an einen ihm Befreundeten abgestattet; ihn nur ba und bort, jeboch nur in unwesentlichen Dingen, aus einem fpateren ergangenb, ben er mir felbst vor etwa 9 Jahren mitgutheilen bie Gefälligfeit ge-Er betheuert, bag er bie Wahrheit bes Erzählten in jedem Augenblide beschwören tonne, und bag er vor ber gangen Welt als ehrlos gebrandmarkt fenn wolle, wenn in feiner Befchreibung ein auch nur übertriebenes Wort zu finben fev. Er eröffnet aber feinen Bericht querft mit bem, mas fein Schwager, ber hausherr auf bem hofe, Dbergemeiner, ihm munblich mitgetheilt, babin lautend: beiläufig im October 1818 wurben Rachmittage und Abende verschiebenemale, Würfe an bie Bimmerfenfter bes hofes ju ebener Erbe, wie mit fleinen Steinen verspürt, wobei wohl auch mitunter einige Scheiben gerbrachen; was jedoch immer aufhörte, fo wie bie Leute Feierabend machten, und gur Ruhe gingen. Dbergemeiner glaubte anfange, es feven Schulkinder, die fich im Borübergehen den Spaß machten; ba er aber ohngeachtet alles Aufpaffens niemand entbeden konnte, und es nun auch an ber vorbern und hinteren Sausthui. , die beibe versperrt maren, ftarf ju pochen anfing, ohne bas ber Rettenhund anschlug; fo gerieth er auf die Bermuthung, es fey Raubgesindel, das ihn herausloden wolle, und schloß beswegen die Thure nicht auf. Da ihm aber das Gesinde furchtsam, und er selbst ber Unruhe überdruffig zu werden anfing, so beschloß er die Sache ernsthafter zu behandeln. ging beswegen, gegen Enbe bes Monate, ohne feinen Sausgenoffen etwas ju fagen, ju ben umliegenden Bauern, und nahm fie alle, 24 - 36 Mann fammtlich bewaffnet, mit gu feinem Saufe; umftellte alle feine Bebaube in ziemlich weitem

Rreise mit ihnen, und nachdem er angeordnet, bag bie Wachen teinen Menschen weber eine noch auszulassen hätten, ging er nun felbft mit Roppbauer und noch einigen andern in das Saus; versammelte bort alle feine Leute, um fich ju überzeus gen, bag feiner abgehe, und burchsuchte bann alle Bebaube vom Dachfirst bis in die Reller. Das geschah gegen halb fünf Abends, die Wachen hatten unterbeffen ihren Rreis immer enger geschlossen; niemand mar gefunden worben, aber niemand, weder Menfch noch Thier, tonnte and burch ben Rreis gebrun-Bahrend beffen aber hatte es ichon angefangen, gen fevn. auf die Ruchenfenfter verschiebene ftarte Steinwurfe zu machen, und ba nun die Burfe immer ftarter murben, ftellte fich Roppe bauer gang anlehnend nach Augen in ein folches Kenfter, um bie Richtung ber Würfe zu erfennen. 216 er fo ftanb, und Dbergemeiner mit einigen Unbern in ber Ruche mar, geschah ein ftarter Burf in eben biefes Fenfter; fo bag mehrere Scheiben berfteten hinter bem Rucken Roppbauers, ber barüber sehr ergurnte, weil er glaubte, die in ber Ruche hatten, um ihn gu neden, bas Fenster eingeworfen. Da aber Obergemeiner ihn eines Befferen belehrte, und bas Erstaunen ber Undern beffen Worte bestätigte, fo verfielen fie nun darauf: es muffe von Innen heraus geworfen werben, was benn auch wirklich in Dieser Richtung gegen alle Fenster vor fich ging, aber nach halb 7 Uhr mit einemmale gang aufhörte. Unterbeffen war bas Durchsuchen fortgegangen; Dfenlocher, Ramine, furg Alles wurde erforscht, wo fich nur ein Menschoder ein Thier verbergen konnte; auch blieben die Wachen bie ganze Racht in ber Rabe bes hauses. Es blieb Ruhe bis um 8 Uhr Bormittags,

wo bas Werfen in Gegenwart von mehr als 60 Menschen wieder begann. Man sah nun beutlich, daß es die Steine unter den Küchenbänken, 3. B. d heraus, in die Fenster be, und zwar in ganz unerklärlicher Weise aufwärts, in zurückgeschlagener krummer Linie og



werfe. Es waren die fogenannten Sechtsteine 1-15 Pfund schwer, bestimmt um geglüht und im Baffer abgetofcht gu

werben, bie jest angleich in ben allerverschiebenften Richtungen auch in bie anderen Kenfter geschleubert wurben. aber balb nicht bei biefen Steinen; fondern Alles, mas fonft beweglich mar: Schuffeln, Safen, leere wie volle, Loffel u. f. w. wurde ergriffen und unter bie Leute, auf ben Boben, in bie Kenfter geworfen, und zwar mit unglaublicher Geschwindigfeit. Mancher Burf ging burch bie Fenfter hindurch; mancher bebeutend große Rorper, ungeachtet seiner Daffe und Geschwinbigfeit, blieb mitten in ben Scheiben fteden; andere berührten bas Glas nur eben, und fielen bann innerhalb bem Renfter fentrecht binunter. Menfchen, Die vom Berfen großer Steine getroffen murben, empfanden ju ihrer Bermunberung, trot bet großen Wurfgeschwindigkeit, den Anschlag nur leicht, und anch an ihnen fiel der Rörper bann senkrecht herunter. Run mußte man trachten, die tollen Topfe und alles Bewegliche aus ber Ruche zu retten; mahrend man aber mit dem Begtragen be--fchaftigt mar, murbe vieles ben Tragenden aus ben Sanden geschlagen; ober wenn es auf ben Tisch im Borhause niebergefest wurde, vor den Mugen Aller, ohne Rudficht auf Schwere, hinuntergeschleubert. Richts blieb unangetaftet, als ein auf biesem Tische aufgestelltes Bild, Christus am Rreuze; Die baneben brennenden Lichter aber murben mit großer Gewalt berab-Binnen zwei Stunden mar teine Kensterscheibe in geschlagen. ber Ruche mehr gang geblieben, und alle gerbrechlichen Gerathe, bis auf bie geretteten, gertrummert; fo bag Obergemeiner mit allen feinen Leuten bei feinem Rachbar tochen und effen mußte.

ebener Erbe, und hatte eine leere Maaßstasche mit eingerieben nem Glasstöpstel vor sich stehen; mit einemmale hob dieser sich langsam in die Höhe, und siel neben die Flasche auf den Tisch. Er brachte benselben wieder an seinen Ort, und drückte ihn mit Anstrengung sest in den Hals der Flasche. Rach 2—3 Secunden stieg er abermal auf, und siel herunter, und so auch zum drittenmale; worauf er die Flasche einsperrte, weil dem verschlossenen Geräthe nie etwas angehabt wurde. Die folgenden Tage war es darauf ziemlich ruhig, doch mußte man alle Gesschirre, in denen man kochen wollte, sesthalten, und die zers brechlichen wieder entsernen, wenn gar gekocht war.

Diefen Berlauf vernahm nun ber Beuge gn Boiteberg auf bem Martte vom Sausherrn felbft, und bat benfelben burch Bufdrift, wenn fich wieder etwas ereignen follte, ihn unfehlbar holen zu lassen. Gegen Allerheiligen erhielt er wirklich einen Eilboten, und begab fich nun eiligst an Ort und Stelle. Bei feiner Unfunft fand er bie Sausfrau und Roppbauer, bie allein ju Saufe in ber Ruche maren, beschäftigt, bie Scherben eines Topfes aufzulesen, ben er bei feinem Gintritt noch hatte fallen horen. Die er nun mit ben beiben Anbern, jeber etwa zwei Schritte vom Rachsten entfernt, in ber Ruche stand, tam ein großer eiserner Schöpflöffel aus bem Löffelbrette, mit unglaublicher Geschwindigkeit bem Roppbauer an ben Ropf geflogen, und fiel bann fentrecht herunter. Da ber Löffel i Pfund mog, hatte er, bei ber erstaunlichen Schnelle ber Bewegung, eine bedeutende Contusion verursachen follen; auf Befragen fagte ber Getroffene aber, bag er nur eine leife Berührung empfunden Der Zeuge war nun zwei Tage im Sause, sah aber habe. bis ben zweiten Tag Nachmittags 4 Uhr nichts mehr, ba er wegen bem Rauchen ber Ruche, und feinen gerabe bamals schmerzhaften Augen, nicht beständig in ihr bleiben tonnte; wo es benn bei seiner öfteren Entfernung mehrmals in bie wieberhergestellten Fenfter geworfen. Er untersuchte unterbeffen alle Wetterableiter und Gegenstande mittelft eines Glectrometers, bas er bazu mitgebracht, fand aber nirgenbwo electrische Unhäufungen; auch wurde bei ben heftigsten Burfen nicht bas minbefte Leuchten, Geräusch, Anall ober auch irgend ein Geruch

Die Localitat ber Rache war fo, bag fein wabraenommen. Mensch auf die Körper in ihr weder mittelbar noch unmittelbar einwirten tonnte; und wie fehr ber Beuge, Angesichts ber Erscheinungen, nachsann, aus bem gangen Reiche ber befannten Naturfrafte irgend eine auszufinden, aus ber fich mit einiger Bahrscheinlichteit die Phanomene erklaren ließen, er konnte nichts erfinnen. Auch Dbergemeiner hatte feinerfeits öffentlich einen Preis von 1000 Florin bem Entbeder ber Urfache gugefagt. Um 2ten Tage, gegen vier Uhr Rachmittags, als ber Beuge schon wieder zweifelhaft werben wollte, stand er am Enbe ber Ruche; gegen ihm über war ein großer Schuffelrahmen. Zwischen ihm und seinem Auge, bas fich eben jufällig barauf beftete, war weit herum tein ben Blid hemmenber Gegenstanb; und nun fah er plöglich eine tupferne, mit Gifen beschlagene, etwa für 10-12 Menschen zureichenbe Suppenschüffel, ohne alles Geräusch aus bem Rahmen fich bewegen, und in einer faft horizontalen Linie mit unglaublicher Geschwindigfeit gegen fich tommen, und fo nahe am Saupte vorüberfliegen, bag ber Luftzug bavon ihm bie Saare aufhob, ohne bag irgend ein gaut, ein Saufen ober Zischen zu vernehmen gewesen mare; worauf fle bann hinter ihm mit großem Geräusche, aber ohne alle Befchabigung nieberfiel. Alle. Unwesenden, die gur Seite ftanden, waren erstaunt barüber; benn es fehlte nie an Leuten, weil Alles fern und nah hinströmte, um bas Außerorbentliche ju Gleich barauf rieb bie Magb Semmel ju Brofamen, wie fie aber fich umtehrte, um Gemmel und Reibeisen in ihr Behältniß zu legen, bewegte fich ber hölzerne Teller, mit maßiger Geschwindigkeit ben Beerd anstreifend, horizontal bis an ben Rand beffelben; und murbe bann, wie von einem großen abwärts gehenden Schlag getroffen, auf ben Ruchenboden fo start niedergeworfen, bag er mehrmal aufhüpfte, und die Bros famen burch die gange Ruche fuhren. Daß hier niemand Sand anlegte, von allen die gegenwärtig maren, bavon fen er, fest ber Zeuge hingu, wie von feiner Erifteng gewiß. Etwa um 5 Uhr fam ein Fremder an, ber behaupten wollte: die bewegende Urfache sen ein Mensch, ber in bem (innen mit Rauch erfüllten) Schornsteine fich verborgen. Der Zeuge, über bas Abgeschmactte

einer fo lacherlichen Erflarung etwas ungehalten, führte ibn gegen bie Thure an eine Stelle, wohin niemand, nach feinem eigenen Geständniß, aus bem Rauchfange reichen tonnte. Dort stand auf einem niederen Brette, wohin außer ihnen niemand anders langen konnte, eine kupferne Schuffel, und ber Zeuge fagte nun jum anderen: mas murben Gie benn urtheilen, wenn biefe Schuffel ohne unfer Buthun von hier an bie entgegengesette Seite geworfen wurde? Er batte taum bie Borte ausgesprochen, ba flog die Schuffel bavon, und ber Frembe fcmieg Bon ba an bis Rachts halb 10 Uhr wurde in feiner Begenwart nichts mehr geschleubert; nur als er im Schlafzimmer bes Sausherrn feinen Sut an einen langen Ragel aufhäugte, murbe er viermal nacheinander beruntergeworfen. Sie beschloss fen nun, als gang abgefocht mar, ju fünfen bie Ruche völlig ansauleeren; alle Bintel, felbft bie fleinften, von allem irgend beweglichen zu reinigen, und an festgemerften Stellen nur brei Gegenstände: einen Nubelburchschlag von Weißblech am hinterften Ruchenfenfter, einen gußeisernen Topf voll Baffer am Beerbe, und einen hölzernen Waffereimer mit zwei eifernen Reifen, bem Durchschlage gegenüber, am Boben gurudzulaffen. Die Thure und die vergitterten Fenster waren wie immer geschloffen, und nur vier Personen in ber Ruche. Lange geschah nichts, fie wollten beswegen, ba fie bie vorige Racht mit Bachen augebracht, schon ju Bette gehen. Wie fie aber gur Thure tamen, warf es in horizontaler Richtung ben Durchschlag mitten unter fie hinein. Gie brachten ihn wieder an feine Stelle, schloßen bie Thure, und ale fich jeder wieder an feinen Ort gestellt, fiel nach etwa 10 Minuten ber alte ohngefahr 15 Pf. wiegende Holzeimer, ben fie am Boben gelaffen, plötlich fent. recht von ber oberften Sohe bes Ruchengewölbes mitten gwis fchen fle hinunter; ohne daß fie begreifen tonnten, wie er hinauf gefommen, ba nichts oben mar, woran fich irgend etwas Bei ber geringsten schiefen Richtung hatte anhängen laffen. hatte ber fallende einen ber Anwesenden getroffen. Sie stellten fich barauf um ben Beerd herum, jeber ein Licht in ber Sand; fo bag, wer an den eifernen Safen rührte, gefehen werden mußte. Mit einemmale aber wurde biefer gang fachte umgefturat, bis ber lette Tropfen Baffer verronnen war. Der Umfturg mar offenbar nicht nach ben Gefegen bes freien Kalles, fonbern viel langfamer gefchehen; fo wie wenn man ein Befåg nur allmälig aubleeren will, auch murbe ber Reffel wieber eben fo aufgerichtet. Rach biefem fiel lange nichts vor. Biere gingen nun aus ber Rudje, ber fünfte blieb allein in ihr eingesperrt, und bie Andern fahen burch eine Offnung Alles, was fich um thn' her begab, ba sie ihn gang und einen großen Theil ber Ruche überblickten. Wie er nun ruhig, ein Licht in ber Banb haltenb, ba faß, marf es aus allen Eden mit Gierschalen; fo awar, bag fle nicht begreifen tonnten, wo biefe hergetommen, ba fie guvor Alles aufs forgfältigste bis aufe fleinfte ausgeraumt hatten. Rachbem bas mit einigen fleinen Unterbrechungen etwa eine Stunde gebauert hatte, geschah biese Racht und bie folgenden Tage nichts weiter. Der Zeuge verließ am nache ften, bem britten feiner Anwesenheit, bas Saus, und was nun folgt, ift wieber vom Borensagen.

Es blieb mehrere Tage im Hause ruhig, aber in ber um etwa 6 Minuten Weges entfernten Mühle murben bagegen nun oft bie gehenden Wafferraber abgestellt; und nachdem ber Dal ler mit fammt ber Bettstätte umgeworfen worben, bie Lichter abgeschlagen, und verschiebene Gegenstände vor bie Thure gemalat. Nach etwa 3-4 Tagen hörte es hier wieber auf, und warf in ber Ruche nur hier und ba einmal einen hafen, ober irgend sonft etwas herunter. Nachbem es barauf 5-6 Bochen gang ausgesett hatte, ftanben an einem Sonntage Bormittag, als bie Ubrigen alle in ber Rirche waren, bie Mutter bes Obergemeiner und seine Frau vor dem Beerde, und sprachen von bem, mas fich begeben, babei beutend auf die Stelle, mo bie meiften Safen heruntergefallen. Mit einemmale marf es wieber. ben größten ber Safen an ihnen vorbei, auf ben Boben binunter. Seither ereignete fich nicht bas minbeste mehr; wenige ftene ergahlte ber Sausherr, ber überhaupt nicht gerne von ber Sache fprach, bem Berichterstatter nichts Weiteres bavon. Der Borgang hatte übrigens bei ber Behörde Auffehen gemacht, und bas Bezirtsamt Dber Greiffened eröffnete feinen Bericht an bas Rreisamt Grat vom 7. Nov. 1818 unter andern mit ben charafteriftifchen Worten: ,,entfernt won jenem finftern Zeitalter, wo jebe, bem gemeinen Berftand unbegreifliche Erscheinung, ber Wirkung einer Zauberfraft ober bes Satans jugefchrieben wurde, mahrend ber in ben Raturfraften mehr Eingeweihte biefe abergläubische Meinung nicht felten ju betrügerischen Speculationen au benuten mußte, und weit entfernt, burch fein Ubergewicht an Renntniffen bem Brrthum gu figuern, vielmehr in ber Berbreitung irriger Meinungen feinen Bortheil erfah, bleibt es mertwürdig, wenn in einem Zeitpunft, mo bie hell lobernbe Radel ber Aufflarung alle Damonen langft verscheuchet. und bie neue Phofit und Chemie bie verborgenen Raturfrafte an bas Tageslicht beforbert hat, Erscheinungen jum Borichein tommen, bie früher nicht bemerkt wurden, und bie bie genaue und aufmertfame Beobachtung fachtundiger Danner zu lofen nicht verstand." Run wird Bericht erstattet, im Wefentlichen übereinstimmend mit bem eben Behörten; ber Unmefenheit bed. hrn. Bermefere Afchauer in Gefellchaft bes brn. Caplans hotel wird gebacht, und feine volltommene Competens gum Urtheil anerkannt; und nachbem auch, einer Untersuchung ermahnt worben, bie auf Erfuchen ber Behörbe Berr R. Ganer. Glasfabritant zu Dbernborf, mit feinen electrischen Apparaten bort angestellt, schließt ber Berichterstatter mit ben Worten: "bas löbliche f. f. Rreisamt, begabt mit ber Macht, grundliche Physiter ber Sauptstadt zu naheren Erforschungen aufzuforbern. wird, baher um fo mehr zur Entbedung biefer feltsamen Erscheinungen bie gehörigen Maadregeln zu ergreifen geruhen, als biefe Geschichte ichon allgemeines Aufsehen erregt. Froblodend fiebt ber bei Ginigen noch schlummernbe Aberglaube, bei Unbern Die perstellte Gleisnerei auf dieses Ergebnig bin, und nur bie natürliche Auflösung biefer vermeintlichen Bunbergeschichte fann einen Mahn befämpfen, bem ber gemeine Mann aus Unverfand ober Bosheit fo gerne anzuhangen pflegt." Der Bescheid barauf von Seite bes Guberniums mar: bag fich mahricheinlich Alles burch einen im Rauchfange verftedten Menschen erflaren laffe. Doch murben brei Professoren vom Johanneum, ber ber Geologie, Mineralogie und Chemie und Botanit, zur Unterfudung abgeordnet, die es aber unter ihrer Burde fanden,

einem Kobold nachzuziehen, und den Auftrag ablehnten. Spåter, als nichts mehr vorsiel, kam noch ein Abgeordneter der Polizei ins Haus, der nun natürlich das weiteste Feld zu Bermuthungen vor sich fand; worunter die ergöhlichste auf physikalische Kunststücke deutete, die der Zeuge selbst den Hausgenossen vorgemacht. Damit wurde sosort die unbequeme Sache der Bergessenheit hingegeben.

Glücklicherweise haben wir in dem Berichte biefes Zeugen Alles beisammen, was zu einem guten, soliben, unverwerflichen Beugniß erfordert wirb. Gin achtbarer, mahrhafter, glaubwurbiger Mann hat es abgelegt, und dabei feinen Unftand genommen, fich, allen Spott nicht achtend, perfonlich berauszustellen. Es ift ein Mathematifer feines Zeichens, ber von Berufe megen ichon weiß, mas ju einem correcten, mit Strenge ichließenben Urtheile gehört. Er ift auch ber Raturfrafte gar wohl tundig, und weiß recht wohl, was in den Bereich ihrer Birfungen fällt. Er hat feine Beobachtungen mit allem vernünftis gen Migtrauen angefangen, und mit Unbefangenheit fie forts geführt; fie haben fich öfter und unter wechselnben Umftanben wiederholt und lange genug gedauert, um ju einem bestimmten Mehr noch, er hat auch bie vorhan-Ergebnig hinzuführen. benen Möglichkeiten in ihren Wechselfallen berechnend, mit gutem Berftanbe Berfuche angestellt, und ihre Resultate mit geschärfter Aufmerksamkeit beobachtet. Es ift also Alles geschehen, was nach menschlicher Möglichkeit zu einer guten Reihe gesicherter Beobachtungen gehört; und die feinigen tonnen vor jedem unbefangenen Ginne dieselbe Bultigkeit ansprechen, wie etwa eine Folge aftronomischer Beobachtungen auf ber Sternwarte von Grenwich, Die alle Aftronomen unbedenflich ihren Rechnungen unterlegen. Erflärt nun ein folcher gleich unferm Zeugen, ber Evidenz nachgebend: er fen überzeugt, baß unter den vorliegenden Umständen kein physikalischer Apparat und kein taschenspielerisches Geschick solche Wirkungen hervorzubringen vermöge; bann muffen wir, gern ober ungern, ihm Glauben beimeffen, und und in Gefolge biefer Ginstimmung nach andern Urfachen, als ben gewöhnlichen physischen umsehen. Da nichts Beranlaffendes jur Sichtbarteit gefommen; mußte

bie Beranlaffung aus bem unfichtbaren Reiche hinübergreifen. Es war eine bewegende Rraft, Die fich in ihr wirksam zeigte. aber nicht zu einem mit Rothwendigfeit gewiesenen Biele bin; fondern fie breitete fich über vieles nach eigenem Wohlbefinden aus, war alfo burch eine freie Thatigfeit getrieben und gelentt. Diese wirksame Thatigfeit fonnte fich mit ben Unwesenden in Bertehr verfeten, benn fie vernahm, was biefe unter fich verhandelten, und ließ sich badurch in ihrem Thun bestimmen; wie fich bei ber Unwesenheit bes Fremden, als fie bie flug ausgesonnene Erflarung ber Sache auf bie Aufforberung Beugen ju Schanden machte, und fo auch bei anderer Belegenheit ausgewiesen. Es ist also eine geistig aufmerkenbe und . vernehmende Thätigkeit, die hier wirksam gewesen. Es ift aber anch eine folche, die moralischer Motive fähig ift; benn mahrend fie burch Bertrummern ber Fenfter und Gerathe am Befithume Schaben anzurichten fich nicht gescheut, hat fie boch mit fichts barer Sorgfalt jede forperliche Berlegung ber Unwesenden vermieben. Gelbst religiofe Beweggrunde find nicht ohne Ginfluß auf ihr Treiben geblieben; benn mahrend fie alles Bewegliche im Saufe jum Spiele ihres Muthwills gemacht, hat fie fich boch gebutet, an bas aufgestellte Crucifir ju ruhren, ob fie gleich Die Leuchter zu beiden Seiten weggeworfen. 3hr mar ferner über bie phyfischen Rrafte, beren fie fich jur Bervorbringung biefer Wirtungen gebraucht, entweder größere Bewalt ober ein größeres Geschick gegeben; benn fie hat bamit burch Menschen nicht ober taum ju Leistendes erwirft; fo in ber Richtung ber Murfe in einet nach physischen Gefeten faum erflarbaren fpis ralförmigen Bogenlinie. Gine große Energie wohnte ihr in ber Bewegung biefer Rrafte ein, benn die Begenftanbe murben mit unglaublicher Geschwindigfeit bewegt; einmal fogar, wie bei bem jum Bewölbe gehobenen Gimer mit folcher, bag fie bem Auge ganglich entschwunden fenn mußten; ba niemand begriff, wie ber fallende Gimer gur Dede hinaufgetommen. Die bewegten Maffen maren oft groß, alfo bei ber pfeilschnellen Geschwindigfeit bas Moment ber Bewegung übergroß; und boch bie Wirfung am Ende fo gering, bag bas Geworfene mobl in ben Scheiben fteden blieb, ober fentrecht an ben bewor-

fenen Personen dieberfiel. Die Kraft tonnte also nach Bobl gefallen mehr ober weniger intenfiv fich auslaffen, bie Regulis rung biefer Jutenston aber war nicht bem Bufall hingegeben, fonbern zu vernünftigem Zwede, die Menschen nicht zu verleten, geordnet: fie war alfo bei vorausgesetter Gutartialeit burch fich felbft gemäßigt, bei Annahme von Bobartigfeit aber burch ein höheres Gefet gehalten und beherrscht; in beiben Rallen alfo wieder eine burch Bernunft geordnete Willenstraft. If bem aber alfo, find bie Thatfachen nicht abenlängnen, las fen bie hier barand gezogenen Schluffe fich nicht abweifen; bann find also entweber unfichtbare, unleibliche Beifter, ober wenn leibliche Menfchen, bann folche, bie entweber in bie Kerne wirten ober fich unfichtbar machen tonnen, babei wirtfam geweien; mas beibes ben magischen Gebieten angehört. Das Alles ift unabweisliche Folgerung aus unablängbaren Borberfaben, und fomit einem grunblich philosophischen Berfahren moblgemäß; während bas jetige alberne Berneinen Thorenart ift, bas Auffichbernhenlaffen und Abweisen aber elenbe Geiftes feigheit und Rullitat.

Ein zweiter Borgang, der für die Deutung burch Wirfung in die Ferne zu sprechen scheint, und über dessen ganzen Ber- lauf Glanvil I) und umständlichen und glaubhaften Bericht aufgezeichnet, wird dem eben erzählten am füglichsten sich ansschließen können, um das Urtheil über-diese Art von Erscheisnungen festzustellen. Es ist die Geschichte des Damon von Tedworth, die wir mit einigen Abkürzungen in den Worten des englischen Erzählers hier wiedergeben.

216 S. Mompesson von Tedworth in ber Graffchaft Wilts.

<sup>1)</sup> Sadducismus triumphatus: or a full and plain evidence, concerning witches and apparitions. In two parts. By J. Glanvil, chaplain in ordinary to King Charles II. and F. R. S. The fourth edition. London 1726. 8. p. 270. Glanvil in Plymouth 1636 geboren, seine Studien in Orford machend, dann mehre Rirchendmter in From, Bath, Borcester begleitend, 1680 gestorben, war also Zeitgenosse ber Begebenheit, dabei ein wahrbaftiger, geistreicher und achtbarer Mann.

or one of the second

im März bes Jahres 1661, in ber nahen Stabt Lugarsval fich aufhielt, und ein Getrommel in ben Straffen hörte, erfunbigte er fich bei bem Bogt ber Stadt, in beffen hause er fich gerade befand, mas bas bedeute? Der Bogt erzählte nun, wie fie bort feit einigen Tagen von einem unnüten Trommler beunruhiget wurden, ber auf einen, wie er glaube, falfchen Dag bin bettle. S. Mompeffon fenbete auf biefe Austunft nach ihm, und befragte ihn, auf weffen Ermächtigung er also bas Land mit feiner Trommel burchziehe? Er erhielt bie Antwort: auf aute Ermächtigung; wobei er Pag und Bollmacht, unterschries ben von S. William Cawley, und Oberst Apliff von Greten-B. Mompesson, ber die Sand ber beiben ham, vorlegte. herren wohl fannte, überzeugte fich fogleich, bag Dag und Bollmacht falfch feven; ließ baher bem Bagabunden bie Trommel abnehmen, und trug bem Gerichtsbiener auf, ihn zur weis teren Untersuchung und Bestrafung vor ben nachsten Friedensrichter ju führen. Der Schalt geftand nun ben Betrug ein, und bat, daß man ihm feine Trommel gurudgeben moge. Mompesson erwiderte: bag, wenn er von Oberft Apliff, für beffen Trommelfchläger er fich ausgab, ein Zeugniß feiner Unbescholtenheit beibringe, er sie wieder haben solle; bis babin folle fie ihm bewahrt bleiben. Go ließ er ben Menichen in bes Berichtsbieners Sanben gurud; ber aber, wie es icheint, burch feine Drohungen eingeschreckt, ihn hernach laufen ließ.

Um die Mitte des nächstolgenden Aprils, als H. Mompesson Vorbereitung zu einer Reise nach London traf, sandte der Bogt die Trommel in sein Haus; und als er nun später wieder heimgekehrt, erzählte ihm seine Gattin: wie sie die Zeit seiner Abwesenheit in großer Furcht vor Dieben zugebracht. Er war auch kaum wieder drei Rächte zu Haus gewesen, als dasselbe, was die Familie in Schrecken gesetzt, sich wiederholte: ein starkes Alopsen an die Thüre und die Außenseite des Hauses. Er untersuchte daher, mit Pistolen bewassnet, das ganze Haus; öffnete die Thür, woran eben geschlagen worden, und hörte nun den Lärm an einer andern. Er öffnete auch diese, und hielt die Runde um das Haus; konnte aber nichts entdecken, nur daß der Schall immer stärter und hohler wurde. Als er

wieber zu Bett gegangen, lautete es wie ein Anschlagen und Erommeln auf bem First bes Hauses, bas eine gute Zeit bauerte, und bann allmälig in die Lufte fich verlor.

Darauf war ber karm mit. Anschlagen und Trommeln haufig : gewöhnlich 5 Rachte nacheinander fich wiederholend, und 3 aussetzend. Es war an ber meift getäfelten Außenseite bes Saufes; und tam, wenn fie, fruh ober fpat, eben ju Bette geben wollten. Nach einem Monat ließ es eine balbe Stunde nach bem Schlafengeben, fünf Rachte von fleben, zwei Stunden lang, in dem Bimmer wo bie Trommel lag, fich horen. Das Zeichen bes Anfangs war ein Geheul in ber Luft über bem Baufe; bas bes Abzugs aber ein Trommelfchlag wie bei Ablo-Das bauerte fo zwei Monate lang, in fung einer Bache. beren Berlaufe ber Sandherr felbst in jenem Zimmer fich aufbielt, um naber augusehen. Als bald barauf bie Bausfrau ins Rindbett tam, mar in berfelben Racht nur gang wenig garm, und bann brei Bochen lang teiner ju verfpuren. Rach biefer hoflichen Unterbrechung aber tehrte er ftarter als guvor gurud, und verfolgte und augstete bie Rinber; indem es fo heftig an ihre Bettftatten fchlug, bag es fchien, als follten fie in Stude geben. Legte man bie Sand an fie, bann erhielt man gwar feinen Schlag, fühlte fie aber machtig erschüttert; eine gange Stunde lang murben befannte Rriegsmärsche ber Reihe nach geschlagen. Darauf murbe unter ben Betten ber Rinber, wie mit Gifenfrallen, gefratt. Es hob die Rinder auf, und verfolgte fle von Zimmer ju Zimmer, fonft niemand beunruhigenb. Als man fie nun auf einem Oberboben, ber bis babin nicht allarmirt worden, bei bellem Tage zu Bette brachte, war ber Storenfried fogleich jur Band.

Am 5. Nov. 1661 gab es einen gewaltigen larm, und als einer ber Bedienten im Kindszimmer zwei Bretter sich bewegen sah, erbat er sich eines berselben; worauf das Brett, ohne daß er jemand dabei gesehen hätte, bis auf eine Elle an ihn herantam. Der Mann rief sofort: nun gib mir es in meine Hand! worauf es ohne Berzug näher auf ihn los kam, und wohl zwanzigmal auf und nieder, vorwärts und rückwärts sich bes wegte; bis H. Mompesson sich die Fortsetzung solcher Bertraus

lichkeiten verbat. Das geschah am hellen Cage, vor allen Leuten, die bas Zimmer anfüllten; auch ließ es an biefem Morgen einen sehr angreifenden Schwefelgeruch zurück. Bu Racht tam ein Beiftlicher, S. Eregg, mit mehren Rachbarn jum Befuch; und er begab fich, mitten unter großem garm an ber Seite bes Bettes mit ihnen in's Gebet. Wahrend bes Betens jog es fich auf ben Dberboben jurud, tam aber, ale er geendet hatte, ohne Bergug wieder. Im Angesicht Allet gins gen nun bie Stuhle im Bimmer herum, bie Schuhe ber Rinber flogen ihnen über bie Ropfe, und Alles, mas beweglich war in ber Stube, rührte sich. Bugleich wurde eine Bettleifte nach bem Beiftlichen geworfen, welche ihn am Schenfel traf; aber fo fanft, bag eine Bollflode nicht fanftlicher hatte aufschlagent tonnen; man bemertte babei, bag fie fogleich am Orte, mo fie bingefallen, liegen blieb. Da S. Mompesson fah, wie es also die Rinder verfolgte, brachte er fie in ein benachbartes Saus; nur feine altefte, zehnjährige Tochter, ließ er in feinem eigenen Zimmer schlafen. Go balb bas Mabchen im Bette lag, begann aber bas Treiben wieber, mit brei Wochen lang fortgesetem Trommeln und anderem garm; und man bemertte, baß es genau auf Alles mit Trommeln antwortete, was man ihm porgepocht, ober wonach man gefragt. Als barauf bas haus, wo die Rinder wohnten, viele Frembe befam, und man bie Rinder wieder heimführte, und fie ins Bifftengimmer, bas bisher nicht beunruhigt worden, ju Bette brachte, hatte ihr Berfolger auch bort fie ausgefunden; begnügte fich aber bamals, fie nur beim Saare und ben Rachtfleibern zu raufen und gu aupfen.

Man bemerkte, daß wenn der Larm am größten war, und mit der jähsten und erstaunlichsten Heftigkeit ausbrach, kein Hundum das Haus herum sich rührte; obgleich das Pochen oft so ungestümm und gewaltig war, daß man es auf große Entsernung ins Feld hinaus vernahm, und die Nachbaren im Ort, beren keiner unmittelbar am Hause wohnte, aus dem Schlaf barüber erwachten. Das Gesinde wurde oft mit den Betten ausgehoben, und ohne Verletzung wieder sanft niedergelassen; bisweilen auch lag es wie eine schwere Last auf ihren Füßen.

eine Bere! Darauf war Alles still. Als es eines Rachts eine Zeit lang an S. Mompessons Bett banthirt batte, ging es zu einem andern Bette, worin feine Tochter lag; und unter ihm nun von einer Seite gur andern burchfahrend, bob es fie jedesmal anf, und man hörte breierlei Urten von Gerausch im Bette. Man fuchte es mit einem Schwerte ju erreichen; aber es vermieb ben Stof, fich unter bem Rinbe bergend. Die Racht barauf tam es, und teuchte wie ein hund außer Athem. Jemand verfuchte nun mit ber Bettleifte nach ihm ju ichlagen, Die aber wurde ihr aus ber hand geriffen, und weggeworfen; und als Leute tamen, fullte fich bas Bimmer mit einem edelhaften Blumengeruch, und murbe fehr heiß, obgleich mitten im fehr ftrengen Winter nicht eingeheigt mar. Es fuhr eine Stunde lang fort zu feuchen und zu fragen, und zog fich bann in ein nabes Zimmer, wo es noch ein wenig pochte, und wie eine Rette Das wiederholte fich zwei ober brei Rachte hinterrüttelte. Balb barauf murbe die Bibel ber hausfrau, bie Blätter nach Abwarts, in ber Afche gefunden, beim 3. Cap. bes Evangeliften Martus aufgeschlagen, wo von ben unreinen Geistern die Rede ift, bie por bem Beiland niedergefallen, und wie er ben 3molfen bie Macht gegeben, Teufel auszutreiben. In der folgenden Racht streute man Afche in der Stube aus, und fant am Morgen an einer Stelle ben Abbrud, wie von einer ftarten Rralle; am anbern Orte von einer fleinern, an einem britten einige Buchstaben, aus benen man aber nichts gu machen wußte, außerbem allerlei Rreise und Gefrigel in ber Miche.

Um biese Zeit langte Glanvil selbst im Hause an, um in eigener Person nachzusehen, was an ber Sache sen. Das Arommeln und übermäßige Lärmen hatte schon vor seiner Anstunft aufgehört; aber vieles von bem Zuvorerzählten wurde ihm durch die Nachbarn, die gegenwärtig waren, bestätigt. Es psiegte damals die Kinder zu plagen, und zwar vom Ausgenblicke an, wo sie zu Bette gegangen. Das war an dem Abend um acht Uhr geschehen, und eine Magd kam bald herab, um anzukundigen: es habe sich gezeigt. Glanvil und H. Hill, ein Freund, der mit ihm gekommen, gingen nun mit Mompesson

binauf. Schon auf ber Treppe hörten fie ein feltsames Rragen, und als fie ins Zimmer traten, überzeugte fich Glanvil, daß es gerade hinter bem Riffen ber Rinder, wie gegen ben Ubergug beffelben, geschehe; fo laut, als nur irgend jemand es mit Rageln hervorbringen tonnte. Es waren zwei ftille Dabden, von etwa 7-8 Jahren in bem Bette; ihre Sanbe maren außer ber Dede, und von ihnen konnte bas Rragen hinter ihren Röpfen nicht ausgehen; fie maren schon gewohnt an bergleichen, hatten immer jemand in ber Rammer bei fich, und ichienen barum fich nicht fehr gu fürchten. Dben am Bette ftehend, fagt Glanvil, fuhr ich mit ber Sand unter bas Riffen, gerabe an die Stelle, wo bas Gefrage hertam; worauf es bort aufhörte, und an einem andern Orte bes Bettes anfing; fo wie ich aber bie hand meggog, fratte es wieber an ber voris gen Stelle. Da man mir gefagt hatte, baf es vorgemachten Schall nachmache, versuchte ich es, nacheinander 5 mal 7 und 10 mal an ber Bettstätte fragenb; es that fofort besgleichen, und ließ ab, wenn bie Bahl erfüllt mar. 3ch fuchte unter und hinter bem Bette nach, nahm bas Bettzeug bis auf die Gurten weg, burchforschte bie Wand hinter bem Bette; furg, that Alles, um auszufinden, ob irgend ein Betrug, Runftftud ober fonst etwas Beranlaffendes ba fep. Mein Kreund feinerseits verfuhr eben fo, aber wir fonnten nichts entbeden; fo bag ich bamals überzeugt mar, wie ich es noch bin, ber karm rühre von einem Beifte ober Damon ber. Nachdem es eine halbe Stunde alfo angehalten, fam es in die Mitte bes Bettes unter bie Rinder, und schien bort fehr laut zu feuchen, wie ein hund außer Athem. Ich legte meine hand auf ben Ort, und fühlte bas Bett bagegen anschlagen, ale hebe etwas von Innen heraus baffelbe auf. Ich griff in die Federn, um mich ju überzeugen, ob etwas Lebendiges barin fen, und schaute überall nach, ob ein hund, eine Rage, oder etwas bergleichen im Zimmer fich befinde; bie Andern thaten besgleichen, aber wir fanden nichts. Die Bewegung, die bas Reuchen hervorbrachte, war fo ftark, daß die Kenster fichtbarlich bavon gitterten. Das bauerte fo eine halbe Stunde lang in unferer Anwesenheit fort, und länger noch, wie man und sagte, ale wir weg waren.

Während bes Rendjens fah ich jufällig etwas, bas ich für eine Maus ober Ratte hielt, in einem Sade fich bewegen, ber an einem andern Bette hing. Ich ging hin, faste ben Sad beim obern Ende mit ber einen Sand, und ließ ihn burch bie andere laufen; fand aber nichts barin. Miemand war in ber Rahe, ber bie Bewegung, bie gang aus bem Innern bes Sades zu fommen ichien, batte bervorbringen fonnen. vil war bei bem Allen ohne die mindeste Furcht, gerade wie bamale, ale er bas Gesehene nieberschrieb. schlief er mit feinem Freunde in einem Zimmer ununterbrochen, als vor Tagesanbruch ein startes Rlopfen vor feiner Thure ihn wedte, und er bann wieder ben Befahrten. Er fragte mehrmal, aber bas Rlopfen bauerte fort ohne Antwort. Er rief nun: "im Ramen Gottes, wer bift bu, und mas willft bu?" Eine Stimme rief: "Richts mit Euch!" Beibe benfend, es fen ein Diener bes Saufes gewesen, fchliefen wieber ein; als fie was vorgegangen aber am Morgen bem Sausherrn ergählten, fagte ihnen biefer: bag niemand ber hausgenoffen bort herum schlafe, ober in ber Gegend etwas zu thun gehabt, und baß bas Befinde nicht eher zu tommen pflege, bis er rufe, was nach Lagesanbruch geschehe. Die Leute bestätigten bie Angaben, betheuernd, daß fie es nicht gewesen, die ben garm gemacht. Um Morgen melbete ihm fein Diener, bas Rof, auf bem er hergeritten, stehe im vollen Schweiß, als wenn es bie ganze Racht auf ber Strafe gewesen. Als fie zum Stalle gingen, befanden fie es alfo, und nahere Bufrage ergab: bag bas Pferb, bas feit lange immer gefund gemefen, von feinem fehr ordentlichen Diener wohl besorgt worden mar. herpach eine ober zwei Meilen fachte in einer Ebene auf ihm geritten, murbe es lahm; und als es feinen Serrn muhfam nach Hause gebracht, fiel es am 2ten oder 3ten Tage, ohne baß jemand errathen konnte, mas ihm gefehlt.

Als ber hausherr später am Tage einiges Holz im Rasmine sich wie von selber bewegen sah, schoß er mit einer Pisstole hincin; worauf man mehrere Blutstropfen auf dem Heerde und an verschiedenen Orten der Treppe bemerkte. Zwei oder drei Rächte hindurch blieb es nun still im Hause; dann aber

THE RESERVE TO THE PARTY OF THE

tam es wieder, und plagte ein kleines Rind, bas eben entwohnt worben, alfo, bag es nicht zwei Rachte nacheinanber Rube hatte. Es bulbete feine Lichter in ber Rammer, fondern führte fie weg aufs Ramin, ober marf fie unter bas Bett. Das arme Rind erschrack so über fein Anfegen, bag es Stune ben lang nicht wieder beruhigt werben fonnte, und bag man es abermal mit ben anbern aus bem Saufe legen mußte. Bur barauf folgenden Mitternachtszeit tam es bie Stiege binauf, an Mompeffond Thure anklopfend, ging bann jum Bedienten, und erfchien ihm am Rufe feines Bettes. Die Gestalt tonnte er nicht genau unterfcheiben, doch glaubte er eine große Rigur mit 2 rothen, glangenden Angen, Die eine Zeit lang fest auf ihn gerichtet maren, und bann verschwanden, zu erblicken. In einer andern Racht schnurrte es in Unwesenheit mehrerer Krember im Bette ber Rinder, wie eine Rage, wobei bas Bettzeug fammt ben Rinbern mit folder Gewalt aufgehoben murbe, bag feche Manner es nicht niederzuhalten vermochten. Die Rinder murben nut weggebracht, in ber Absicht, bas Bett aufzutrennen; aber man hatte die Rleinen nicht fo balb in ein anderes Bett gelegt, als bies noch mehr als bas vorige beunruhigt murbe. Das bauerte fo vier Stunden lang, und schlug bie Beine ber Rinder fo hart gegen die Bettpfosten, daß sie aufstehen und die gange Racht aufbleiben mußten. Dann goß es Rachtgeschirre in bie Betten aus, und streute Afche binein; eine lange Gifengabel wurde in die Schlafstätte bes Sausherrn gelegt, und in die seiner Mutter ein Meffer, bie Schneibe aufwarts. Schuffeln wurden mit Afche gefüllt, alle Sachen umhergeworfen, und ber garm dauerte ohne Unterbrechung fort. 216 Unfange April 1663 ein Fremder im Sause fich aufhielt, murbe' ihm alles Geld in der Tasche geschwärzt; und als Mompesson eines Morgens zu seinem Stalle tam, fand er fein Rog an ber Erbe, mit einem feiner hinterbeine im Maule fo fest eine gefeilt, bag mehre Manner es mit Silfe eines Sebels nur mit Mühe herausbrachen. Noch mehr anderes Merkwürdige fiel fpater noch vor, aber bie Berichte Glanvile reichten nicht weiter; nur einmal noch schrieb ihm Mompesson, wie bas Saus mehrere Nachte hintereinander von 7 ober 8 Figuren

Salara da S

in Menschengestalt heimgesucht war; die aber, sobald ein Fenergewehr abgeschossen wurde, alle miteinander in den Baumgarten davon huschten.

Der Trommler wurde bei ber Gelegenheit vor die Affifen von Salisbury gebracht. Früher hatte man ihn Diebstahls halber in ben Rerter von Gloucester eingeschloffen, und als ihn ein Mann aus Biltsbire bort heimsuchte, fragte er biefen, mas es Neues bort zu Lande gebe. Der-Besuchende erwiderte: er habe nichts vernommen. Da fagte ber Gefangene: habt ihr benn nichts von bem Getrommel im Saufe bes Manues von Tebworth gehört? 3a mohl, fagte ber Andere. Gut, fprach ber Trommler, ich bind, ber ihn plagt, und er foll niemals Ruhe haben, bis er mir Genugthuung bafür gegeben, bag er mir meine Trommel weggenommen. Nach vollenbeter Information über biesen Borfall wurde er als Zauberer in Sarum vor Gericht gestellt; alle die oben angeführten Thatsachen wurben in ben Ufffen von dem Geistlichen ber Pfarrei, und einigen ber gefcheibeften und folibeften Ginwohner bes Drtes, bie mehrere Jahre hindurch von Zeit ju Zeit Augenzeugen gewesen, beschworen, und über ben Rerl barauf bas Urtheil der Landesverweisung ausgesprochen. Er entkam jedoch, als man ihn eingeschifft, man weiß nicht wie, ber Sage nach burch Sturm und ben Schreden ber Seeleute. Es war nun auffallend, bag all die Beit über, wo er verhaftet und abmefend mar, im Saufe Alles ruhig blieb; fo wie er aber lodges tommen, ber garm fogleich wiederfehrte. Er hatte unter Cromwell Rriegsbienfte geleiftet, und pflegte oft von Buchern ju ergahlen, bie er von einem alten Manne, ber für einen Bauberer galt, her habe.

Die Sache machte begreislich großes Aufsehen, und erregte, wie immer in solchen Fällen geschieht, heftigen Widerspruch. Un Mompesson's Wahrhaftigkeit konnten alle, die ihn als einen ernsten, scharssehenden, tüchtigen und weder eiteln noch auch leichtgläubigen Mann kannten, nicht zweifeln. Sein Zeugniß konnte nicht verworfen werden, da er alle Eigenschaften eines guten Zeugen besaß; die Sachen in seiner Nähe, ja in seinem Hause vorgingen, und nicht etwa ein sober das anderemal sich

zeigten, sonbern hundertmal, und bas ins britte Jahr anhaltend, mahrend welcher Beit er fie immer mit Aufmertfamteit verfolgte. Daß einer seiner Dienstleute ihn betrogen hatte, bafür mar tein Grund abzusehen; und es lag auf ber Sand, baß ein fo lange fortgesetter Trug gulett boch an ben Tag aetommen mare. Es einer melancholischen Stimmung von feiner Seite juguschreiben, wollte gleichfalls nicht erfleden; ba fich in teine Beise begreifen ließ, wie er mit bem Übel feine gange Familie, bagu Nachbarn und Frembe hatte anfteden tonnen. Die Boraudsetzung, er felbft muffe um ben Betrug gewußt haben, führte ebenfalls auf Unbegreiflichkeiten. Gein guter Rame, fein Bermogen, ber Buftand feiner Ungelegenheiten, ber Friede feines Saufes; Alles litt bei ber Sache. Den Unglaubis gen galt er ale ein Betruger, Unbere faben in ber Bulaffung eines fo außerorbentlichen Ubels ein Bericht Gottes über ihn, irgend einer geheimen Unthat ober Gottlofigfeit wegen. Befitftand litt unter bem Buftromen fo vielen Bolfe von allen Gegenden ju feinem Saufe; Die Abhaltung von feinen Geicaften, bie bas bewirkte, und bie Entmuthigung feines Befinbes, bie fo weit ging, bag er taum jemand mehr finden tonnte, ber bei ihm blieb, bruckte schwer auf ihn. Richt zu reben von bem beständigen Aufruhr, in dem die Familie mar, ben ichred. haften Erscheinungen und Plagen, bem Mus und Ginschleppen ber Rinber, und ber fortbauernben nächtlichen Unruhe im Es war also gang und gar nicht begreiflich, bag er fich felbst fo lange geplackt haben follte, blod um ju betrügen und von fich reden zu machen; noch unbegreiflicher, bag von ben vielen critischen Beiftern, die an nichts bergleichen glaubend, nur gefommen, um ben Betrug aufzubeden, feiner etwas gefunden, ob man allen gleich jum Rachsuchen volle Freiheit gelaffen. Mande vielmehr maren, vom Begentheile überzeugt. in aller Stille bavon gegangen. Die Rachricht von bem, mas fich in Wiltshire gutrage, mar gulett auch an ben hof gefommen; ber Ronig Rarl II fandte baher einige herren bin, um felber jugufehen. Die Racht, in ber die Gefendeten im Saufe quaebracht, blieb aber ruhig. Run mar bie Sache ausgemacht. Die jener Spanier, ber geschlossen: es gibt feine Sonne in

England, benn ich war feche Wochen im ganbe, und habe teine ju feben befommen; alfo urtheilte man: bie Sofherren maren eine Racht im Sause und haben nichts vermerft, alfo gibt es nichts bort ju bemerten; bavor mußten nun alle, wenn auch noch fo gabireichen positiven Benanisse verftummen. an ber Evibeng noch etwa fehlte, wurde nun leicht aus eigener Einbildungefraft ergangt. Glanvil hatte ben' Bericht über bas Borgegangene in ben brei erften Auflagen feines Buches befannt gemacht, ohne Wiberfpruch an finben. Jett aber tam ihm von allen Seiten die Rachricht zu: nun wiffe man, es fem nichts mit ber Sache; er Glanvil und Mompeffon felber hatten es gestanden, daß Alles Betrng und Erfindung gewesen. Taufenbe tamen gelaufen, um jenen zu befragen, ob es ihm mit bem Geständnig wirklich ernft gewesen; und es wurbe nun auch in feinem Saufe bes Geifterlarms beinahe fo viel, wie guvor in Mompeffond; fo bag er mube ju antworten, fich lieber au einer neuen Ausgabe bes Buches entschloft. Da es inbeffen bamit noch einige Zeit anstand, fo murbe bie Sache mit bem Geständniß einstweilen als weltbefannt und ausgemacht angenommen, und ale nicht weiter zu bezweifeln zu Buch gebracht. Glanvil arbeitete feinerfeits bie neue Ausgabe größtentheils aus, murbe aber, ehe fie erschienen, 1680 vom Tobe überrafcht. Sie murbe inbeffen spater gebruckt, und enthielt gleich am Eingang einen Brief, ben Mompesson am 8. Nov. 1672 geschrieben, worin er unter Andern fagt: "oft befragt, ob ich nicht Gr. Majestät ober irgend jemand gestanben, alles in meis nem Saufe Borgegangene fen Betrug gewesen? gab ich bie Antwort, und fann an meinem Tobestage feine andere geben: bag ich mich felbst als Lugner und Meineidigen erklaren mußte, follte ich einen Betrug in einer Sache anerkennen, von ber ich überzeugt bin, daß feiner barin mar, noch fenn tonnte; wie ich, ber Beiftliche bes Ortes und zwei Ehrenleute por ben 216 fifen eiblich es erhärtet. Will die Welt auch biesem feinen Blauben beimeffen, fo muß ich es geschehen laffen; bitte aber gu Gott, mich fortan von biefer ober ahnlicher Beimsuchung frei zu halten." Später fügt er biefem noch bie Umftanbe feis ner Rlage vor ber Affife in einem andern Briefe vom 8. Aug.

1674 an Collins bei. Nun schwieg man, legte bie Sache ad acta, und sorgte, sie sobalb als möglich zu vergessen. So hielt man es damals in solchen Dingen, so durch bas ganze philosophische Jahrhundert, und so noch heute.

Bir fnupfen nun an biefe Ergebniffe an, mas mir anders marts bei gleichen Bortommniffen über bie einzelnen Ericheis nungen mahrgenommen; beginnend mit bem Berftanbniffe menfche licher Gebanten und bem Gingehen in menschliche Abfichten, wie es diesen Spudgeistern einwohnt. In bem vaterlichen Saufe Wesley's, 1) bes Begründers ber nach ihm genannten Methobisten, hatte am Anfange bes vorigen Jahrhunderts ein folder fich gezeigt; und die Kamilie, vielfach burch ihn beumruhigt, hatte ben Bater gebeten, ihn anzureben. Er, bie Bitte gemahrend, hatte fich besmegen eines Abends um 6 Uhr im Dunteln in bas Bimmer ber Rinber begeben, wo er fogleich ein wieberholtes Stöhnen und Rlopfen vernahm. Er beschwor ibn nun zu sprechen, wenn er Macht bazu habe, und ihm zu fagen, warum er fein Saus alfo beunruhige; teine Antwort erfolgte, dafür aber in gewohnter Beise ein breimal wieber. boltes Rlopfen. Darauf nannte Wesley einen Ramen, ob er etwa ber fen; bann folle er, wenn er nicht fprechen tonne. flopfen; aber es flopfte nicht mehr bie gange Nacht. Er wies

<sup>1)</sup> Das haus ftand in Epworth in Lincolnshire, wo der Bater damals Genior gewesen, und das Spuden hatte am 1. December 1716 mit einem fcredhaften Stohnen vor der Thure des Efzimmers angefangen, und bis jum 27. Janner 1717 fortgebauert; fo daß alfo Beit genug für die Untersuchung ber Sache übrig geblieben. Die aghlreiche Ramilie des Geniors mar in allen ihren Bliedern furcht los und unbefangen; fie thaten Alles, mas man in folden gallen irgend vornehmen fann, um Betrug und Taufdung abzuhalten, und der Gohn Samuel, bekanntlich ein mahrhaft religiofer Mann, hat uns in der Sammlung seiner Schriften die Resultate ber Une tersuchung im Tagebuch des Baters und den Briefen der Mutter und sammtlicher erwachsenen Geschwister, auf frischer That geschrie ben, und mit allen Beichen ber volltommenften Bahrhaftigteit begeichnet aufbehalten; fo daß wir diese Beschichte mit berfelben Giderheit, wie die von Boitsburg, der Untersuchung hatten ju Grunde legen tonnen.

berholte bas mehrmals, indem er bem Lärmenben von Zimmer an Zimmer folgte, bei, Tag und bei Racht, mit und ohne Licht, babei fich allein ba und bort nieberfegend, und wenn er nun seine Rabe bemerkte, ibn wieder anredend. Aber er borte, wie er in feinem Tagebuche bemerft, nie eine articulirte Stimme; auffer eine und bas andremal zwei ober brei schwache Lante, etwas vernehmlicher als bas Birpen ber Bogel, aber vom Pfeis fen ber Ratten gang verschieben. Einmal war er in ber Rüche, und flopfte mit einem Stode an bie Ballen ber Dede; er erhielt jedesmal, eben so laut, wie er angeflopft, die Antwort bes Unfichtbaren. Als er aber barauf in ber Beife, wie er gewohnlich beim Gintritt in ein Zimmer zu thun pflegte, Die Schläge in regelmäßiger Folge 1 — 2. 3. 4. 5. 6 — 7 ordnete, schien ber Berborgene verwirrt zu werden, und antwortete nicht, ober nicht in gleicher Beise; boch erzählten bie Rinber, baß fie ihn später mehrmals eben so flopfen gehört. Auch ber Mutter antwortete er, wenn fie mit bem gufe auftretend, ibn bazu aufforberte, mit Rlopfen; einmal auch einem fleineren Rinde gerabe unter feinen Rugen. Auch bas war in jener Beziehung merkwürdig, baß, wenn bie Kamilie zum Gebete um ben Bater versammelt mar, und biefer zu ber Borbitte fitr ben Ronig und ben Nachfolger fam, es jedesmal einen großen garm über ihren hauptern abfette, ber fich wiederholte bei ber Wiederholung, bei ber Austaffung aber unterblieb; fo bag bie Rinber ben Spudenben einen Jacobiten zu nennen pflegten. hat ber Pfarrer Feldmann in seinem Berichte, ben er über ben Luring ober hinzelmann, ber als hausgeift von 1584-88 auf bem alten Schloffe Subemublen im Luneburgischen fein Befen getrieben, aufgeschrieben, 1) an die Bahrheit fich gehalten, bann war biefer viel gesprächiger als ber Englanber. Er hatte auch mit Poltern angefangen, barauf aber mit bem

<sup>1)</sup> Der vielförmige hinzelmann, oder umftanbliche und merkwürdige Erzählung von einem Geift, ber fich auf dem hause hubemuhlen und hernach zu Estrup im Lande Lüneburg unter vielfaltigen Gestalten und verwunderlicher Beranderung sehen laffen. Bon dem Pfarrer Feldmann zu Erdelohe zuerft abgefaßt. 12.

efinde bei hellem Tage in vielfaches Reben fich eingelaffen; rüber bies Anfangs gar fehr erschrocken, bald jedoch wies Darauf hub er an, vor dem hausherrn r fich beruhigte. bit zu reben, und Mittage und Abende mahrend ber Dahle. it mit den Anwesenden, fremden wie hausangehörigen, allerind Gespräche zu führen. Er lachte, trieb allerlei Rurzweil, achte Reime, und fang mitunter auch Rirchenlieber; fo einmal Pfingsten bas: "Run bitten wir ben beiligen Beift," wie ne Jungfrau ober ein junger Rnabe, mit fehr hoher nicht rangenehmer Stimme bis gang zu Enbe. Er fagte nämlich on fich: er fen ein Chrift, wie ein anderer Mensch, und hoffe lia zu werben; mit ben Robolben habe er nichts zu schaffen, is feven Teufelsgespenfter, zu benen er nicht gehöre: er fev ielmehr aus dem Böhmerwalde von seinen Gesellen vertrieben orben. Wie man ihm nun einmal fagte: wenn er ein guter brift fenn wolle, muffe er Gott anrufen, fing er an bas Barunfer ju fprechen; die Worte erlofe und vom Bofen jeboch ur leise murmelnd; so wie er auch im Credo viel stammelte, nd bas: Bergebung ber Gunben, Auferstehung bes Fleisches nd ein ewiges Leben, nur mit heiserer, undeutlicher Stimme ervorbrachte, daß man ihn nicht recht hören und verstehen onnte. Auch in Drepano hatte sich um die gleiche Zeit (1585) ei einem ber Ginwohner bes Ortes ein folder hausgeist einefunden, der aus seinem Berftede redete, und in mancherlei Beise die hausgenossen neckte. Er warf große Steine, jedoch Auch die Gefäße murben hoch hinaufgeschleus ert, ohne daß sie gerbrachen; und als ein junger Mensch ort auf einem Saiteninstrumente fpielte, begleitete er fein Einst als der Spiel, Allen hörbar, mit anstößigen Liebern. jausherr mit seiner Gattin in eine andere Stadt gereist, beleitete er fie auf der Kahrt; und wie die Reisenden nun, vom legen tüchtig burchnäßt, auf bem Beimmege nahten, tam er inen guvor, und ermahnte unter großem Gefchrei bie Sausgeoffen, Keuer anzugunden; ber herr fen ichon vor ber Thure, urch und burch vom Regen begoffen. Der herr aber nahm icfe Sache übel, und bedrohte ihn: er werde einen ber Bas er ber Befellschaft Jefu berufen, damit er ihn aus feinem 25 Gorres, driftl. Doftit. 111.

haus vertreibe. Die Stimme fing barüber zu larmen an, brohte mit haß und Feindschaft; so lange ber Gerusene im hause weile, werbe sie sich verbergen, und nicht zum Borschein kommen. Der Mann ging aber zu bem Priester, ihm Alles erzählend und ihn um hilfe bittend; ber Gebetene nahm jedoch Anstand, bes Aussehens wegen, sich selbst ins haus zu versügen; ermahnte ihn aber, sich und seine Familie durch die Beichte zu reinigen, und durch das Brod des herrn zu stärken. Er versbot ihnen zugleich fernerhin mit ihm zu reben, und Berborgenes von ihm zu erforschen; vielmehr Alles, was er sage, sollten sie als Lüge gering halten. Er gab ihm dabei ein Agnus Dei, um es der Tochter, die am meisten beunruhigt wurde, anzuhängen. Sie thaten, wie ihnen gerathen worden, und wurden befreit. D

Als der Beift im Westepischen Sause zuerft fein Treiben begonnen, da hatten die Rinder bei den Altern für ihre Berichte barüber feinen Glauben gefunden; und bie Mutter insbesondere hatte ben gangen garm Wieseln ober Ratten zugeschrieben, bie fie schon früher einmal beunruhigt, und die fie bamale mit einem horn vertrieben hatte. Das ben Thieren peinliche Instrument murbe baher wieder hervorgesucht, und es ertonte bald burche gange Bon berfelben Racht an, erzählt fie felbst bem Sohne, murde aber ber garm nur größer und auffallender bei Tag wie bei Machtzeit; und ich überzeugte mich nun, bag es über bas Bermögen eines Menschen hinausgehe, fo feltsame und mannig. faltige Tone hervorzubringen. Es mar offenbar, wie auch eine ber Töchter ausbrücklich fagt, ber große Unbefannte mar ärger. lich geworden über die in solchen Källen immer wiederkehrende Eregese seiner unverständlichen Reben, und wollte die Richtigfeit ber Auslegung allen hausgenoffen recht nahe legen. Daffelbe ift oft genug auch anderwärts eingetreten; am handgreiflichsten jedoch in jenem Borgange, der fich vier Meilen von London in ober bei Stratford Bow, am Anfange bes vorigen Jahrhunberte, jugetragen, und ben und Glanvil aufbehalten. Doctor Gibbs, Pfrundner in Westmunfter, ein verständiger,

<sup>1)</sup> Delrio Disq. magic. L. VI. c. II. p. 997. aus ber Correspondens feines Ordens.

rubiger Mann, auf seiner Reise von London nach Gffer burch jenen Ort tam, fprach er auf Bitte eines Freundes in einem bortigen Saufe ein, bas damals in etwas beunruhigt zu werben anfing. Aber es mar nichts Bebeutenbes bort vorgefallen. außer bag ein junges Mabchen eine falte Sand fich nahen gefühlt, und balb barauf gestorben. 216 er einige Bochen barauf bei der Rudfehr wieder dahin tam, fand er zufällig die Sausfrau an ber Thure stehen, und wie er bei ihr anhielt, erzählte fie ihm: wie fehr fie feither beunruhigt worden, so bag fie bie unteren Bimmer bes Saufes gu beziehen fich genöthigt gefehen. Er nun, ber folden Dingen feinen Glauben beimag, tonnte fich taum enthalten, fie mit ihrer Roth auszulachen. Wie er aber noch so mit ihr bavon redete, öffnete fich in einem ber obern Bemacher ploglich ein Kenfter, und es tam ein Stud von einem alten Rabe berausgeflogen, worauf bas Kenster fich wieder zuschlug. Über eine fleine Beile flog es wieber auf, und biedmal tam ein Ziegelstein heraus. Darüber murbe ber Doctor nun erft recht higig, und befam große Luft, Die Sache ju untersuchen; um ben Schalt, wie er ficher meinte, auszus finben. Er entschloß fich baher fühnlich, wenn nur jemand ihn hinaufführen wolle, in bie Rammer ju geben; ba aber niemand im Saufe bas Berg bagu hatte, flieg er allein hinauf. 216 er in bas Bimmer eingetreten, fah er Bettgewand, Stuhle, Bante, Leuchter, Bettleiften und allen fonftigen Saudrath unorbentlich burcheinander geworfen am Boben liegen; aber feinen Menschen im Gemach. Er fteht eine Zeit lang überlegend, mas er bavon zu benten habe; ba beginnt eine Bettleifte fich aufzuheben, und eine Zeit lang auf ihrem Queerende fich hers umaubreben; worauf fie bann wieder fanftiglich fich niederlegt. Er nun vermundert barüber, martet einige Zeit, und ba bie Leifte ftill liegen bleibt, tritt er endlich hinzu, hebt fie auf, schaut genau ju, ob etwa ein bunner Raben ober ein haar baran befeftigt fen; ober ob irgend ein loch ober ein Pflod gur Unheftung fich an ihr finbe; ober ob auch an ber Dede oben irgend ein Loch ober ein Faben ju verspuren; aber bei ber genauesten Belichtigung findet er von allem dem feine Spur. wendet er fich gegen bas Kenfter, und wartet bort eine Beile,

um zu feben, mas etwa noch weiter vorfalle. Run hebt fich eine andere Leifte von felber in die Sohe, und macht Miene auf ihn lodzugehen. Da tommen ihm Gedanten: es fen boch wohl mehr als er vermuthet hinter biefer Sache; er zieht fich baber mit Gile gegen bie Thure gurud, und ichließt biefe gur größern Sicherheit hinter fich. Die geschloffene aber wird fogleich binter ihm wieder aufgeriffen, und nun wird ihm folch ein Gepolter von Banten, Leuchtern, Stühlen und Bettleiften nachgefenbet, als sen es auf fein Leben abgesehen; aber ihr Klug mar fo gehandhabt, daß feines ihn verfehrte. Er war nun verfichert, bag es fein weibisches Kurchten und Einbilden gewesen, mas bie Sausfrau fo in Schreden gefest. Bur größeren Gewißheit murde, wie er unten mit ben Unbern von ber Sache rebete, eine Tobakopfeife vom Tische an die Wand geworfen und gerschmettert. Das haus mußte in der Folge von den Bewohnern gang geräumt werden. 1)

Wenn die Spudenben in solcher Beise schen, mas ber Mensch vornimmt, und horen, mas er fpricht; bann machen auch fie fich ihrerseits zuweilen wie hörbar so auch fichtbar. Nachbem bie hausgenoffen Wesley's ben Ihrigen zu wiederboltenmalen im Dunkeln mit einem Geraufche, wie etwa ein Mann, ber einen weiten Schlafrod nach fich schleppt, es verursacht, vorübergehen horen, zeigte er fich zulest auch ber Mutter. Sie hatte im Zimmer ber Kinder unter einer Bettstätte flopfen hören, und wie fie nun unter biefelbe schaute, bedünkte es fie, ale renne etwas von ba hinmeg; boch konnte fle die Bestalt nicht recht beschreiben, es schien ihr einem Dache. hund am meiften ähnlich zu feben. Gin andermal faß ber Bebiente allein beim Feuer unten in ber Ruche; ba fam etwas, gleich einem Raninchen, nur fleiner, aus der Afchenhöhle, und lief fehr schnell rund um, die Ohren flach auf den Raden gurudgelegt, und ber fleine Schweif gerabe in bie bohe ftebend. Er lief ihm mit ber Feuergange nach, ba er aber nicht finden

<sup>1)</sup> henry More hatte bie Begebenheit an Glanvil gemelbet, bie er brei Monate zuvor aus bem Munde bes Dr. Gibbs in Gegenwart von Dr. Dutram erfahren.

fonnte, wo es hingefommen, fürchtete er fich, und verließ So zeigte fich ber hinzelmann auf hubemühlen einmal in Gestalt einer zusammengeringelten Schlange; bann wieder ale breijähriges Rind mit zwei Deffern freuzweis im Mit Kindern spielte er wie eines ihres Gleichen, als ein Anablein in rothem Sammtrod und mit blondem Haare; während er bem herrn bes Schloffes, ber ihn vielmal gebeten, fich feben ju laffen, einmal eine Rinderhand reichte; ein anders mal aber ihn ein Angesicht fühlen ließ, bas ihm wie ein fleische loses Todtengesicht vorfam. Auch Ramond Graf von Corasse in den Pyrenaen, hatte nach Froiffard D einen folden Sauds geift, Orton genannt, ber am Abend und ju Mitternacht ihn gu befuchen, und babei nach Bergeneluft mit ihm, jum Schrecken ber hansfrau, zu plaudern pflegte. Der Graf bat ihn auch oft. fich feben zu laffen; nach langer Weigerung erschien er enblich einmal in Gestalt zweier ober breier Strobhalmen, die fich untereinander zu schlagen schienen. Da ber Graf zornig ihn nun heftig ichalt, tam er eines Morgens in Gestalt eines übergroßen, aber eben fo mageren Schweines. Der Graf hette bie hunde auf bas Thier, und Orton tehrte von ba an nie Um Jacobi im Jahre 1689 melbete fich bei Unbreas Belg gu Döttingen, im Gebiete bes Grafen von Sohenlohe und Bleichen, ein Sausgeist an, ber allerlei Spud anrichtete, ohne baß im Beginne irgend etwas ju feben, ober fonft ju verfpuren gewesen, außer einmal ein grauer Bogel, ber ins Bimmer geflogen tam. Balb jedoch wollten ihn die Rinder auch fonst in allerlei Gestalten, mit einem hundetopfe, bald aufgerichtet, bald auf allen Bieren gehend, gefehen haben. Spater nahm er bie Gestalt eines Weibs mit grunem Mieder und furgem, fdmargem Rode befleibet an; bas Beficht zuweilen bebedt, ein anbermal aber fichtbar und häflich, alt und runglicht, bas zwar allerlei Drohungen machte, vor bem aber bie Rinder fich nur Bald jedoch legt fie fich ju ihnen ins Bett, menia fürchteten. und plagt bas eine Mabchen. Wieber schaut ber Spuck bas anbere, als es trinfen wollte, aus einer Maagfanne in Gestalt

<sup>1)</sup> In feiner Chronif VIII. c. 17.

einer Rate an. Ein anderesmal erscheint er auf dem First bes Hauses und stürzt sich von da hinunter, verschwindet aber in der Luft, verkleinert sich auch wohl bis zur Größe eines Hühnereies, und mehr bergleichen. Den Spuck im Rloster Maulbrunn, dessen Treiben neuerdings die Blätter von Prevorst ausgelegt, saben die verfolgenden Soldaten in Gestalt einer schwarzen Rate die Treppe hinunterstüchten. Das Alles muß an die Thiergestalten mahnen, unter denen die nahenden Menschen im zweiten Gesicht erscheinen. Hier ist es die Gesmüthsart, die sich in allen diesen Formen im Seher spiegelt; beim Schutzeist schwigeist scheint es der jedesmal ihn beherrschende Trieb zu sepn, der ihn in die entsprechende Gestalt umwandelt; ganz entsprechend der Ratur dieser Mittelgeister, die an den Gränzen zweier Reiche hausend, gern sich in der aus dem Tieseren ans genommenen verbergen.

In ber Regel steht ber Hausgeist zu irgend einem ber Hausgenossen in einem engeren Bezuge; sep es, baß irgend eine Reigung ober ein Zwang ihn vorzugsweise an denselben knüpft; ober daß er eines solchen irdischen Rapports bedarf, um sich in der ihm fremden Region festzuhalten. Der Poltergeist, der 1665 im Hause des Kausmanns Hans Goldner in Thorn, drei Monate hindurch wirthschaftete, und alle Art von Unfug dort anrichtete, hatte es besonders mit dem dreizehnjährigen Sohne des Hauses zu thun, dem er bald in der Gestalt eines Bockes oder Rehes, bald eines Bogels oder irgend eines and dern Thieres erschien, ihn zur Erde warf, und mancherlei ans dere Unbill dem Knaben anthat.2)

So war es in Weslen's hause die eine Tochter hetty, unter ber bas Klopfen am häufigsten geschah, und ber nachsgehend es ben Ort wechselte, wenn sie selber sich entfernte. Unter ben vielen Fällen ber Art, die sich zugetragen, ist besons bers ber merkwürdig, welcher sich am Ansange bes siebenzehnten

<sup>1)</sup> Franciscus, ber bei dem Grafen in Diensten mar, hat die Rachricht aus den Acten und Berhören des dortigen Oberamts genommen, und sie in seinem höllischen Proteus p. 1084 mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Zernafa, Thorniche Chronit. G. 335.

Jahrhunberts in Melita begeben. Dort lebte Binceng Callo, ein Ranonier, ber eine neunjährige Tochter hatte, welcher einen Monat lang im Traume Gestalten erschienen, Die ihr große Reichthumer versprachen; was fie fogleich am andern Tage ben Altern erzählte, und babei die Erscheinenden beschrieb. Bald erschienen ihr auch am Tage, querft eine, bann gwei, bann mehre, unter ihnen auch Frauen, die fie fur die fruber im Schlafe gesehenen ertannte, und bie fich ihr mit Ramen Jobannes, Bernard u. b. nannten, und ihre Berfprechungen fortfeBend, fagten: fie und ihr Saus folle, wenn fie anders wolle, ju großen Ehren gelangen, und ju Reichthumern von Gold und Edelsteinen, die sie in verlassenen Rirchen bewahrten. Spes, fo hieß das Madchen, fah und hörte allein diefe Gafte, fonft niemand; und fie bezeugten ihre Unwesenheit burch fleine Geschenfe an Belb, Früchten und bergleichen, die fle anfangs mit Beforgniß hinnahm, bann aber feder murbe, ale fie ihr fagten: fie fenen auch gleich ihr Geschöpfe Gottes, und muße ten verborgene Schäte in ben Rirchen St. Catharina de Lierba, St. Cophia, St. Andreas; die wurden leicht ju heben feyn, wenn fie in einer berfelben einen weißen Sahn abschlachte, in bie andere honig, in die britte einen Fisch hineinbringe. Das bauerte fo zwei Jahre fort; fie brachten einmal Reigen im Janner, bas Mabchen fah fie manchmal am Tifche effen, gleich ihr felber; auch heilten fie ihr einmal ein Geschwur am Ropfe mit Salbe. Da bem Madchen nichts übles widerfuhr, bulbete ber Bater Alles als einen Scherz. Er munichte nur, bie Bafte gleichfalls ju feben, und ließ barum burch bie Tochter bitten; erhielt aber zur Antwort: er konne fie zwar jest nicht, vielleicht aber im Tobe feben. Es war ein Gohn im Saufe, ber als Cleriter täglich bem Priefter am Altare biente; ben fonnten fie von der ganzen Kamilie allein nicht leiden; wenn er gur Beit, mo fie mit bem Madchen fprachen, herzufam, verzogen fie bie Mäuler, und rebeten ihm Bofes nach. Das machte Die Sache bem Bater boch verbächtig, und ba bas Mabchen ohnes hin heranwuche, wollte er ben zweideutigen Besuch von feinem Saufe vertreiben; lub besmegen ein Gewehr ftart und gut, und verabredete mit bem Madchen: bag es ihm ein Zeichen. gebe, wenn fle wieber mit ihm unter bem Baume rebeten. Sie erschienen, aber biesmal ergurnt, aufgebracht, flagend über bas feindselige Bemuth bes Batere, ba fie boch nur Bohlthaten bem Saufe erwiesen; und zeigten babei ben Schluffel jum Auf. gieben bes Gewehres vor, ben fie ihm bavon getragen. Daran erfannte nun ber Bater, bag es Beifter fegen; zeigte bie Sache bem Priefter an, und ließ fein Saus von ihm aussegnen. 216 es geschah, hörte bas Mäbchen bie Klüchtenben, bie sich vom obern Stodwerte bes Saufes in ben Garten fturgten, wie fie wehklagend es bei Namen riefen. Es war jest bas Jahr :1603 herangefommen, die Tochter war eilf Jahre alt geworben, einer aus ber Societat Jesu war in ben Canton gesendet worben, um bie Kastenpredigten zu halten, und ihm erzählte ber Bater Alles, mas fich begeben. Er hieß Bater und Tochter por Allem in ber Beichte ihr Gemiffen reinigen, und gab ber Letten bann ein Bilb bes Orbensstifters, mit bem Gebote: wie jene wieber erschienen, es ihnen vorzuhalten, und bann auf immer ihnen abzusagen. Sie führte aus mit Muth, mas fie gelobt; beim erften Unblide bes Bilbes mutheten bie Beifter, Schalten, schmähten, besonders auf die Jesuiten, und verbargen fich bann in die Rinfternig. Gie erschienen jedoch bald wieber, aber nicht ferner in menschlicher Gestalt, . sonbern jest als Ungeheuer, gehörnt, Feuer speiend, murden jedoch abermal burch bas Bild vertrieben; fo bag fie fich im gangen Leben bes Mabdens nicht ferner fehen ließen. Es lag aber vor Schrecken einen gangen Monat frank barnieber, und bie Kamilie murbe in ber Kolge von vielem Unstern verfolgt. 1)

Bas nun die bei dem Treiben dieser Geister hervortretenben Erscheinungen betrifft, so sind diese gar mannigsaltig verschiedener Urt. So zum Beispiel findet der Bergwerkschreiber
bes Dlaus Borrichius, der sich in seinem Hause, weil dies fern
von der Stadt entlegen, große Vorräthe von Feldfrüchten,
Getraide, Gewürz u. s. w. angelegt, jedesmal wenn er in der
Kirche des Gottesdienstes, oder in der Berggrube seines Amts
gewartet, bei der Heimkehr Korn, Gerste, Erbsen, Senf,

<sup>1)</sup> Glor. posthum. S. Ignatii. P. III. p. 221-25.

jebes gesondett, burche gange Zimmer in Korm von Pyramiben ober fleinen Thurmen, fo funstrecht, nett und zierlich um ben Schwerpunkt her aufgerichtet, bag alle, bie es fehen, über bie bewiesene Runst sich hoch verwundern. Die Umwohner verständigen ben Betroffenen: es seven die Berggeister, die bas mit ihren Scherz getrieben, und ihm baburch Blud und feinen funftigen Beruf andeuten wollen, was fich auch fpater an ihm bewährt. 1) Bei Bedlen fing bas Treiben bes Geinigen beis nahe ohne Ausnahme mit einem Tone an, den er felbst mit bem Orehen einer Windmuble beim Umspringen bes Winbes verglich; die Rinder aber bem Aufziehen einer Winde mit schnarrenden Räbern und fnarrendem Gifenwerte am ahnlichsten fanden; manchmal jedoch lautete es auch wieder, wie wenn ein Schreiner Dielen hobelte. Dann folgte bas Rlopfen in einer bestimmten Augahl von Schlagen, meift breimal gum Infang, bann nochmal brei, und fo jum brittenmale, und bas zwar Stunden lang; babei von allen Gliebern ber Kamilie an berfelben Stelle vernommen, nun braugen an ber Bartenthure, bann nach einer halben Minute Berlauf etwa über ihren Sauptern. Die Schläge maren hohl und laut, von folder Urt, bag nies mand fie nachahmen fonnte; burchsuchte man bie Bimmer ber Reihe nach, bann begann es jebesmal gu larmen und gu bons nern in bem, bas man eben verlaffen hatte, es mochte offen Einmal mar es wie Tang im Nebens ober verschloffen fenn. gimmer; ein anbermal wie bas Rollern eines welfchen Sahned; bann wieder als ob eine Daffe Gelbes vor ihren Fußen ausgeschüttet, ober eine Roble mit Beftigkeit an die Erbe gewors fen murbe. Einmal tangte ber Teller auf bem Tifche vor Wess len; Thuren murben auf, und jugethan, und ba bann ber Drücker auf und nieder fich bewegte, fo hielt ihn einmal eine ber Töchter nach Innen fest; er murbe aber nichts besto weniger wieder niedergebrudt, und bie Thure pralte heftig gegen fie an, obgleich außen niemand zu fehen mar. Beelen felbft murbe ju brei verschiednen malen von einer unfichtbaren Bewalt, ein-

<sup>1)</sup> In actis medicis. D. Thom. Bartholini Vol. III. Observ. 68. p. 171.

mal gegen ble Ede seines Schreibtisches, bann gegen eine Thure, und zum britten gegen bie Einfassung einer andern gesdrückt. Die Kinder zitterten übrigens vor dem Erwachen jedesmal im Schlase, wenn es sich in ihrer Rähe zeigte. Eine Dogge aber, die der Hausherr beswegen angeschafft, bellte die erste Nacht aufs stärkte, schwieg aber hernach, und schien sich mehr zu fürchten als die Kinder.

Im Sause Sir William Ports in ber Pfarrei Lestingham in Lincolnshire 1) begann ber garm im Jahre 1679 Abends wischen 10 und 11 mit einem großen Getose an der Rlinke bes äußeren Thores; so bag bie Sausfrau bei Abwesenheit bes Gatten, in Meinung es seven Diebe, das horn um hilfe gegen die nahe Stadt rufen ließ. Das Getose bauerte bis zum Augenblicke, wo die Leute tamen, die aber niemand fanden. Es blieb nun still bis zum Mai des folgenden Jahres, wo es wieder eben fo begann; ohne daß man, bei hellem Mondschein aus ben Kenstern blidenb, irgend jemand entbeden fonnte. Es zog fich barauf ins haus hinein, und als bas Gesinde eines Abende in bem Zimmer junachst bei ber Salle fag, und auf ein Geräusch in ihr hinausging, fand es die Stühle alle in die Mitte der halle gefett. Man brachte sie wieder an ihre Orte, und die Leute gingen in die Rüche; als aber bald barauf ein ahnliches Beräusch fie abermals hinaus geführt, fanden fie bie Stühle wieder alle in dem Gange, der aus der Rüche in

<sup>1)</sup> Auch das ist eine rein und scharf ausgemittelte Geschichte, die durch die Weise, wie sie behandelt worden, keinem Zweisel Raum gibt. W. Woche, Einwohner derselben Pfarrei, hat sie, gleich nachdem sie sich begeben, ausgeschrieben, und an Richardson in Cambridge, und der an Dr. Henry Wore gesendet; der nach den allergenauesten Erkundigungen bei einem Augenzeugen, sie in seine Continuation of Glanvils Collection p. 429 ausgenommen. Der Hausherr hatte so besonnene, verständige Waasregeln genommen, daß jeder Betrug schlechterdings unmöglich war; und das Ergebniß, daß Alles von einer unsichtbaren Wacht ausgegangen, unabweislich ist. Die Sache, noch beim Leben aller Zeugen, — zwanzig Hausgenossen, und eben so viele Pachtleute, die im Hause Wache gehalten, — bekannt gemacht, hat also die volle Gewisheit eines historischen Kactums.

bie Salle führte. Gine Thure, bie in ben Raum unter ber Treppe öffnete, war nun ber Ort, wo bas Rlopfen am öftesten fich boren ließ. Sir William beschloß die Thure und nahm ben Schluffel ju fich; bas Pochen bauerte fort, felbft wenn er von Oben die Thure beleuchtete; ja einmal, als er ihr auf eine Elle nahe tam. Er schloß nun die Thure auf; als er aber ben Raum überall burchsuchte, war niemand gu finden; ber Larm ging jedoch fogleich wieder an, fo wie er nur ben Ructen Es hatte barauf in ein leeres Rimmer, bas man bei Besuchen brauchte, fich hineingezogen. Dort war es, als ob ein Mann auf und nieber gehe, nun, als wenn er renne, bann wieder, wie wenn er auf Stelgen einherschreite; wobei zwischenburch meift ein halbes DuBend mal, mehr ober weniger an bie Dede geflopft murbe. Der garm murbe allmälig immer furchtbarer; fo bag bie Familie eine Zeitlang barauf bachte, bas Saus zu raumen. Als um bie Zeit ber Sausherr Bleiarbeiter angenommen hatte, um bie Dachrinnen auszubeffern, äffte es bas herumflopfen berfelben an ihnen vollfommen nach; und fo auch, als im hofe Buchenholz behauen murbe, und zwar fo taufchend, bag ber Zimmermann erflarte: wenn er bie Leute nicht im hause mußte, murbe er fie an ber Arbeit glauben. Als ein Bermandter Brown im Saufe wohnte, murbe bet Spettatel am allerärgsten; wiber bie Thure unter feinem Bimmer murbe fo arg angepoltert, bag er es mit nichts beffer als mit bem Unprall eines romifchen Mauerbrechers vergleichen tonnte, und ber Bimmermann erflärte: fein Menfch fonne folche Gewalt anwenden, ohne die festeste Thure in Stude ju verscheitern; bie Thuren aber blieben unversehrt. Mitunter troms melte es bann auch an bie Thure eines Durchschlags in ber Balle, und wechselte damit in der Beise ber Trommler. Sir William beswegen gin Licht auf hohem Leuchter in die Salle gefett, ging bas Trommeln fort, wie er in fein Zimmer mit allen Sausgenoffen jum Abendgebet gegangen; als er bann wieder heruntertam, fand er bie Rerge, ben Docht abwarts, ausgeschlagen, ben Leuchter aber in ben Ruchengang geworfen. Was er auch thun mochte, ben Unfichtbaren anredend und beschworend, er fand ihm teine Rebe, und ftellte fein Spiel nur

ein, um es an anderer Stelle wieber anzuheben. Es verlor sich zulett nach drei Monaten Dauer, als ber Hausherr nach London zum Parlament zu reisen sich genöthigt fand.

Der Spudgeift, ber bas Pfarrhaus von Groben lange beunruhigt, hatte fein Unwesen 5 Bochen lang eingestellt; als aber ber Pfarrer am 29. Juli 1718 vor feinen Schnittern auf bem Felbe geaußert: es möchten wohl lofe Buben gewesen fenn, bie bas Berfen ausgeführt, hatte er bei feiner Beimtehr von neuem zu toben angefangen. Was dem Pfarrer babei am auffallenbsten vortam, war bie Bemertung, bie er am hellen Tage machte: daß etliche Steine von der Erbe im Hofe, an einer Stelle, wo vorher feine gelegen, aufstiegen, und aufs Stallbach fuhren; ja, baß fogar einige Steine aus ber Mauer bes Pfarrhofe, bem Stalle gegenüber, auf dies Dach bin flogen, ob man gleich in ber Mauer weber Offnung noch Rif bemertte. So kamen auch wohl, wenn er aus seiner Studierstube in diefen hof hinunterblickte, Steine, von ber Erbe fich aufhebenb, an seinem Ropfe vorbeigeschwirrt; und wieder mar es munberfam, bag fie einmal am 2. August von brei Orten zugleich geflogen famen. Auch bas murbe als etwas Besonderes bemerkt, bag bie geworfenen Steine, felbst beim Regenwetter, troden gewesen. 1) Ein ähnlicher hauste 1746 bei bem Pfarrer in Walsch in ber Grafschaft Dachsburg im unteren Elsaß,2) ber bas Eigene hatte, bag er niemals bei Nacht, sonbern immer nur bei Tage fich verspuren ließ. Anfangs murbe manche Scheibe gebrochen, und dann burch die Löcher ber burchgeworfenen andere Steine mit großem Geschicke und richtigem Bie-Ien nachgesendet. Als der Pfarrer sein haus ausgesegnet, blieben bie Fenster gang; aber es wurde noch immerfort ben

<sup>1)</sup> Das Zeugniß der Wahrheit von den fonderbaren und munderbaren Wirkungen eines fogenannten Robolds in der Pfarrwohnung ju Gröben, von dem Pfarrer Jeremias Heinifch. 1723.

<sup>2)</sup> Nach dem Berichte, den Abt Calmet von dem Pfarrer felbst, einem würdigen und glaubhaften Manne, erhalten, und den er in sein Buch: Dissertations sur les apparitions et sur les revenans 1749. c. XXVI. 3. aufgenommen.

Sausgenoffen, jeboch ohne jemand an verleten, mancherlei nachgeworfen. Besonders bie Dagt fchien er gum Biele feines Schabernack fich ausersehen zu haben. 216 fie einst im Garten Rraut gepflangt, rif er alle Getlinge aus, fie indgesammt auf einen haufen werfend; die haue fand man einst zwei Schube tief in die Erbe gestoßen; bann ein Band und zwei Gelbstude, bie fie Tage zuvor in ihrer Labe vermahrt hatte, an anderer Die fehr fie schelten und broben mochte, ber Spud ließ in feinem Spiele fich nicht stören. Das Geschirr in ber Rüche wurde manchmal auf ben Gottesacker, bisweilen auch in ben Sof getragen; ein andermal fullte er einen eisenen Safen mit Gras, Rleien und Baumblättern, und hängte ihn über bem Keuer auf; und als die Magd für den Pfarrer zwei Gier in bie Pfanne geschlagen, und um Salz zu langen fich umgemens bet, batte er gang behende in ihrer Gegenwart zwei andere Gier hinzugeschlagen. Buweilen zeichnete er mit Steinen, Getraide oder Baumlaub Ringe auf dem Boden, gerftreuta aber in einem Augenblicke wieder Alles Angesichts ber Umstehenden. Als der Pfarrer, mude ber Rederei, ben Borfteher bes Dorfes berief, und ihm erflärte: er muffe eine andere Wohnung begieben, tamen feine Bermandten, anfundend: ber Beift habe wieder bas Rraut im Garten ausgeriffen, und in ein Loch bef felben Gelb hingelegt, bas ber Pfarrer in feiner Stube offen liegen laffen. Als fie hingingen, befanden fie es alfo; wie fie wieber ins haus gefommen, mar baffelbe Geld in ber Ruche, bie Stude immer paarweise umgelegt. 216 endlich zwei Beamten bes Grafen von Leiningen nach Balfch tamen, und von ber Sache hörten, gingen fie jum Pfarrherrn und riethen ihm: er solle zwei Pistolen laben, und fie gegen ben Drt, wo noch weiter folche Bewegungen fich fpuren liegen, losichiegen. warf ber Beift bem einen berfelben zwei Gilbermungen in ben Sad, und ließ sich von dem Augenblide nicht mehr im Sause 3m Jahre 1583 murbe bas haus eines Pfarrers ohnfern ber Stadt Burgburg eben fo beunruhigt.") Die Baud.

<sup>1)</sup> Gesta provinciae germanae. Bei Delrio Disq. L. VI. c. 2. p. 961.

genoffen und die Rachbarn bezeugten, wie alles Gerathe mit großem Ungestümm an die Erde geworfen wurde. Radeln, in Menge in bas Zimmer gestellt, wnrben, ohne bag ein Windzug zu bemerten, mit einemmale ausgelofcht; Die Riffen unter ben Bauptern und bie Betten unter bem Leibe ber Schlafenben weggezogen; ben meiften Sausgenoffen murbe bie Rehle gewürgt, bag fie ju erftiden glaubten, und fonft noch vieles ju Hören und Sehen Schreckbares im hause vorgenommen. Pfarrer, erschroden und rathlos, erbat fich vom Rector bes Jesuitencollegiums einen Priester, daß er ihn davon befreie. Er erhielt einen, ber am Abend nüchtern fich in bas Saus verfügte, und fich bald burch ben Augenschein überzengte; inbem eine Schuffel mit folder Gewalt gegen bie Band flog, daß bie Anwesenden vor Schrecken beinahe leblos wurden. . leate nun bie Stola an, und verfügte fich in bas obere Bimmer, wo ber Tumult am größten. Da er bort die üblis den firchlichen handlungen vornahm, und feiner war, ber ba antwortete, fehrte er zu ben Sausgenoffen gurud, und ermahnte fie jur Ablegung alles Jerglaubens, und jur Beichte; es geschah, und Alles blieb fortan ruhig. Als der hausgeist von Dottingen fich bliden laffen, fanben die Rinder zuerft einige Gelbftude im Rehricht, Die Die Mutter in ber Truhe verschlieft, wo fie aber bald wieder verschwinden. Daffelbe geschieht balb auch mit Giern, die fich bann felbft ober auch die leeren Schaalen außer Run verschwinden Rleidungeftude, Sadbem Sause finden. meffer, Betftein, Schluffel und Anderes am hellen Tage aus ber Stube und vom Tifche weg; welch Alles aber bei fleißigem Rachsehen fich in eines andern Bauern Garten wiederfindet. Ein Zeuge fagt aus: wie Ungesichts feiner und mehr anderer Lente ein Dangelstock bei verschlossenen Thuren und Kenstern auf dem Tische gelegen; ber fich bann in einem Augenblicke unfichtbar gemacht, gleich barauf aber an ber Stubenthure fich wieber sehen laffen. Den Rindern im Saufe murden eben fo bisweilen Gurtel und Borichurz vom Leibe weggenommen und unfichtbar gemacht, die verschloffene Trube ber Bänerin aber bei hellem Tage mehrmal auf und zu geschlagen. Bei dem

Milen war nichts zu sehen ober sonft zu verfvüren, wovon bas Unwesen ausgegangen ware. 1)

h

Übergange zu bosartigen Geisterwirtungen.

Die Wirkungen, die wir seither diese unsichtbaren Urfachen aus ihrem Berftede beraus haben hervorbringen feben, icheinen barauf bingubeuten: baß ber Schalfenarr und ber Gulenspiegel und bie anderen luftigen Potentaten, Diefer Region feinesmeas fich gang entziehen. Es ift als ob bas verbullte Geifterreich von Beit zu Beit, burch bie Mugen biefer fomischen Larven, auf bas Treiben ber Menschen nieberblickte, und beim Anblicke ihrer breiten, nüchternen Altflugheit, ihrer ernsthaften gangweiligfeit und ihrer hohlen, felbstaufriedenen Aufgeflärtheit, die nicht glaubt. aber gittert, in einer Anwandlung guter laune unter fie aefchicft murbe, um fie ju narren und ju neden und jum Beften ju halten; ein Auftrag, beffen biefe Beifter mit einer gemiffen Gewandtheit fich entledigen, jeboch mit einer unverkennbaren Schen vor bem plumpen Bufahren einer foliden Schwerfälligfeit, bie nur ungern mit fich spaffen läßt. Ubrigens, wie aller Dis in einer gewissen, wenn auch fernen Bermanbtichaft, bem Das monischen gestopt erscheint; so ift auch hier etwas Unbeimliches in biefer Geifterfomit, auf bas auch bie große Borliebe für thierische Gestaltung beutet; und wir haben ichon ben Scherz von aufzudenden Rlammen burchblitt gefehen, bie in einem mehr als zweideutigen Licht erglüht, und ber Macht bes firche lichen Erorgisms zu ihrer Belampfung bedurft. Bas hier aber noch in Unentschiedenheit fich verborgen halt, und nur von Zeit au Zeit eine gewisse harmlose Neutralität zu durchbrechen magt: tritt in einer andern Reihe von Erscheinungen, Die fich nun unferer Betrachtung entgegenbrangt, flar and Tageslicht hervor, und burchläuft vor unferen Augen alle bie Stufen, bie von gehässiger Tude, burch bestiglische Bosheit bis zu bamonischem Grimme nieberführen; fo bag und barüber fein Zweifel bleiben

<sup>1)</sup> Francisci Söllischer Proteus p. 82-97.

fann, baß es Machte bes Abgrundes gewesen, bie in folchen Fallen ins Leben übergegriffen. Wenden wir auch dieser Folge von Phanomenen unsere Ausmerksamkeit entgegen!

Schon ber obenermähnte Robold in Camnuz bei Bingen, von bem Sigebertus in feiner Chronit rebet, hat in folder Bosartigfeit fich fund gethan. Er hatte auch mit Steinwerfen und Poltern angefangen, mar aber balb jum Ungunden von Scheunen und Baufern übergegangen. Run zeigte er fich in Menfchengeftalt unter ben Leuten, ihnen, wenn'etwas verloren gegangen, anzeigend, wo ber Diebstahl hingefommen; hin und wieder ben Ginen biefes, bann wieber einen Unbern jenes gafters und Übelthund bezüchtigend, ihnen Schand und Unehre anthuend, und fo allerlei Uneinigfeit und Feindschaft unter ben Ginmobnern bes Orts anrichtenb. Sonberlich Einem aber hatte er viel Schaltheit und Plage angethan, indem er nicht allein fein haus abgebrannt, fondern von bem er , wohin berfelbe fich immer wenden und fehren mochte, nimmer abgelaffen; und bamit er bie aanze Nachbarschaft gegen ihn bewegen und erregen moge, baf fie ben armen Mann, ber nie etwas Ubele gethan, umbrächten, gab ber boshafte Lugengeist vor: ber Ort fen um biefes Menichen Bosheit megen alfo verflucht und verbannt. Er murbe barum von feinen Nachbarn ausgetrieben, und unter freiem himmel feine Bohnung zu nehmen genöthigt; auch half es ihm nichts, bag er burch Tragen eines glubenben Gifens feine Unschuld bewiesen; ber Beift gundete nichts bestoweniger all fein Getreibe, bas auf bem Felbe in Schobern aufgeschichtet ftand, an, und verbrannte es ju Afche. Da er nicht abließ, täglich mehr und mehr Unheil anzurichten, murben bie Rachs barn julett gebrungen, es an ben Bifdiof von Maing ju bringen. Run murben einige Priefter hinübergefendet, Die Uder und Bofe weihten und fegneten; anfänglich hat fich ber Beift mohl gesperrt, leglich ift er burch fraftiges Gebet gestillt worben, und hat fich nicht wieder fpuren laffen. 216 aber die Beiftlichen hinweg gewesen, ift er wieder fommen und hat gesagt: mabrend bie beschornen Pfaffen, ich weiß nicht mas murmelten, habe ich mich unter bem Mantel bes einen verborgen gehalten, ber auf mein Gingeben bes Wirthe Tochter ju Racht geschäubet

hat. Als er bas gefagt, ift er mit großem Gefchrei gewichen, und hat fortan diese Orte verlaffen. 1) Ahnliches hat im Jahre 1533 im murtembergischen Orte Schilbach, nach bem Zeugniffe bes Juriften Camerarius, fich zugetragen. Dort hatte ein folder Geift mehre Tage lang die Wohnung bes Witthes jum golbenen Sterne am Markt mit Schreien und wundersamen Tonen beunruhigt. Da man zu bemerken glaubte, baß bie Magd bes Saufes, auf Untrieb biefes ihres Beiftes, von bem Unfuge Mitwiffenschaft habe; fo murbe fie von benen, bie barüber Berbacht geschöpft, ausgetrieben. Darauf murde, nach Berlauf einiger Tage, jenes Saus und bie gange Stadt mit teuflischer Buth binnen zwei Stunden mit folder Schnelle von ben Flame men verzehrt, bag die Rachbarn weber Zeit fanden, herbei au eilen, noch irgend eine Bortehr jum lofchen getroffen merben tonnte. Es war babei besonders merfwurdig, daß fliegende Reuerballen ba und bort auf einzelne Baufer nieberhagelten; fo baß bie, welche am Unfange jum Lofchen anderer Saufer herbeigeeilt, bald hinter sid, die eigenen in Klammen erblickten. So groß aber mar bie Gewalt bes Branbes, bag nur mit genauer Roth bas Schlof Canbefrona, bas ziemlich fern aus gehauenen Steinen erbaut, auf bem Berge fich erhob, vor bem Untergang bewahrt wurde. Der Berichterstatter vernahm, einige Jahre zuvor als er schrieb, bie Trauergeschichte aus bem Munde bes bortigen Pfarrers, und anderer glaubwurdigen Leute, bie Mugenzeugen babei gemefen; ba er an jenem Orte, von ben fürstenbergischen Abgeordneten zugezogen, um einen Rechtsftreit mit Burtembergifchen ausgleichen zu helfen, eine Beitlang fich aufgehalten. Der alte Pfarrer aber fügte feiner Erzählung noch Mundersames über die Liften bes Beiftes bei: wie er mancherlei Bogelstimmen nachzuahmen gewußt, und bas bei in die lieblichsten Modulationen fich ergoffen; dabei betheuernd, wie bie Rrone von weißem und andere gefarbtem Sagre, bie wir mit Bermunderung fein ergrautes Baupt ums geben faben, von einem Reifen bergekommen, ben er ihm auf. gefett; babei ihn fpottisch fragend: ob er auch die Stimme bes

<sup>1)</sup> Magica b. i. munderbarliche hiftorien. Gibleben 1600. f. 29. Gorres, driftt. Mpfit. III.

Raben tenne? worauf er bann ein foldes Gefrachze angehoben, baß alle Unwesenden, von Schreden ergriffen, es nicht hatten ertragen fonnen, wenn es langer angehalten. Er habe aber allen und jeden, und wie er mit Errothen hingufette, befonders ibm, alle bie Bergeben vorerzählt, die fie in Beheim begangen, fo baß alle betreten fich entfernt. 1) Fünfzig Jahre fpater 1583, wurde ein haus in Riga, nach bem Tobe eines seiner Bewohner, von einem folchen ungestümmen Gaft in feinem Frie-Bahrend die Sausgenoffen am Tische fagen, ben gestört. wurde ihnen diefer meggenommen, ohne daß jemand, ber es gethan, fichtbar geworden mare. Alles Stroh, bas in Menge bort aufbewahrt marb, murbe furg und flein gerftudt. Die Thuren ber Bimmer, wenn auch mit Riegeln verschloffen, ja auch noch überbem mit Borlegichlöffern verfeben, murben aus ihren Angeln geriffen, und babei von Dben herab ungeheuere, mit Pech bestrichene Steine geworfen. Gin Pole, ber sich bei folchen Burfen bort befand, murbe von einem berfelben fo schwer am Scheitel getroffen, daß er mehre Tage halb tobt ba lag. Ein Priefter, ber mit einem Gefährten bas Saus betretend, Augenzeuge von bem Allem gemefen, fegnete es mit Beihmaffer und Beihrauch aus; und vor bem üblichen Erorgiem wich sofort aller Tumult, mas in ber Folge unter vielen Danksagungen die Eigener des Saufes bezeugten. 2)

Groß war gleicherweise das Getümmel, das der Spuckgeist gegen Ende des Jahres 1746 in der Labhartischen Buchdruckerei in Constanz angerichtet. Die Sache hatte mit einem Seufzen in einer Ede der Seperei begonnen, und die Buchdrucker hatten Anfangs sich darüber lustig gemacht. Gegen Anfang des folgenden Jahres aber ließen, statt des Geseufzes, heftige Stöße in jener Ede sich vernehmen; die Gesellen erhielten dabei Schläge ins Angesicht, und ihre hüte und Kappen wurden an die Erde geworfen. Man bat darum die Capuziner des Ortes, den Geist zu beschwören; das geschah, und es wurde

<sup>1)</sup> Operae horarum subcisivarum, Centuria prima. Ph. Camerario juris consulto auctore. Francofurti 1602. c. LXXIV. p. 342.

<sup>2)</sup> Literae collegii F. S. Rigensis illius Anni.

in 3 Tage lang nichts mehr vernommen. Darauf aber murbe is Getofe wieder heftiger benn guvor, und bie lettern flogen bie Kenfter nach allen Seiten. Man berief nun einen bebmten Erorgiften, ber feine Befchwörungen 8 Tage lang rtfette; aber Badenstreiche und Werfen bauerten ununterochen fort, weswegen er benn abließ. Die Geter meinten in fich Rube ju verschaffen, wenn fie die Settästen aus ber fen Ede in bie Mitte bes Zimmers rudten; aber es aab ieber Schläge wie zuvor. Man brachte Reliquien herzu; aber r Bruber, ber ben Erorgiften begleitete, murbe bermaffen grob 8 Angesicht geschlagen, bag beibe wieder jum Rlofter fehrten. s tamen andere, weiheten Waffer, Sand und Afche, berengten mit jenem bas gange Zimmer, und bestreuten mit n andern seinen Boben. Die Unwesenden griffen barauf ich ihren Degen, hieben bamit links und rechts um fich herum, 1b glaubten Fußstapfen im Sande, mahrscheinlich ihre eigenen, i bemerken; auch schien es ihnen, bas Unfichtbare habe fich ft auf ben Dfen, bann unter ben Tifch gerettet. Aber barüber ar ein fo bider Staub und Qualm geworben, bag feiner ben ndern mehr erkannte, und beswegen alle bavon liefen. nwefen bauerte fort; ber Inhaber ber Druderei, ber Rathe. err Cabhart, erhielt felbst eine bedeutende Bunde am Ropfe; vei Befellen, die in einem Bette Schliefen, wurden unter über ch gefehrt und herausgeworfen; man mußte gulett bas Saus ar Rachtzeit gang verlaffen. Gin Bauer von Ahnansborf, ber n Rufe eines geschickten Beschwörers fant, murbe gerufen; ber fo grob mit Schlägen ins Angesicht mighandelt, bag er ekannte, er vermöge nichts wider biefen. Darauf nahm bes ocharfrichtere Frau, Die ebenfalle in Die Linie Der Angreifer ingetreten, die Flucht; der Pfarrherr von Wallburg mußte ben fo mit vier Gefährten nach breitägigen Befchwörungen einen Abzug nehmen. Der Scharfrichter felbst wurde mit einem Steinhagel, Stogen und Schlägen bergestalt empfangen, bag r fich eilig wieder fort machte. Der Unsichtbare hatte jest apfer bas Balfeld fich erstritten; es regnete nun noch eine leitlang Duffe und Burfe, auch mitunter Bunben. ie aus Borwit bas haus betreten, wurden an ben Boden geworfen, mit Wasser begossen, ober mit gewaltigen Schlägen bavon gejagt, und bis ins nächste Haus verfolgt. Endlich öffnete sich am 8. Februar die Thure ber Druckerei zum letztenmal; ein und anderes wurde im Zimmer burcheinander gesworfen, bann die Thure wieder geschlossen, und fortan nichts mehr im Hause gespürt. 1)

Wenn in biefer Befchichte, - wie in Fallen von Rrantheiten, wo der Unverstand ber Argte bem bes Rranfen und ber Seis nigen begegnet, und nun alle gemeinsamlich aus einem fleinen Ubel ein großes hervorzubringen wiffen, - ber Beift, bie Beis fterbanner und bie Sausgenoffen einander gegenseitig, an tumultuarischem Ungestümme und inconsequenter und unüberlegter Berfahrungsweise es fich juvorgethan, und baburch ben gangen Sandel unheilbar verworren haben; bann hat in bem Borgange von Woodstock bie große Passivität ber Commissare, Die Cromwell 1649 in bies Ronigshaus gur Beffeergreifung beffelben ausgesendet, boch auch wieder ju bem gleichen Ergebniffe geführt. Gie maren am 13. October angelangt, und inbem fie fich in bie foniglichen Gemacher eingewohnt, hatten fie bas Schlafzimmer jum ihrigen, bas Borgimmer jur Ruche, bie Rathshalle jum Brauhause, ben anderen Saal ju ihrem Arbeitegimmer gemacht; in bem Effaal aber bas Solz ber alten Ronigseiche bes Parts, bie fie bis gur Burgel ausgerobet, aufschichten laffen. Die erften beiben Tage murben fie menig beunruhigt; am 16. aber tam etwas, gleich einem hunde, in ihr Schlafzimmer, und nagte an ben Bettschnuren; ba fie jeboch am Morgen biese unberührt, und ein Rinbeviertel, bas am Boben lag, unversehrt fanden, murben fie zuerft nachdenflich. In ber folgenden Nacht ichien es, als werbe alles Solg ber Rönigseiche aus bem Speisesaal in den Audienzsaal geworfen, und alle Stuhle und Bante murben auf und nieder geschleubert. Darauf tam es in bie beiben Bimmer, wo fie und bie Be-

<sup>1)</sup> Ein Pater, mahrscheinlich einer der Exorzisten, berichtete unter bem 8. August 1748 den Borgang, die Wahrheit bei seinen priesterlichen Ehren bezeugend, an Calmet, der ihn ins XXXV. Capitel des ersten Theiles seiner Schrift sur les apparitions aufgenommen.

Dienten lagen, hob ben Fuß ihrer Bettstätten fo viel hoher als bie Ropffeite, bag fie umgeworfen ju werben fürchteten: und ließ fie bann mit folder Bewalt nieberfallen, baf bie Lies genben um eine gute Strede aufgeschnellt murben. Sofort murben fie alfo heftig erschüttert, bag fie nach ihrem eigenen Geftanbniffe wie geschwungen wurden. Um 18. ging es auf und nieber in ihrem Schlafzimmer, mit foldem garm, bag nach ihrer Meinung fünf Gloden nicht mehr hatten tofen tonnen. Dann wurden in ber andern Macht Teller geworfen, und ba Giner, bavon getroffen ermachte und ben Ropf bervorstredte, um gu feben, mas fich begab, murbe er aufs neue bamit be-Um 20. murben unter Schütteln ber Betiftatten acht große Binnschuffeln und brei Dugend Teller, bagu gange Laften vom bolg ber Giche in ihre Bimmer geworfen; am Morgen jeboch fanden fie Alles unberührt an feiner Stelle. barauf ihren Warter mit feinem hunde ju fich genommen, blieben fie die erfte Nacht in Ruhe; aber in der folgenden maren fie und ber hund wieder übel baran, und ber lette schlug nur einmal mit einem furchtbaren Gewinsel an. Ale am 24. wieber bas holz ber Eiche an ihrem Bette niebergeworfen murbe, mar ber garm fo groß, bag Giner im Borgimmer glaubte, fie feven erschlagen worden. Er ging baber bin nachzuschen, und ba er Alles ruhig fant, und wieber zu feinem Bette gurudfehrte, fah er brei Dugend Teller in ihm aufgestellt, und mit bem Bettzena zugebectt. Um 25. flogen, ohne baß eine Scheibe gerbrochen worben, Glasftude um fic ber; ba fie meinten, es regne Gelb, gunbeten fie ein Licht an, fanden aber gu ihrem Berdruffe nichts als Scherben. In anderer Racht ging es im Borgimmer auf und nieber, öffnete bie Kenster und schloß fie wieder, und jog fich bann ine Schlafzimmer, mo es mehr als vier Schod große Steine marf, von benen ein Theil auf Die Betten fiel; dabei mar ein Betofe, als ob 40 Stude Befcut mit einemmale abgefeuert wurden. Befonders bei zwei Stogen waren alle Unwohnenden entfett; fie meinten, man muffe fie weitum vernommen haben. Die Commiffare wie ihre Diener, waren unter biefem garm von foldem Graufen ergriffen, baß einer den andern um Silfe auschrie. Unter ber Bahl war Giner,

ber aus tiefer Seelenangst wieber ju fich getommen, und nach feinem Schwerte greifend, ben Benoffen, ber im Bembe gelaufen fam, beinahe tobtete, weil er ihn fur ben Beift hielt. Gie fanben fich zulett zwar wieder zusammen, aber ber garm bauerte fo machtig und furchtbar fort, und bie Mauern wurden in ihrem Grunde fo erschüttert, bag fie nicht andere meinten, als bas gange Gebaube fturge über ihren Sauptern gufammen. In ber erften Novembernacht murben bie Steine von Tags zuvor alle bavon getragen, und bafür wieber Glas geworfen. Die folgende tam es mit ichwerem Tritte, gleich einem Baren, herangeschritten, und warf wieber mit Steinen fo heftig, bag bie Banbe und Bettstätten bavon versehrt wurden. Sie fetten in dieser Racht Lichter in alle Gale, und gundeten Reuer bis zu ben Gefimfen ber Ramine; aber alle wurden ausgelofcht, und Feuer und bie Holgscheiter auf und nieder geworfen in ben Zimmern. Bugleich murben bie Bettvorhange von ihren Staben geriffen, und bie Pfoften weggeschlagen, bag bie Betthimmel auf fie nieberfturgten, die Suge ber Bettftatten aber entzwei gefpalten. Die Diener, Die unterbeffen schwigend por Furcht in ihren Betten lagen, murben bann aufgetrieben; ehe fie aber fich gufammenraffen fonnten, mit einem Gimer Baffer wie aus einem ftinkenden Pfuhle, und fo grun, bag es ihnen hembe und Bettgeug farbte, übergoffen. Alle Renfter murben gugleich in biefer Nacht eingeworfen, und bas Donnern im hause mar so schrecklich, bag bie Raninchendiebe barüber entsett, ihre Frettchen in ben Bangen am Rosamunbebrunn gurudließen. Mitten im Betummel hatte boch Giner Die Redheit, im Ramen Gottes gu fragen: mas es fen, mas es wolle, und mas fie gethan, bag Darauf erfolgte feine Untwort, sie also beunruhigt würden. ber garm hörte eine Zeit lang auf; aber bann fam es wieber jurud, uub brachte, nach bem Ausbrude, beffen Alle fich gebrauchten, sieben Teufel ärger benn es felber, mit. gundete Giner ein Licht an, und feste es in die Thure zwischen zwei Galen; und wie nun ein Anderer barauf hinblickte, fah er, wie eines Sufes Geftalt bie Rerge und Leuchter mitten in bas Schlafzimmer ichlug, und breimal ben Docht putte, um es auszulöschen. Run jog berfelbe fein Schwert, aber eine

unsichtbare hand rang es ihm ab, und stieß ihn so heftig mit dem Anopse, daß er vom Stoße betäubt wurde. Darauf war des Getöses wieder so viel, daß sie Alle entsett ins Audienzzimmer zusammenliesen, und dort beteten und Psalmen sangen unter Begleitung des donneknden kärms von den andern Zimmern herüber. Nun nahmen sie am 3. November ihre Wohnung über dem Thore, und gingen am folgenden Sonntag auswärts nach Ewelin; wie sie aber am Wontag wiederkehrten, ließ der Teufel, so nannten sie ihren Geist, nicht ab von ihnen; und so auch nicht am folgenden Tage, welches der lette ihres dortigen Ausenthaltes gewesen.

Es ift nicht zu verkennen, bag bei biesen Greignissen ber fichtbar burchleuchtende 3med, die Gingebrungenen aus bem Gebäude zu vertreiben, ben Berbacht ber Ginmischung von Menschen fehr nahe legt; mahrend andererseits die burchgangige Analogie mit allen ähnlichen Erscheinungen, und bie nothwens big vorauszusegende Überfünstlichkeit bes Apparate, um beraleichen, ohne in einem ftart bewohnten Saufe entbedt zu merben, hervorbringen zu konnen, wieder zur Annahme geistiger Einfluffe geneigt machen. Die allerschärffte Prufung mare baber hier wohl mehr als irgendwo erwünscht gewesen, um bas Urtheil ohne Schwanken zu befestigen. Da bie Angegriffenen übrigens fich unerschrocken genug bewiesen, und nur ber beinahe unwis berftehlichen Gewalt gewichen; fo muß man voraus fegen, baß We am Tage bas Mögliche gethan, um allenfallfigem, gur Rachtzeit geubtem Truge auf bie Spur zu fommen; und baß fie gulet nur ber Uberzeugung, es fen hier nicht auszuhalten, gewichen und bavon gezogen. Außerlich ift übrigens die That-Der Berfaffer ber Raturges fache als folche mohl bemährt. schichte von Orfordshire, 1) ber fie querft befannt gemacht, hatte mehrere Berichte von Augenzeugen vor fich liegen, und barunter

<sup>1)</sup> Es ift Robert Plot, Borfteher bes afchinoleanischen Mufeums, Profeffor der Chemie in Oxford, geb. 1640, geft. 1696, der biefe Raturgeschichte 1677 in fol. herausgegeben; eben so wie später eine
von Staffordshire, nebst anderen physischen und antiquarischen
Berten.

vorzäglich einen von einer sehr unterrichteten und glaubwärdigen Person geschrieben, die damals an Ort und Stelle lebte. Über einzelne Umstände hielt er nun weitere Umsrage bei and dern, die zugegen waren; und legte dann das Ganze einem der Epmmissäre selber vor, der aufrichtig bezengte: er könne micht läugnen, daß Alles, was jene Person niedergeschrieben, die volle Wahrheit sey. Die Sache steht ihm also unzweiselhaft sest, über den Erund derselben urtheilt er jedoch keineswegs von Born herein entscheidend ab; er discutirt vielmehr der Reihe nach die verschiedenen Erscheinungen und Borfälle, und schließt zuleht erst: aus Menschentrug wolle die Sache sich nicht erklären lassen; wie denn auch Walter Scott durch seine höchst dürstige Phantasmagorie nur seine eigene romanhafte, versstümmelte Darstellung des Borgangs, nicht aber diesen selbst erklärt.

Bisweilen fnüpfen fich folche Erscheinungen unmittelbar an ben Tob irgend einer Person, und scheinen alsbann einen Schluß auf Zusammenhang mit berfelben zu gestatten. war A. R. Lerchin, Dienstmagt bei A. Langen in Rabewell bei Salle; eine, all ihr Leben hindurch andschweisende Person, die aulest von allem Rirchlichen fich losfagend, mit einem Schmabworte auf ihren Beichtvater feinen Ermahnungen ganglich fich entzogen. In einer Rieberfunft ihrem Enbe fich nabe fühlend. hatte sie indessen wieder Berlangen nach bemfelben geäußert, und er war gefommen; ehe er aber irgend etwas mit ihr hatte vornehmen konnen, war fie entfeelt auf ihr Lager hingestürzt. Sie wird in einen Minkel bes Kirchhofes begraben, und bald barauf ftort ben Pfarrer ihres Ortes, Laitenberger, ein Geben und Schreiten, bas in feiner Schlaffammer fich horen lagt. Anfänglich schreitet es nur eine Stunde von 10 Uhr an, und jedesmal nur 1-2 Schritte; bann beginnt es schon um 9, spater um 8 bis Morgens 2 Uhr bauernd; jedesmal 3-5-6 Schritte machend, und mehr; und diese geben einen fo durche bringenden Schall, daß man auch vom hartesten Schlaf ermas chen muß. Der Pfarrer wendet fich jum Gebete, und es fest nun 14 Tage aus; fehrt aber bann wieber, und läßt fortan burch fein Beten fich vertreiben. Der Geplagte beredet nun einen Thomasianer von Salle, die allem Gespenfterglauben abgesagt, mit ihm gemeinschaftlich ber Sache auf ben Brund zu fommen. Der Pfarrherr und ber Befreundete geben vorerft hinauf zur Rammer, burchsuchen alle Stufen ber Treppe, ben Borfaal, bas anliegende Zimmer, Schlof, Kenfter, alle Banbe, alle Bucher, bestreuen ben Boben mit Sand und Solgasche, und beschließen bie Thure. Raum find fie wieber unten, schreitet es wie vorher; ale fie hinaufgegangen, finden fie bas Schloß, wie fie es gelaffen; teine Spur eines Menschen ober Thieres ift ju erbliden. Der Thomasianer bleibt bis Nachts 2 Uhr sigen, und bemerkt, bag bie Schritte niemals rudwarts gehen; bag es außen, vor und neben ber Stubenthure ju ichreiten anfange, und fo also die Band burchschreite. Er finnt und rafonnirt, tann aber gur natürlichen Erflarung nichts Befriedigenbes erfinnen. Ginft fommt es einige Stufen die Treppe hinunter, fo baß bie Pfarrerin und bie Magb erschroden Reifaus nehmen. Der Pfarrer fteht nun unwillig vom Lefen feines Buches auf, ruft Krau und Dagt jurud, und geht mit ihnen getroft bem Gefrenft entgegen; bas wieber mit bem Tone eines Beibes, bas ben Rod nadichlerpt, ihm die Stufen entgegenkömmt. Der Pfarrer verbietet ihm im Namen Gottes bas Behen. Es Bist bu ein auter Geist? Schweigen. erfolat Stille. bu ein Mittelgeist? Abermal Schweigen. Bist bu ber Teufel? wenn bu es bift, bann thue, wie bu juvor gethan! Sogleich schreitet es wie vorher. Spricht ber Pfarrer: willft bu ber Teufel fenn, munbert mich, bag bu es nicht ärger gemacht haft, und fiehe! es fangt arger an. Fein unverschamt! noch ärger! Es geschah. Dun es bie Stufen hinunter, er hinan fprechend: meinft bu, ich folle mich vor bir fürchten? tomm wie du willft, ich bin in Chrifto ftarter benn bu. Run recht närrisches Bepolter, bag ber Pfarrer lachen muß; fo recht, beute foll es bas lettemal fenn! Go weiche benn nun, und laffe bich nimmer hören! Bersuche es, wenn bu noch tannst! Mues ftille; es ließ fich auf fein Gebot noch einmal leife horen, und bann nimmer mehr. Das Alles geschah 1719, und ber

Carm banerte ein Bierteljahr, und erregte viel Auffeben in ber Gegenb. 2)

Delrio 2) führt aus den pernanischen Briefen seines Drbens, gesammelt im Jahre 1590, folgendes Ereigniß, bas ein Gegenstud, ju ber vorigen Erzählung bilbet, mit ben Worten des Kr. Bencius ober bes C. Spitillus also an; "Es hat sich in biefer Mission, ber von Itatina nämlich, unter bem D. Samanjego folgende unerhorte und mertwürdige Begebenheit zugetragen, die allen Einwohnern ber Stadt befannt geworben, und baber fo viele Augen . und Ohrenzeugen gefunden, baß gar tein Zweifel an ihrer Wahrheit Raum finden tann. Im Daufe einer angesehenen Frau befand fich ein 16jähriges Madchen, bas im Rriege gefangen, und fofort getauft, Catharina bief. Diefe, wie fle an Jahren junahm, nahm auch ju au Ausgelaffenheit und schlechten Sitten; obgleich fle von ber Berrin öfter abgestraft murbe. Es tam so weit, bag fie mit einigen ausschweifenden jungen Leuten beimlich zuhielt, jedach fortbauernd zur Beichte ging; babei aber ihr Bergeben ver-Schwieg, um nicht in ben Ruf ber Lüberlichkeit zu tommen. Im Mugust 1590 erfrankend, ließ sie ben Priefter zu fich tommen, um ihm ihre Beichte abzulegen; aber fle that es nur obenbin, fo zwar, bag, ba ber Priefter mabrent ber Dauer ihrer Krantheit neunmal ab und ju jurudfehrte, fie vor dem andern Befinde fagte: ich tonnte nicht andere, ich mußte ihm schon meine Beichte anvertrauen; wozu sie noch andere unziemliche und fchmukige Worte fügte, welche bie andern, die fich baran geargert, ihrer herrin überbrachten. Diefe fam und ichalt fie, wie fle es verbient; dann aber Angesicht und Stimme milbernd, fragte fie freundlich die Krante: was Sache es benn sep, die sie bem Priefter verschweige? Diese erzählte nun Alles ohne Bebenten, und feste hingu: fo oft fie ben Beichtvater in ber Rrantheit jum Beichten gerufen, habe fie ju ihrer Linken einen Mohren ge-

<sup>1)</sup> Der Borgang ift ergahlt in ber Sammlung auserlesener Materien jum Baue bes Reiches Gottes, XVI. Beitrag, und Acta scholastica B. II. St. 2, p. 132,

<sup>2)</sup> Disq. meg. L. II. Q. 26. S. 5. p. 297.

sehen, ber ihr zugerebet, nicht zu beichten, weil solche Bergehen gar nichts bedeuten wollten; ber Pater sie aber, wenn er bers gleichen von ihr ersahre, für lüderlich halten werde. Zur Rechsten seh bann Maria Magdalena ihr gestanden, und habe sie ermahnt, Alles von sich zu geben.

Die herrin ließ nun ben Priefter nochmal tommen, und unterrichtete ihn von bem, mas vorgefallen; er feinerfeits that fofort alles Mögliche, um fie zu einer vollfommnen Aufrichtigfeit und Bufe ju bestimmen; aber Alles umfonft je mehr er ihr aurebete, um fo widerspenftiger murbe bie Rrante; fo baß fie nicht einmal ben Ramen Jefus aussprechen wollte. Als bie Andern ihr bas Bilb bes Gefreuzigten vorhielten, barauf ichauenb, fich ind Bebachtnig rufe, wie er fur fie geftorben, fagte fie mit großem Unmuthe und lebhafter Bemuthe bewegung: ich weiß das Alles, aber mas wollt ihr bamit? Die herrin erwiderte: daß du bich an Chriftus wenden folleft, ber bie begangenen Gunben verzeiht, wenn bu burch Betenntniß genug thueft. Darauf Die Catharina: ich beschwore euch, laft ab mir mit bergleichen beschwerlich zu fallen! Als barauf bie herrin fortgegangen, hub fie an ihre Liebeshanbel und Schand. lichkeiten zu besingen, und bas Unwesen bauerte mehrere Tage und Rachte hindurch; bis fie endlich eines Rachts bie Berrin und bie Magbe an bas Bett berief, und in die Borte ausbrach: ich werbe heftig geangstigt, und im Gemuthe bebrangt, hauptfächlich wegen geschändeter Beichte. Bon bem Augens blide an bis zur Mitternacht erftarrte fie am gangen Leibe, fo baß man fle tobt glaubte und ju ihrem Begrabnig Unftalt machte; fie tam aber wieder zu fich, und ba ber Priefter wieder berzugerufen murbe, hielt fie es wie zuvor. Als brei Stunden fpater ihr Mitgefind ihr zusprach, die Sterbeferze und bas Erucifir in der Sand ben Ramen Jesu angurufen, antwortete fie: wer ift biefer Jefus, ich tenne ihn nicht? augleich gog fie fich in ben hinterften Theil bes Bettes gurud, wo man fie bann figend mit jemand Unfichtbarem reben horte. Gine anbere Magb jedoch, die frant in berfelben Stube lag, bat bie Berrin: fie in ein besonderes Bimmer bringen zu laffen, weil fie fchwarze Bestalten um sich febe, bie fie gar fehr in Schreden festen.

In ber Racht, wo Catharina ftarb, wurde bas gange Saus mit einem fo ftintenben und faulichten Geruch erfüllt, baß man bie Leiche an einem offenen Ort ausseten mußte. Der Bruber ber hauswirthin murde babei am Arme aus ber Stube gezogen; eine Magb wurde barauf wie mit Ralt an ben Schultern geworfen, fo bag fich mehre Tage Zeichen von Berletung an ihr zeigten. Gin fonft überaus ruhiges Rog muthete, mit ben hufen an bie Mande Schlagend, die ganze Racht im Stalle; baffelbe thaten die Sunde unter beständigem Bellen und Umber-Alls man barauf bie Leiche beerbigt hatte, und eine ber Magbe in bas Bemach ging, wo Catharina niebergelegen; fah fie, ohne jemand zu erbliden, ein Befag, mas oben auf einem Brette ftanb, auf fich zufliegen. Stadt und Umgegend wurden nun Beugen, wie unter vielem garm und Getofe Biegel und Dachschiefer bis zu 2000 Schritten im Umfreise geworfen wurden, nicht bag im hause bergleichen vorhanden gemesen ware; benn es mar, wie meift alle andern Saufer ber Stadt, mit Dalmen gebedt. Gine ber Magbe murbe, in Gegenwart aller andern, am Beine weithin fortgeriffen, ohne bag man jemand gefehen, ber an ihr gezogen. Ale am 7. October eine anbere in die Bewänderftube gegangen, um bort ein Rleib gu holen, fah fie bie Catharina fich aufrichten, und nach einem Befäße greifen; ba die Erschrodene fich auf bie Rlucht begab, fuhr bas Gefäß hinter ihr mit folder Gewalt an bie Band, baß es in tausenb Stude gerfprang. Um folgenden Tage wurde an bied Zimmer ein Rreuzesbild auf Papier angeheftet; es wurde in Gegenwart Aller von der Mauer mit Gewalt geriffen, und in brei Studen hingeworfen. Mis bie Berrin an bemfels ben Tage im Garten ju Racht fpeiste, murbe ein halber Biegel auf bas Tischen geworfen, bag es umschlug; zugleich fing ihr vierjähriges Göhnchen ju rufen an: Mütterchen, Mütterchen, Catharina wurgt mich! Rur burch angehängte Reliquien wurde bas Rind befreit. Das Alles nothigte bie Berrin ihr Saus gu verlaffen, und mahrend fie in bas einer Bermandten jog, bas ihrige ber huth einiger Mägde zu überlaffen.

Als eine von biefen, am zehnten beffelben Monate in bie Speisefammer ging, hörte fie fich breimal von ber Catharina

rufen. 216 ber Gerufenen barum vor Entfegen aller Muth entfallen, rebeten bie andern ihr gu: Gott um Bilfe angurufen, und bann mit einer brennenden Rerge an ben Ort, wo bie Stimme ihr gerufen, gurudjugehen. Sie ließ fich bereben, nachbem zwei ber Beherzteren fich erboten, fie zu begleiten. An Ort und Stelle angefommen, hörten fie bie Catharina fagen: fle folle bie anbern entfernen, und bie Rerge, bie ihr Beh mache, wegwerfend, allein jurudbleiben. Die Geftalt gab unter unglaublichem Gestant aus allen Gelenten Rlammen von fich. Saupt und Rufe brannten; fie mar zu einer allegorischen Strafe ihrer Lufte mit einem 8-10 Finger breiten brennenben Gurtel gegurtet, ber bis jum Boben hinunter ging. Die Magb erbleichte und gitterte heftig, ale fie bas Gesvenst erblichte, bas ju ihr fagte: tomm näher, wie oft habe ich bir gerufen? Die Magb fagte beinahe von Sinnen: guter Jesus, mer follte über beinen Anblid fich nicht entfeten? Wie fie alfo rebeten, erfchien ein schöner Anabe in weißen Rleibern, ber ber Maab gurebete: guten Muthes ju fenn, und fleißig aufzumerten, auf bas, mas Catharina fagen merbe, bamit fle es Anbern mittheilen konne; auch folle fle fogleich gur Beichte geben, und von all ihrer Fehle fich reinigen. Darauf fprach Catharina: wiffe, baß ich verdammt bin, und große Peinen ausstehen muß; weil ich, als ber Priefter mir bie Beichte abnahm, ihm nur bie leichtesten Kehler befannte, bag ich geschwätig fen, jum Borne geneigt und bergleichen; die fcmereren aber, meine Lufte und meine häufigen hurereien mit ben Junglingen, verschwieg. Du alfo lerne beffere Beichte ablegen, und nichte verbergen; beffen aber ermahne ich Euch, weil es mir alfo geboten ift, Euch bies Andern jum Beispiel zu eröffnen. Man horte bie Glode gum englischen Grufe läuten, und die Sprechende entwich in einen Mintel und verschwand; ber Anabe aber hieß die Magd zu ben' Ihrigen geben, wie fie benn auch that."

Wie hier Zwed und Ziel ber Unfechtung zulest auf Beferung ber Lebenden gegangen, so ist es in anderen Fällen, unter höherer Zulassung, wohl auf bas Gegentheil, hemmung und hinderung im Fortschritte zum Besserwerben abgesehen. Im allerbeutlichsten tritt bas in der sehr merkwürdigen Bege-

benheit hervor, die P. Chieza be Leon im ersten Theile seiner Historia Peruana aufbehalten. Rahe bei Angerma im Orte Pirfa gebot über bie Gingebornen ein Sauptling, ber einen Bruder, Tamaracunga genannt, und noch in jugendlichem Alter ftehend, hatte. In biesem mar ein wunderbares Berlangen nach ber Taufe ermacht, und er ging beswegen mit bem Bebanten um, ju ben Chriften fich ju begeben, um berfelben theilhaftig zu werben; aber bie Damonen suchten ihn burch feltsame Erscheinungen bavon abzuhalten, indem fie ihm allein in Geftalt von Bögeln sichtbar murben. Da ber Jüngling ihr Buthen bemertte, ließ er einen in ber Rahe wohnenden Chriften gu fich tommen; ber, nachbem er feinen Willen verstanden, feine Stirne mit bem Rreugeszeichen bezeichnete, worüber Die Feinde nur noch muthender murben: fo jedoch, baß fie auch hier nur bem Peruaner fichtbar murben, mahrend ber Chrift nur ihr Rischen und bie geworfenen Steine mahrnahm. Bufällig fand fich noch ein anderer Spanier, Pachieco genannt, herzu, ber fich bem Chriften in ber Gefahr beigefellte. Gie faben nun, wie Tamaracunga aufs heftigste zusammenschauderte, und vor Schreden erbleichend, unter Wehflagen und Jammern von feiner Seite, und unter bem Seulen und Bifchen ber Beifter in die Luft geriffen murbe. Ginmal, als er einen Becher mit Bein gefüllt, in ber Sand hielt, murbe bas Gefäß in bie Luft geführt, und vom Beine entleert, balb aber wieder von Dben herab voll gegoffen; zugleich faben bie Beugen, wie ber Inbier fich bas Ungeficht verhüllte, bamit er bie furchtbaren Geftalten umber nicht mahrnehme. Bei alfo bedecktem Ungeficht, und ohne bag bas Rleid weggeschoben murbe, füllten fie ihm boch mit Rreibe ben Mund, bamit er burch Berfetung bes Uthems erftide. Die Chriften, Die unterbeffen im Gebete ihm beigeftanben, wurden zulest schluffig, ihn nach Ungerma gu führen, bamit er bort getauft werbe. Mehr ale 300 Indier gaben fich mit auf ben Weg, boch mit fo großer Furcht, daß fie bem Täufling nicht nahe ju fommen magten. Der Weg führte an einer abschuffigen und schwierigen Stelle vorüber; bort fuchten ihn bie Feinde hinaufzureißen, um ihn bann hinabzusturgen; er aber flehte mit lauter Stimme bie Chriften an, ihm Silfe

ju gewähren. Diese eilten herzu, und ba bie Indier aus Schreden entwichen, nahmen fle ihn in ihre Mitte, banben ibn mit Striden fest, bie fie an ihre Burtel hefteten; und indem fie brei Rrenze vorantrugen, und mit Gebeten um feine Rete tung nicht abließen, führten fie ihn bavon. Aber auch fo fonnten sie ihn aller Unfechtung nicht, entheben. Oft wurde er an bie Erbe geworfen, und als fie an einer fteilen Stelle aufflies gen, gelang es ihnen faum, ihn ben Sanben ber Rachfteller gu entreißen, bie ihn aufzuheben, und bavon zu fuhren fich bemuhten. 216 .ber Bug in Ungerma angefommen, begaben fich alle Christen bes Ortes in bas Saus bes Pachieco, und bort waren Alle Augenzeugen, wie Steine gleich Sagelichlag von ben Dachern geworfen wurden; horten babei bie Damonen bu! bu! Bu! heulen, und in wilden, oft wiederholten Tonen ihren Unmuth ausbruden. Sie brohten ihm ben Tob, wenn er nicht von ber Taufe abstehe; bagegen flehten bie Christen gu Gott, baß er ihnen nicht gestatten moge, burch Tobtung fenes Leibes zugleich feine Seele zu tobten. Unter fortbauernbem Steinres gen murbe in die Rirche gezogen, mo, weil fie nur von Reißig mit Stroh gebeckt war, die Eucharistie nicht aufbewahrt murbe. Einige wollten bort vor bem Gintritte Schritte Banbelnber gehört haben. Als die Thure geöffnet worden, und ber Zug in bie Rirche fich begeben, fah ber Indier die Damonen in icheuflicher Gestalt; aber fo, bag ihre Baupter nach Abmarts gerichtet, ihre Beine aber nach Dben gewendet fanben. Wie nun Bruber Joannes vom Orden ber feligen Jungs frau, bas Röthige gur Taufe bereitet hatte, riffen bie Damonen, ben anwesenden Christen selbst unfichtbar, vor aller Augen ben Indier in die Bohe, und brachten ihn, bas haupt abwarts, in Die Chriften riefen nun Die Stellung, Die sie felber hatten. ftart im Glauben mit lauter Stimme: Jesus Christus, hilf und! entriffen ihn ben mit Dacht Burudhaltenben; und nachbem fie ihm eine Stole um ben Naden gelegt, murbe er mit Beihmaffer besprengt. Die Rirde mar unterbeffen voll Bischens und Geheules; Tamaracunga fah fortbauernb bie Damonen, und murbe häufig von ihnen geschlagen; fo baß fie einmal ben Sut, den er por bas Geficht hielt, ihm aus den Sanden folugen, und ihm die Wangen mit stinkendem Greichel bespieen. Das hatte in der Racht sich zugetragen, und als nun am Morgen der Priester die Resgewänder anlegte, um das unbintige Opser zu seinen, hörte mit einemmale alles Zischen, Heulen und Mitthen gegen den Indier auf. Rach Beendigung der Messe verlangte Lamarungge die Weib und Lindern getauft zu werden, und als er erhalten, was er begehrt, sand er sich so gestärft, daß er dat, ihn fru zu lassen, damit er versuche, was die Felude gegen ihn, den Christen, noch vermochten. Er ging nun, freudig rusend: ich bin ein Christ, ich bin ein Christ! drei die viermal durch die Lirche, und wurde weder dort noch auch später irgend angesochten.

Auch ju biefer Begebenheit hat eine Parallele im protes Mantischen Irland fich augetragen. Der Rellner eines Ebel mannes, in der Rabe des Grafen Drery, von feinem herrn nach Rarten ausgesenbet, fieht braufen auf bem Felbe viele Menfchen um einen Lifch ju berrlichem Gelage verfammelt, bie ihn begrüßen und jum Riebersten einlaben. Weil aber einer warnend ihm ins Dhr fagt: thue nichts von Allem, was diese pon bir wollen! weigert er fich ber Einladung ju folgen. Da verschwinder die Tafel; aber die Gesellschaft, nun bei Tang und Saitenspiel frohlich, ladet ihn wieder zur Theilnahme ein, und fie nothigen ihn mit Ungestümm. Da er aber auch hier auf feiner Weigerung beharrt, verschwindet abermal Ales; und wie er nun fich gang allein findet, läuft er in großer Befturgung nach Saufe, fürzt bort athemlos nieder, und nachdem er eine Reitlang ohne Bewußtseyn gelegen, fommt er endlich wieber au fich, und ergablt feinem herrn, mas ihm widerfahren. er in ber Racht barauf einen ber Gesellschaft gefehen, ber ihn bedraut: wenn er fich unterftehe, einen Suß vor die Thure gu fegen, werde er hinweggeführt werben, halt er fich inne; als aber am Abend ein Raturbedurfniß ihn brangt, magt er, weil mehre bei ihm ftehen, einen guß über die Thurschwelle gu feben. Raum hat er bas gethan, werben bie Beiftehenben gewahr, baß ihm ein Strid um ben Leib geworfen, und er mit ber größten Gefdwindigkeit hingeriffen wird; fo bag, obgleich fle mit größter Gile ihm nachgelaufen, fle ihn boch nicht einzui gewähren. Diefe eilten herzu, und ba bie Indier aus Schreden entwichen, nahmen fie ihn in ihre Mitte, banben ihn it Striden fest, bie fie an ihre Gurtel hefteten; und inbem e brei Krenze vorantrugen, und mit Gebeten um feine Rets ing nicht abließen, führten fie ihn bavon. Aber auch fo fonnn fie ihn aller Anfechtung nicht entheben. Oft murbe er an ie Erbe geworfen, und als fie an einer fteilen Stelle aufflies en, gelang es ihnen taum, ihn ben Händen ber Rachsteller gu itreißen, die ihn aufzuheben, und davon zu fihren fich bes Ale ber Bug in Angerma angetommen, begaben fich le Christen bes Ortes in bas haus bes Pachieco, und bort aren Alle Augenzeugen, wie Steine gleich Sagelichlag von en Dachern geworfen murben; horten babei bie Damonen bu! u! Su! heulen, und in wilben, oft wiederholten Tonen ihren nmuth ausdruden. Gie brohten ihm ben Tod, wenn er nicht on ber Taufe abstehe; bagegen flehten bie Christen gu Gott. if er ihnen nicht gestatten moge, burch Tobtung fenes Leibes taleich feine Seele zu tobten. Unter fortbauernbem Steinres en wurde in die Rirche gezogen, wo, weil fie nur von leifig mit Stroh gebedt mar, bie Guchariftie nicht aufbewahrt urbe. Einige wollten bort vor bem Gintritte Schritte Banelnber gehört haben. Als die Thure geöffnet worden, und er Zug in die Rirche fich begeben, fah der Indier die Damoen in scheußlicher Gestalt; aber fo, bag ihre Baupter nach bmarts gerichtet, ihre Beine aber nach Dben gewendet ftanen. Wie nun Bruder Joannes vom Orden ber feligen Jungs au, bas Röthige zur Taufe bereitet hatte, riffen bie Damonen, en anwesenden Christen selbst unfichtbar, vor aller Augen ben indier in die Bohe, und brachten ihn, bas Saupt abwarts, in ie Stellung, Die fie felber hatten. Die Chriften riefen nun art im Glauben mit lauter Stimme: Jesus Chriftus, hilf und! ntriffen ihn ben mit Dacht Burudhaltenben; und nachbem fle im eine Stole um ben Raden gelegt, murbe er mit Beihjaffer besprengt. Die Rirdje mar unterbeffen voll Bischens nd Geheules; Tamaracunga fah fortbauernd bie Damonen, nd wurde häufig von ihnen geschlagen; so baß fie einmal ben jut, ben er por bas Gesicht hielt, ihm aus ben Sanben ichlus

feine Schlafgesellen in erweden; aber fener habe ihn bebeutet: all fein Daben werbe fruchtlos fenn; auch habe er nichts gu fürchten, weil er sein Freund sen, ber ihm bamals im Felbe gut gerathen, und ohne ben er fcon in ber Gewalt ber bort Es fen verwunderlich, daß er am Berfammelten fenn würde. vorigen Tage bavon getommen, body werbe bergleichen fich unn nicht wiederholen; um ihn aber von zweierlei Anfällen zu bes freien, an benen er leibe, babe er ihm eben jene Aluffigfeit mitgebracht. Aber feine Weigerung, bavon ju nehmen, fep ber Rebende ungehalten gewesen, und habe es ihm als eine Untrene ausgelegt; jeboch hinzugesett: er wolle ihm nichts bofto meniger mobl, und wenn er Wegbreitfaft trinfe, werbe er einen feiner Anfalle verlieren, mit bem andern aber muffe er fich bis bum Grabe ichlespen. Auf Befragen, ob er ben Saft bes Rrautes ober ber Burgel meine, war bie Erwieberung: ber Burgel! Der Geif habe fich ihm nun als eine gewisse Verfon genannt, und auf bie Begenree: ber few ja langft tobt | babe er erwidert: ja, schou fleben Jahre! und weil er, wie ihm befannt fen, ein anbichweifend Leben geführt, fen er feither mit ber Gefellschaft in einem hochst unruhigen Bustand auf und nieber geführt worben, und werbe noch bis jum Gerichte alfo gepeinigt. Auch ihm mare nicht begegnet, mas ihm wiberfahren, hatte er immer Gott vor Augen gehabt; auch habe er ben Tag vorher, ale er auf unlantern Wegen über Relb ges gangen, fein Bebet unterlaffen. Worauf er benn verschwunden. Die Bifchofe im Saufe, über ben Gebrauch ber vorgeschriebenen Arznei befragt, wiberriethen folches aufs Ernftlichfte.

Diese Erzählung wurde von M. E. Fowler an Dr. H. More gesendet, und Glanvil hatte sie zum zweiten Theile seines Buches bestimmt, wo sie p. 356—59 sich findet. Fowler best richtete barüber: Greatrix habe die Geschichte selbst in dies sen Worten der Mstrs. Forcraft in Ragley erzählt, und sie auf ihre Bitte noch einmal bei Tische wiederholt. L. Roydon, der dabei zugegen gewesen, habe später bei Lord Orery sich darum erkundigt, und dieser habe die Wahrheit bekräftigt, ins dem er alle Umstände als wahr erkannt, den einen ausgenoms men, daß der Geist gesagt: er sey auf unlautern Wegen ges

holen vermögen. Sie werben endlich einen Reiter gewahr, ber ihm entgegenreitet, und rufen ihn an, den hingeriffenen auf zuhalten; dieser fieht einen Wenschen auf sich zurennen, erblickt auch beide Enden des Strickes, sieht aber niemand, der daran zieht. Wie sie sich nahe kommen, greift er nach dem einen Ende; erhält zwar mit dem andern einen schmerzhaften Streich über den Arm, aber der Mensch wird ausgehalten, und der Reiter bringt ihn mit sich zurück.

Run erhält Graf Orery Rachricht von biesem seltsamen Abentheuer, und ersucht ben herrn bes Menschen, bag er ihm benselben überlasse, mas biefer benn auch thut. Am folgenben Morgen ober fo berum, ergablte nun ber bem Grafen: Die Gestalt habe ihn wieder gur Rachtzeit bedräut: er folle an biefem Tage gang gewiß entführt werben, und baß feine Unftrengung ihn bavor bewahren follte. Er wird nun in eine große Stube gebracht, und eine hinreichende Anzahl von Personen werden ihm jugegeben, um ihn ju bewachen, barunter auch ber berühmte Borer Greatrix als nächster Rachbar. Im Saufe find außerbem neben andern angefebenen lenten auch zwei Bifchofe, bie bes Ausgangs erwarteten. Cange, eine gute Weile in ben Nachmittag hinein, will nichts vorfallen; aber mit einemmale wird bemerkt, bag er in die Sohe gehoben werde, worauf Greatrir und ein anderer farter Mann ihre Urme um feine Schultern fchlagen, einer vorne, ber andere hinten, und ibn aus Leibesfraften nieberhalten; aber er wird ihnen mit Gewalt entriffen, und fie finden fich zu fcmach ihn gurudgu-Eine geraume Zeit wird er nun über ihren Sauptern in ber Luft bin und her geführt, fo bag unterschiedene von ber Befellschaft unter ihm herlaufen, bamit er im Falle feinen Schaben nehme. Endlich fällt er wirflich, und wird gludlich aufgefangen, ehe er noch ben Boben berührt, fo bag er ohne alle Berlegung bavon gefommen.

Es bleibt nun Alles ruhig, bis es Zeit zum Schlafengehen war, wo bann ber Graf zwei seiner Diener ihm über Nacht beigesellte. Um andern Morgen erzählte er: bas Gespenst habe ihm im Berlause ber Nacht in hölzerner Schüssel einen grauen Saft zu trinken angeboten. Ansangs habe er sich bemüht, Sorres, driftl. Mustit. 111.

Das entfchieben bamonifde Geifterwefen.

Speine lestevählten Falle die Intention ber Anfentung, wenn und widerwillig auf ein gutes Ziel; die Besserung der Lebenden, gegangen; so ist es es in andern wohl auch auf das Gegentheil; hemmung und hindurung im Fortschritte jum Beserwerben abgesalsen; und im Berhäldnisse, wie dieser Zweck unverkennbarer sich offenbart, tritt auch das Dämonische nachten und entschiedenen bervor. Wir stellen bier eine Angahl ber auffallendsten diesen Bortommuisse aufanden; sie in der Ordnung aneinanderreihend, in der Solche Entschiedenheit alle malia Ado entwickelt.

mit Buert in biefer Reihenfolge mifften bie Erfuhrungen mitgetheilt werben, die die gefflichen Borfande ber Seminarien
und die Revigenmeister ber Klöster in biefem Gebitte vielfach
gemacht und aufgrichen haben. Unter Bielem, bas une hier
zu Gebote filmbe, wollen wir nur jur Probe auswählen, was
in Lorsto bahin einschlugend sich zugetragen.

Als Diverius Manarens Rector bes Batifis ber Societat Befu in biefem Drie mar, mutbe baffelbe vielfaltig von Etfcheinungen angefochten, über bie er, ein Biabriger Greis, in processu remiss. Flandr. fol. XI. p. 932-39 Relgendes be-Buerft fen einem belgischen Rovigen ein Mohr in grunem Gewand erschienen, und habe ihn gur Abtrannigfeit au verleiten gesucht. Da biefer aber nicht barauf horen wollen, habe er einen stinkenden Dunft ihm ins Geficht gehaucht, fo baß ber Geftant bis jum zweiten Tage angehalten. Dit einem andern aus Sarbinien fen es ihm barauf beffer gelungen; fo bag er aus ber Gemeinschaft austretend, bavon gegangen. Balb habe er nun in einem entlegenen Zimmer zu rumoren angefangen, fo baß es gefchienen, ale wurden alle Berathe übereinander geworfen, die man boch beim Rachsehen alle an ihrer Stelle gefunden. Betenden Brudern habe es an die Fußiches mel geschlagen; bisweilen habe es von der Dede, wie das Spinnen eines Schlafenden Raters, geschnurrt. Beim Abendeffen fen ein 23jabriger Jungling fo an bie Seite geschlagen worben, baß

More in einem Briefe an Glanvil fest bann bingu: er felbst habe Greatrix ben Borgang bei Lord Conway in Raalen ergablen hören, und habe insbesonbere über bie Thatsache vom Erheben bes Mannes in bie Luft Nachfrage gehalten. und die ausbrückliche Betheuerung erhalten, wie er Augenzeuge bavon gewesen. Dem Grafen Drery, früher Lord Brogbil, aber gibt Barter, 1) ber ihn perfonlich gefannt, bas Beugniß: er fep ein Mann von anerfanntem Berftand, und gar nicht zur Leichtgläubigfeit geneigt gewesen. Dan tonnte munichen. baß, wie es ohne Ausnahme in allen bergleichen Ereigniffen ber Rall fenn follte, bas Ginzelnfte mohl ermittelt, fchriftlich burch bie Beugen erhartet mare; aber fo wie bie Ergahlung bier porliegt, ift, nach bem was wir in biefen Bebieten ichon erfahren, nichts in ihr, was fie unglaubhaft machen konnte. Der Irlander, ber guvor ichon mit jener Gesellichaft in einem moralischen Rapport seyn mochte, tam burch bas, mas bie Erscheinung feine Unfalle genannt, auch mit ihr in einen physischen; und ber symbolische Ausbrud beffelben und feiner binreißenden Gemalt ift ber erscheinende Strid gewesen. Der Genoffe, ber fich als fein Führer in ben unbefannten Regionen, in bie er gerathen, herausgestellt, warnt zuerst, bag er bas Band nicht boppelt ftarfer flechte; baburch, bag er mit ihnen in bie Bemeinschaft ber Speise ober wenigstens bes Reigens und ber harmonie eintrete; will, ba er Kolge geleistet. ben Rauber vollende brechen, und hat dafür eine ihn lofende geiftige Speife ihm geboten. Die ber Schützling aber, burch feine eigene Marnung miftrauifch geworben, Die gebotene Silfe gleichfalls ausschlägt, zeigt er ihm bie Burgel von Plantago, sonft auch im Zaubermefen ichon berufen, ale physisches lofungemittel an: aber ba er bas fraftigere geistige nicht gewollt, fann bas fdymas chere physische ihm nur theilweife Beilung bieten, und er muß ftatt bes Bangen mit ber' Salfte fich begnugen.

<sup>1)</sup> Die Gewißheit ber Geifter p. 19.

biefes Banbeis, ein armer Menfch, welcher ein birt gewefen, and gebient ju Mabel im Thuringerlande, bei einem Ebelmanne. Junter Belten von harris genannt, ju welchem im Relbe ein anderer birt von Borftenborf, ein halb Deile unter Bena delegen, am Johann des Känfers Lag 1559 tommen ift, thn angeredet und gefragt, was er für einen herrn hab, was fein Robn fen, und fo ere begehrt, wollt er ihm einen guten herrn aubrichten. Darauf ber arme hirt geantwortet: er-verbiene fünf alte Schock, habe aber tein Berlangen nach irgend einem andern herrn, benn er habe einen frommen herrn. Darauf ber hirt von Borftenborf ju ihm gefagt: es ift nichts mit bem Cohne, benn er ift fehr gering, ich will bir einen herrn anweis fen, ber bir ein Jahr lang 10 Gulben gibt. hat berohalben ben armen hirten mit viel Worten bewegt, bag er ihm ein Jahr lang Dienst jugesagt; barauf er zwei Stude Brob empfangen, ein Stud ift weiß, bas andere blanlicht gemefen. Rachdem er nun folches Brob gegeffen, welches teinen nathr. lichen Geschmad gehabt, ift auch von fünferlei wilber Thiere Blut vermischt und gebaden gewesen, wie ber hirt von Borftenborf befannt an feinem letten End, als er gu Beimar verbrannt ift worden, ift ihm fehr übel ju Muth worden. Beiter nun gefragt: ob er ben Dienst auch wolle halten, bat er ja gesagt, ift barauf vom hirten von Borftenborf im Solze berumgeführt worden, find auch viele haafen jum erstenmale bei ihm gewesen, und um ihn hergelaufen; lettlich ift ber ander hirt auch von ihm gegangen. Am Abend, ba der arm hirt beimgetommen, ift ihm fehr übel und irrfam im haupte worben, ift also in der Stube, bei feinem herrn Junter Belten, ber auf

haftiger und gruntlicher Bericht, was fich jugetragen hat mit einem armen hirten im Düringerland, wellicher mit mancherley anfechtung und äufferlichen leiblichen Plagen, bis auf bifen Tag, vom laidigen Teuffel angefochten wirdt. Gott ber herr wende es gnäbilich nach seinem Willen und Bohlgefallen Amen. Erstlich ju Erfurt in Truck außgangen, jehund aber durch namhafte glaubwürdige Personen, so diese Geschicht warhaftig erfaren, und den hirten gesehen haben, inn Truck gegeben. Anno Domini 1560. Bier Duartblätter.

er aufgeschrien und bleich rudwarts gefallen. Unbern, bie in ihren Betten gelegen, fen es friechend wie eine Rate, über Die Deden am gangen Leib hinunter laftig gefallen, mas viele fehr erschreckt. Der Zeuge fen baher gewohnt gemefen, Stunben lang auf bem Gange vor ben Zimmern in ber Racht ums bergumandeln, um fogleich gur Stelle gu fenn und Silfe gu Beweihte Rergen, Reliquien, Gebete, Erorcismen fenen angewendet, und bem Beifte fen geboten worben, wenn er etwas wolle, fich an ben Rector zu wenben. Mehr als einmal fen ber Beift, in ber Macht bes beiligen Behorfams gum Rector gesendet, ju feinem Bimmer gefommen, und habe an die Thure geflopft. Laftiger fen er ihm gewesen, ale er am Rieber frank gelegen, und ihn ber Schlaf mehre Tage und Rächte geflohen; ba er endlich ein wenig eingeschlafen, habe er ju Mitternacht wieder angeflopft. 216 ber Beuge, in Meinung es fen ein Bruder, herein! gerufen, habe es mieber und wieber geklopft. Darum urtheilend, es fen ber Damon, habe er ihm jugerufen: öffne im Ramen bes herrn und vollbringe, mas bir Gott gegen mich gestattet. Da habe er mit großem Gepolter bie Thure und bie Kenster geöffnet; so heftig, bag es geschies nen, fie fenen zerschmettert. Er habe baber feinen, im nachften Zimmer Schlafenden Nachbar aufgeweckt, bamit biefer Thure und Kenfter wieder ichließe. Ginft zu Mitternachtezeit im Gange manbelnd, fen ein garm, wie wenn bie Dede einstürze, von ferne her immer näher an ihn herangefommen. Alle er baburch aufmertfam gemacht, naber zugesehen, fen ein schwarzer Sund mit flammenden Augen auf ihn zugestürzt, und mit verhaltenem Gebelle ihn anheulend breimal an ihm vorbeigelaufen. Das Gebet des heiligen Ignatius habe ihn zulett vertrieben.

Diesen Erscheinungen scheinen zunächst manche gewaltsamen Geisterentführungen sich anzuschließen. Bon den bahin bezüglischen Thatsachen führen wir zunächst jenen Borgang in Thurinsgen an, der um die Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts in Teutschland großes Aussehen gemacht, und in mehreren Drucksschriften verhandelt wurde. Des ist, so beginnt die Erzählung

<sup>1)</sup> Darunter die eine unter dem Titel: Schrödliche Zepttung, mahr-

auf bem Borwert in ber Rache. Es baben auch auf einmal bei amolf Rarter Manner an ihm ju halten gehabt; bag bie Leute, Die an felbigem Ort wohnen, wunderlich Ding bavon fagen, wie ber arme Menfch angerlich am Leibe fo fehr geplagt wird. Darum find auch ettliche viel Theologen und Prabicanten von Jeng und andern Orten ber über ihn geführt worben, ben bofen Beift ju befchworen und auszutreiben; aber fle haben nichts mogen schaffen. Lettlich hat ber bose Geift vergangenen Sommer gebachtem Ebelmanne Sans Poffet alles fein Betraid im Relbe gufammengeflochten und verberbt; es ift auch Bunachts in bem Sofe Schobelau fo gar ungeftumm, bag niemand mehr bei ber Racht barin bleiben will. Derfelbe bofe Beift hat fich and unterftanben in gemelbtem Sofe bei ber Racht einen fteinernen Thurm an bauen, und ihn schon eines Mannes boch vom Grunde ausgeführt, unter Tags aber fieht man weber Zeug noch Leute. In Summa, man kann nicht genngfam fcreiben ober bavon reben, was für greuliche Plas gen ber arme Menfch von bem bofen Reind erlitten, und noch erleibet; Gott ber allmächtig woll ihm gnäbiglich helfen und ihn von folden greulichen Anfechtungen erlebigen. ben 8. Juni 1560.

Das Damonische in seiner gangen furchtbaren Gewalt tritt endlich in ber Begebenheit hervor, bie vom October 1654 im Saufe bes Bebers Gilbert Campbel, in ber alten Pfarrei von Glenlnce, ber Grafichaft Galloway in Schottland fich zugetragen. Der Weber hatte einem frechen und tropigen Bettler Alexander Ugne, ber hernach in Dumfrmeis megen Gotteblafterung gehenft wurde, ein nicht reichlich genug ausfallenbes Almofen gegeben, und ber Bettler hatte ihn barum mit Schaben bedroht. Bon ba an begann bas Unwesen in feinem Sause bamit, bag all fein handwerksgerathe zerschlagen wurde; worauf bann feit Mitte Rovember mit großer Gewalt gegen Fenfter und Thuren, und die Ramine hin geworfene Steine in Menge folgten. Das nöthigte ben Weber, bem Geiftlichen bes Orts und ben Rachbaren bie Sache anzusagen, aber es ging nichts bestoweniger wie anvor; er fand haufig Aufzug und Gin-Schlag auf bem Stuble wie mit ber Scheere gerschnitten. Den

benselben Abend viele Bafte gehabt, auf ber Bant gefeffen, und ift nun alebald mit Feffeln gebunden worben, ohne bag man etwas um ihn gesehen; ift auch hernach also viel und oft außerlich geplagt worben, bag ihn ber Satan jum heftigsten mit Striden gebunden, mit Meffern, fpitigen Bapfen gefnebelt, alfo bag bie Spigen gegen bie Rehle find gekehrt gemesen, und hat niemand ale er ben Mann, ber ihn alfo gebunden, Darnach ist er zu Neujahr 1560 von Madel fehen tonnen. bem Sans Pofter auf fein Gut nach Schobelau als Biebbirt gefendet worden, um ju prufen, ob fich's vielleicht am andern Ort mit ihm beffern wolle. Aber nichts bestoweniger bleibt die Anfechtung bis auf diesen Tag, und übt der Teufel noch viel feltsamer und wunderlicher Stud, baburch er ben armen Menschen ansicht, martert und plagt, wie solches viel frommen Menschen, die ba gewesen von Jena und andern Orten, wohl bekannt. So hat ber bos Geist in einer Racht zu Schobelau in ber Scheune ein schrecklich, feltsam und wunderlich Gebau zusammengetragen, viel altes Holz und alte Treppen waren so feltsam ineinander verwirret und geflochten, daß fich ju verwundern, und niemand gewußt, mas es fen. Un eine Seite war eine Leiter mit Bagenfetten aufs wunderlichste an eine Säule gebunden; daran war ber arme Mensch, einen großen Stein an Die Rufe gebunden, hart ausgestrecht und übergezogen, wie man einen Übelthater pflegt zu martern. Dben auf bem Solggerufte mar ein Rab aufgerichtet, bas mit ber Welle auf einem Ziehbrunnen im Bormert gestanden. Es hat ben armen Menschen oftmals hinweggeführt burch bie Dacher und auf ben Dachern, wo man bann bie Aufftapfen in bem ftrohgebedten Dache augenscheinlich gesehen, daß sich wundern muß, wer es fieht, bag es ihn burch folche fleine Locher geführt hat. Dftmale hat es auch ben armen Menschen burch bie Dacher fallen laffen; aber boch hat ihn unser herr Gott behütet, bag er feinen Schaben empfangen hat an feinem Leib. Reulich ist auch eine große Thure auf ihn gelegt worden, und mit einem großen Baum auf die Thur geschlagen, daß bie Thur gerbros chen ift, und ihm bas Blut aus bem Salfe gelaufen. haben Leute gesehen am hellen lichten Tage in bem Bohnhaus

; is.

wegen, war bie Antwort, ift es gefchehen, fonbern im Gehope fam Gotted, um biefem gepfigten Danne Gefellfchaft ju leiften. Es wurde barauf gebetet, und unn verbot ber Prebiger ber gangen Familie, auch nur ben Mund ju öffnen, um mit bem bofen Weifte an reben; wenn er fpreife, follten fle nieberfnien, und mit Gott- ber Rebe pflegen. Darüber brullte Die Stimme wit Macht: wie, Ihr wollt nicht reben mit mir? ich will bas hans verbrennen, und End alles Bergeleit anthun! Aber es murbe nicht geantwortet, und lange murbe nichts gehört. Aber ber Weber wurde noch viel geplagt; nicht zwei freie Lage blieben tom in ber Woche, und bas banerte bis jum April; bann trat einiger Rachlag bis jum Juli ein. Rach Berlauf biefer Frift tamen nene Anfalle, und bie Lebensmittel ber Kamilie wurden fo verborben, bag fie, ba auch mas fie af, feine Rrafte gab, beinahe ju Grunde ging. Das bestimmte ben Beber, fich an bie Synobe, Die im October 1655 ausammentommen follte, mit der Arage zu wenden: ob er Laus und Ort verlaffen oder bleiben folle? Die Synobe, Die einen Anbschuß nach Glenlace abgeordnet', fant im Rebruar 1656 für gut, einen Bugtag in ihrem ganzen Umfreis anzuordnen, und unter andern auch biefer troftlofen Kamilie wegen Gebete an Gott gu richten. Es wurde ausgeführt und erwirkte, bag bie Roth bis jum April fich linderte, und von da an bis zum August ganz aufborte. Darauf aber brach bie Plage von neuem wieber aus. Das bereitete Mahl murde nun unter der Thurschwelle verborgen, bann unter ober gar in die Betten geschüttet, ober bis auf Brob und Waffer gang und gar bavon getragen. Durch ben gangen August mar teine Rachtrube für Alle im Saufe, bes unabläßigen Tumultes wegen; worauf bas Brullen noch granenvoller murbe, und überbem mit Steinwürfen und Schlagen begleitet mar. Am 18. September ertonte gegen Mitternacht bas Geschrei: ich will bas Saus verbrennen, und 3-4 Rächte fpater gunbete er wirklich eines ber Betten an, bas jedoch noch glücklich geloscht wurde. Go fuhr er fort ben Mann an peinigen, bis ju bem Tage bin, wo ber Bericht niebergefdrieben murbe,

Der bekannte Mathematiker G. Sinclare hat diese Ge-

Rleibern, Muten, Schuhen, felbst wenn bie hausgenoffen fle am Leibe trugen, erging es nicht anders; nur ihren Bersonen geschab fein Leid, außer baß ihnen bie Rachtrube nicht vergonnt war. Darauf wurden Riften und Raften geöffnet, und Alles, was barin mar, murbe zerschnitten, gerftreut, verstedt; fo bag ber gute Mann fich genothigt fand, feinen Beruf, womit er allein feine Kamilie ernährte, aufzugeben, und ben Rest feiner Sabe bei den Rachbarn zu verbergen. Doch blieb er noch felbst in der Wohnung. Man rieth ihm, feine Kamilie aus bem Saufe an entfernen; er that also, und es blieb nun bie nachsten 4-5 Lage Auf die Borftellung bes Geiftlichen murben bie Rinber indeffen wieder gurudberufen, und es blieb ftill; bis einer feinet Sohne, Thomas genannt, ber am fernflen entsendet war, auch beimgelehrt. Dun begann ber garm aufs neue; benn am folgenden Tage, ber ein Sonntag mar, murbe bas Saus angegundet; boch die Flamme burch die Leute, die aus ber Rirche jum löschen eilten, ohne sonderlichen Schaben wieder erftict. 218 man am folgenden Tage Gebete und Kaften angeordnet, wurde bas haus am Dienstag 9 Uhr Morgens nochmal in Brand gefegt, aber wieder glüdlich geloscht. Campbel, also Tag und Nacht geängstet, ging nun jum Pfarrer, ihn gu bitten: bag er feinen Sohn Thomas eine Zeitlang ju fich nehme. Der Pfarrer willigte ein, ihm jedoch vorhersagend, es werbe ihm teine Silfe bringen. Und es geschah, wie er gefagt; obgleich bas Rind außer bem Sause war, murbe bie Kamilie fortbauernd Tag und Racht geangstet; fo bag fie bis Mitternacht, ja manchmal bie gange Racht wach bleiben mußten, wo benn bas Rleibergerschneiben, Werfen, Stehlen fortging. Presbyterium, bas unterdeffen an bem Orte einer Feier wegen fich versammelt hatte, beredete ben Beber, feinen Sohn Thomas wieder ju fich ju nehmen, mas auch erfolgen moge. Der Rnabe fehrte gurud und fagte: er hore eine Stimme, bie ihm verbiete, bas Saus zu betreten; er magte es nichts bestowenis ger, murbe aber fo arg mighandelt, bag er jum Pfarrer gurudfehren mußte.

Montag am 12. Februar horte nun auch die übrige Familie eine Stimme fprechen, ohne recht zu ertennen, von wo mender, gewaltthätiger, in so vielen Handlungen, bei Tag und bei Nacht, in Gegenwart so vieler Menschen vorfallender Tusmult, ber zulest zu einem Landspektakel geworden seyn mußte, könne mit Betrug angelegt und betrügerisch durch 2 Jahre hins burch fortgesponnen werden; ohne daß weder die Hausgenzeugen noch die Nachbarn, noch der Prediger, noch alle Augenzeugen oder der Ausschuß der Synode irgend eine Spur des gespielten Betrugs entdeckt. Darum, und weil die Geschichte ganz auf protestantischem Boden vorgefallen, haben wir sie hier aufnehmen zu mussen geglaubt; übrigens den Lesern die Würdigung dieser Gründe für ihre Wahrhaftigkeit anheimstellend; deren Triftigkeit leicht Ursache gewesen seyn möchte, daß man sie in Bergessenheit zu begraben gesucht.

So bleibt alfo auch in biefem Rreife von Erscheinungen, welche Kalfchung Muthwille, Bosheit, gefliffentlicher Betrug in ihn eingetragen haben mögen, immer eine Maffe unbeftreits barer Thatfachen gurud, die ihren gureichenden Grund in einer unsichtbaren Welt aufsuchen muffen; und beren nähere Betrachtung und eine neue Seite biefer Belt aufgebedt, und und bie Ergebniß nahe gelegt, daß sie über eine ganze Masse physischer Rrafte gu verfügen vermag, Die gur hervorbringung folder Phanomene erfordert werden. Aber neben diefer tumultuarifche handgreiflichen Beife, in ber bie bortigen Machte fich in unfer Leben brangen, gibt es noch eine andere, die vorzüglich an ben Sinn bes Befichtes fich richtenb, ber Stille und in ber Regel auch ber Dunkelheit ber Racht bedarf, um bemfelben fich vernehmlich zu machen, und zu biefer neuen Folge von Offenbarungen finden wir sohin jest uns hingewiesen. Go viel aber find hier ber gemachten Erfahrungen, fo fehr brangen fich bie Sagen und Ergahlungen von folden gehabten Erfdeinungen, bag, wollten wir and nur bas Bedeutenbste aufnehmen, bie Grangen biefes Buches nicht weit genug maren, bie heranftro. menbe Maffe aufzunehmen; und vollende bie hier am meiften unnachläßliche Erörterung murbe gang in's Unabsehbare hinausführen. Denn einmal tritt mit ber Racht und ber Kinfterniß Unficherheit, Ungewißheit und bamit ber Zweifel ein, mas jede Critif herausfordert; wahrend die zeugenlose Ginsamteit, in der

schichte zuerft in seiner Sybroftatit befannt gemacht, ein freilich zu solchen Mittheilungen wenig fich eignender Ort; weil er inbeffen in ihr einen unwiberleglichen, gleichsam mathematischen Beweis für bas Daseyn ber Geister zu fehen geglaubt, hat er fich über alle Bebenklichkeit beswegen hinausgesett. Abgefaßt aber ift ber Bericht von bes Webers eigenem Sohne, ber ben Berlauf ber Sache vollfommen fannte; und D. G. Burnet, ber wohlunterrichtete Geschichtschreiber ber . Reformation in England hat bezeugt: daß, als er einige Jahre in Glascom gelebt, er alles Bolt ber Stadt und ber gangen Begend umher vollkommen überzeugt von der Wahrheit ber Thatsache ges funden, und bag er nie jemand gehört, ber irgent einen 3meifel an Sinclare's Berichte geaußert. Rur fem er zu furz, benn Alles, mas wirklich vorgefallen, wurde einen gangen Band erfüllen; auch habe man eine vollständige Erzählung, bewährt burch die Unterschrift von Augenzeugen, wozu D. Anthony Sorned, ber fpatere Befanntmacher, noch bas Zeugnig Anderer aus jener Gegend hinzugefügt, Die ihm ihre Bahrhaftigfeit bezeugt. Da nun auch die gange Fassung bes Berichtes, und felbst sein Abbrechen am Ende beweist, baß er auf frischer That niedergeschrieben worden; fo hat ein Berbacht auf Betrug nirgendmo bestimmten Grund, auf ben er fußen fonnte. Un ben Rindern mag er nicht haften, ba ihre Entfernung ober Unwesenheit gleich wirtungelos geblieben; ob es gleich gar wohl fenn konnte, daß die Bermuthung, die Stimme fen aus ihnen gefommen, nicht gang grundlos gewesen; wenn fie nämlich, wie allerdings möglich mare, vorübergebend in einem Buftande gemefen, wo bies ihnen unbewußt geschehen fonnte, mas übrigens im Bangen wenig anbern wurde. ber Geistlichkeit, bie man in folden Källen am erften gu verbachtigen pflegt, fann folder Berbacht gleichfalls auf Die Lange nicht hängen bleiben; ba gar fein Zwed eines folchen Betruges abzusehen, indem der Sandel feineswegs glanzend für fie ausgefallen; und ber Prediger Dle. John wohl tapfer gestritten, aber teineswegs ben Feind bestegt, auch die Synode seiner nicht Deifter geworben. Auch tann man bem menschlichen Berftande bie Schmach nicht anthun, ju glauben: ein fo lar-

difden Erscheinungen, die aus biefem Rapporte hervorgeben, fich angeschloffen, und bamit ift ber Umfreis biefer natürlichen Magie beschloffen und abgegränzt. Gleichwie der Mensch durch feine Tagfeite, - leiblich in feinen Rervenspftemen burch bie im großen Gehirn, ben vorbern Strangen bes Rudenmartes, und ienem Theile bes Ganglienspftemes, bas von ba aus Berbinbungefaben erhalt, nieberfteigenbe, nach Auswärts gewenbete Balfte ausgebrudt; - mit ber physischen und ber mit ihm auf gleiche Sohe gestellten pfychischen Welt vertehrend, wiffenschaftlich und practisch von ihr Rotiz nimmt; so erscheint er burch Die andere, von ber hinteren Seite biefes Ganglienspftemes, burch bie hinteren Strange jum fleinen Behirn auffteigenbe Balfte, wenn biefe innerlich zu ihrer Beit aufwacht, mit ben gleichen Naturgebieten in Wechselwirfung, und die magische Seite jenes Raturrapportes wird nun entfaltet. Aber biefelbe Perfonlichfeit, bie in einen folden zwiefachen magischen und nüchtern theoretis fchen, practischen und Bitalrapport zu beiben Raturen eintreten tann; wird auch in gleicher Doppelmeife mit Gott und Allem, mas als williges ober miberwilliges Wertzeug bem Göttlichen bient, in Begiehung tommen fonnen; und bann wird fich benen, in welchen fich die höheren und tieferen, allem Magifchen unzuganglichen Regionen nun erft erschließen, einerseits ber eine fältige, nüchtern religiofe Bandel in Gott, andererfeits ber myftische mit Gott entwickeln. Um Übergange aus bem erften in ben andern wird nun jene Folge von Erscheinungen liegen, die badurch im Leben ber Beiligen eingetreten, baß Mächte ber höheren Gebiete von der bosen Seite, als Wert. geuge ber Borfehung, alfo in baffelbe eingegriffen, bag fie burch ihre Anfechtungen und Versuchungen auf dem Wege zur Bolltoms menheit, es ju fordern fich gedrungen gesehen. Da diefe Gingriffe, obgleich jum Guten führend, boch vom Bofen ihren Ausgang nehmen; fo werben fie einerseits einen schicklichen Übergang zu jener Urt von ABcefe bilden, die bem Bofen ben Meg zu bereiten fich vorgesett; mahrend andererseits ber neue Rreis, ber in ihnen sich eröffnet, sich gerade ba ausest, wo der vorige fich geschloffen; und ihre Behandlung wird baher ihre schick. liche Stelle gerade hier finden muffen. Eben weil in ihnen bas

Eindringen in ein tieferes Gebiet seinen Anfang nimmt, wird AL led, mas und zuvor im engeren Umfreid ichon begegnet, im meites ren fich wiederholen, und zwar grundlicher, umfaffender, einschneibender, zwedmäßiger je nach bem Endziel, geordneter, beftimmter je nach ben Mitteln; also verständlicher, einleuchten. ber und unterrichtender im gangen Ablaufe. Saben wir baher fcon in jenem beschränkteren, mehr außerlichen Gebiete uns ber Evideng ber Thatsachen nicht zu entziehen vermocht; fo wird bier, wo diese in bem Maage, wie fie fich baufen, jugleich auch prägnanter und bedeutsamer werben, und wieder burch Die gewissenhaftesten, jebe Luge wie die Best icheuenben Bengen fich bewährt finden, noch weniger Grund ba fenn, fich ihr gu versagen. Man tann aber, um sogleich mit biesen Thatfachen ju beginnen, bas Wort Berfuchung nicht aussprechen, ohne babei bes heiligen Antonius in ber Bufte menigstens im Borbeigeben zu gebenken; ba feine Unfechtungen gleichsam spriche wortlich geworben, felbst zu einem vielfach behandelten Gegenftand ber Runft erwuchsen. Ale er, berichtet feine authentische Lebensbefchreibung, im 30ten Lebensjahre in einem Grabe ver-Schloffen wohnte, bedrängten die bofen Beifter ibn fo bart, und versehrten burch ihre Dighandlungen ihn so fehr, bag er vor Große ber Schmerzen weber geben noch reben fonnte; ja eine mal fand ihn ber Bruber, ber ihm bas Effen jugutragen pflegte, wie tobt an ber Erbe liegen, und trug ihn besmegen nach Saufe in feinen Meyerhof. Raum aber wieder gu fich felbst getommen, ließ ber Dighandelte nicht ab, bis er ihn wieder an feinen vorigen Ort gebracht. Da er also höhnend ben Keinben Trop geboten, murben biefe nur um fo mehr erbittert, und urplöglich hub fich ein Getummel um ihn her, und es war, als ob die Bande fich öffneten, und Schaaren von bofen Geiftern Plöglich mar bet gange Ort voll von aus ihnen fich ergogen. wilben Thieren: Nattern, Lowen, Bolfe, Stiere, Baren, Danterthiere, Scorpionen brangten fich burcheinanbet. Alle erho. ben miteinander ihre Stimmen, und gifchfen, fauchten, heulten und brullten ihn an; fo bag ber Ginfiebler hart ine Gedrange fam, und große Roth und Schmerzen litt. Aber er ließ badurch feinen Duth nicht beugen noch erschüttern; höhnte vielmehr bie

auf ihn andringenden Phantome mit spöttlichen Worten; und bas bauerte fo lange, bis ein Glang über ihm erschien, ber bie Ungethume verjagte, nachdem eine Stimme aus bemfelben bem Bedrängten Schut zugefagt; zugleich maren alle Schmerzen aus feinen Bliedmaffen weggenommen. 216 er fpater auf einem alten Schloffe in der Bufte wohnte, horten die, welche ihn zu besuchen tamen, vor ber Thure bie Stimmen ber bofen Beifter, bie ihn bohnten, ohne bag fie burch die Rigen jemand erblicen fonnten. Er ergahlt felbst: wie ber Satan einst an Die Thure feines Rloftere in Riesengestalt angeflopft, und bem Offnenben bie Berftorung feiner Gewalt burch ben Erlofer geflagt. fpatern Biffon fab er benfelben, wie er fein Saupt zu ben Bolten erhob, alfo gethan, wie in Siob 41, 9. befchrieben wird; vor ihm fuchten die geflügelten Geelen ber Berftorbenen fich gegen ben himmel anzuschwingen, mas benen gelang, die mit großer Alugfraft auffuhren und über fein Saupt gelangten; bie er aber mit ben Banben ereilte, warf er gegen ben 216grund in einen ungeheuern Gee, ber ju feinen Fufen brandete.1) Als ber Beilige fpater ben Berg tief in ber Bufte bewohnte, borten Biele, Die ihn in feiner Ginfamteit ju besuchen gefommen, um benfelben her oft ein graufames Betummel von allerlei Stimmen bes Bolfes; ein Getofe ber Baffen und Roffe, als fen er von Schaaren unfichtbarer Beifter umringt, bie er bann jedesmal mit feinem Gebete in die Flucht geschlagen. Bismeilen erschienen fie in Thiergestalt, ein andermal brangten fie fich von Glang umgeben herzu; fein Wort verjagte jebes mal die einen, und tilgte bas licht ber andern. Andern begeg. nete Uhnliches. Go ergahlt ber unbefannte Berfaffer bes lebens bes heiligen Pachomius, Abtes von Tabenna, bas Dionysius ber Rleine aus dem Griechischen ins Lateinische übersett: wie wenn ber Altvater bieweilen gum Gebete von feinem Rlofter ausgegangen, und bann wieder heimgefehrt, ihm die bojen Beifter in einer Reihe Proceffioneweise vorgegangen, einander fich zurufend: macht Plat bem Manne Gottes! Oft umgaben fie feine hutte mit Ungeftumm, bag es schien, als wollten fie

<sup>1)</sup> Lausiaca c. 27 nach bem Berichte bes Eromus, bem er felbft bas Geficht am folgenden Morgen ergahlt.

bieselbe in Grund umtehren; begann er aber zu singen, dann schwanden sie wie ein Rauch dahin. Bisweilen kamen ihrer viele daher, und thaten, als ob sie ein Baumblatt mit einem Stricke zusammenbinden wollten, um ihm wenigstens ein kächeln abzuges winnen. Bei Tische erschienen sie ihm häusig als freche Weibss personen, die thaten, als ob sie mit ihm effen wollten. Dem heiligen Abraham, nach seinem Leben vom Diacon Ephrem, erschien der Böse bald als ein glänzendes Licht, aus dem eine Stimme seinen frommen Wandel lobte; bald kam er mit einer Art, seine Zelle einzuwersen; bald steckte er die Matte in Brand, auf der er betete; bald warf sich eine große Schaar über ihn her, Anstalt machend, ihn in eine Grube zu stürzen. Zum Altvater Joannes trat er in Gestalt eines Priesters, der aussgegangen, ihm die Communion zu reichen; wurde aber vom Heiligen bald erkannt und vertrieben.

Bleiche Ereignisse haben sich nun auch in neuern Zeiten häufig im Leben ber Mystischen zugetragen. Wir mählen als erften Kall einen folchen, ber bas Zeugnig eines Orbens für fich hat, ben sein Gründer, nachdem er felbst ben mustischen Beg burchschritten, ins thatige Leben gurudtehrend, hauptsache lich für daffelbe bestimmt; und ber nun eingehend in ben Beift und die Gefinnung bes Stifters, jenen Bebieten immer mit porfichtiger Scheu genaht, und nicht leicht trugerischem Scheine nachgebend, nur burch bie Evideng ber Thatsachen fich bestimmen laffen: ber Jesuiten nämlich. Mathias Tanner, biesem Orben angehörig, hat ihn in einer Schrift, worin er bie Tugenben und porzüglichsten Sandlungen berjenigen, Die in unferem Welttheile fich bes Geelenheils ber Gläubigen angenommen, beschreibt, und die 1694 nach feinem Tod in Prag berausgefommen, erzählt, indem er p. 318 berichtet, was fich mit Johann bel Caftillo, ber 1599 in Ballifolet gestorben, zugetragen. Früher in ber Umgebung bes Bischofe von Aftorga, mar er in ben Orden eingetreten, und man hatte ihn nach Billa Barcia ins Profeghaus gefendet. Das erfte halbe Jahr feines Novigiates war noch nicht verlaufen, ale fich ichon ein großer Fortichritt im innern Leben bei ihm zeigte; und mahrend bes eingetretenen ecstatischen Zustandes große Erleuchtungen und Tröstungen ihm

an Theile wurden. Babrend bem Berlaufe einer biefer Anmuthungen fühlte er feinem Gemuthe, unter ben heftigften Untrieben, eingegeben: bag, wenn er in Liebe jur Jungfrau und ihrem Sohne mahrhaft und ungetheilt bem gottlichen Willen fich conformiren wolle, er auch, wenn es Gott alfo mohlgefalle, bereitwillig fenn muffe, in die Gewalt ber bofen Geifter an gerathen, und jegliche Berfolgung und Plage von ihnen gu .erleibett. Anfangs entsette er fich vor biefen Zumuthungen; utgewiß schwantte er bin und ber, und tonnte es nicht über fich gewinnen, feine Ginftimmung ju einem fo fdweren Rampf ju geben. Da bie Bebanten aber nicht von ihm ablaffen wollten, und immer bann wiedertehrten, wenn er fich ins Bebet begab, angleich mit harten Bormurfen begleitet; befchloß er aulent: bie Sache bem Berrn und feiner Mutter ju befehlen , und von ihnen Erleuchtung in feiner Angstlichkeit zu erfleben. 216 er bies eines Tages mabrent bes Megopfers, die beilige Softie in der Sand, aufs angelegentlichfte bei fich wiederholte, fühlte er burch ben inneren Zuspruch bes herrn: - was ift es benn and Großes, wenn du, meines Schupes und meiner Silfe gewiß, and Liebe ju mir, bich willig finbeft, in bie Band ber bofen Beifter gegeben ju werben? - fich unglaublich getroftet und ermuthigt, und übergab fich nun gang bem Billen Gottes; bereit auch Sollenqual zu leiben, wenn ce ihm alfo gefallen Benige Tage barauf wurde er burch eine andere Erscheinung ber beiligen Agnes in biefem feinem Entschluffe beftarft, und höherer Silfe in bem Rampfe, ber, wie zu Gottes Ehre, fo gu feinem Beile gereichen murbe, neuerbinge verfichert; und fant fich baburch nur um fo williger, jedem Streite und jeber Bedrängniß fich hinzugeben.

Raum war die Erscheinung verschwunden, da gewahrte er, wie ganze Rotten boser Geister in sein Zimmer einbrachen, die gewaltigen karm und Tumult verführten, unter großem Frohlocken ihn umringten, und ihn aufs allerhärteste bedrängten. Der Anblick machte ihn verwirrt und bestürzt, und er rettete sich zum Rovizenmeister, dem er, was vorgefallen, berichtete. Dieser, nicht weniger bestürzt als er, war ungewiß, was er von dieser ungewöhnlichen und fremden Führung urtheilen solle,

und was barin zu rathen fen; troftete ihn aber gulest bamit, er werde bie gange Angelegenheit Gott empfehlen, und ihn um Licht zur Unterscheidung eines fo feltsamen Beiftes bitten. Bon' ba an wurde ber Streit mit ben bofen Beiftern immer heftiger, und er litt an Leib und Seele nicht Geringeres, ale ein Befeffener; obgleich Gott nie im gangen Berlaufe ber Sache bem Satan folche Gewalt über feinen Leib gestattet, vielmehr mit ben Leiben auch die Begunftigungen, Eroftungen und Erfcheis nungen häufiger wurden. Unfange waren ihm bie Tag und Racht ununterbrochen fortgehenden Ginflufterungen: Die Gefellichaft zu verlaffen, am beschwerlichften. Es wurde unaufhorlich schmeichelnd ihm eingeredet: tritt aus biefem Orben heraus, und mable irgend einen andern, und ich will bich ju einem Bunder ber Ginsicht machen, bag niemand an Beisheit und Belehrsamteit bich übertrifft; und bu follft ju Burben erhoben werben, bag bu es nicht höher verlangen tannft. Da bas nicht fruchtete, brobte ber Ginrebenbe: er werbe nicht ablaffen, bis er wider feinen Willen von ber Gefellschaft ausgeworfen worben. Da auch bas nicht verfangen wollte, und Caftillo fich nur um fo eifriger bem Gebete und andern Ubungen hingab, ging bas Bestreben bahin, wenigstens biefe fo viel wie möglich ju verhinbern. Sofort baber, wie er fich ju Betrachtungen anschickte, erklang plöglich um ihn eine laute Dufit; ober es erschienen vor feinen Augen mimische Gestalten, die burch die ungewöhnlichs ften Stellungen feine Aufmertfamteit abzulenten fuchten. wenn er Morgens in ber Krübe auffteben follte, fant er fich mit Sanden und Rufen an bas Bett gebunden; bag er fich nicht aufzurichten, noch auch ben gewöhnlichen Ubungen ber Novigen beigumohnen vermochte. Da bas Alles feinen geiftlichen Führer verwirrte, follte diefer felber eine ahnliche Erfahrung machen; und als er einst über Feld mit ihm gegangen, fühlte er, beim Berabsteigen von einem Berge, fich zugleich mit ibm . plöglich an allen feinen Gliedern alfo gebunden, daß beide nach feiner Geite fich zu bewegen vermochten; bis fie nach ziemlich bedeutendem Berguge wieder entlaffen murden, theils jum Erftaunen, theils auch zur Beluftigung bes Ruhrers. War der Geplagte allein in feinem Zimmer; bann fetten ihm die Bcifier mit ihrem Geschrei also gu, bag er wie betäubt wurde, und vor ihren grausamen Lafterungen ihm ber Ropf zerspringen wollte.

So viel und so vielerlei hatte ber Ungludliche von ben Anfechtungen gu leiben, daß fein Führer auf ben Bedanten tam: er fen gang und gar befessen, und besmegen ben P. Jacob Garcia, ber eine besondere Gabe hatte, die Beister auszutreiben, ins geheim von Salamanca tommen ließ, um ihn zu beschwören. Mahrend biefer bie üblichen Erorcismen über ihn fprach, murbe er aus gottlicher Bulaffung, ju feiner Demuthigung und Prufung, geriffen und niebergeworfen, wie ein wirklich Befeffener, fo bag bie Bater feinen 3meifel weiter hegten; besonders als ber Beift, beschworen auszufahren, bas Zeichen seines Ausgange, bas man ihm aufgelegt, wirklich erfüllte: indem bie Lampe ber Capelle, in ber bie Beschwörung vor sich ging, plöglich erlosch. Das war nun sehr beschämend für den Rovis gen, ba es feine hoffnung ließ, bie Urglift bes bofen Feinbes bei fo vielen Anzeigen feiner Gegenwart zu bezwingen. Er fette jedoch all fein Bertrauen auf die heilige Jungfrau, und ale er wieber in feine Belle gurudgefehrt, empfingen ihn die bofen Beifter mit Belächter und großem Freudengefchrei; einmal barum, weil fie ihn in Berruf eines Befeffenen gebracht, und bann, baß fie feinen Ruhrer jum Beften gehabt, und ihn glauben gemacht, er fen nun befreit. Die Wiederfehr ber Plage bewies, bag Alles nur auf Gottes Zulaffung geschehe; ba fich aber nun ausgewiesen, bag bie Beschwörung nichts gefruchtet, urtheilten bie Bater: ber Gepeinigte fen untauglich für die Gesellschaft und ihre 3mede, und ohne Gottes besondern Schut mare er damal entlassen, und in die Welt zurückgesendet worden. Trot feinen Unfechtungen murbe er baher fortwährend innerhalb und außerhalb bes hauses zu ben Ordenegeschäften verwendet; und wenn nun fein Tag ohne Arbeit und geistlichen Gewinn für ihn vorüberging, mar beinahe teine Racht frei von Rämpfen mit ber Solle, die ihre Schaaren gegen ihn aussendete. So wie jedoch bas erfte Morgenlicht gur neuen Arbeit leuchtete, verließ er, von Dben gestärft, fein Lager erfrischt und fraftig, ale hatte er ber fußeften Ruhe genoffen.

Eines Tages war er in die Rahe ausgegangen, um am

bieselbe in Grund umkehren; begann er aber zu singen, dann schwanden sie wie ein Rauch dahin. Bisweilen kamen ihrer viele daher, und thaten, als ob sie ein Baumblatt mit einem Stricke zusammenbinden wollten, um ihm wenigstens ein Lächeln abzuges winnen. Bei Tische erschienen sie ihm häusig als freche Weibspersonen, die thaten, als ob sie mit ihm effen wollten. Dem heiligen Abraham, nach seinem Leben vom Diacon Ephrem, erschien der Böse bald als ein glänzendes Licht, aus dem eine Stimme seinen frommen Wandel lobte; bald kam er mit einer Art, seine Zelle einzuwersen; bald steckte er die Matte in Brand, auf der er betete; bald warf sich eine große Schaar über ihn her, Anstalt machend, ihn in eine Grube zu stürzen. Zum Altvater Joannes trat er in Gestalt eines Priesters, der ausgegangen, ihm die Communion zu reichen; wurde aber vom Heiligen bald erkannt und vertrieben.

Bleiche Ereignisse haben sich nun auch in neuern Zeiten haufig im Leben ber Mpftifchen zugetragen. Wir mahlen als erften Kall einen folchen, ber bas Beugniß eines Orbens für fich hat, ben fein Brunder, nachdem er felbst ben mystischen Weg burchschritten, ins thatige Leben gurudfehrend, hauptfache lich für daffelbe bestimmt; und ber nun eingehend in ben Beift und bie Besinnung bes Stifters, jenen Gebieten immer mit porsichtiger Scheu genaht, und nicht leicht trugerischem Scheine nachgebend, nur burch bie Evidenz ber Thatfachen fich bestimmen laffen: ber Jefuiten nämlich. Mathias Tanner, biefem Orben angehörig, hat ihn in einer Schrift, worin er bie Tugenben und porzüglichsten Sandlungen berjenigen, bie in unferem Welttheile fich bes Geelenheils ber Gläubigen angenommen, beschreibt, und bie 1694 nach feinem Tob in Prag herausges tommen, ergahlt, indem er p. 318 berichtet, mas fich mit Johann bel Castillo, ber 1599 in Ballisolet gestorben, jugetragen. Früher in ber Umgebung bes Bischofs von Aftorga, war er in ben Orben eingetreten, und man hatte ihn nach Billa Garcia ins Profeghaus gesendet. Das erfte halbe Jahr feines Novigiates war noch nicht verlaufen, ale fich ichon ein großer Fortichritt im innern leben bei ihm zeigte; und mahrend bes eingetretenen ecstatischen Bustandes große Erleuchtungen und Eröstungen ihm 28\*

wieber: eingestellt, findet er wiber Erwarten ben Kranten frei von hite, ber Buls ift in befter Orbnung, und bas Rieber aanglich gewichen. Boll Erftaunen fragt er einen ber Einwohner bes hauses, wer benn biefer Rrante fen? und ba er bie Antwort erhalt: ein Priefter bes Collegiums, ein Mann gleich ben anbern, erwidert er: unmöglich, er muß wundervoll und vom himmel fenn; benn ohne ein Bunber tonnte er, nach ben Achersten Grundfagen ber Biffenfchaft, nicht fo ploglich aus foldem Übelsenn in ein foldes Boblsen übergeben. Da D. Sarmiento, von bem Diebergenesenben gebeten, einige Rachte bei ihm ju verweilen, bis er wieber einigermaffen ju Rraften getommen, feiner Bitte Folge leiftete, botte er bie erfte Racht feltfames Geräufch in ber Stube; in ber anbern aber, ba fie untereinander fromme Gesprache über bie Jungfran bielten, borchte er, aufmertfam gemacht auf bas, was bie Damonen einzuwenden hatten, und borte fie nun murmeln: fcmeigt Sunde! laft ab von birfem Beibe zu reben, warum veinigt Ibr uns also?

Abnliches bat fich mit Maria M. be Vattis maetragen. In ber Bigilia bes Bingstfestes 1585 hörte fie eine rufenbe Stimme. Sogleich entradt, erwidert fie nach ihrer Art ber rufenden: fieh, ich tomme, ich tomme, ich tomme in Gile! schwieg bann einige Augenblide und sprach nun im Ramen bes fleischgewordenen Wortes, fich selbft antwortenb: wiffe! bag bu bis zum Festtage, ben ihr jest unten feiert, und an bem bu bich mir so enge verbunden, ich mich aber bir so reichlich mitgetheilt - fie hatte bas Jahr guvor an diefem Refte Profeg gethan, - mit mir geeint bleiben wirft, im Genuffe ber Schate bes himmels. Wiffe aber auch! bag ich nach Berlauf biefer Frift, wie ich ichon guvor gefagt, bir bas Bewußtseyn meiner Onabe hinwegnehmen werbe; nicht jedoch bie Gnade felber, Die allezeit bei bir bleiben wirb. Diese Beraubung wiberfährt bir nach bem Rathichluffe meines Baters, gur Freude ber feligsten Beifter, bie vor bem Throne bes Allerhochften fteben; jum Beisviele fur die fterblichen Creaturen; ben Damonen gur Dein und jur Beichamung, ben leibenben Seelen aber jur Erquidung und bir gum Trofte. Denn ich will es mit bir balten, wie ein

und mas barin zu rathen fen; troftete ihn aber zulest bamit, er werbe bie gange Angelegenheit Gott empfehlen, und ihn um Licht jur Unterscheibung eines fo feltsamen Beiftes bitten. Bon' ba an wurde ber Streit mit ben bofen Beiftern immer heftiger, und er litt an leib und Seele nicht Geringeres, als ein Befeffener; obgleich Gott nie im gangen Berlaufe ber Sache bem Satan folche Gewalt über feinen Leib gestattet, vielmehr mit ben Leiben auch die Begunftigungen, Eroftungen und Erscheis nungen häufiger wurden. Anfange maren ihm bie Tag und Racht ununterbrochen fortgebenben Ginflufterungen: Die Gefelle fchaft ju verlaffen, am beschwerlichften. Es wurbe unaufhörs lich schmeichelnd ihm eingeredet: tritt aus diesem Orden heraus, und mable irgend einen andern, und ich will bich zu einem Bunber ber Ginficht machen, bag niemand an Beisheit und Belehrfamfeit bich übertrifft; und bu follft ju Burben erhoben werben, daß bu es nicht höher verlangen fannft. Da bas nicht fruchtete, brohte ber Einredenbe: er werbe nicht ablaffen, bis er wider feinen Willen von ber Gefellichaft ausgeworfen worden. Da auch bas nicht verfangen wollte, und Castillo sich nur um fo eifriger bem Bebete und andern Übungen hingab, ging bas Bestreben bahin, wenigstens biefe fo viel wie möglich ju verhindern. Sofort baber, wie er fich ju Betrachtungen anschickte, erklang ploglich um ihn eine laute Dufit; ober es erschienen vor feinen Mugen mimische Bestalten, Die burch bie ungewöhnlichften Stellungen feine Aufmertfamfeit abzulenten fuchten. wenn er Morgens in ber Frühe aufstehen follte, fand er fich mit Sanden und Rugen an bas Bett gebunden; bag er fich nicht aufzurichten, noch auch ben gewöhnlichen Ubungen ber Novigen beigumohnen vermochte. Da bas Alles feinen geiftlichen Rührer vermirrte, follte biefer felber eine ahnliche Erfahrung machen; und ale er einft über Feld mit ihm gegangen, fühlte er, beim Berabsteigen von einem Berge, fich zugleich mit ibm . plöglich an allen feinen Gliedern alfo gebunden, daß beide nach feiner Geite fich zu bewegen vermochten; bis fie nach ziemlich bedeutendem Berguge wieder entlaffen murben, theils jum Erstaunen, theile auch zur Beluftigung bee Führere. War ber Beplagte allein in feinem Zimmer; bann fetten ihm die Bei-

Belfe Ach benahm, daß the Buftenbellien Erbannen einfloste. Ihr murbe nämlich eine unenbliche Menge von Damonin ger zeigt, die bie barteften Berfuchungen gufteten, und es war ihr, als ab fle bas entfepliche, Brillen ber wilbeften Beftien vernahme; aus Angft auf ihre Rnie fich nieberwerfenb, fließ fle baber schmerzliche Worte aus, bie ben Angen ber Anwesenben Thrae nen entlocken. Sie rief himmel und Erbe und alle ihre Bewohner zu Bilfe; fcbrie zum Berrn auf: wo if nun, o mein Gott! bie Sonne beiner Gnabe ? Me fcheint mir verfinftert ; und biefe beine Gnabe mir entzogen; ich bin verlaffen wie ein Rorper, ber teines seiner Glieber zu bewegen vermag, Diese grausamen Gespenster umringen mich, und wenn ich ihr granenvoll Gebeut vernehme, muß ich auch auffchreien au bir; benn wenn bie Macht beines Arms ablast von mir, werben fie mich verfchlingen. Sie wurde inbeffen, mahrend bem Berlaufe ber 8 Lage, fortbauernb zu bem bevorftebenben Rampfe geftartt; unb als die Krift mit bem Pfingfitag abgelaufen, und fie wieber zu fich gefommen, war Sinn und Geschwad innerlicher Gnabe iht genommen; und nun begannen bie furchtbaren Erfcheinungen ber Damonen, und ihre graufamen Berfuchungen, fie alfo gu bedrängen, baß es in ber heiligften Seele Grauen und Entfeten hervorgerufen hatte. Unbeschreiblich wibermartig war ber Ginbrud, ben ber furchtbare Unblid ber Damonen auf fie machte, bie ihr unter verschiednen Formen erschienen, und ber Entfete ten Die greuliche Menge menfchlicher Lafter vor Angen ftellten. Bu jeder Stunde touten in ihren Ohren furchtbar heulende Laute und die schändlichken Bladphemien, die ihr Gehor also erfüllten, bag fie nur mit Muhe bie Reben ber Schwestern vernahm. Darauf beschränfte fich aber bie Plage nicht; fie wurde auch forperlich mighandelt, bisweilen bie Treppen hinabgeworfen; ein andermal von ihnen in Bestalt giftiger Schlangen gebiffen, litt fie bie furchtbarfte Dein. Wollte fie aur Rachtzeit bem Körper einige Ruhe gonnen, bann mar nicht audzusprechen, in wie vielerlei art fie bie Ermubete 4-5 gange Stunden hindurch peinigten. Ale fie einft fich ju Bette gelegt, wurde ihr Bruft und Reble also geengt, daß ihr. Besicht sich verzerrte, und fie mit taum hörbarer Stimme um Silfe rief. Die

No. of the last

Schwestern trofteten fie, aber ber Schmerg nahm immer an; bis nach breiftundigem Rampfe ein Ausschlag am gangen Leibe hervorbrach, und fie nun erft einiger Rube genog. Jest aber wurde ihr der Damon sichtbar in Gestalt eines Ungeheuers, bas fie verschlingen wollte; zwei Stunden bauerte bie Angft, ehe fie befreit murbe. So ging es 14 Monate lang ohne Aufhoren fort, bis ihr nach Berlauf berfelben in einer Ecftafe angefündet wurde, daß fie 3 Monate hindurch einiger Erleichterung fich erfreuen werbe. In ber That wurde fie im Berlaufe biefer Beit beffer gehalten; boch maren bie Berfolgungen feinesmegs gang eingestellt. Während fie 15 Tage lang in Brob und Baffer fastete, murbe fie vielmehr, ale fie fich eines Abends auf ihren Gad niebergelegt, 5 lange Stunden aufs graufamfte geriffen und geschlagen. Es schien ihr manchmal, als werbe fie Blied por Blied gerfett, fo baf fie in bie fcmerglichen Worte, die ber heilige Untonius bei ahnlicher Belegenheit ausgestoßen, klagend sich ergoß: o mein herr, wo bist bu boch? Sie wurde aber immer julet befreit, und mit großen Gnaben reichlich entschäbigt.

Bor Allem aber waren bie eigentlichen Bersuchungen ihr am hartesten, und biefe maren von ber Art, baf fie oft gu fagen pflegte: es wolle fie bedunten, wie teine im Grunde ber Solle gurudgeblieben, bie nicht an fie getommen, und um berentwillen fle ihrer Barte wegen nicht unerträgliche Schmerzen gebulbet. Auch flagte fie mohl, wenn bie Bedrängungen recht groß wurden: ich weiß mahrlich nicht mehr, was ich bin, ob eine vernünftige ober vernunftlose Creatur; benn ich finde gar nichts Gutes mehr in mir, außer benn ein fleines von gutem Millen, Gott nicht zu beleidigen. Go fehr bin ich ein Behaltniß alles Bofen, und eine Gelegenheit zu aller Gunbe geworden, durch die Gott beleidigt wird, bag ich bieweilen erstaune, wie er mich auch nur erträgt. Ein Edel an allen Religiondubungen hatte fie übernommen; benn fie war über bie Maffen gegen ben Glauben versucht, baburch, bag ihr eingegeben murbe : es fen fein Gott, fein anberes Leben! fo bag fie Beiligenbilder faum ansehen fonnte, im Chore unaufhörlich Bladphemien im Dhre vernahm, ober ein Geheul, bas ben

Sang ber Schwestern übertonte; und wenn fie gur Communion geben wollte, wie finnlos murbe im Anblide bes Damons, ber fie ermorben zu wollen ichien. Darauf traten finnliche Anfechtungen ein, etwa in ber Beife, wie fle Catharina von Foligno und viele Andere gebuldet; Die Barte bes Rampfes fturgte fie in ein amangigtägiges brennendes Rieber. Die Strenge ber lebens weise, die fie mahrend ber Dauer beffelben fortsette, und nun auf Beheiß ihrer Dbern unterbrach, sturgte fie in andere Anfechtungen, burch 3weifel über die 3wedmäßigfeit biefer Strenge, und burch außerliche Anfeindungen berfelben, als fev fle aus bloger heuchelei hervorgegangen, und mit geheimer Befriedigung aller lufte verbunden. Bum Trofte und jur fombolischen Andeutung, daß bie Zeit ihrer Leiben noch nicht ab. gelaufen, erschien ihr barauf gur Kastnacht 1588, also gerabe als die Salfte ihrer Prufungszeit verlaufen, der Berr als Ecce homo! in ber Ecftase, und reichte ihr einen Bufchel Mprrhen Wohl verstehend bie symbolische Bedeutung auf weitern Schmerz und neues Leid, und fich ihnen willig unterwerfend, fagte sie: Fasciculus myrrhae, Dilectus meus! mihi inter ubera mea commorabitur, und indem sie zugleich, zitternd am gangen Leibe, gur Erbe nieber fturgte, gab fie gu ertennen, bag fie innen und außen ben allerbitterften Schmerz ertrage. Sie murbe barauf gegen bie Armuth versucht; und ale fie burch ben Behorsam sich von diefer Bersuchung befreit, murde ihr bann ferner eingegeben, bas Rlofter ju verlaffen. fich damit, daß fic die Schluffel beffelben in die Sanbe bes Bildes bes Gefreuzigten legte; fo wie fie ein andermal, als fie angetrieben murbe, fich felber ein Leib anguthun, bas Deffer in den Schoof des Bildes der Jungfrau auf dem Altare barg. Bwischendurch murbe fie benn auch wieber leiblich burch bie Damonen geplagt, die fie unter den Augen der Rlofterschweftern herumriffen, und vielfältig niederwarfen, jum großen Schrecken und Bedauern aller Mugenzeugen. Darauf begegnete ihr, bag wenn fie an Orten durchging, wo Speisen aufbewahrt maren, die Thuren ber Schränke vor ihr geöffnet standen, und sie nun, da es in ihrem Willen stand, zu nehmen, was sie wollte, aufs heftigste fich versucht fühlte, zuzugreifen; wodurch fie fich benn

**"不可能是**"。。

ungemein gedemuthigt fühlte. Dann tehrten, burch aufsteigenbe Sorgen um ihr Beil, die Anfalle ber Bergweiflung wieber. und als diefe einigermaffen befeitigt waren, fah fie fich gegen ben Gehorsam aufgeregt; so bag, wenn bie Oberin ihr etwas befahl, fie fich oft zu wisersprechen gebrungen fand, wenn fie auch innerlich fich gang bereitwillig fühlte, Folge gu leiften. Sie wurde zulett durch Mortification und große' Demuth auch hier flegreich, gestärft burd mancherlei Erscheinungen, und nach iebem Siege burch neue Gnaben bereichert; jeboch immer wieber aufe neue von ben Widersachern angefochten. Erschienen ihr biefe in gräßlicher Geftalt, bann fah man, wie ihr Antlig erbleichte, und vor Angst ihr ber Schweiß am gangen Korper ausbrach. Manchmal wurde fle aufs heftigste mit bem Ropf gegen ben Boben geschlagen; fo baß ihr Besicht aufschwoll, und fie fich mehrmal ärztlicher Behandlung unterwerfen mußte. -Man fah fle bann bisweilen nach ber Beifel greifen, und fie gur Rechten und Linken mit großer Behendigkeit schwingen, bas mit fie bie hart brangenden Beifter vertreiben moge. Enblich waren bie 5 Jahre abgelaufen; fie murbe am Auferstehunge. tage 1590 verzückt, und ihr wurde angefündet: wie fie eine 50tägige Rafte, von ba an bis jum Pfingstage, ju beginnen habe; jur Guhne ber fleinen Berfundigungen, die fie in bem Berlaufe ihrer Prufungen etwa verschuldet haben moge. Sie gehorchte, nachdem fie die Erlaubniß ber Dbern bagu erlangt: faftete all bie Zeit in Brod und Baffer, und als fie bann zu Pfingften mit ben Schwestern im Chore bie Symne: Te Deum laudamus angefangen, murbe fie verzudt; ihr Untlig begann munberbar aufzuleuchten, und aus ben Worten, bie fie fprach, erfannte man, daß fie die Glut bes Beiftes fühlte. Die Beiligen erschienen ihr, befreiten fie aus ber Lowengrube; nahmen ben Damonen die Gewalt, fie fünftig zu bestreiten; beschenften fie mit reichen Gaben, die ihr Geliebter ihr gefendet; und fie hielt mit ihnen einen Triumpfzug burch bas gange Rlofter, um ben über bie Damonen erfochtenen Gieg ju feiern. 1)

Seltsam vor vielem Andern ift, was sich um bie Chriftina

<sup>1)</sup> Vinc. Puccin. Vita. c. IV-VIII. 36-88.

boch um Ergebung gebetet: fev. es ihr ploplich vorgebounnen, als wenn burch bie billiche Chare bes Saufes eine fcwarze, grauenpolle Bolle beteingefommen, und ther ihrem Detente Ach niebergelaffen; was ihr bann weiter begegnet, bis fie in ihrem Bette wieber ju fich getommen, bavon fen ihr feine Er innerung geblieben: A) Ein anbermal jur Abventbleib. :: els Bruder Gerard von Greifen und Bacob von Anbernach fie beimgefuckt, und ber Abend herangefommen, worffermit. Ger trub und hebmig, ben Schweftern bes Pfarrert vom Orte, welche beibe nebft ber Silla vom Berge und bet blinben Aleibis, bie immer um fie maren, Peter threr Frommigfeit und ihres merfiditbigen Wefens wegen aufs bochfte rubmes - un Dette geben follte, bat fle Diefe, fle in ihver Mitte liegen zu laffen. Als hie Freundinnen gerne eingewilligt, sagte fie: ich will meinen Dels anbehalten; benn es war in biefer Racht bie allerhartefte Ralte. Als fie wen alle zu schlafen angefangen hub: fich ein machtiger. Barm im Saufe, ber fie aufwedte, und in Befturjung fente. Drei Thuren bes Saufes fuhren auf: Christing aber wurde ans ber Mitte ber beiben Dabden beransgeriffen, und burd Me hindurch vor bas hans geworfen. Die Brider und bie gange Kamilie erwachten über bem garm, fuchten fie mit Kackeln und Lichtern, und fanden fie endlich halb tobt an bem Dete, wohin sie geschleubert worden mar. 2)

Bald darauf begann eine neue Folge von Erscheinungen. Durch die Bedrängnis Christinens veranlaßt, war Peter mit Bruder Wipert dem Böhmen wieder einmal zu ihrem Wohnort hinausgegangen. Im hause der Jungfrau fanden sie den Beneddictiner Gobfried, Prior von Brunweiler, mit dem Kellner derselben Abtei, nebst dem Pfarrer des Ortes; und nachdem die Begrüßung vorüber, hatten sie, Christina im Bette zurücklassend, sich ins Borhaus miteinander an das Feuer gesett, um ihre Kleider zu trochen. Als sie einige Zeit also gesessen, suhr mit einemmale, vor aller Augen, eine Masse Koth dem Prior au

<sup>1)</sup> Acta a fr. Petro de Dacia ord. praedic. aliisque familiaribus coaevis collecta. L. I. c. 5.

<sup>., 2)</sup> Acta c. V. 46.

bie Rufe, bie er ans Feuer gestellt; jugleich tam Geschrei aus ber Stube, weil auch Christina, wie es zuvor ichon öftere ge-Schehen, mit bem Unrath besudelt worden. Gie gingen bes wegen ju ihr herein; ber Prior feste fich nach Dften bin jum Saupte ihres Bettes, ber Rellner ihm gegenüber ju ben Rugen beffelben; Peter und ber Pfarrer nahmen ihren Plat amifchen ihnen nördlich, ba bie Wanb, an ber bas Bette fanb, füblich lag. Alle maren fo nahe bei berfelben, baf fie bie barin Lie. genbe mit ben Sanden hatten erreichen fonnen, und fo murben fie Beugen, daß biefelbe vor ihren Mugen in gleicher Beife mehr ale zwanzigmal verunreinigt wurde; wobei ber Unrath überall, wo er hinfiel, ihr Brandblafen erregte. Die Racht mar barüber hingegangen, mit Anbruch bes Tages mar Alles wieber ruhig geworben; nach Sonnenuntergang aber hatte baffelbe Spiel wieder angefangen, und fo in gleicher Beife am britten Abend. Als im Berlaufe ber britten Nacht Bipert und ber Pfarrer barüber hin und her redeten, und jener biefen fragte: ob er feinen Erorcismus auswendig miffe? hatte ber Pfarrer erwidert: wenigstens ben, womit die Anaben besprochen werben, und Wipert wollte nun, bag er ihn anwende, ob er etwa Hilfe bringe. Christina hatte abgemahnt, verfichernb: es werbe fruchtlos fenn, benn fo lange Gott bas Alles julaffe, muffe fie es hinnehmen; aber Wivert hatte nicht abgelaffen. Die nun ber Pfarrer ben Spruch gefprochen, und Mipert benfelben Wort vor Wort wiederholt, geschah, ale fie nahe jum Schluffe gefommen, mit einemmale ein Rnall in ber Rammer; und bas licht erlofch, bas etwa zwei Ellen über Peterd haupte ftand. Wipert fprang erschrocken auf von ber Bant, und wollte gur Thure hinauslaufen; aber mitten in ber Stube murbe er mit bem Unrathe alfo übergoffen, bag er jum öftern audrief: webe mir, ich habe ein Auge eingebugt! und alfo rufend vor die Thure jum Feuer eilte, wo marmes Waffer für folche Kalle gur Reinigung bereit fant. Die gange eine Seite bes Gefichtes, Bruft, Schultern, Arme maren über und über begoffen; er ließ fich reinigen, und tam bann frohlichen Muthes wieber in bie Rammer gurud. Um folgenden Morgen mar Alles plöglich geanbert; ale fie aus ber Rirche gurudgefehrt, 29 Borres, driftl. Doftit. III.

fanden fie Christina nach empfangener Communion in Eckafe, und um fie her den allerliedlichsten Geruch im ganzen Zimmer ausgebreitet. Später wiederholte sich inzwischen das Werfen wieder; Peter erhielt zu drei verschiednen malen auch seinen Theil, vorzüglich aber wurde Bruder Gerard von Greifen, der fich im Scherze einen guten Frennd des Damons genannt, viermal aufs reichlichste bedacht.

Peter war nun nach Paris gegangen, erfuhr aber burch Briefe Des Pfarrers' Johannes, Die Christina theilweise felbft bictirte, was weiter vorgefallen. Ihre Anfrchtungen hatten eine andere Wendung genommen. Sie murbe an verschiebenen Theilen ihres Leibes, Muge, Stirne, Mangen verbrannt; fo bag bie verbrannten Theile aufschwollen, und mit Blafen fic bebedten. Gines Morgens fant man fie, bas Geficht alfo verfdmollen, und mit Gefdmuren bebedt, bag fie ausfätig ju feon fchien, und man fle taum wieber ertannte. Gine ihrer Genossinuen wurde eines Rachts gleichfalls mit ihr alfo verfehrt, fo bag fle fortan nicht mehr bei ihr fchlafen wollte. Run wurde ein Lobtenschädel ins haus gebracht, ber überall in ber Stube umherfuhr; balb an ber Erbe, bann wieber an ber Dede, Darauf begann ein Werfen mit Steinen um fie ber, fo bag ihr Bater eine Bunbe am Saupte, und zwei an ben Armen erhielt; Gertrud, die Schwester bes Pfarrerd zi eine folche an ber Stirne bavon trug; eine Jubin aber, bie fid gerühmt hatte, bag bas Befen ihr nichts anhaben merbe, gar übel an-Besonders Christina aber war ber Gegenstand biefer Murfe, bie fle häufig verwundeten; einmal traf fie ein vierpfundiger Stein fo bart zwischen die Schultern, bag fie Blut fpie. Bugleich murbe fie jum öfteren gebiffen, bag fie überall mit Bunben bedeckt erschien, und das Blut ihr ben Ruden und die Seiten hinunter bis ju ben Rugen flog. an ihrer Umgebung ließ sich bieselbe Buth aus; ber Prior von Brunweiler erhielt eilf Bunben in ber Sanb; Bruder Johannes von Muffindorp murbe mit einer großen Bunde gemunbet; ber Pfarrer wurde gebiffen, fo bag ibm über bem Rauftgelente

<sup>1)</sup> Acta V. 55-74.

eine brei Kinger breite Narbe blieb; bas Gleiche geschah einem anbern Monche, einer Beguine von Brunweiler und anbern. Sie felber fah die Andern unfichtharen Geister, Die bas Alles verrichteten; mußte barum in ber Regel voraus, mas ihr beporftunde, und fundigte es biemeilen an, wenn bie Umftanbe es erforderten. Dabei murde fie von furchtbaren inneren Berfuchungen geängstet, trug aber immer Alles mit Gebulb und Refignation, fo bag ihre Plagegeister in Berzweiflung über ihren Gleichmuth famen. Ginft murben thr in einer ber argften biefer Berfuchungen alle Lufte ber Belt aufgebedt; und bann ein Berlangen in ihr gewirft, einen gewiffen Mann gu feben und zu fprechen. 3ch tannte biefen Manni, fagt Petrus; es war ein graulicher Menich, ein Mordgefelle, und fein Leben Sie widerstand ihrem Berlangen unter mit Unthaten erfüllt. Schmerzen, daß ihr das Berg brechen wollte; und ba fie fein: Arg in ber Sache hatte, munberte fie fich felbft.; wie es bocht tomme, daß fie gerade diefen Menfchen, ben fie früher vernte. scheut, und beffen Stimme ichon ihr ein Grauel mar, wierber; Satan, feben und fprechen wolle. Bon ba an tam ber Bibers: facher jebe Racht in ber Geftalt biefes Menschen an ihr Lager, und fagte: Beliebtefte, fieh, ich bind! bie Thure ftand offen, und fo bin ich ohne Wiffen von Bater und Mutter hereingetommen; fürchte bich nicht! Damit versuchte er fie ju umarmen und ihre Bande ju berühren. Gie, gang und gar ber Meinung er fen es felbft, jog ihre Banbe an fich; und mit allen Rraften feiner fich erwehrend, beschwor fie ihn laut aufe fchreiend, wie fie meinte, in ber Bitterfeit ihres Bergens, bei allen Leiden bes herrn, von ihr abzulaffen. Er fagte: o Berg! nie hab ich ju jemand folche Liebe getragen, wie ju bir; wolls teft bu mich nur eines Blides murbigen, ich murbe nicht forner. mehr bos fenn, fonbern gut werben; wennt bu bich aber meis gerft, werbe ich immer im Argen beharren. Bur herrin will ich bich machen, schone Rleiber und Gelb in Fulle follft bu haben, nichts foll bir mangeln; ich führe bich ohne Wiffen beiner Altern unter angesehene Leute, wo bir's mohl merben wirb. Gie unterbeffen nahm fich gufammen, immer bes Leibens unseres herrn gebentenb; er aber, ba er ihr Schweigen fab,

begann laut anfzuweinen und zu wehllagen: willst bu mich benn umbringen? ich bin bes Tobes, wenn bu nicht Erbarmen mit mir haft; benn fo fehr bin ich bir zugethan, bag ich um beinetwillen nicht effen noch trinfen mag. Da fie fortbauernb fcmiog, und er ihren Bidermillen bemertte, rief er: und wenn bu ber Satan mareft, ich vollbringe meinen Willen mit bir, und barauf griff er mit heftigfeit fie an ; fo bag es ihr fchien, als fen es um ihr Leben gethan. Gie rief mit gefalteten Sanben in ihrer Ungft mit ben fußeften Worten gu Gott um Silfe; tonnte aber teinen Troft in fich verspuren, und meinte, fle bleibe unerhort. Er aber verschob ihr unterbeffen ben Schleier, gerig ihr Bewand, und fagte babet: weil bu mir feine Antwort gibft; werbe ich überall ausbreiten, bu fepeft mir gu Willen gewefen. Sie erwiderte: nicht Tob noch Argerniß macht: mir Kurcht; bes Teufele Stimme ware mir lieber ju beren benn bie"beine. Darauf jog er ein Deffer, und es ihr in bie: Rabe bes Bergens bringend, fchrie er: mit biefem Def. fer mesbe ich bich umbringen, fagft bu mir nicht, bag bu mir folgen willft. Sie antwortete: ber herr ift mein Brautigam, ihm habe ich meine Treue gelobt, und in feinem Ramen will Richt also, war die Antwort, bein Bater und beine Mutter follen voraus gehen; Alle in biefem Saufe merbe ich umbringen, bich aber noch aufbehalten. Er jog barauf bas Schwert, und ging bavon, und es schien ihr von ferne, als ob er alle umbringe; benn fie borte Ginen nach bem Undern jammerlich weinen, wie solche thun, die umgebracht werben. horte zulett auch ihren Bater fprechen: halte ein, ich will ihr gureben, bag fie bir gu Billen werbe! Der Bater tam nun gu ihr herein, fprechend: liebste Tochter! gedente, bag ich nie einen Menschen geliebt wie bich; ergib bich biefem, um mir mein leben ju erhalten; bu wirft es nie vor Gott verantworten tonnen, wenn ich umtomme. Gie barauf: Bater! wie fagft bu, ich foll Gott verlaffen, ber boch für und ben Tod gelitten. Raffe bir ein Berg, und lag und bes Tobes fterben. Buthende barauf tobtete ben alten Mann, und fie horte ihn ro. deln in feinem Blute. Der Morber nahte barauf gu ihr; fie aber nahm bas Deffer; und fließ es fich in bie Lende, bamit, wenn

1777 J. 167

er ihr Gewalt anthue, ber Schmerz ihr hilfreich beistehe, bamit ihr Herz burch Einstimmung sich nicht verkehre. Alle ihre Glieder wurden mit Blute übergossen, ber Bersucher aber wich von ihr; bas Schwert wurde gefunden, sie aber lag außer sich. Drei Tage und drei Rächte stoß das Blut aus ihrer Wunde; sie aber sürchtete zu sterben, und wurde auss härteste geängstigt, weil sie glaubte, sich selbst umgebracht zu haben. Aber, wie sie so weinend lag, erschien ihr ein schöner Jüngling, sagend: fürchte dich nicht! ich bin der, dem du die Treue gelobt, und habe dein Blut sließen gesehen; du wirst nicht sterben an dieser Wunde, denn du hast mir darin die Treue gehalten. Er machte darauf das Kreuzedzeichen über die Wunde, und das Blut stand sogleich, und aller Schmerz war verschwunden.

Neue Berfolgungen schloßen fich ben vorübergegangenen an; fle murbe bei ben Saaren in ihrem Bimmer hinaufgeriffen, und aufs heftigste gegen bie Dede beffelben angestoßen. Bugleich murbe burch die Stube ein Schwert geschwungen, ohne baß jemand zu sehen gemesen, ber es geführt. Da bie Silla bavon verwundet murbe, fam ber Bater, ber ben garm gehort, herzugelaufen, und ba er bas geschwungene Schwert oben an ber Dede fah, feste er eine Leiter an; wurde aber mehrmals am Ropf verwundet. Er nahm nun eine Lange, und ließ fich mit bem Schwerte in ein Gefecht ein, bas ofter an bie Lange schlug. Bur Abventegeit 1271, wie es fcheint, murbe fie öfter wieber topfunter in die Bohe geriffen; acht Tage vor Weihnachten wurden Beidenflechten durch ihre Fuße gestoßen, und sie bas mit burch bas Kenfter über ben Barten und ben Zaun hinübergeriffen, bis zu einem hohen Baume hin. Un biefen murbe fie bann mit Sanden und Fugen festgeheftet, und hing dort wohl eine Stunde, bis die ihrigen fie vermißten und fuchten. ergahlt fie felbst in einem Briefe an Peter, und ber Pfarrer, der ihn geschrieben, fett hingu: ale ich herbeigekommen, fand ich fie am Baume hangend, bei ihr aber bie Mutter ftehenb und wehflagend; weil fie bie Gebundene nicht ju lofen vermochte. Allen tamen bie Thränen in bie Augen, und wir

<sup>1)</sup> Act. II. v. 42. 4. Es war die Faste 1209, wo ihr dies begegnet.

nahmen fie von ihrem Rreuze herunter. Um Thomastage geschah baffelbe am hellen Mittag. Sie wurde burch bas Kenfter geriffen, und an einen andern Baum geheftet, bis wieder ich und ber Rellner von Brunweiler herzulamen, und wir fie befreiten. Gleichzeitig überfiel fie viel anderes Unglud: ihre Altern verarmten, und ihr hof tam in andere Bande; bas fleine Baus, bas fie bewohnten, ging in Flammen auf und fturgte ein; ihre Freunde farben, einer um ben anbern. Bu ihrem Trofte fam Peter noch einmal im Jahre 1279, um fie gu feben, aus weiter Ferne. Der Banderer erbaute fich an ihrem gangen Wefen in Antlit, Bang, Saltung, Bewegung und all ihrem Thun; aus welchem Allem eine höhere Gnabe hervorleuchtete. Rach feiner Abreife geht die Plage wieder fort, und bie Ergahlung ber Dinge, bie bis jum Jahre 1286 vorgefallen, wo Peter, wie es icheint, gestorben, füllt noch zwei Bucher feiner Acten. Jest hatte bie Peinigung die Korm angenommen: daß es ihr lange Zeit hindurch schien, die Damonen riffen fie in Mintere Mitte nadt aus ihrem Bette; Schleppten fie über Stod und Stein aufs hochgericht, in ben Balb ober anderwarts bin; hielten bort Gericht über fie, und verbammten fie gu allen nur ersinnlichen Peinigungen, die bann fofort auch an ihr Bald schien es ihr, als werbe fie in ber vollzogen murden. Mitte entzwei gehauen, ober mit Saden gerriffen; Glieb vor Glied zulett auch bas haupt von ihrem Leibe abgeschlagen. Dann wieder tam es ihr vor, als umloberten Rlammen biefen ihren Leib, und fie wird mit Brandblafen über und über bebedt; ein glühenber eiferner Ring wird ihr aufs haupt gefett, und mit hammern bann um ihre Schultern geschlagen. Wieder wird jedes Glied ihres Leibes mit Langen durchbohrt; ein anberesmal fühlt fie fich wie einen Ball von ben bofen Beiftern hin und her geworfen; bann wieber in einen Reffel mit flammendem Dech und Schwefel gestürzt. Bur andern Beit glaubt fie fich nadt in bas benachbarte Dorf Polhegen geschlerpt, bort von den hunden verfolgt, und von den Ginwohnern, die fie alle beutlich unterscheibet, mit Spott und Sohn bedect; auch wohl also von Ort zu Ort, bis auf den Martt von Coln geschleift, und julest in einen ftintenben Pfuhl versenft.

in ieber Racht, wenn Roth und Bebrangnig ben hochsten Grab erreicht, fchlägt ihr Buftant in ben Entgegengefesten über; bie Engel tommen zu ber Berriffenen, Berfesten, Tobtwunden und Athemlosen, troften fie, heilen fie, und bringen fie wieber unverfehrt und wohlbehalten gurud. Un ben Resttagen, befonbere gur Abvent, und Fastenzeit muthen die Damonen am bef. tigsten; jeden Tag im Berlaufe biefer heiligen Zeiten mehrt fich ihre Angahl in einem bestimmten Gefete bes Fortschrittes, im aleichen Gefete scheint ihre Buth ju machfen, am Tage vor bem Feste ift sie baber aufs Sochste gestiegen. Saben sie nun aber Alles erschöpft, mas ihre Buth ihnen eingeben mochte; bann tommen fie immer gulett vor die Leidende, betennen ihre Dhnmacht und gestehen, wie mit ben Rieberlagen, Die fie an ihr erleiden, ihre Berdammniß immer wachse; für sie aber beginnt mit bem Festtage nun bie Jubelzeit. Zwischendurch bricht bann auch wohl wieber bie handgreifliche Wirklichkeit in biefe Bissonen ein, und ber Pfarrer berichtet bismeilen in Nachschrif. So wird fie einmal fern vom Sause in ben ten barüber. Sumpf geworfen, bag fie gang in ihn verfinkt, und man fie nur burch ein hervorstehendes Enbe ihres Dbertleibes entbedt, und halbtobt und gerfest wieder heimbringt. Ein andermal wird fie in ftrengster Binterfalte, eines Steinwurfs weit von ihrer Wohnung, auf einen Solzhaufen im Sofe eines Rachbars geschleubert; mo fie liegt, bis die Tochter bes Saufes gufällig . burch die Racht ihre Wehflage vernimmt, ihr nachgeht, und fie wieder nach Sause bringt. Wieder werben ihr Rroten, Schlans gen und anderes Ungeziefer in ihr Lager gebracht; ihr Saus ift mit mancherlei Betummel erfüllt; Rruge und Teller werben vom Tifche ber Familie, mahrend fie am Effen fist, weggetragen; man bort mit Gloden lauten, Trompeten werben geblasen, Gefänge ertönen um sie her: wo ist dein Gott? wo find die geschornen Rarren? ich will es ihnen fo gesegnen, baß fie nimmer fich wieder feben laffen; fo fchalt es mitunter in prahlender Rede. Bei Gott beschworen, daß sie die Bahrheit rede, bekennt dann eine fläglich weinerliche Stimme: wie fie guvor luge gesprochen, und ein Rnall endet gulett ben gangen Auftritt. Go geht es ununterbrochen bis jum Jahre 1286

fort; wo endlich eine Art von Erise eingetreten. Sie soch wämlich im Blute, so daß zwei Bettlacken zum mindesten alle Lage so blutig wurden, als seyen sie mit Blut getränkt. Zuvor hatte sie anderthalb Jahre hindurch nichts als Ingwer gegessen, und alles Getränke schien sich ihr in Blut verwandelt zu haben. Run hörten alle weiteren Ansechtungen auf; sie lebte noch 24 Jahre bis 1313, wo sie 70 Jahre alt gestorben.

Bang Ahnliches tommt nun auch im Leben anberer Moftie fchen vor. Bon Dominiens von Jesu Maria, and bem Carmelitenorden, wird in seinem Leben (c. 12) erzählt: wie er im Rloster zu Balentia häufig, in zwei an die Rirche ftogenden Capellen gur Rachtzeit beten gegangen; und wie ihn einft bie Beiftlichen, Morgens in ber Frühe, in einer berfelben bis gum Salfe eingegraben gefunden, und zwar gerade an einer Stelle, wo ber Boben harter Lehm und Thon gewesen; so bag man ihn mit hauen und Piceln ausgraben mußte. Als er einst in ber Rabe von Alcola bei bem Pfarrer bes Ortes mit anderen Geistlichen zu Tische faß, hielt er nach bem Effen, ben mit einer geheimen Sanbe belafteten Gewiffenszustand bes Birthes wohl durchschanend, eine Ermahnung mit solchem Rachbrud, daß der Getroffene ihn hernach bei Seite rief, bantte und Befferung angelobte; jugleich aber bie Unfundigung vernahm, bag wenn er wieder in fein kafter gurudfinte, er ben Rückfall nicht lange überleben werbe. Er verfiel aber, trot feines Belobniffes, wieber in Die alte Gunbe, und als ein Jahr vergangen, tam Botschaft an Dominicus: bag er tomme und ben franten Pfarrer trofte. Raum bei ihm eingetreten, fagte ber Rrante ihm mit vieler Freude: Pater, ich habe mit biefen meinen Augen ben Gefreuzigten gefehen, und ihn angebetet. Dominicus, ber fogleich feinen Buftand erfannte, fab balb auch biefe Taufchung burch, und fagte ihm: bag es feine wahre Erscheinung, sonbern Trug bes bofen Reinbes gewesen, ber ihn verführen wollen. Raum hatte er die Worte ausgesprochen, ba fah er fich gegenüber auf ber anbern Seite bes Bettes feine eigene Gestalt, und horte wie die Erscheis nung jum Pfarrer rebete: gar mannigfaltig ift ber bofen Beifter Trug und Kalscheit; wife, baß ber allmächtige Gott mit jener

mabren Erscheinung bich hat ftarten und in feiner Gnade Befraftigen wollen; bas aber ift bem Teufel gar unlieb gewesen, und weil er gesehen, bag bu nach Dominicus ins Rlofter ges fchidt, bat er zuvortommend felber feine Geftalt angenommen, und bich in ihr eben bereben wollen, es fen ber bofe Feind, Aber laffe bich nicht irre machen; ich bin ber bir erschienen. ber mahre Dominicus, ben bu berufen, ber vor einem Jahre bich jur Bufe befehrt, und bin aus Mitleiben gefommen, um von ber Berbammnig bich zu erledigen. Der bruben aber if ber Teufel, bem schenke weber Glauben noch Gebor, willft bu nicht ewiglich verberben. Dominicus entsette fich über biefe Frechheit und versuchte allerlei, um ihn zu Schanden zu mas chen; er wich aber und mantte nicht, und behauptete immerfort: bag er ber rechte fen. Rachbem ber Streit lange ges bauert, brachte ber bofe Beift es endlich babin, bag ber arme Rrante, ber erschrocken und zweifelhaftig mar, fich zu ihm wens bete, ihn für ben mahren erfennend; ben andern aber mit ben Banden abmehrte, ale ben er für ben Teufel hielt. Ale Dominicus bas fah, fniete er, aufe hochfte geangstigt burch bie Seelengefahr bes Rranten, por feinem Bette nieder; faste bie Sand, bie ihn wegstich, fußte fie etlichemal und fagte bann: ich bin Dominicus von Jesu Maria, ein unwürdiger und unnuter Diener unfrer lieben Frau vom Berge Carmel; betenne, daß ich nicht murbig bin, bag ich biefe geweihte Banbe, bie meinen Beiland und Erlofer fo oft gefaßt, fuffen folle; benn ich bin ber allergröfte und verwerflichste Gunber. Jeboch es reuen mich alle meine Gunden von gangem Bergen, und ich bitte besmegen Gott um Bergebung, und hoffe zu erlangen feine Barmherzigfeit. Darauf wendete er fich wieber gum Rranten: nun thue ber andere besgleichen; und wir wollen bann feben, welcher ber mahre fen. Der Priefter, ber nicht ungelehrt mar, nahm die Probe an, und befahl ber Erscheis nung: bag fie auch Gott bitte, ihre Gunben bereue und bes fenne, und hoffend Bergeihung von Gott bitte. Da ergrimmte ber Damon, und schrie läfterlich auf: an Gott ift es, Reue zu hegen; er bitte mich um Berzeihung, ich aber werbe ihn in alle Emigfeit nicht bitten; benn er ift ber Gunbige, nicht ich;

wat Benge ber lieblichen Bergudung, bie Aber ihn gefommen; Danbe und Juse wurden ihm im Berlaufe berfelben gelöst, und er stand leicht und ohne Berhinderung auf, und brachte mit großer Behenbigseit, zur Berwunderung des ganzen Klossiers, das Megopfer am Altare dar.

3ft bier Ales ernften, tragifchen Schrittes feinen Bang bingeschritten, bann find boch and in biesem Gebiete andere Ralle aufgetaucht, wo es leichter jugegangen, und bamit auch wieber ber kobolbartige Charafter burchgeschlagen. Go ift es unter Unbern bei bem . Carmeliten Francus ber Fall gewesen. Betete biefer in ber Stille ber Racht in einer Belle, bann nahm ibm biefe ober jene Bant bie Gestalt eines Menfchen ober eines Thieres and Was an fich buntel war, erschien wishlich hell; wogegen, was beleuchtet fant, fich mit Dunfel bebectte. Die Farben wurden eben so verwechselt, und eine ber andern lagenhaft untergeschoben. Wollte er einen ber Bruber aureben, bann wurde ihm gleich eines Anbern Geftalt vorgegaufelt. Mit bem Rrengeszeichen verschwand bie Luge fo-Wieber begab es fich, baf Dinge, bie vor feinen Mugen und Rugen lagen, ploglich wie entract, und in entfernten Winfeln bes Rlofters, in bem er lebte, verborgen murben. War er bamit beschäftigt, ben Rlosterbrüdern eine Speife ju bereiten, bann wurden por feinen Mugen Topfe, Schüffeln, Teller, Löffel und andere Ruchengerathe weggenommen und an Orten verftedt, wo fie nicht mehr fo leicht gu finden maren; Alles, wie es ichien, um ihm Berbrug unter feinen Genoffen zu bereiten. Bar er ausgegangen , um Baffer au holen, batte bie Befage bafur gurecht gemacht, und wollte nun eben fchopfen; bann mar ihm, als werbe er vom Prior ober ben anbern Brubern gerufen, und wenn er bann, gehorsam, wie er mar, schnell hineilte, maren bei ber Rucktehr teine Gefäße mehr zu feben; noch auch tonnte er jemand erbliden, ber fie hinweggenommen. Dachte er bann bas Rreut, ober sagte: Gott helfe mir! dann war er freilich von der Plage frei. Er befchäftigte fich viel mit ben Rranten, und beforgte fie liebreich mit Rleiß und großer Aufmertsamfeit. Bedurfte er nun irgend eines Dinges für fie, bann murbe es ihm, wenn

TOTAL CO.

es auch gang nahe lag, bebedt; fo bag er es nicht feben konnte. Die Rranten riefen ihm bann wohl gu, zeigten mit Fingern auf ben Gegenstand; bort ift es auf jenem Tifche ober Stuble! er aber, wie wenn er feine Mugen hatte, tonnte bie Sache nicht eher gewahren, bis er seine Gebanten auf Gott gerichtet, und ben Rebel vor ben Augen gerftreut hatte. Eben fo ging es Sein Gebetbuch, fein Rofentrang, ober ihm in feiner Belle. fonft Sachen, von benen er mußte, bag fie bort fegen, murben ihm verborgen, daß er sie nicht gewahr murbe. Wenn er bann mit gehobener Stimme fprach: wozu ber Spud? im Ramen Jesu von Ragareth, gebiethe ich bir, hebe bich weg von hier! bann hörte er entweder ein ichallendes Belächter, ober einen ftarten, die Belle erschütternben Rnall, und ertannte nun ohne Schwierigkeit, mas er gesucht. 1) Auch beim heiligen Peter von Alcantara hat es in abnlicher Beife fich gezeigt, nur daß bei ihm das Sandgreifliche mohl eher übermogen. Der Beilige bewohnte eine fehr enge Belle, in ber er bei offner Thure, damit der himmel burch biefelbe gu ihm hereinleuchte, etwa eine Stunde ober etwas barüber bes Schlafes genof. Die Belle lag am Gingange eines langen Banges, in bem er Die übrige Zeit ber Nacht im Gebete verbrachte; und hier war es auch, wo die bofen Beifter um ihn heulten, in icheuße lichen Gestalten ihm erschienen, und ihn mit Steinen marfen, folder Grofe, bag bie anbern Bruber von bem Schalle ber fallenben ermachten, mahnenb, bas gange Saus fturge ein. Um Morgen fanden fie ben Gang und bie Belle voll ber geworfenen. 2) In ben Acten bes P. Gebaftian bel Campo im Jesuitenkloster zu Sassari in Sardinien wird erzählt: wie er all fein leben lang ein Märtyrer folcher Berfolgungen gemefen. 216 er einft auf Reifen mar, regnete es Steine ther ihn, bie ihm zwar große Schmerzen, aber feinen Schaben brachten. Bis an ben Altar verfolgten ihn feine Plager, indem fle ihm bald das Megbuch verstedten, balb es auf bie Erbe warfen,

Specul. Carmelitan. p. Dan. a. virgin. Mar. T. II. P. II. c. XXV. 2817-21.

<sup>2)</sup> La vie de S. Pierre D'aleantara. Lyon 1670. 4. p. 26.

ober bie barin gelegten Beichen in Unordnung brachten. Bur Rachtzeit hörten, die ihm gunachft wohnten, in feiner Rammer gewaltiges Geheule, Rettengeraffel, ben Wieberhall von Schlas gen und zwischendurch feine Stimme; thut mas Euch Gott guläßt, ich bin gu Allem bereit! Gleiche Rampfe wurden auch von ber heiligen Frangista von Rom berichtet. Sie murbe in ibrer Jugend öfter bei ihren Saarflechten ergriffen, und von ber Gallerie ihres Sauses auf die Straße hinausgehalten; fo baß fie zulett biefe Rlechten abscheeren zu laffen fich genothigt fand. Ein anbermal fam es ihr vor, ale werbe ein verwefenber Leichnam vor fie gebracht, fie aber barauf geworfen, und mit ibm eine Zeit lang um und um gewälzt. Bum Beichen beffen waren, ale bas Beficht verschwunden, Leib und Rleiber an ihr von der Jauche alfo burchdrungen, daß alles Bafchen, wie oft fie es wiederholen mochte, ben Geftant nicht tilgen tonnte. Lange Beit hindurch, wenn ihr nur eine Erinnerung an ben Unflat tam, tehrte fich ihr Magen um; fo bag fie taum bas Wenige ju fich ju nehmen vermochte, mas jur Kriftung ihres Lebens burchaus nothwendig mar. Dfter fah fie fich, ohne zu wissen wie es zugegangen, auf Bretter und Balten in ihrem Bohnhause getragen, bie fo boch maren, baß fie nicht wieder herunterzukommen wußte. Ein andermal befand fie fich plöglich in beschloffenen Raumen, in die fie nur durch die Kenfer gelangt fenn fonnte; und bann murbe fie wieber, ale fie in ihrer Ruche zum Beten niebergefnict, eine lange Zeit über einem Saufen brennenber Rohlen ichwebend erhalten. die Dämonen fie aber aufs harteste mighandelt, bann tamen fie bald barauf wieder, ale ob fie ihrer Beiligfeit und Beharr. lichfeit nicht länger zu widerstehen vermöchten; marfen fich auf bie Anie vor ihr nieber, ober legten ihre Saupter in ihren Schoof. Sie fließ fie bann wohl mit heftigfeit weg, und schlug nach ihnen ; aber ihre Schlage ichienen ihr jebesmal wie gegen bie Luft geführt. Bisweilen famen fie in Geftalt gahmer Thiere, fich zu ihren Fußen schmiegend; oder als weiße Tauben fie Wenn fie bann auf ihr Thun nicht achtete, verwandelten fie fich ploglich in reigende Ungethume, Bolfe, Drachen, Lowen, bie ben Rachen gegen fie fperrten.

t jum Beten fich niebergefest, und mehre Bucher an bie-: 3wede aufgeschlagen neben fich liegen hatte, fab fie einen lebeuern Uffen fich zur Seite fteben, ber in ben Buchern tterte. Als sie dadurch sich nicht ftoren ließ, fand sich noch Lowe hingu, ber mit bem Uffen einen Streit anfing. Sie, in an bergleichen gewöhnt, ließ fie gewähren, und achtete it auf ihr Treiben. Sie fah übrigens in folder Weise nicht s die Bersuchungen, mit benen fie felbst umgeben mar; fonn merkwurdig genug, auch bie von Andern, bie ihr mehr r weniger nahe ftanben; bemerkte bie Runfte, bie gur Ubering berfelben angewendet murben, und fah mit Bedauern, : fie fich betrugen ließen. Auch diese Ginsicht machte ihr in wieder oft viele Roth; weil fle Kurcht hatte, fie moge ich frevelhaftes Borurtheilen an ihrem Rächsten fich verfün-Dft murbe bas Getummel um fie her fo groß, bag es · Gatte, ihr Sohn, ihre Genossin Rita, und ihre hausnache rn vernahmen, und bieweilen ju ihrer Silfe herbeieilten. aren fie dann bis ju ihr vorgedrungen, bann fanden fie bie eangstigte an ber Erbe fniend ober an ihr ausgestreckt, fich ter ben Schlägen, die auf sie fielen, beugend und windend; b bie Unwesenden vernahmen ben Schall, ohne jemand gu jen; so wie sie auch ihr Streiten bemerkten; und bie Reben r Bedrangten borten, ohne daß fonft etwas fichtbar gemefen hatten die Ungriffe ihre Zeit gedauert, ober wollten fie er ein gemiffes Maag binausgehen; bann winkte ber Engel. r ihr immer gur Rechten ftanb, mit einem leichten Ropfniden, id Alles war verschwunden.") So ift es vielen Andern beegegnet, und felbst ber ruhige, einfilbige Bregor Lopes blieb feiner einsamen Sutte in America nicht verschont, und pflegte i fagen: er vermindere fich felbft, daß er es aushalten ges unnt, da jett noch bei ber bloßen Erinnerung fich ihm die jaare bes Hauptes sträubten.2)

Ein unseren Zeiten näher liegendes Beispiel folcher bamoischen Berfolgungen bietet bas Leben ber heiligen Eredcentia

<sup>1) 3</sup>hr Leben von Matteotti B. III. 1-45.

<sup>2)</sup> Le saint Solitaire des Indes. Cologne 1717. p. 32.

'n

von Laufbegern bat. Geftorben im Jahre 1744, wurde bies ihr geben noch vor bem Ablaufe bes Jahrhunderts Gegenstand einer icharfen Untersuchung jum Bobufe ihrer Canonisation : bie Thatsachen wurden burch Beugenbeweise feftgeftellt, und hann in ben beiben Molianten bes Processes befannt gemacht. Einer ihrer Beichtväter 9. Dit von ber Gesellschaft Jesu bat Aberbem eine Rebensbeschreibung von ihr geschrieben; und eine ibrer Misschweftern, Gabriela Mörgin, die 6 Jahre mit ihr gelebt, bat; was fie von ihr gefeben und aus ihrem Dunbe gehört, ober von Andern vernommen; bie langer mit ihr zufammengewesen, 4 Jahre nach ihrem Tobe 1748 unter bem Aktet: "Leben und Tugenden ber gottseligen Schwester Maria Gredcenzia höffin geweften wüerbigen Mutter in unferem Rlo-Rer allbier ju Rauffbeven," aufgefdrieben: fo baf wir alfo burch beibe Schriften, Die handschriftlich noch jest in biefem ihrem Rlofter aufbewahrt werben, und volltommen über ben Gang ihres inneren Lebens unterrichtet finben. . Es laft aber bie Schwefter Gabriele im Abichnitte: von ber helbenmiettigen Startmiettig feit ber Dienerin Gottes Maria Crescentia p. 284 ibres Autogravhums also über bie bamonifden Unfechtungen, Die fle gu leiden hatte, fich vernehmen: "Es hat unfere liebe Mnetter Crefcentia nit nur allein auferlich von den Menschen und innerlich von Gott felbsten fehr vihl und große Ding erlutten, sondern der bose Feindt selbsten verpebte feine Bogheit auf ein grausame Weis an ihr durch schröckvolle Erscheinungen in allerhand abschenlichen Wilbenthiers gestalten, welche spe ben Tag und Racht viblfaltig ju leiben gehabt. Gpe aber ichmige que bifer graufamen Marter bemutig ftill, und ließe fich nit bas minbefte vermerthen, bis bag entlich Gott burch eine andere Schwester solches offenbahret hat, welche Schwester bann eines mahle ben bofen Beift in die Cellen ber Creecentia hinein geben gefehen, pher welches befagte Schwefter fehr erichroden, und mit Forcht und Bittern die Crescentia ermahnt, daß fie boch umb Gottedwillen nit in Die Cellen geben folle, es fen juft ein abscheulicher schwarzer Mann vor ihr hineingangen. mutige Crescentia erschrade fehr hieryber, bas biefe Schwester, mit Ramen Maria Beatrix, foldes gefechen, batt fpe alfogleich

fueffällig, spe solle von dieser Sach boch keinem Menschen nichts fagen. Aber dise Schwester Beatrix versprach der Erescentia solches keineswegs, sondern sagte ihr glatt hin an, spe solle dise Sach selbsten ihrer Oberin offenbahren, oder ansonsten werde spe es thuen, wie es auch hernach geschechen. Dan die demütige Erescentia sagte solches nicht, batte auch die andere liebe Mitschwester inständigst umb das Stillschweigen; diese aber thatte es nit, sondern gienge hin zu der Oberin, und sagte ihr was spe gesehen hat, nach welchem die Erescentia ihrer Oberin aus Gehorsamb alles sagen mueste. Die hab ich gehört von eben dieser Oberin Maria Joanna.

Bei fo graufamen fchrodhvollen Erfcheinungen hatt es noch fein Berbleiben nit, sondern die unschuldige Crescentia muefte über bas noch vihl andere graufame Ding von bem befen Beift ausstehen, ale ba maren: harte und graufame Schlag, erichröchliche Bersuechungen in Bilben, Entreiffungen, Streich und Binden, bas fpe alfo vihlmahl bas leben hierüber murde eingebueft haben, man ine nit burch übernatturliche Silff und Es ist auch ber bose Unab Gottes mare erhalten morben. Reindt gar oft ben ber finftern Racht in Die Cell ber Credcentia, ale wie ein grimmiger low hineingefahren, und hat fie graufamer Beis heransgeriffen, mit einem höllischen Ruer und Betos mit ihr hinunder über bie Stiegen gesprungen, bas bie Credcentia ihr haupt auf ben Stafflen ber Stiegen grausamb aufgeschlagen, und ichier zerschmettert hat, welches auch von andern Schwestern gehört ift worden. Difes aber geschache mit einer folden Geschwindigfeit, bas biejenige Schwestern, fo ber Creecentia nachgeeilt, Die Graufambfeit zwar hörten, aber wegen Beschwindigfeit nit sehen fonnen; sondern ber tofe. Beift war bin mit ihr, tragte ober zoge fve under vilen Schlagen und andern Peinen, von einem Orth que dem Undern, auch auffer bem Rlofter. Balb fest er fpe zue oberft auf ben Ruerst bes Cloftere ober eines andern Saufes; bald auf einen hohen Thurm in ber Statt, welcher megen Unficherheit ber Baifter, fo allda waren, gar forchtfamb mar. Bidmeillen fchleppt er fpe hinaus que bem Baffer, welches man bie Bartady nennt; fest fpe hinauf auf bas Tach ber Bruggen, und wolte

foe alle Angenblich in bas Baffer hinunberwerffen. ten bat, er fve an einen Baum gebunden, und graufamb baran geschlagen; bald aber an selben anfgebentht, und mit einem bonifchen Gefchren und Frolodhen fve verfpottet. Im Clofter aber hat er fpe balb amischen schweren Truben ober anch groffe Baldben bineingepreft, bas fpe fich nit mehr bewogen, und offt ichier nit mehr ichnauffen funte; wie fpe ban vihlmahl fchier halb bobter unber bergleichen schweren Sachen ift erfunben, und von anbern Schweftern mit großer Dube hat mußen beraus gezogen werben. Ben faltifter Binterszeit bat er fve in bem burch bas Cloffer lauffenben Bach berumbgezogen, bis bas ine völlig ernaffet mare; alebann bat er ive wiberumb fortge-Wilent und under die Scheitterlagen binein geworfen, mit Schnee und vihlen fcweren Scheittern bebedt, über welches aleban bie boje Geifter ein bonifches Gelächter und Gefpott gehabt baben; bis fie entlich von den andern Mitschwestern nach langem und vihlem Suchen unter bem beuffigen Schnee und Solg auf bem Angeficht ligenbt und gang erstarrt ift erfunden worben. Ban fve ein Stiegen hinaufgangen, mar ber neibige Sattan gar offt ba, und warfe fpe mit allem Gewalt wiederumb binunber, bas ihr vihlmal bas heuffige Bluett que Mund und Raafen herausgeschoffen. Einsmahls hat die Crescentia auf bem obern Boben bes Clofters etwas hollen molen; als fpe aber hinauftommen, ergriffe fpe ber bofe Reinbt, und marffe fpe mit solchem Gewalt zwischen ben Baldhen auf ben andern Boben berunder, bag fpe auf ber Stell zwei frifche Bahn eingefallen hat, und ber graufame Kahl herunden im Glofter ift gehört Deswegen haben die andern Schwestern bie Eress centia alsogleich gesuecht, und allba halb bobter gefunden. Wann fve in dem Refectorio nach Orbendgebranch bie Schuld (mea Culpa) gesprochen, hat ber bofe Feindt ihr bas Saubt mit unerhörter Geschwindigfeit auf ben Boben geschlagen; bas bie zufehenden Schwestern nit anderst vermeinten, als bas ihr biefer Gewalt bas haubt gerschmettern murbe, welches auch ebenermaßen jur gewöhnlichen Tifchzeit gefchechen ift, nit one große Forcht und Mitleiden ber Oberin und andern Mitfchmeftern. Es hat ihr ber boje Feindt fogar auch in ihren Arbeithen

und Gehorfambe. Berrichtungen unterschiedliche Bosheiten guge-In der Ruchl hat er ihr offt bas Reuer ausgeloscht. bie getochte Speisen verschütt und ander Sachen mehr. mable hat er ihr ein flebendte Speif über ben Ropf abgeschütt, welches ihr einen fehr großen Schmerzen verurfachet hat. Gin anderesmahl ift er wiederumb zur Ercecentia in bie Ruchl kommen, ale fpe just ein Speif für bie Schwestern völlig ausgefocht hatte, ba nam er ihr wieder bife Speif mit allem Bemalt hinweg. Die Crescentia aber ohnerschrochen und aus göttlicher Gnad und Antrieb gestoraht, nahm eillendt ben Rochköffel und ichlagte mit felbem ben bofen Reindt aus allen ihren Rrafften auf feinen Rieffel; über welches ber hoffartige Beift graufamb que heullen und que brullen angefangen, und alfo beschämbt fich in die Flucht begeben. Alles bifes und noch anberes mehr hat die Crescentia mit hochster Gedult und vollfoms mener Gemuteheiterfeit aus Liebe Gottes übertragen; hat auch nicht nur allein von ihrem angefangenen Gifer nit nachgelaffen, fonbern ift allezeit noch eifriger und beherzter worden; obfigte auch gang herzhaft über bie widerfpenftige Reindt Gottes, welche sie auch öfters mit ihrem Befelch in die Klucht gejagt. hab ich von meiner lieben, frommen und warhafften Oberin Maria Joanna Altwöggerin gehört." 1) Alle biefe Berfolgun-

<sup>1)</sup> Alle die in diesem Berichte ergahlten Thatsachen sind im Canonisationsprocesse: Sacr. Rituum congregatione E. C. R. Dom. Card. Archint. Sabin. episc. et s. Cong. Praesecto Relatore Augustam Beatisicationis et Canonis. ven. serv. Dei Sor. Mariae Crescentiae Hoessin Monacal. pros. in monast. Kaussburana Romae 1797 durch viele Gegenbeweise erhartet. So sagt der erste Zeuge Proc. inform. s. 230 aus, wie sie ost von unsichtbarer Gewalt mit Macht und unglaublicher Schnelle, durch die Luft fortgetragen worden, ohne daß sie die Erde berührt; der britte, wie sie am Conventstische vor Aller Augen weggerissen, durch die Thüre fortgeführt, von den Schwestern, die ihr sogleich nachgeeilt, erst nach langem Suchen unter einem hausen Rüben entdeckt worden; dann das Zischen und Pfeisen bei nächtlicher Weile in ihrer Zelle, und ihre Entführung zwei Treppen hinunter unter den holzhausen im hose p. 26. Der vierte bestätigt das Weiste, hinzusezend: wie

gen und Anfechtungen hatten schon in ihrem Noviziat angefangen, und waren damals größtentheils darauf hingegangen, ihr das Klosterleben zu verleiden; sie dauerten aber hernach noch vier Jahre später fort, bis sie endlich im Gefolge einer Wallfahrt nach Mariahilf auf dem Lechfelde davon befreit wurde, wie das Alles die Berichterstatterin p. 15 aus ihrem Munde und erzählt.

Die biefer in ber bezeichneten Zeit, fo ift es auch ber Maria Mörl in unseren Tagen ergangen, auch fie mußte burch bie Schule folder Unfechtungen hindurchgehen. Der erfte Unfang dieser Plagen ift bei ihr nicht genau befannt, er mochte etwa in ben Berlauf bes Jahrs 1830 ober an ben Anfang bes folgenden zu fegen fenn. Im Jahre 1832 aber wurde fie beis nahe ohne Unterlaß mehr oder weniger bavon beängstigt. Scheußliche Gestalten zeigten fich ihr im Zimmer bei Tage wie gur Rachtzeit, und felbft auf bem Rirdmege. Dann verfroch fie fich bieweilen aus Ungft unter bas Bette, oft fturgte fie am hellen Tage mitten im Bimmer aus Schreden gu Boben, ober wurde ploglich von ben heftigsten Convulsionen ergriffen; manchmal hing sie gang starr an ber Seite ihrer Freundin, Die sie nicht verließ, ober am Urme ihres Beichtvaters, wenn er eben jur Stelle mar. Die Schreckensgestalten, welche biefen gemaltigen Gindruck in ihr hervorriefen, befchrieb fie bann wohl felbst in biefen Worten: es find gräßliche Manner, bie fich an mich heranbrangen; bald einzeln, bald mehrere zusammen fteben fie por mir, und broben mid fortzuschleppen. Bisweilen sebe ich in ihrer Mitte arme Geelen, bald mehr oder minder fcmarg, bald feurig, die hin und wieder um bas heilige Bebet an-Dich schreien fie bann an, und babei ift mir immer entsetlich schwer im Bergen: mit bir ift's aus, bu bift schon verworfen und verdammt; laß es immerhin fenn, bem Beichtvater Kolge zu leiften, ber fann bir gang und gar nicht helfen! kommen mir manchmal gang nahe vor's Geficht, ober wollen

ihr in der Rüche die große Pfanne mit Ribsen über den Ropf ausgegossen worden, und noch mehr Anderes. Proc. Informat. p. 877. So mit allen andern Thatsachen.

mich bei ber Sand ergreifen, ober fie feten bas gange Bimmer in Reuer, bag Alles zu verbrennen icheint. Run reigen fie mich an, ben Glauben ju verläugnen; legen mir Rluch = und Rafterworte auf die Bunge, wider Gott ober bie beilige Jungfrau. Ein anderesmal fitt viele Stunden lang eine fcmarze Rate auf bem Kenster und geht bei hellem Tage im Bimmer umher. Wirklich hörte ihr Beichtvater auch einmal ein folches Thier im Zimmer umherschnurren und spinnen, und wollte es mit einem Rehrbefen hinausjagen; tonnte es aber nirgenbs finden, worauf die Marie in Lachen ausbrach: barum bag er gemeint, wie es eine wirkliche Rate fen, und fie nun nicht ertappen fonne. Bei folden Erscheinungen fühlte fie Erleichterung burch ben Unblid eines schönen Rinbes, bas ihr bei ganglicher außrer Silflosigfeit bann wohl erschien, mit einem Rreuze in ber Sand ober einem fleinen Blumenftrauge, ober auch nur mit einer einzelnen Rofe und fich balb auf bem Bette, balb auf bem Tifche ju ihr fette, wo ihr bann mahrend feiner Begens wart leicht murde; obgleich fie aus ber Erfahrung ichon mußte, wenn es fich zeige, bebeute es ihr ein neues, recht großes Rorpers ober Seelenleiben, mit beffen Beginn es fid bann jedesmal wieder entfernte. Dieselben fcheußlichen Gefellen, bie fie aber in folder Beife angfteten, plagten fie auch in leiblicher Beife. Oft murbe fie aus bem Bette, welches fie im gewöhnlichen Buftande nicht allein und ohne Beihilfe ju verlaffen vermochte, herausgeworfen; und bewußtlos ichlug und fließ fie bann ben Ropf gegen bie Banbe und ben Boben bes Bimmers, baf man hatte meinen mögen, fie werbe ohne fchwere Berletung und Bermundung nicht wieder in's Bett gurudigebracht werben fonnen. Allein wenn sie wieder zu sich fam, fand fie fich unverlett, und fühlte blos einige Ropf . und Glies Einigemal murbe fie mit bem Leintuch und bet berichmerzen. Bettbede in einem Ru unter bie Bettstätte hinuntergeschleubert, und ihr Ropf fchlug nahe eine Stunde lang gegen ben Boben und Die Bretter ber Bettstätte in ben heftigsten Rrampfen bin und her. Bu anderenmalen huben fie die Manner ihres Gefichtes auf bas Kenfter hinauf, und zeigten ihr unten blühende Garten, Saine, Geftrauche und bergleichen ; eine fcbone, breite,

gemächliche Stiege führte zu ihren Küßen in die herrlichkeit hinunter, und die brinnen luben sie nun ein, auf ihr hinadzussteigen. Sie bekannte, wie sie das ohne Zweisel gethan haben würde, wenn nicht eine unsichtbare Gewalt sie bei der Ferse gehalten hätte. Gewöhnlich mußte man in solchen Fällen den Beichtvater holen, um sie wieder ind Bett, und ganz zu sich zu bringen. Diese und mancherlei ähnliche dämonische Plagen hörten erst dann gänzlich auf, als man auf ihre wiederholte Bitte endlich im Juni 1833, mit Erlaubniß des Bischoss, den kirchlichen Exorcismus ganz in der Stille, und ohne das gestingste Aussehen zu erregen, angewendet.

4.

## Radwirfung ber Beiligen auf bie Geifter.

Bei ben bieher betrachteten Ginwirfungen ber Beifterwelt auf die Mystischen, sind wir durchweg einer bestimmten Unschauung ber einwirkenden Beiftermachte in ber Bifion begege net; aber ein solches Erkennen bes Urfachlichen ift burchaus nicht bie nothwendige Bedingung ber Möglichkeit der Birfungen gemefen, ba biefe auch ohne Sichtbarfeit ber veranlaffenben Urfache eintreten konnten, wie wir bas benn auf einer tieferen Stufe bei den blos spielenden Spuckereien zum Theil haben eintres ten feben. Bei ben Rudwirfungen auf die Beifterwelt aber ift, so wie sie über die gewöhnlich firchlichen herausgehen, bas flare Schauen beffen, worauf eingewirft werben foll, bie unumgange liche Bedingung. Denn da bei jeder vernünftigen handlung bas Biel gewiesen werben muß, worauf gewirft werben foll; hier aber unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen bes Bewußtfenns bies Ziel in Unsichtbarteit verhüllt ift; fo muß es burch eine ungewöhnliche Schauungeweise, bas ift durch bie Bision, erft enthüllt werden, damit ein handeln möglich werde. Ift alfo bort bies Schauen nur eine Zugabe, bann ift es hier ber Grund, ber die ganze Wirksamkeit bedingt, und so tritt die Bisson hier wieder als das wesentliche Moment hervor. Diese Gesichte geben auf himmel, bolle und bas Zwischenreich; biefelben Bebiete, beren, wie wir schon früher gesehen, die Ginbilbungs.

fraft fich bemachtigt hat; aus dem Ihrigen ben einfachen Grund vielfach ausschmudenb, ben ihr bas Schauen ber Ecftatischen Diefer einfache, schmudlofe Grund tritt g. B. in ienem Geficht hervor, bas ber heilige Augustinus, 1) ber es in feinen Schriften aufbewahrt, bem heiligen Cyrillus, bem Patriarchen von Jerusalem, beilegt. Dhne fich in Ausführungen über bas Einzelne ber Qualen und Geligfeiten, und bie Be-Schaffenheit ber Orte einzulaffen, erflärt bies nur bie Beinen ber Solle ber Urt nach völlig gleich mit benen bes Reinigungsortes, beibe nur burch bie Dauer unterschieben; aber bie einen wie bie andern fo beschaffen, baf fie wie bie Geligfeiten bes himmele über allen Begriff hinausgehen. Wie ihm bann weiter bie Freuden ber Beiligen verschieben find nach bem Grabe ber Beiligfeit und ber baburch bebingten gottlichen Erfenntniß; fo muffen auch die Qualen nach bem Maage ber Gunben verschieden fenn: fo jedoch, bag Beiben und Chriften ungleich gehalten werben; die letteren um ein Bebeutenbes harter, weil fie die Gnade abgewiesen. Gleicher Ginfalt ift auch jenes andere Geficht, bas ein Bruder, ber im Rlofter ber Abtiffin Balburga gestorben, und wieber gum Leben gefommen, bem heiligen Bonifag ergahlt, und biefer feiner Schwester in einem Brief berichtet hat. In ichlichtefter Ergahlung gibt er über bas Gefehene Bericht, nachbem ber Tob ihn vom Leibe geschieben. Es fen ihm zuerft gemesen, wie wenn ein Tuch von feinen machenden Augen mit einemmale meggezogen worben, und ihm nun Alles fichtbar geworden, mas ihm guvor verborgen gemefen; bie weite Welt mit allen ihren ganbern, Meeren und Bolfern allzumal. Darauf habe ein Engel blenbenden Glanges feine Seele angenommen, und fie hoch in die Luft geführt, burch eine die Welt umlobernde Flamme hindurch, die bie Schwebenbe hart verfehrt, aber gulett bem Rreugeszeichen, bas ber Engel über fie gemacht, gewichen. Sie wird nun vor ben Richterftuhl geführt, gleich ben andern Geelen, nach Maaggabe, wie fie schaarenweise antommen; und es beginnt nun bort zwischen ben guten Geiftern und ben Damonen ein großer

<sup>1)</sup> Opera s. Augustin. T. II. epistol. 206.

Streit um ben Borgeführten. Alle Gunben, bie jeber von Jugend auf begangen, treten vor ihn bin; rufen mit eigenem Munde wider ihn, flagen ihn schwerlich an, und bie bofen Beifter ftimmen mit ihnen ein, und erschweren noch bie laft ber Miffethaten. Dagegen aber finben fich auch die Tugenden und guten Berte ein, ftellen fich ben Gunben entgegen auf; und fle viel größer und trefflicher icheinend, ale fie jemal im Leben gefchienen, entschuldigen und begutigen ben Bagenben, und bie guten Beifter befräftigen und erhöhen fie noch liebreich. Go wird es mit ihm, fo mit Undern gehalten, bie mit ihm gestorben; er fieht auch ben Rampf, ben bie noch Lebenben gu ftreiten haben; fo insbesondere Ceolred, Ronig ber Mercier. Unten in der Erdtiefe aber erblickt er feuerquellende Brunnen, ben Reinigungsort, barin viele finftere Seelen in großer Trauer umherschweben; über ben bavon ausgehenden Rlammenftrom aber ift ein Solg gur Brude gelegt, über welche bie Seelen vom Berichte eilen. Einige geben ohne Straucheln hinuber, anbere aber fturgen herunter in bie Rlammen; Die einigen bis gu ben Anien, anbern bis gur Uchfel geben, noch anbere aber' gang übermallen. Sie fommen aber bann auf ber anbern Ceite fconer und flarer beraus, benn fie gemefen, ale fie hineingefallen. Unter dem Brunnen im tiefften Abgrunde ift bie Bolle, wo unaussprechliche Seufzer und Rlagetone mohnen, weil die Barmherzigkeit Gottes nimmer babin gelangt. Mitten in feinem Jammer barüber wird ihm gulett gu feinem Trofte bas Paradies, ein Drt munberbarlicher Luftbarfeit, aus dem ein munderfüßer Geruch herfürmeht, gezeigt, und in feiner Mitte bie hochst vortreffliche Stadt, bas himmlische Jerufalem.

Später im Fortschritte ber Entwicklung arbeitete sich nun Alles mehr bis ins Besondere hinein aus. Das blos intuitive Bermögen kam aber dadurch den Gebieten, in denen die Einbildungskraft ihren Wirkungskreis hat, näher; und es mochte in vielen Fällen schwer seyn, ihre wilden Wasser abzudämmen, und was von Legendenhaftem von Außen und selbst von Innen sich zudrängte, abzuhalten; so daß jest beide Gebiete, minder scharf benn zuvor geschieden, in einer solchen Weise ineinander

überzugreifen beginnen, daß es oft schwer fallt, mas bem Ginen ober bem Undern angehört, voneinander auszuscheiben. mer wird auch hier, mas am einfachsten fich gehalten, und babei mit-einer gemiffen, tief eingehenben Sinnigfeit überraichende Begiehungen in biefen Gebieten aufbedt, ale basjenige gelten muffen, mas am wenigsten bergleichen Ginfluffe erfahren. So ift bies 3. B. bei ben berartigen Gesichten ber heiligen Magbalena be Pazzis ber Fall gemefen. Sie mar eines Abends mit einigen Schwestern im Barten, als fie entrudt, und ibr nun ber Reinigungeort gezeigt murbe. Man fah fie nun mahrend dem Berlaufe zweier Stunden ben giemlich großen Garten langfam burchschreiten, ba und bort ftehen bleibend, wenn fle irgend eine besondere Strafe eines Bergebens betrachtete. Sie rang bann aus Mitleiben bie Banbe, erblafte, und gebudt wie unter fcmerer Laft einhergehend, gab fie bieweilen Beichen bes Entfegens von fich, bag ihr Unblid Grauen erregte. fie an die Stelle gefommen, wo die Beiftlichen litten, feufzte fie fchwer auf, und fagte: guter Gott, auch Ihr hier? und ging alfo, feufgend bei jebem Schritte, langfam burch fie bin. Die unwiffend gefündet, und in ber Bluthe ihrer Jahre geftore ben, murben gelinder gehalten, und ihre Engel ftanden ihnen troftend gur Seite. Aufs hartefte murben bagegen bie Sppos criten mitten unter Schreden, weit naber an ber Solle, ge-Die Ungebuldigen und Biberfvenstigen erschienen ihr wie mit ichwerer Laft beladen, und unter ihr beinahe erliegend; und mahrend fie burch biese hinging, sah man fie bas Saupt beinahe bis zur Erbe neigen. Run babin, nun borthin schauenb, rief fie einmal, vom Entfeten burchjudt, jum himmel um Bilfe. Rach furgem Schweigen fchritt fie bann weiter, babin wo ben Lugnern geschmolzen Blei in den Mund gegoffen murbe; mabrend bie Beigigen, auf' Erben nie mit Gutern gu fattigen, jest in Peinen gefättigt wurden ; bie Unreinen aber an Orten unleidlichen Geftantes ihre Stätte gefunden. Bulept werden ihr biejenigen gezeigt, bie in feiner besondern Gunde fich juvorgethan, aber in Allen Giniges geleistet, und barum auch an ben Qualen Aller, nur in einem linderen Grabe, Untheil nehmen. Sie fam bann wieder ju fich, nachdem fle juvor Gott gebeten,

fe nicht wieder foldes Elend feben ju laffen, weil ihre Seele Mehr fpecificirt, und in's Ginunter bem Leib erliege. 1) gelne, ausgemalt, erscheinen bie Gesichte ber heiligen Frangisca von Rom. Ihr ift ber Reinigungsort schon in brei Stod. werten übereinander aufgebaut, indem ein mittleres, amischen ein unterftes und oberftes, in bie Mitte tritt; alle mit einem hellen, flaren Feuer erfüllt, ungleich bem Sollenfeuer, bas schwarz ift und buntel. Das unterfte erscheint ihr wieber in brei Raume abgetheilt, wo in einem bas icharffte Feuer ber Priefter, im andern bas gelindere ber Clerifer, im britten ein noch gelinderes ber am meiften verschuldeten Beltlichen martet. Die bofen Beifter fieht fie überall gur Linten ber Gepeinigten stehen, und burch Sohn und Spott ihre Leiben noch scharfen; bagegen auch ihre Engel gur Rechten außerhalb gestellt, ihnen Trost einsprechen. Ahnliche Gliederung, nur hier nach ben einzelnen Gunden und Bergeben, hat auch Frangisca Pontiana in ihre Sollengesichte gebracht, und es babei an graufenerregenden Bilbern nicht fehlen laffen. 2) Daffelbe ift auch in ben Gefichten ber Maring von Escobar ber Kall, mehr noch in benen ber heiligen Brigitta, wo ber Ginfluß jener früheren Unschauungen fich teineswegs verfennen läßt. geistige Berhältniffe bem gröberen, finnlichen Berftanbniffe naher zu ruden, mußte man zu aller Zeit bilblich symbolischer Sprache fich bedienen, wo bann bie Sulle nur allzu leicht im Beifte, unabhängig vom Berhüllten, einen muchernben Begetationsproces beginnt. Es fam bagu, bag es nöthig ichien, bas Entfegen jum Bundesgenoffen bes ringenben Guten gegen bie hinreißenbe Macht ber Leibenschaft zu machen, und einer in wilber Rraft gugellos hingeriffenen Zeit ben Schrecken in ben Weg zu werfen, um fie jum Stehen und gur Befinnung ju nothigen; eine gute Absicht, die felbst bis in die Ecstafe fich verbreitend, mitwirten mußte, um die grauenvollsten Darftellungen hervorzu-Aber man vergaß babei bismeilen, bag alle Übertreis bung fich felbst gerftort; bie, Schwachen murben entmuthigt und zur Berzweiflung hingetrieben; fo baß bie Rirche theilweise

<sup>1)</sup> Vita Par. II. c. VII. 225-30. 2) Vit. L. II. c. VIII.

hemmend sich ins Mittel legen mußte; die Stärkeren ihrerseits fanden sich dadurch zur Reaction getrieben, und da sie das ungemäßigt Andringende eine Zeit lang durch stillen und dann durch lauten Widerspruch abgewiesen, wollten sie zuletzt auch, was innerhalb des Maaßes sich hielt, nicht ferner anerkennen. So arbeitete man, indem in allzu weit getriebenem Eiser Gottes Gerechtigkeit, und immer nur seine Gerechtigkeit in's Auge gesaßt, seine Liebe aber in den Hintergrund gerückt wurde, and beren Zeiten vor, die nun auf seine Liebe sündigen, und leichtssertig seiner Gerechtigkeit ganz und gar vergessen. Darum wird unter den Neueren der Anschauung von den ienseitigen Zuständen, wie sie Catharina von Genua in ihrer Schrift aufgestellt, vor Allen als der würdigsten, fruchtbarsten und dabet tiessten der Preis gebühren.

· Go wie burch bie Bifion ber Butritt gu jenen geistigen Regionen ben Muftischen fich eröffnet, hat fich auch fogleich bet Bertehr zwischen ben Schauenden und ben Geschauten ange-Inupft; ein Bertehr, ber besonders gwischen benen im Reinis gungeorte und ben Beiligen am lebhafteften von Statten gegangen, weil ber Silfebedürftigfeit auf ber einen Geite, bei ber Ansicht ber großen Noth, und ber Möglichkeit ber Silf. leiftung, bas Erbarmen auf ber andern Seite, besonders unter ben Frauen willig entgegengefommen. Darum finden wir in ben Lebensbeschreibungen ber Beiligen vielfache Rachricht über bie Beife biefes hilfreichen Bertehres, über bie Rührer, bie ihn vermitteln, fo wie über bas liebreiche Bezeigen ber in Unfpruch Genommenen, aufgeschrieben. Wir haben ichon auf früherer Stufe gelegenheitlich einige Beispiele bavon angeführt; hier aber bietet fich junachst bie Discalciateffin Franzisca vom heis ligen Sacramente, als besonders merkwürdig bar. Sie hatte große Liebe und ein herzliches Mitleiben fur bie bugenben Gee len gleichsam von ihrem Bater geerbt; es hatte fich gesteigert burch Erscheinungen ihrer Mutter und verftorbenen Schwestern. bie fie um Silfe angefleht, und beren Jammer ben allertiefften Einbrud auf fie gemacht. Bon ba an hatte die regste Theil nahme für bas Schickfal Aller, bie fich in gleicher Lage fanben, in ihrem Bergen Plat gegriffen, und die, welche ber

Begenstand besselben waren, schienen bavon Rundschaft zu has ben; beswegen mar ein beständiges Beben und Rommen'ung Täglich, ja oft stündlich, sowohl bei Tag als bei Racht, brangten fich bie hilfsbedurftigen an fie heran, um Troft und Fürbitte bei ihr anjufprechen. Berftorbene aller Stande, Beiftliche und Beltliche, Papfte, Erzbischöfe, Abte, Priefter, Monche und Ronnen, Abeliche und Unabeliche; Religiofen und Laien, die in ihrem Leben große Giferer gemefen, ober auch große Buffertigfeit im Orben genbt, neben folden, bie es leichter genommen; Sochgestellte, bie guten Leumunde genoffen, mit Anbern, bie in übelm Rufe gewesen; Tolche, die man bei ihrem Tode als Bater ber Armen allgemein bebauert, in Gefellichaft beren, bie auf bem Blutgeruft gestorben, tamen in ihre Belle, ergablten ihr ihre Rothen, und Die Berfehen, Die fie ju buffen hatten, und fuchten Rath und hilfe. Sie erschienen ihr oft feurig, mandymal tohlichwarz und gunten werfenb, mandymal nur in einem einzelnen Gliede gefchmargt; bieweilen in fchredlicher Geftalt, mehr einem wilben Thiere als einem Menschen abnlich. Da Frangisca in folchen Fällen jebesmal bei ihrem Unblid von einem Schreden ergriffen murbe, ber fie oft ohnmächtig machte, fingen fie wohl auch an, bei ihrer erften Erscheinung fich nicht in ihrer mahren Bestalt zu zeigen; fondern als schwebende Schatten, bis fie fich an ihren Unblid gewöhnt. Die verschiednen Stanbe maren burch bie Zeichen berfelben, die jugleich ben verschuldeten Diff. brauch andeuteten, unterschieden; ein Rotar fam mit Feder und Schreibzeug, ein Schloffer mit glühendem hammer, die Saufer mit glühendem Becher; eine eitle Frau fchleppte bie Lumpen eines gerfetten Rleibes weit hinter fich, und ihr vorher geschminttes Gesicht war gang aschfarben; Alles natürlich symbolifcher Ausbruck ihres Buftanbes. Bar Franzisca im Chore, dann marteten fie ihrer im Gingange beim Beihmafferteffel, und ftanden bort mahrend ber Taggeiten immer mit großer · Unbacht; mar bann ber Gottesbienft vorüber, bann gingen fie mit ihr zur Belle, und trugen bort ihr Unliegen vor. War fie bei ben Schwestern, ober an einem Orte ber Erholung, bann tamen fe ihr nach, und winften ihr ju fich. Sauptfachlich

i ben Unterschied ber Augen, und ihren verschiedenen Aus-1, erkannte fie ihren inneren Stand. Borzüglich in ber rseelennacht mar bas Gebrange groß um fie ber; meift von jen, bie bann ihre Befreiung erhalten, und bie ihr nun g vertraulich vielerlei Geheimes ergahlten. Fanden fie ihre hlthaterin ichlafend, bann blieben fie um ihr Bett her fteben. fic ermachte, um fie nicht zu erschreden. Gie tonnte inen ihrer Kurcht nicht Meifter werben, und murbe, fo wie Sonne jum Untergange neigte, jebesmal trauria, weil fie nahenden Racht wegen fich angstete. Die Erscheinenben en ihr oft allerlei Auftrage an ihre hinterlaffenen, bie fie ange mit aller Sorgfalt auerichtete; ba bergleichen inbeffen Rlofter in allerlei Ungelegenheit brachte, verboten es ihr Dbern. Die Geelen jammerten beswegen fehr, lobten jeboch m Gehorfam. Manche famen, um Botschaft zu bringen von ern, bie nicht zu ihr burften. Go mar ihre Noth und bas nd, bas fie mit ihnen hatte, gar groß. Gie that indeffen es, was fie nur fonnte und vermochte, um ihnen beigue Sie betete beinahe unablaffig für fie, ging für fie inaen. Communion; forgte, bag Priefter Deffe lafen; faftete bie fte Beit bes Jahres in Baffer und Brob; geifelte fich Stunlang, und opferte alle ihre leiden, ihren Schlaf, alle hrecen, die fie hatte, alle ihre Arbeiten und Duhfeligfeiten, en Schritt, ben fie that, ju ihrem Bortheil bem Berrn auf, it einen Athemzug für fich behaltend. Rührend fagte fie bas oft zu ihnen: o meine lieben Schwestern! ich werbe eurent. gen viele Jahre im Fegfeuer bleiben muffen; benn ich hab ch Alles geschenkt, und gar nichts für mich behalten. e trofteten fie bann mit ihrer Gegenhilfe und ihrem Dante.") nliches hat fich mit Johanna von Jesu Maria zugetragen, b aud Gertrudis von St. Dominico, Bernarbina vom Rreuge, D Benedicta von Bredcia maren bafur befannt, folde barms gige Schwestern für bie armen Seelen gu fenn.

Die Theilnahme, die hier durch Übertragung guter erte fich wirffam zeigt, kann aber eben fo auch burch freis

<sup>1) 3</sup>hr Leben von M. B. de Lanuja. München 1680.

willige Ubernahme ber auf bie Bofen gefesten Strafen fich wohlthatig und hilfreich erweisen. Wie namlich bie Rirche, indem fie in der Gemeinschaft ber Beiligen Die Berbindung bet unfichtbaren Reiche mit ben fichtbaren vermittelt, überhaupt bie Möglichkeit aller gegenseitigen hilfleiftung begründet; fo bat fle mit ber Bulaffigfeit ber Substitution, woranf fle eben felber ruht, auch ben Weg ju biefer zweifachen Behilflichkeit in Geben und in Rehmen angebahnt. Diefe Bulaffigfeit ift namlich in ber burchgreifenben Ginigung aller ihrer Glemente gur gegenseitigen freien Bechselwirfung begründet; und eben weil biefe alfo bas Beichen jeber wahrhaft gelungenen organischen Berbinbung ift, tritt fle anf unterfter Stufe ichon in ber gebunbenen Wechselwirtung ber Blieber und Rrafte bes Organisms bervor. Ift namlich Irrung und Krantheit in einem folden Drganism eingeriffen, bann tritt biefe in ber Regel in irgend einem Bliebe beffelben, ale bem heerbe bee Ubele, hervor, und bie , andern werben von ba aus in ber Mitleidenschaft in bas Ubel bineingezogen, bas auf bie eine Weise erft, wenn burch Bus .lage bes Mangelnden im tranten Organe aus einem anbern, bie Ausweichung von ber harmonie bes Lebens in irgend einer critischen Affection gebüßt worben, fich wieber hebt. aber auch, vermöge jener organischen Ginrichtung, in ber anbern Beife ein Glied eintreten für bas junachft afficirte, und ftatt beffelben bie Genugthung übernehmen. Das Übel weicht bann von jenem Drgane, und wirft fich in ber Detaftafe auf bas substituirte bin; bies wird fortan ber Seerb ber Rrantbeit, und ber Zwist wird in ihm statt in jenem ausgetragen. Die Wirfung ber birect wirtsamen Beilmittel beruht auf jener erften, bie ber antagonistisch wirlenden auf ber zweiten Urt einer folden Gubstitution; Die aber, weil nach ben Gefeten bes organischen Lebens erfolgend, feine freiwillige ift, sondern mit innerer Rothigung burch bie Lebensfrafte fich vollbringt. In moralischen Körperschaften, bie gwar nach bem Typus ber organischen, aber burch freie Rrafte im Befete ber freiwilligen Unterwerfung fich erbauen, wird auch einen zwanglose Übernahme fatt finden fonnen; und es tann je ein Blied aus freiem Untriebe für bas andere einstehen, und der Ginstand wird vom

Ganzen angenommen, weil jebes in seinem Rreise in gleicher Weise die Genugthuung zu leisten vermag. Eine solche Substitution, im Staate auf die Gebiete der Sichtbarkeit beschränkt, wird in der Kirche einerseits auch in die Unsichtbaren sich him überverbreiten; andererseits aber, — weil dem Reiche Gottes alle Regionen, die natürlich organische nicht ausgenommen, angehören, — auch für diese gültig senn, und diese letztere wird in der freiwilligen Übernahme physischer Krankheiten die Borstufe zu der von moralischen Übeln und Bersündigungen bilden.

Bon folder felbst gemählten Übernahme ber Rrantheiten ift in bem leben ber Seiligen vielfältig bie Rebe, und wir wollen im Borübergehen hier nur bas jur Erläuterung Nothe wendige bavon berühren. Go hatte bie f. Dfanna von Mantua bie Genugthuung für ihren Bater ju übernehmen fich angeboten; ber herr aber hatte es ihr geweigert, weil fle bavon ben Tob nehmen werbe; bagegen hatte er ihr mehrmal gestattet, für Rrantheiten Underer ihrer Lieben einzustehen. So befürchtete fie für die Kürstin Isabella von Mantua ein schweres ihr beporftehendes Siechthum; für zwei ihr befannte Predigermonche. bie jur Synobe reisten, bie Befahren biefer Reife burch ungefunde Gegenden; und erbat fich unter vielen Thranen vom herrn bie Erlaubnig, für fie einzustehen. Ihr Riehen murbe ihr endlich gewährt, fie murbe fogleich von einem heftigen Rieber ergriffen, bas fie nahe an ben Rand bes Grabes brachte. Ifabella aber blieb gefund, und bie beiben fehrten mohlbehalten nach Rom gurud. Daffelbe erhielt fie fur ben Martgrafen Krang von Mantua, und fo in viel andern Källen. 1) Bor ber Thure bes Saufes ber f. Lidwina faß einft eine Krau, wegen ber Graufamfeit ber Schmerzen, mit benen fie behaftet mar, in Thranen ausbrechend. Als die Jungfrau innen fie alfo bits terlich weinen hörte, rief fie ihrem Beichtvater, und fragte ihn, mas bas boch fen. Diefer ermiberte: es ift eine Mitschwester, bie bis jum Bahneflappern gepeinigt, Ruhe fucht und feine finbet. Lidwing ließ fie ju fich fommen, und fagte: willft bu, Schwester, daß ich in dieser beiner Roth bir belfe? Darauf

<sup>1)</sup> Vita b. Osannae Mantuanae L. I. c. II. 27. 28.

bie Fran: ich wollte wohl, ich wollte gerne, bu bift aber felbit schon mit Krantheit hinreichend belaben, bete barum nur, ich bitte bich, zu Gott nm meinetwegen! Die Jungfrau betete sosort zum herrn, und die Pein wurde sogleich von der Andern genommen, ihr aber zugelegt; so daß sie einen Tag und eine Racht in ungewöhnlicher Weise zum Erstaunen der Anwesenden unfe heftigste zu leiden hatte. Auch für ihre Stadt hat sie zum öfteren, zur Abwendung von Gesahren und Blutvergießen, neben dem Gebete auch große Leiden am Körper-übernommen. 1)

Was aber die andere Übernahme, die von Bügungen für die Bergehen Auderer betrifft; so wollen wir hier zunächst das Bespiel einer solchen Substitution aus dem Leben des Carthäusers Petrus Petronius, geboren 1311, gestorben 1361 in Siena, anführen: einmal, weil der Borgang selbst äußer. Lich aufs Beste durch Augenzeugen bewährt, von Einem derselben, der durch das Zureden des heiligen Wannes selbst ein heiliger geworden, durch den heiligen Columbinus namblich, den Gründer der Iesuaten, in seinem Leben erzählt wird; 2) und dann weil der, dem Petrus sich substituirte, ein noch Lebender gewesen, und somit der Ersolg verisiert werden

<sup>1)</sup> Vit. B. Lidwinae P. III. c. I. 156-60. A. S. 14. April p. 337.

<sup>2)</sup> Columbinus schrieb dies Leben seines Freundes bald nach beffen Tobe, in Gemeinschaft mit Nicolaus Vincent, einem andern Bertrauten des Berftorbenen; unterstüßt durch die Thatsachen, die ihm Joachim, der demselben vor vielen werth gewesen, mitgetheilt, in italienischer Sprache. Später, im Jahre 1619, hatte der Carthäuser Bartholomäus in Florenz ein Berlangen, sich nähere Auskunft über das Leben des verehrten Mannes zu verschaffen, und ließ sich nach der Carthause in Siena, wo er gelebt, versehen. Dort nun gab ihm ein junger Mann Actil. Beringherius den Coder des Columbinus, mit der Aussorderung, ihn besser zu ordnen, und dann in die lateinische Sprache zu übersehen. Er that es, indem er zugleich, was er sonst in den Bibliotheten über ihn aussinden konnte, um sich sammelte, und da er dies in volkommener Übereinstimmung mit der Erzählung sand, fügte er daraus, was ihm nühlich schien, in Noten bei.

tonnte. Kunfzehn Tage vor feinem lange ersebnten und endlich ihm gewährten Tobe hatte ber Selige nämlich ein großes Beficht, in welchem ihm ber herr erschien, und nachdem er über vieles freundlich mit ihm gerebet, julett ju ihm fagte: tritt naber, Peter, bamit bu bas Alles felber ichquest! "Darauf wurde ich, erzählt er felber, von meinen Ginnen verzudt, und wie meine Seele mit allen ihren Rraften in Gott gezogen wurde, fant ich mit unaussprechlicher Guge mich burchgoffen. 3ch fab alle himmlischen heerschaaren, und hatte eine flare Erfenntniß aller ermählten Seelen; aber auch vieler von benen, Die die Bolle in fich beschließt, und berjenigen, die im Reinis gungborte ihre Bergehen noch nicht ausgebuft. Bon biefen Allen mar feiner, ber, wie gering auch gemesen, mas er zu bulben hatte, nicht geglaubt: er fen ber Deiftgepeinigte unter Allen; und wie die Seligen, sobald irgend ein Bunfch nach aroferer Glüdfeligfeit in ihnen aufgestiegen, biefen fofort erfallt feben; fo finden auch die Berbammten, wenn fie im Grimm gegen fich felbst muthenb, irgend eine argere Bein ausbenten. biefen Gebanten fogleich in einer grauenvollen Beife erfüllt. Den herrn schauend, schaute ich aber auch zugleich bie Berte aller Sterblichen; bas innerfte Geheimnig ihrer Bergen, und ihre tieffte Berborgenheit blieb mir nicht verschloffen. Und bamit bu bie Wahrheit beffen erkenneft, alfo fprach er zu Joachim Cianus, - einem jungen Manne, ben er feit lange an fich gezogen, und gum Bermittler gwischen fich in ber Ginsamfeit ber Belle und ber Belt gemacht, - fo will ich alle Geheimnife beines Bergens und alle beine verborgenen Werte bir offenbaren. Saft bu nicht von bem Augenblide an, wo ich mit bir biefe Rebe begonnen, biefe und biefe Tugend zu üben bir vorgesett? alfo?" Da nun ber Jungling erschroden barüber bie Bahrheit befannte, entbedte er ihm, in feiner Rebe fortfahrend, bie beimlichen Gebanten vieler Menschen, welche feinem anbern außer Gott befannt maren. Darauf gab er ihm nun viele und specielle Auftrage an biefen und jenen, fern und nahe, theils vor feinem Tobe, theils nach bemfelben auszurichten, worunter viele, die er nie von Angesicht gekannt. Den Ginen follte er heitern Angesichts und milber Rede angehen, ben 31 Gorres, drift, Doftit. III.

Andern flehentlich bliten und beschwören, ben Dritten mit Eruft angreisen, und in noch Andere mit größter Strenge dringen. Damit er ihm aber den Weg zu ihnen bahne, eröffnete er ihm von ihren Herzendgedanken, was nur ihnen und Gott bestantt sehn konnte; und um ihn selbst zur Andrichtung der ihm gegebenen Ansträge, anzueisern, theiste er ihm and dem Leben der damals eristirenden frommen Louie Alles, was erhebend und begeisternd für ihn sem konnte, mit; zugleich sein Dong durch mancherlei Reden von zöttlichen Dingen auflammend, wobei er selbst Flammen zöttlicher Liebe zu athmen schlen. Er gebot ihm nun, sogleich, nachdem er zusor Rachfprache mit Columbinus, der damais auf Reisen war, besten baldige auers wartete Rachtehr er aber zum Borans verkindete, genommen, an die Ausschlein zu gehen.

Der Inggling, nachbem bas Berfinbete fich erfielt, ging ohne Bergug and Wert. Es war aber bamals bie Beit fredte barer Bartheiwath in Siena. Die bie Gemuiter der Chambe mer so fehr erbitterte, bag ftete Awietracht und nuhellwoller Rampf gwifden Prennben und Genoffen, gwifden Bermanbien und Blutofrenuben watheten, und gleichzeitig bem latieren Reinde die Thore öffneten. Das führte benn fontbanernbe Gab rungen und blutige Aufftande bes Bolles, tumaknarifche Dewegungen und fteten Wechsel ber Obrigfeiten berbei, wovans wieder Berrath und wechfelseitige Befehbungen ber Partheien An die Saupter biefer Partheien waren aubeberft bie Auftrage, bie Joachim erhalten, gerichtet; benn Peter hatte im Gesichte viele, die in ihrem Leben bergleichen Unbeil verursacht und gehegt, schwer buffen gefeben. Die Gendung bes Ilingers ging nicht ohne Erfolg vorüber. Manche, befturgt über bas, was ihnen eröffnet murbe, hatten ihre Wuth gebanbigt, und mit ihren Feinden sich versöhnt; viele Andere ent fagten ihrem hochmuthigen Trope, und boten zum Frieden bie Aber nicht blos auf diese war die Mission beschräuft: fle verbreitete fich auch auf Andere, die in Gunde und Schande lebten, oder die sonst ihren Pflichten nicht nachkamen. Sie wurden je nach den Umftanden mit milber Rede gewonnen, ober burch Drohworte gur Buffe geschreckt. Denen, Die ben

Morten nachgetommen, ift es wohl ergangen; aber Solchen, bie nicht Wolge geleistet, gar übel ausgeschlagen. Andreas, mit dem Beinamen ber Stier, Rector bes Sofpitals B. Mariae ad gradus, war unter ben Lettern, alle an ihn gerichtete Worte waren in ben Wind gerebet; ber Tob raffte ihn, nach Berlauf ber ihm anberaumten Frift, bahin. Abtissin zur heiligen Maria hatte wohl Anfange Gehör geges ben, fpater aber fich gur Richtachtung beschwägen laffen; fie murbe, wie ihr vorgefagt worden, mit Rrantheit gestraft. Das Bauber. und Beschwörungemefen mar bamale gar fehr in Siena eingeriffen, und Biele hegten mehr Bertrauen auf biefe höllischen Gauteleien, als auf die Beilmittel ber Rirche. Auch an Solche, Die fich bamit abgaben, mar Joachim gefendet, und feine Mühe war auch bort nicht ohne Frucht. Mann blieb unterdeffen felber feineswegs muffig in feiner Belle. Much bas Beil vieler Monche feines Rloftere hatte er gefährbet gefeben, und in Liebe für ihr Bohl entgundet, barum querft indirect ihnen einzureden angefangen. Da bas aber nicht gum Biele führte, hatte er ben geraden Weg eingeschlagen, und ihnen die Schaben ihrer Seele und die Gefahrbe ihres Gewiffens ohne weiteres aufgebectt. Darüber mar nun Unfangs gar verschieden geurtheilt worden. Einige hatten gemeint: Detrus fen über feinen Machtbereich hinaus gegangen; Undere, er fen verrudt; noch Undere, er werde vom bofen Beift hintergangen; wieber Andere, es fen ein guter Beift, ber alfo aus ihm rebe. Die fie aber ber Sache reiflicher nachgebacht, und tiefer in fich gegangen, famen fie und marfen fich ju feinen Fugen, baten, von feiner Milbe besiegt, ihn um Bergeihung und feinen Gegen, und gelobten ernfte Befferung.

Es hatte aber Petrus in jenem großen Gesichte einen ihm Befreundeten, der noch im Leben, in großen Peinen gesehen, und für ihn beswegen die eifrigste Borbitte beim herrn eingeslegt; aber zur Untwort erhalten: es sey unwandelbar beschlossen, der göttlichen Gerechtigkeit muffe Genugthuung geschehen, und der Strafbare mit Peinen für seine Bergehen bugen. Das hatte ber Schauende seinem Bertrauten Joachim mitgetheilt, und dieser des Menschen sich erbarmend, hatte ihn aufs lebhafe

teffe befchworen, fich fortbauernb im Gebete für ihn ju ven wenden. Petrus aber erwiderte: ber herr will, burch fechaie volle Stunden muffe, um feine Seele ju fühnen, alle bie Dein jener Welt für ihn getragen werben; wilt bu nun, mein Sohn! biefe Marter auf bich nehmen, bann wird er in tiefer Bergendgerfnirichung fich wieber ju Gott wenden, und große Erfenntnif erlangen; bu aber haft ein größeres Wert vollbracht, als wenn bu ihn wieber von ben Tobten erwedt hatteft. Dem Jungling erwecte ichon die bloge Ermahnung ber Sache, um fo viel mehr bie That, Grauen und Bittern. Darum faate Petrus: fo wiffe benn, bag ich die Marter auf mich genommen; und bu wirft von dem Augenblicke an, ben ich bir jest bezeichne, leicht wahrnehmen tonnen, was ich zu erbulben haben werbe. Als ber bagn anberaumte Tag, ber fechete vor feinem Lobe, herangefommen, ba bereitete er fich mit Gebet zu bem barten Werte, und wurde nun mit großer Gewalt an bie Erbe geworfen, baß er einer Leiche gleich elendiglich auf ihr bingeftrect lag. Er war augenblidlich ohnmächtig geworben, alle Rrafte batten ihm verfagt, feine Farbe war erblichen, im hohlen und abgemagerten Antlit waren die Augen in ihren Sohlen tief eingefunten, die Schläfe eingefallen, und an ber hervortretenben Wirbelfaule ichien bie borrende Bruft nur lofe ju bangen. Fuße und Sande waren ihm fogar zerschlagen, bag er bie einen nicht zu bewegen, noch auch die andern jum himmel zu erheben vermochte. So groß wurde im Andrange ber Peinen und Martern fein Glend, bag niemand auch nur bie Ragel feiner Ruge berühren burfte, ohne bag er am gangen Leibe ergitterte, und fo ftart mit ben Bahnen fnirschte, bag fie zu brechen schienen. Rur einzig bie Stimme mar ihm geblieben, und auch biefe tonnte er nur ftogweise und in ersterbenden gauten von fich laffen. Es mar ein herzergreifender Anblid für uns Alle, fagt fein Lebensbeschreiber, ben ichuldlofen Dann alfo ju feben; todt ehe benn er gestorben, por ber Bestattung ichon wie begraben. Seine hinzugekommene Bruber, die den Grund ber Sache nicht erkannten, ftanben erftarrt; und wie fie bie barte Marter mahrnahmen, meinten fie, er fen vom Teufel alfo graufam geschlagen. Joachim, Columbinus und Nicolaus, bie

;

fcweigend zusahen, trauerten nur barum, baf fle bem gemeinfamen Bater gar feine Silfe gur Linderung bieten fonnten; blieben aber boch bis jum Ausgang ber Sache bei ihm. Seche gig Stunden unausgesett lag ber tapfere Streiter in ben berben Beinen. Dann fam er wieder ju fich, und begann wieder aufzuathmen, bie wiederbelebien Mugen mit Beiterfeit gegen himmel zu richten, bie Urme auszustreden, bie Sande zu erheben, und allmälig bie Bunge in Lob und Preis bes herrn ju lofen; worauf ihm bann julegt, obgleich er fehr ichmach mar, boch feine Rraft und fein Bohlfeyn wieder tehrten. Denn er fand fich nun mit folder Luft übergoffen, baß es ihm schien, er lobsinge in Mitte ber Engelchore, und jubelnd audrief: giebe mich nach bir, ich folge bem Ruche beiner Salben! Gein Berlangen wurde erfüllt, benn nach Berlauf von nicht amei Tagen, murbe er, wie er vorhergefagt, tobtfrant; in ber Tobesnacht maren feine Freunde Columbinus, Nicolaus Bincentus und ber Eremit Sanctus an feinem Lager versammelt, und sprachen mit ihm von gottlichen Dingen. Da murbe er um bie zweite Stunde ber Racht plöglich verflart; fein Antlig leuchtete wie die Sonne, und feine gange Geftalt war mit Licht und Freude übergoffen, fo daß bie Freunde vor Jubel fich umarmend aufjauchaten. Drei Stunden blieb er in biefem 3m. ftande; bann wieder gu fich gefommen, hielt er bie Mugen geschlossen; fein Wort tam mehr aus feinem Munde, und fo ftarb er um bie fechote Stunde ber Racht. Gleich nach feinem Tobe murbe aber ber, für ben er gebulbet, von einem bittes ren Schmerze übernommen, und eine folche Berknirschung über feine Bergeben mandelte ihn an, daß er feine vorige Lebend. weise verwünschend, brei Tage lang fich felbst gurnend, in Trauer und Betrübnig beinahe leblos lag. Darauf aber ges' fraftigt burch bie gewonnene Gelbsterfenntniß, fühlte er fich fo lieblich ju Gott gezogen, baß er es mit Worten nicht ausbruden fonnte; ohne Sehl befennend: er fühle eine nie erfahrene, ungemeine, ihm völlig unerflarbare Bewegung in feinem Auf Diefes Insidgehen folgte nun in ihm eine munberbarliche Erkenntniß Gottes und heimlicher Dinge, als Folge

67.75 東京学生

ber ihm nun zugetheilten Gnabe, bie Petrus burch fein Dulben ihm erworben.

Joachim fuhr unterbeffen fort, fich ber mannigfaltigen Anftrage ju entledigen, Die ber Berftorbene ihm gegeben. Giner hatte auf die Ronigin Johanna in Neapel; ein anderer auf ben Papft in Avignon; ein brittermauf Johann von Balois und Eduard von England, jur Guhne bes erbitterten Rrieges, in ben fie miteinander verwidelt waren, gelautet. Aber auch für 3. Bocaccio und Fr. Petrarca maren ihm welche geworben. Der erfte ftand bamal in ber Rraft feiner Jahre und ber Bluthe feines Ruhmes. Gein Decameron mar erschienen, und bald in alle Sprachen überfest, hatte feine Leichtfertigfeit in ber ohnehin schnell entzündlichen Zeit um so mehr Schaber angerichtet, ale bie ichone Sprache ihm überall bei Sorern wie bei Lefern ben Weg bereitete. Bu ihm begab fich nun Joachim nach Floreng, und eröffnete ihm: wie er nicht aus eigenem Untrieb, fondern auf bas Gebot bes Gottesmannes von Siena ju ihm fomme, ben er gwar bei Leben von Angesicht nicht gefannt, ber aber in feinen Befichten ihn und feinen Stand gefeben, und nun feiner Befahrbung fich erbarmend, burch biefen feinen Sendboten ihn bitte und beschwöre, bag er, in Befahr ber Berdammniß ichwebend, wie er ihn gefehen, fein Leben jum Befferen wende. Durch ben Migbrauch bes Talentes, bas ihm Gott gur Ausbreitung feiner Ehre gegeben, habe er ichon vielen Schaben angerichtet; um fo mehr, ba er nicht blos burch Wort und Schrift, sondern burd ben Borgang bes eigenen Beispiels und feine übele Lebensweise, Undern ein Borbild jeder Urt von Leichtfertigkeit und Ausschweifung gewesen; und unausbleiblich bes von ihm ausgefaeten Unheils noch mehr werben muffe, wennn er nicht fich zu beffern Wegen wende, und jene Urt von Schriftstellerei aufgebe. Weigere er fich, Diefer Ermahnung bes Gottesmannes Folge ju leiften, bann fen ihm gebo. ten, an ihn bas marnende Wort ju überbringen: bie Beit fen nicht ferne, wo er folde Berftoctheit bugen werbe, und es wurden bann fchneller, als er felbst wohl glaube, Leben und Studien miteinander ju ihrem Ziele fommen. Bocaccio war heftig erschüttert burch biefe Mittheilung; um fo mehr, ba ber Bote, wie ihm bei allen Andern geheißen worben, au feiner Beglaubigung, auch bem Betroffenen bie verborgenften Kalten seines herzens aufgebedt; und schrieb nun an Betrarca, ben er als seinen Freund und Lehrer ehrte, ihm mittheilend, mas ihm begegnet, und sich seinen Rath erbittend. Die Antwork bes Dichters, ber bamale in Pabua fich aufhielt, ift uns gluce licherweife noch erhalten, 1) und fehr verständig abgefaßt. bezeugt ihm zuerst: wie zugleich Erstaunen und Trauer ihn beim Empfange feines Briefes ergriffen; wie er aber beiber Deifter geworben, und nun auch ihm bie gleiche Faffung gu geben hoffe. Er geht bann aufe Gingelne ein; bestärft ihn in bem Borhaben, das er gefaßt, feine Lebendweife zu beffern, und bemüht fich bann in alle Weise burch Beispiele aus bem Beidenthum und durch Stellen aus den heiligen Schriften bie Todesfurcht in ihm zu befämpfen. Was den Auftrag bes Gends boten an ihn felbst betreffe, so werbe er seiner ruhig warten; Alter, Miene, das Auge, hakung, Bewegung, Rede und Stimme, Gitte und Gimeemeise, Alles werde er fich wohl betrachten, und barnach werbe er ben Glauben, ben er ihm gu leiften habe, bestimmen. Denn es fen nicht bas erstemal, bag man bie Luge und Erbichtung mit bem Schleier ber Religion verhülle. Bocaccio lebte übrigens noch 15 Jahre nach biefem Borgange, und ftarb 1376 ein Jahr nach feinem Meifter Des trarca. 2)

Was in dieser großartigen kirchlichen Metastase einmal für allemal in kurzer Frist sich abgethan; das zog sich bei der Christine von Stumbelen durch viele Jahre ihres Lebens hin. Denn alle die vielen Kämpse, in denen sie, wie wir oben gesehen, so standhaft und so tapser sich gehalten, waren nicht blos zu ihrer Durchübung bestimmt; sondern jeder hatte nebenbei noch den besonderen Zweck, diese oder jene Seele aus ihren Peinen zu erlösen. So muß sie um den Bater, als dieser gestorben, acht Rächte aus's härteste leiden, und erhält nun seine Seele,

<sup>1)</sup> Epistolarum senilium L. I. epist. V.

<sup>2)</sup> Vita b. Petri Petronii Cartusiani. c. IV-XI. A. 8. 20. Maii p. 203-81.

angleich aber auch bie eines jungen Mannes zum Lobne. Durch viele Wochen hindurch ftreitet fle einen ihrer harteften Rampfe um brei ihr befreundete Seelen; und taufend andere find ber Preis bes erfochtenen Sieges; fo wie ein anbermal bie Befehrung von fieben Morbern, bie fie fern im Balbe an ben Grangen Tentschlands gefeben. Go hat ber Rampf, ben bie Breitbare Jungfrau fo unablagig gegen bie Dacht ber bolle gefampft, jum Beile Ungabliger wie jur größeren Berbamme nif ihrer Peiniger geführt; und maren auch bei allem biefen Läufchungen mit untergelaufen, fo ift ihr ficher ihr Dinth, ihre Entschloffenheit, und ihr guter, reiner Bille far voll angerechnet worden. Gleich ihr hat auch ihre Ramengenoffin, bie Chriftina mirabilis in St. Trond gethan, und man warbe ihrem Lebensbeschreiber Cantipratanus taum glauben, was er in biefer hinsicht von ihr ergablt, wenn er nicht ihre noch lebenben Beitgenoffen jum Bengniß ber Bahrheit aufrufe. 1) Rachbem fle bamals in ber Rirche, mahrend man ibe Tobtenamt abgehalten, wieber ins Leben gefommen; begann fie fogleich die Buffen gu wirten, um berentwillen ihr, wie fie glaubte, bie Rudfehr aufgelegt worben. Und biefe Buffen waren von ber feltfamften Art. Gie ging in bie glubenben Dfen, die man, um Brod zu baden, geheitt hatte, von ben Klammen zwar unverlett, aber boch von ihnen fcmerglich ergriffen wie jebe Undere; fo daß fie graufamlich aufschreien mußte in ihrer Roth. Im Abgange eines folchen Dfens, fturgte fle fich in große Feuer, die fie jufällig brennend gefunden; ober hielt auch wohl Urme und Beine fo lange in die Gluthen, baß fie, wenn nicht ein Bunber entgegengewirft, ju Afche hatten verbrennen muffen. Bisweilen fprang fie in Reffel voll fiedenben Baffere, bas ihr bis jur Bruft ober jum halben Leibe ging , je nach der Große ber Reffel, und begoß fich bie freigebliebenen Theile mit ber glubheißen Kluffigfeit. Gie fchrie babei gleich einer Gebarerin, wenn fie aber wieder herausging, mar fein Zeichen eines Brandes an ihrem Leibe zu verspuren. Bur Winterszeit, wenn bie Maas im Gife ging, brachte fie unter

<sup>1)</sup> Uber fle im vorigen Banbe p. 530 und 565.

ihren Wäffern oft und lange, bisweilen feche und mehr Tage au; ber Priefter, ber ihre Geelforge übernommen, tam, wenn es allzu lange fich hinausziehen wollte, und beschwor fie, am Ufer ftehenb, im Ramen bes herrn; und fie ftieg bann ge zwungen wieber aus ben Baffern. Sie pflegte auch zur Binteregeit fich unter bas Rab einer Duble aufrecht gu ftellen, fo bag bas eistalte Baffer auf ihr haupt und ihren Leib herab-Bisweilen tam fie wohl auch mit bem Baffer herabe geschwommen, und ließ fich mit ihm über bie Raber herabfallen. ohne baß fie irgend verlett murbe. Sie flocht fich mit Armen und Beinen auf bie Raber ber Gerabbrechten; war fie bamt wieber herabgefommen, fand fich an ihren Gliebern nichts verschoben, noch verrentt. Gie ging' auch wohl jum Balgen, hentte fich zwischen bie Räuber am Stride auf, und blieb alfo zwei ober brei Tage hangen. Dft befuchte fie bie Graber ber Tobten, um bort bie Gunden ber Menfchen zu beflagen. Bisweilen ftand fie mitten in ber Racht auf, regte alle Sunde von St. Trond jum Bellen auf, lief bann gleich einem flüchtigen Bilde por ihnen her, und ließ fich burch Balber und Dornheden begen, fo bag fein Theil ihres leibes ohne Bunben blieb; hatte fie aber bas Blut wieber abgewaschen, bann war teine Berletung fichtbar. Sie warf fich mitunter auch in Dorner und Difteln, fo daß ihr ganger Leib mit Blut überronnen mar, und bie, fo beffen Augenzeugen maren,. fich munbern mußten, mo fie bas viele verlorene hernahme, ba fle außer biefen Blutverluften noch fonft viel burch bie Benen ausließ. Ludwig Graf von Loen hatte aus gangem Bergen große Bus neigung ju ihr gefaßt, und nannte fie nur immer feine Mutter. Als er gulett tobtfrant murbe, ließ er fie gu fich entbieten, und bat fie inftanbig, baß fie bis gu feinem Berfcheiben bei ihm bleiben wolle. Sie willigte ein, und wie fie fo bei ihm fag, hich er alle Anwesenden bas Zimmer verlaffen; richtete fich bann mit aller Rraft, über bie er noch gebieten tonnte, auf, warf fich ihr zu Rugen, und befannte ihr unter vielen Thranen alle seine Gunden vom eilften Jahre bis gur Stunde: nicht ber Bergebung megen, die fie ihm nicht gemahren fonnte, fonbern um fie ju eifrigerer Borbitte für ihn ju bestimmen. Darauf

finerlich und pfpielich gewefen, und fie bat es unr in ihrem Gefähl etfebt. Die. Wurzel und ber Grund ber Plage bat shue Aweifel in einem tief melancholischen Temperament geles gen, bas, wie wir fraber gefeben, fcon in ihrer frabeften Jugend fich fund gegeben; und bas, wie es die erfte Beranlaffung gewefen, bag ihr imeres leben in jene Bahn binabergelentt, fo auch ihm jenen bunteln, unterirbifchen, nacht lichen Charafter eingebruckt, ber nicht mehr von ihm abgelaffen, bis, jur Boit ber zweiten welblichen Lebenscrife, burch jene heftige Blutungen eine. Ableitung eingetreten; und ba in Kolge berfetben bas Temperament gegen bie Lichtseite umgeschlagen, alle jene nächtlichen garveingebilbe fofort aufgehort. bier bet untere umnachtete Menfch in ihr, ber ben boberen atso geveinigt; was fich recht im Borgange mit jener Erscheis nung bes mit Ungeftumm auf fle anbringenben wuften Mannes zeigt, wo blefer bobere Denfch ben Zumuthungen bes Bilben mit aller Rraft widersteht, und in ber Rothwehr ben tieferen ant Rettung ber Tugend gefährlich wundet. Sat aber nun in bielem Streite und in ben vielfältigen anberen Rampfen biefet untere Menich allein, und ohne allen Rapport mit einer anbern im Kinftern wohnenden Dacht gestritten? ist es etwa anch ein blos erphantafirtes Schwert gewesen, mas jene Bunbe verfest; ober find jene anderen Bunden, bie fo viele Zeugen gleichsam im Entstehen gesehen, auch von Innen beraus burch Die Einbildungefraft geöffnet worben, fo bag bas ftromenbe Blut in ihnen fich nur die Wege gebahnt? Sind es Convulfonen gewefen, bie fie binausgeschleubert, und Starrframpfe, bie fie die Baume festgehalten, hat fie bann etwa wohl auch felber bie Beibe fich burch ben Auf gestoßen, und fich bamit an die Afte gevestet? Und alle die anderen Handgreiflichkeiten, die bier wie bei Anderen vorgefallen: bas Schwert, bas in ber Stube umhergefahren, und bet Lange bes Batere begegnet: bie Steine, ber Roth und fo viel Anderes, find es etwa jum Gerinnen gebrachte Phantafien gewesen ? und bie Stimmen, bie gesprochen, verfangene Reden ber Menschen von ehmale? Allen biefen Schwierigkeiten begegnet bie einfache Annahme: gleich. wie in bem physischen Daseyn forbernde und nache

bem Wege bes Laugnens und Berneinens ift einmal, bier wie in den andern Gebieten, nimmer langer mehr fortzukommen. Schritt vor Schritt find wir vorgegangen, immer ehe wir jum nachsten ausgeholt, ben vorigen sichernd und befestigend; und indem wir also jede Thatsache überall durch unverwerfliche Zene gen gewährt, mare es findifch und unphilosophisch, nachdem man im Borschritte bem Ginzelnen nicht zu wibersprechen vermocht, hinter brein bas Bange in seinen außersten Confequengen wieber unglaublich ju finden. Bermirft man folche Beugen, wie fie hier auftreten; laugnet man Thatfachen, bie burch fie fo wohl bewährt, wieber gegenseitig für einander zeugen; bant ift es um alle historische, ja um alle Raturwahrheit, somit auch um alle philosophische geschehen; benn wir tonnen und felber ferner feinen Glauben beimeffen. Alfo muß die Thatfache, nachbem bie Critif an ihr gethan, was ihres Umtes ift, genommen werben, wie fie fich gibt, und es wird nun fortan auf bie Beife ankommen, wie ber Berftand fie gu nehmen hat. Da mochte benn bie Zeit in ihrer gegenwärtigen Stimmung am erften fich geneigt finden, jede hohere Ginwirfung ganglich laugnend, Alles auf bloge physifch organische Störungen gurudzuführen, und sämmtliche Erscheinungen für bie Delirien eines Kranfheitsparorysm's zu erklären. Aber es ist um bie Erflarung ber Thatfache wieder eben fo, wie um ihre Accepe Das unbedingte Protestiren gegen fie führt tation beschaffen. gur Bernichtung aller Erfahrung; bas blinde Sinnehmen, tros bem Widerspruche bes Berftandes, ohne Berfuch ber Ausgleis dung am höheren Gefete, vernichtet in gleicher Beife allen Berftandegebrauch. Eben fo wird eine blog objective Erflärung, mit Ausschluß aller subjectiven Beiwirfung, fo im Anschauen wie im Thun, alle menschliche Freiheit aufheben; aber bie ents gegengefette, bie bas Object ganglich laugnenb, Alles für ein blos subjectives Spiel erflart, eben fo alle 3medmäßigfeit ber objectiven Belt und diefe felbst aufheben. Denn wenn fo flare Anschauungen, verbunden mit folgerecht daraus abgeleiteten Willenshandlungen, Träume und Schäume find; tann gar nichts im Wege fteben, auch bas gange übrige Leben für Traum und Schaum zu erflären. Aber abgesehen bavon, auch bie Schwie-

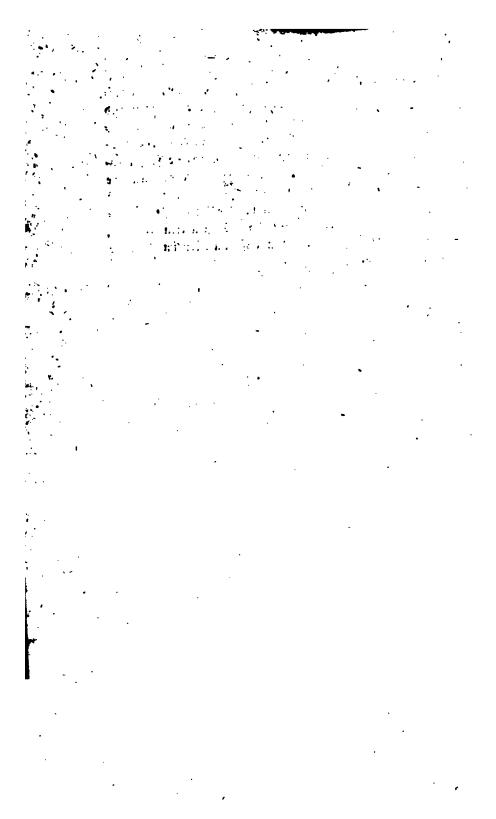

fer erftrebten Biel, ber Rirche, alfo feitwarts abgelentt, und in Gifen hineingezwängt? Es war, werben vielleicht Ginige jen, ber magnetische Bug bes Gifene, ber bie leicht Bewege je dahin geführt. Aber ale fie ein anderesmal in ihrem nmer im Bebete fich befand, murbe fie gleichfalls über bie Erbe chleift, und ihr haupt zwischen die Queerhölzer eines Stubfo enge eingezwängt, bag fie am Salfe gemurgt, erftiden illte. Die Mägbe, bie ihres langen Außenbleibens wegen, fie faesucht, fanden fie in biesem Bustanbe, einer Sterbenben Auf ihr Geschrei lief ihr Mann und ein befreundeter istlicher hingu; alle bemühten fich mit Fleiß, ihr gu belfen, inten aber nicht bamit zu Stande tommen. Der Geiftliche tte ben Auftrag vom Erzbischof, bei allen ungewöhnlichen rtommenheiten, ihn wiffen ju laffen, mas fich begeben; und wurde benn auch jest ber Borfall ihm gemelbet. Der Praeilt nun felber bin; bas Berg wollte ihm brechen, als er hanna in bem elenden Buftande fah. Er ordnete an, bag in mit Behutsamkeit bie Bolger wegfagte, bie fie gefaßt und preft hielten, und fie ftand auf von aller Gefahr befreit. 1) as mar es nun, mas ihren Schabel burch einen Raum burchängte, ber ihrem Salfe zu enge war; und noch mehr, was ite ihre und aller Undern belirirende Unschauungen bei folcher elegenheit, in die vollfommene harmonie mit ihrem Billen b Thun, fo bag eins volltommen auf bas andere ftimmte ? man boch eher glauben follte, bag ber Bahnfinn, ber Beibe fich verwirrt, fie auch unter fich in Bermirrung bringen rbe. Dergleichen aber geschieht nie, vielmehr wird, wie bei e übernommenen Bugung bes Petrus Petronus noch eine bere Perfon in bie gleiche Übereinstimmung hineingezogen: b die Wahnvorstellung bes Bugere bringt in bem, für welin er gebugt, die plogliche Sinnesanderung hervor. Mobl rb niemand glauben, bag jene Folge ichmerzhafter Peiniguna, die fich bei ber rheinischen Chriftina burch fo viele Jahre tes Lebens gieben, in ber Wirflichfeit leiblich fie betroffen; f fie mirflich gerfest, gerftudt, gerriffen worben. Es ift Alles

<sup>1)</sup> Ihr Leben von Amepugo. II. Bb. c. 7.

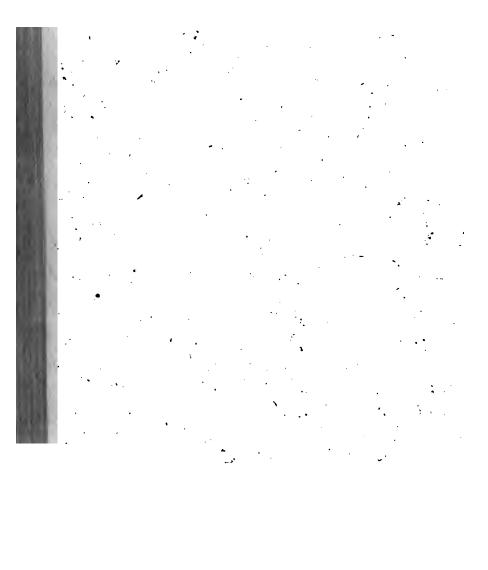

ilige Naturkrafte in bas Leben eiwirken, so greist auch aus ben unsichtbaren Reichen gute und se Mächte, unter gewissen Umftanben an bas ihst Harmonische in Anlage, Temperament, Stimsng und bem moralischen Seelenzustanbe sich hantb, in basselbe ein, und bie letten sind es, an die bie ganze Folge ber fraglichen Erscheinungen in biesem Theile des sechsten Buches geführten Untersusig einstweilen fest, um alsbann auf demselben im Verfolge ter fortzubauen.

Rampf auf Tob und leben in ihm angefangen. So nun beschaffen, ein Tagnachtlicher, und fo gestellt in bie ihn allumber umgebenbe Lichtfinsterniß, brangt es ihn nach zwei Seiten aus fich heraus, und findet er fich von zwei Seiten her angesprochen: benn ber zweipolige Magnet in ihm entspricht bem außeren Weltmagnet, und die Doppelzunge in ihm hat Antwort für ben Doppelruf. Er fann aber bem einen ober bem anbern Unspruch Rolge leiften nach ber geiftigen Seite bin, benn er ift frei vor feinem innerften Forum, und in bem Grabe frei, als bes Guten mehr ift in ihm, und in ihm überwiegt; bem Ginbringen bes phylischen Übels aber fann er nicht in allen Rallen wehren, weil er nach biefer Seite fich gebunden findet. Er ift aber gebunden worden, ale er bem moralisch Bofen ben Bugang ju fich verstattet; bas, wie es überhaupt Urheber bes physischen Übels gewesen, ihn burch bie Theilnahme unabwendbar bemfelben unterworfen. Aber biefes felbe ihm angehörige Bofe, in bem Daage, wie er ihm Raum gestattet, bindet nun auch feine moralische Freiheit, und unterwirft fie bann eben fo ber Gewalt bes rabical Bofen, wie fein Leben in feiner Bindung bem phyfichen Übel fich untergeben findet. Der Tobesteim, ben fein Leibliches in fich hat, ift in biefem organis fchen Berfehre mit bem phyfifchen Übel bas Binbemittel, in bem fich ber Rapport vom Ginen jum Andern fnupft. Eben fo wird ber moralische Tobesteim, die Gunde in ihm, bas Band abgeben, bas mit bem rabical Bofen ihn jum Rapporte bringt; mahrend die organische Lebensfülle bort ihn mit bem Naturleben und allem Beilfamen in feinem gangen Umfreis einigt und verbindet; bas moralisch Gute aber bie Berbindung mit allem Guten allumher vermittelt. Run aber gibt es zwei Beifen, in benen diefer Rapport ber Leiblichkeit mit bem phyfifch Bofen fich bilden fann. Ginmal, wenn ber engere Bezug von bem letteren ausgehend, burch Eingreifen in Die Erfte begrunbet wird. Die Natur wirft in biefem Kalle contagios; bas Ubel, das sie ausgebrütet, durch Unstedung in das gefunde Leben übertragend, und biefes in ben Rreis beffelbend giebend, wie es fich bei Seuchen und Epidemien zeigt. hier liegt ber politive Grund bes Rapports außer ber Perfonlichfeit, es ift

Siebentes Buch.

Die dämonische Vorbereitung und Ascese.

Grund außer ihr, und ber Ginschlag beffelben in fle tann nun ohne ihr bewußtes Buthun, in einem blos leibenden Berbaltniff, und insofern ohne ihre Schuld, ober unter ihrer Mitwirfung und alfo auch Mitschuld geschehen. Im andern Falle ift ber thatige Grund in ihr felbst gegeben, die birecte Birtung geht also aus ihr hervor, und bas außere Bofe wird nur gur Mitwirfung herausgeforbert, bie Schuld, ber Intention folgend, theilt sich in ungleichem Maage unter die vorwirkende und die guwirfende Urfache. Gin Rapport auf bem erften Bege einfallend, ift aber Befeffenheit; benn es ift eine in ber bem Willen außere Rraft, bie alle ihm jugegebenen Bermogen nach bem Maage ihrer mit ober ohne fein Buthun hervorgerufenen Die position bindet, und fie also besitt wie ein Eigenthum. bem andern aber von ber Perfonlichfeit ausgehend, und in bas außere Bofe einschlagend, um es in Wirtsamfeit gu fegen, begründet er ben Zauber, und bie burch ihn verschulbete an biefe Intention fich funpfende Miffethat ift bie Bauberfunde. Das aber, mas ba besitt und fich hinwieberum im Zauber befigen läßt, ift bas murgelhaft Bofe; bies Bofe aber an fich, weil nicht von Gott geschaffen, bat auch feinen Grund Denn alles Gepn ift, weil von Gott gebes Sepns in sich. geben, gut; weil aber bas Bofe eben bas Ungute ift, barum ift es insofern auch bas Unseyende, die bloße Regation. Damit es also Sepn gewinne, muß es einem Sependen inharent werden; bas ift, es muß in einer Perfonlichkeit hervortreten, die bem an fich Richtigen burch fich einen Grund bes Genns mittheilt, und es in fich in die Wirflichkeit einführt. Das Bofe also ift nicht, ber Bofe aber ift allerdinge, positiv fevend, weil von Bott geschaffen; und in biesem feinem Genn gewinnt bas Bofe, was nichts ift an fich, fevenden Bestand. Abstracte Berneis nung schlechthin, die es zuvor gewesen, wird es jest concrete Contraaffirmation; Berneinung beffen, mas Gott bejaht, Bejahung beffen, mas Gott verneint; also in beiben Rallen nicht blos Abmefenheit des Guten, fondern positives Widerftreben gegen baffelbe. Und biefer erfte Trager bes Bofen, eben weil er ihm in fich Genn gegeben, ift auch fein erfter Urheber gewesen; benn er hat es nicht gefunden, noch auch bon einem

alfo nicht die Schulb bes Individuums, fonbern fein Unglud und bas Miasma, außer ihm erzeugt, wird ihm nur eingezeugt. Damit bie Zeugung aber fruchtbar ausfalle, muß von feiner Seite eine Disposition hinzulommen, bie ihn anstechar macht; und in ihr wird bann auch wieder bie Möglichkeit einer Berschuldung für ihn eintreten tonnen. Er fann nämlich auch biefe Unstedungefähigfeit theilweise verschuldet haben, und wird bann bafür verantwortlich fenn; ba fie aber eben fo leicht ohne feine Schuld als Anlage in ihm vorhanden fenn mag, fo tamm in foldem Ralle biefe ihm insbesonbere nicht zugerechnet werben, und ber gange Act findet dann feine Stelle und feine Rechtfertigung im Plane allgemeiner Weltregierung. Dber umgefehrt, jener Bezug nimmt von ber Perfonlichkeit felbft ihren Ausgang; biefe begegnet nicht etwa ben Ginstrahlungen bes in ber Ratur begrundeten Contagiums wie zufällig; fondern fie fucht fie auf mit Abfichtlichkeit, ober fie will gar felber ein Beerb ber Musftrahlung für bas in ihr bereitete Miasma werben, um Unbere bamit wieder zu befruchten und zu infigiren. Im erften Kalle hat fie das gefundene Ubel fich felber eingeimpft, im andern es positiv in sich hervorgerufen; bort wie hier also hat sie freis willig bas Übel übernommen. Sie wird also auch, wie fie ben positiven Grund beffelben in fich hineingetragen, verants wortlich für bie Folgen biefes Eintrags, und bie Sanbfung beurtheilt fich nach bem 3mede; ob nämlich, wie bei ber Beile funde, ber Act Gift mit Gift, bas größere Ubel mit bem fleis neren befampfen wollte; ober ob es ber ichlechte Erieb gemefen, ber in ihm zu verwerflichem Ziele hingewirkt. hier ift es alfo nicht die Disposition, an die sich Schuld ober Unschuld fnus pfen; fondern die Intention, die bort gang außer ben Bereich ber Perfonlichkeit fallt. Im Ralle ber Schuld, wird alfo auch hier bie Strafbarfeit, weil burch ben erften Willensgrund bebingt, größer fenn, als im zweiten, wo fie mehr bem anberen inbärirt.

Wie um den Napport zum physischen Ubet, fo wird es nun auch um den zum radical Bosen beschaffen seyn. Er kann nämlich entweder in die Persönlichkeit hinein, oder aus ihr hinaus gerichtet stehen; im ersten Falle hat er seinen activen

thum fich verrath, bas auch allein in ihm Abhilfe und Beilmittel finden tann. Wir haben ichon bei ber Behandlung ber Mustit der Seiligen die Überzeugung von der einen Sälfte bieser Wahrheit gewonnen, indem wir gesehen, wie alle einzelnen Momente ber Erlöfung, die in ber mundlichen Überlieferung ber Rirche burch bie Rebe fortlaufenb, ber Erinnerung aller Beiten gegenwärtig bleiben, in biefen Beiligen und ihren Berten in einer lebendig anschaulichen Trabition fich fortyflanzen: fo daß der Erlofer, 'in all feinem Thun in ihnen fortlebend, teiner Gegenwart entfremdet bleibt, und in jeder bas in fich Elbst begonnene Wert, burch Übertrag auf fie, fortwirft. Go ift bie Gabe ber Beilungen, bie er in fich befeffen, und als Erbe feiner Rirche hinterlaffen, in Diefer burch bie Zeiten ftromend · geworben, und hat in jeder Gingelnen, an biefen Beiligen, wie bie Wafferabern burch ihren Mund, bie Quelle, nur einen Ausfluß gewonnen. So hat es mit jeder andern Gabe fich begeben, und wie um die Baben, fo ift es auch um die Erscheinungen beschaffen, und wir haben in ber Ecstafe überall ben Gipfel bes Tabor burchleuchten gefehen; im Schweben ben erfannt, ber über bie Baffer hingewandelt; in ber Stigmatifation aber die Bunden fortblutend gefunden, die auf Golgatha geschlagen worben, und fo mit allen anbern myftischen Dingen. Bang in gleicher Beise ift es nun auch in ben Gebieten ber Rinfternig ergangen, und wir werben bie bamonische Doftit nach bem gleichen Principe zu beurtheilen haben. Der Beifterfall, obwohl in ben geistigen Reichen in einer bestimmten Gegenwart geschehen, bleibt boch auf biefe feineswege beschloffen und eingeschränft. Mit der Beit fliegend geworden, ift er vielmehr ber fpateften wie ber fruheften ftete gegenwärtig; und ber Beisteraufstand ruht nimmer, weil die sich selbst forterzeugende Gunde die Freiheit immerfort nach Bermogen gebunden halt. Diefe Berberbnig, am geiftigen Glemente bes erften Menschen einen Leiter findend, hat sich nun im Falle durch Anftedung in ihn eingeimpft, und bas Miasma ift bann im Leben burch alle Generationen hindurch fortlaufend, bis zu uns getommen. In ihm lebt ber Act fort in Jebem, und ber Act ber Anstedung felber tritt neuerdings in allen feinen Momenten

in jebem Befeffenwerben in seiner gangen fulminirenben Schlage traft hervor. Wie aber nun ber Erlofer in bem großen welthiftorifden Acte, ben zu vollbringen er herabgefommen, burch höheren Erorciem biefe Befeffenheit bes Gefchlechts gelost, und bie Macht biefe lofung im Gingelnen ju vollbringen, wie er fie am Bangen und am Gingelnen vollbracht, ber Rirche gurudgelaffen, ift mit ber Wiederherstellung ursprünglicher Freiheit, jest auch neuer. binge bie volle Möglichfeit eingetreten, in flarer Befinnung aus eigenem Antriebe ju thun, wie bie Beifter gethan, und als ber Sunde felbsteigener Urheber mit ganger Überlegung ihrem Aufruhr fich anzuschließen. Go hat fich bann in biefer Zauberfunde, wie fie, obgleich mit geringerer Burechnung, schon im Beibenthum bestanden, ber Geifterfall in Die driftliche Beit hinein fortgefett; und biefer Kall in allen feinen Momenten reflectirt fich, wie in einem Spiegelbilbe, je nach menschlichen Dimenfionen gefaßt, in bem gefammten Zauberwefen; beffen Totalität in allen seinen Tragern in steter Gemeinschaft burch alle Zeiten burchschlagenb, eben fo bie Bolle auf Erben bilbet; wie die Welt der Besessenen in allen Modificationen und Stufen des Übels, von den leichten Anfängen bis zur vollen Ente widlung und Ausbilbung ber unheitigen Seuche, ale bas Purgatorium auf Erben erscheint, und und einen Blid in bie Öconomie beffelben geftattet.

So erscheint also die gesammte Schöpfung in zwei verschiedene Rirchen getheilt, beren eine den Quellbrunn alles Heiles, die andere alles Unheiles in sich beschließt; und wovon die eine von der Höhe des moralisch Guten bis zur Tiefe des physsich Geordneten und darum Zuträglichen hinunter; die and dere aus dem Psuhl des entschieden sittlich Bösen bis zum Nacturübel hinaus, mit allem ihr Congenialen sich in Rapport versetz, und in ihm lebt und wirkt und fortdauernd besteht. Beide Kirchen aber sind wieder in eine unsichtbare triumphirende und eine sichtbare streitende getheilt. Der Sit der einen triumphirenden ist die Hölle, wie der der andern im Himmel ist; die beide den Reinsgungsort, an dem jedes von ihnen seinen Theil hat, und seinen Theil an sich nimmt, in die Mitte sassen. Shen so wird die streitende Kirche in der Sichte

barteit nach beiben Seiten auseinanbergeben; indem bie eine, pon bem ber menschlichen Natur eingepflanzten, und bem ihr barüber binaus von ber Gnabe jugetheilten Guten ausgehend, ben Rampf mit bem Bofen ftreitet; bie andere aber hinwie berum auf bas in ber menschlichen Ratur ungesund geworbene Schlechte fich ftugenb, von ba aus bas Gute anfeinbet, und es nieberguringen fich bemüht. Das haupt bes Ginen ber Rampfgenoffen ift ber, ber burch bas Erlöfungewert ihre Innung zuerft begründet, und zwar in feiner ber Gottheit verbundenen Menschheit, in bem ihr eigenthumlichen Gebiete ber Sichtbarteit, wie in feiner Gottheit burch alle Unfichtbaren binburch; mahrend bie Unbere in ber Sichtbarfeit ihres Samtes noch gewärtig ift, und bis ju feiner Bufunft einstweilen als unfichtbares ben verehrt, ber im Gunbenfall in Drachengeftalt ben Grund zu ihr gelegt. Bon ihm geht nun aller Fluch im bofen Bauber, wie vom andern aller Segen ber Bunbergabe, ber heilmittel und ber Doctrinen aus. Über bem Rampfe aber, ben beibe Reiche also unablässig miteinanber führen, ichwebt bie Gottheit, von ihm felber unberührt, ihrerfeits aber ihn beherrichend, ben guten Streit burchgeistigenb, befräftigend und ernährend, ben bofen aber bindend und begrangend; überall die bofe Abficht gur guten Birfung me.idend, und fo unbeschadet der Beifterfreiheit ihren Billen vollbringend, und ihr Reich ausbreitend. Wie Gie aber nun in biefer Wirfung in breifacher Sypostase sich offenbart; so werben auch bie Saupter Diefes Rampfes, weil geistige Perfonlichkeiten, in breis gestaltiger Wirksamkeit in die Mitte des Streites treten, und ihr Reich in brei Ordnungen von Wirksamkeiten zusammen-'halten. Denn wenn ber Starte auf ber einen Seite bie Bahrheit ift, ber Richtweg und bas leben; bann ift ber Unbere gegenüber auch machtig in benfelben brei Gebicten. Denn er ift es in bem einen burch bie Luge, weil er ber Bater ber Luge und diese selber ist; er ist es in dem andern, weil er aller Irrsal ben Pfad bereitend, ber Abweg ift; er ift es in bem britten, weil er nicht blos, be lebens entleert, die Abmefenheit biefes Lebens ift, fonbern als Wiberfacher beffelben Bergifter, Tobbringer, ber Bater bes Todes, ja ber reale Tod selber

um und um. Die alfo, welche beibe jum Streite fich beigefel-Ien, werben fie auch in biefen ihren brei Dachtigfeiten an fich gieben; und die Störgesellen, in fich entsprechend ausgegliebert, werben auch ihrerseits in ben brei Richtungen ihnen frei willig naben, und alfo bewußt und unbewußt bie Bezüge fich Die wir baher auf ber Lichtfeite uns überzeugt, baß bie allmälige Annäherung im Borfdritte biefer verschiebenen Interpellationen und Anmuthungen geschieht; fo werben-wir es auch auf ber entgegengeseten nachtlichen wieberfinden. Dort wie hier werden die Erscheinungen die gleiche Gliederung, benselben Stufengang, Die gleiche Folge zeigen; mit bem Unterschieb, bag bie eine Reihe immer ben Wiberfas, bie Rehrseite und Absage ber andern bilbet. Go find und also in ben Taggebieten bie Wege vorgezeigt, bie wir in ben nachtlichen ju geben haben; Die in Racht verbedten Pfade find in ber Rlarheit uns gewiesen; Die Gestalten, Die bort in ihren Glieberungen ins Duntel fich verlieren, find und hier in beuts lichen Umriffen umschrieben, und so allein konnte es möglich werben, und im Duntel und Wiberfpruch, bie auf biefen Res gionen liegen, gurechtzufinden und gu einem positiven Resultate ju gelangen.

Sind aber bie beiden Reiche in einem fo burchgangigen Paralleliem miteinander verbunden; bann wird, wie die Ginführung in bas Lichtreich burch bie reinigende Ascese gefchieht, fo bie Ginweihung in bie Mufterien ber Finfterniß gleichfalls burch ascetische Ubungen aber entgegengefetter Urt erfolgen; und ber Bang ber Untersuchung wird es mit fich bringen, daß wir fie mit diefer bamonischen ABcese beginnen. Es wird aber auch biefe niebermarts gerichtete Ascefe in ihrer Mobalität gang bem Borbilde ber anfteigenden nachgebilbet fenn. Denn, wie es bas Chriftenthum gemefen, bas bie Bege gur Rudtehr bem Menschen angebahnt, und die Vincula ibm bereitet, um ihn mit ben verloren Gutern bes Deerreiches wieder in Ginigung zu bringen; fo hat es auch bei ber Freis beit, bie es fortbauernd ihm gestattet, felbst bem Bofen nicht wehren fonnen, feinerseits gleicherweise Binbungsmittel anaufertigen, und burch fle Rapporte mit Golden angufnupfen,

bie zu ihm hinuberneigen, um in ihnen fein Reich auf Erben auszubreiten. Go ift ber Blaube, infofern er, um gur unvermittelten Bahrheit hinguführen, als Babe gegeben und genommen wirb, ein folches Bindungsmittel für ben geistigen Menschen nach ber guten Seite bin. Der frech verneinende Unglaube, julest jur Regirung alles Grundes ber Bahrheit gur Affirmation ber nachten Luge und mit ihr gum Aberglauben führend, aber bas Vinculum, bas einerfeits in freiwilliger Gelbstverschuldung, andererseits in einer von Unten herauf gemachten Übertragung wurzelnb, in biefer bamonischen Ascefe fich gewebt und gewirft, und nun von ben oberen Rraften bes Damons zu benen bes Menschen überleitenb, bort bie Berbinbung amischen beiben knupft. Richt minber wird bem unteren Leben bes Menschen einerseits jedes hohere belebenbe, begeiftis gende und nahrende Beilmittel bargeboten, und bie reinigenbe Beilbordnung ihm gewiesen, bamit er in jenen gefattigt und wie beleibt fo belebt, in biefer aber geordnet und bisciplis nirt, bem hoheren überirbifchen Lebenscentrum fich aneignenb, und von ihm fich aneignen laffend, als Blied eingehe in ben großen Organism feines Reiches. Eben fo aber werben ihm von ber andern Seite bie stimulirenben, überreigenben, gerfegenden Bifte, und bie ihnen einwohnenden, milben, ungegus gelten Raturgeifter, unter bem Unhauche bes Bofen bamonifirt, zugleich mit ber gerruttenben Unheilsordnung bargeboten, und wenn er von biefem Brobe ber Unterirdischen bricht, bann ift er in ihm den Kluch; und wenn er aus ihrem Taumelbecher trinkt, bann trinkt er fich ben Rausch bes Bornes, und fie werden ihm die Vincula, Die fein Lebenscentrum mit bem grimmen Tobe in Mitte ber finfteren Reiche verbinden, und Die ihm einwohnenden Lebenstrafte in jener Unheilsordnung ger-Dadurch ist aber bie volle Ginigung in ftoren und gerftreuen. ihren beiden Grundmomenten erft angelegt und eingeführt; bamit fie fich vollbringe, muß nun noch bas britte hingufommen, jenes, bas zwischen fie eintretenb, fie wie in fich fo unter fich, wirklich activ verknüpft, burch bie Rraft in ber Bobe einer. feits, bie Rraft in ber Tiefe auf ber andern Geite, in ber erft die Berbindung burch und burch fich ermirft und veftet.

Das wird nun in ansteigenber Richtung burch bie Beiligung in Ubung jeder hoheren Tugend geschehen, in ber bie Denschenfraft burch die Gotteefraft gefräftigt, in engster Berbindung mit ihr, ihr Reich wirten hilft; mahrend auf ber anderen Seite eben fo jedes mit Borfat und Überlegung geübte Lafter und Berbrechen, jede Singebung an ben fchlechten Trieb, jum Uneignungsmittel wirb, bas ben baburch Berunreinigten nun erft recht in Berbindung mit ber Rraft in ber Tiefe bringt, und feinen Willen einigend mit bem Willen bes Damons, mit ibm aufammenwirft, bag ber Bille beffelben gefchehe, und fein Reich automme. Go ist also die eine wie die andere Abcese breifach in fich getheilt, und es fommt nun barauf an : ob ber Menich, an ben Scheibeweg gestellt, fich jur Rechten ober gur Linken wendet, auf bem Wege nach ber erften Seite anfleigt, ober lieber auf bem nach ber Undern niederzusteigen fich entschließt. Balt er fich zur guten Seite, bann entbindet fie allmälig bie Pfpche, bie in ber Beiftesnacht gebunden liegt; fie befreit bas Licht, bas in ber Sinnenbetäubung gefesselt, in ber irbifchen Traumwelt befangen fchläft; entfettet jene urfprüngliche Freiheit, Die Die Schuld gefeffelt halt; und ftellt bas Leben aus feiner Berschladung zu ursprünglicher Schnellfraft und bem ihm ange-Und wie nun bie Sterne ber ichaffenen Glanze wieder her. inneren Welt an ihrem himmel wieber aufgehen, und bie ftodenben Strömungen in ben Willensfraften wieber jum Rlieffen fommen; und bie Schatten bes Tobes, bie bas Leben in feiner-Mitte begt, im Lichtfeuer fich mehr und mehr verzehren, wird, wie wir gesehen, ftatt ber niebergiehenben Gdwere, eine fcmebenbe, geflügelte und ansteigenbe Triebfraft hervorgerufen, bie in bem Maage, wie bas Unterreich Recht und Macht und Gemalt verliert, bem höheren zuführt, und ben ursprünglichen Buftand wiederherstellt. Bieht ber in die Bahl Gestellte aber vor, auf ben Pfaben ber Racht in ber anderen Disciplin gu manbeln; bann gieht er ben Strahl, ber von bem ihm verliehes nen Lichte in ber allgemeinen Berschuldung noch ungetrübt geblieben, burch feine befondere in ber Macht ber Luge vollends in die Berfinsterung hernieder, bag er allmälig erlöschend feine Stätte ber aufglühenben Lohe bes bofen Feuers raumt.

Im Berhaltniffe, wie ihm bann eben fo bas Gute ausgegangen., ber Bille fich vertehrt, und eine Feindschaft fich fest amischen ihn und alles Bessere, wird ber Satan machtiger in ihm; und je nachdem bies ober jenes gafter, in ihm vorwiegend geworden, das Vinculum zu ihm bilbet, herrscht biefer in ihm in ber ober jener feiner Dachte, und schaltet in ihm wie in seinem Eigenthume. Und wenn er, bas Leben von fich weisenb, bas er in jenen Beilmitteln effen tann, vorzieht, lieber ben Tob in ben Giften anzuessen, fo in ben Stoffen wie in ben einwohnenben Rraften und Bermogen, und fo in bem phyfischelementarischen Leben, wie in ber mit ihm verfnupften Seele, bann wirb er auch organisch fich aneignen bem Berberber, und fich von ihm aneignen laffen, und in ben großen Organism, beffen Leib seine Gemeinde bilbet, er aber bas Saupt zu biesem Leibe, ale eines feiner Glieber eingehen. Und To hat fich bann burch alle Gebiete bes Menschen ber Abarund aufgewühlt, ber mit ber Solle in Berbindung, und in fie binunterreichend, auch mit ihren Bilbern fich erfüllt. Alle Gränel, beren die menschliche Natur irgend fähig ift, werden fich in ihr aufthun; alles Scheußliche, mas die Tiefe in fich beschließt, wird fich aus ihr erheben; alle Ungethume, bie fonst von bem Befferen gebunden, in Nacht und Nebel fich verborgen, werben fichtbar im Scheine ber Glut, in ber bas leben fich entzundet, und steigen an, um gu graffiren und zu wuthen nach Bohlgefallen. Und es machet ber Grauel in einem ftete gunehmenden Berhaltnig, wie ber Gintende mehr und mehr aus ber Genoffenschaft ber höheren Mächte ausscheibend, und die marnenden Stimmen hinter fich laffend, auch mehr und mehr ben unfichtbaren Gewalten im Reiche bes Bofen fich ergibt und ihnen baburch zunehmenb verfällt. Der Lichtfreis in ihm, in ben fie nicht einzudringen vermögen, verengt fich bann in bem Maage, wie ber Abgrund fich tiefer ausgetieft; und fie gewinnen bamit zugleich mehr Macht und Raum, in ihm fich auszubreiten. So machet bas Ungeheuere in ber Leere, bie fich in ihm aufgethan; Die Schwingen bes finsteren Beiftes, ber bes Unseligen sich bemeistert, werben breiter und gewaltis ger; tiefer und tiefer wird die umgebende Rinfterniß, immer

beschleunigter ber Sturz, immer fressender der innen entzunbete Grimm: bis endlich, wenn der Absall sich ganz vollendet, und die lette Verbindung sich abgerissen, alle Zeichen verstummen, der lette bleiche Strahl des höheren Lichts verglimmt, und nun die Wellen des Abgrunds über dem Verlassenen auf immer zusammenschlagen.

Da wir in ben Spuren der Ansteigenden zuvor hingegangen, wird und diese niedergehende Höllensahrt nicht erlassen werden; und da wir und die Süße und Lieblichkeit des höheeren Lichtes haben gefallen lassen, dursen wir die Bitterkeit und Widerwärtigkeit der Finsterniß nicht schwen, noch auch von ihren Schrecken und abwenden: denn auch sie ist gemacht, daß sie der Wahrheit Zeugniß geben. So gehen wir denn auch diese dunkelbedeckten Wege des Unterreiches, ein Strahl von Oben wird und die Pfade weisen. Die dämonische Ascese in der nachgewiesenen Gliederung, wie sie den Inhalt dieses sies bentes Buches bildet, soll und einführen in diese Schlünde, in denen Unheil und Berderben brüten.

## I.

## Die damonische Ascese im Cebensgebiete.

Im gewöhnlichen Leben sindet der Mensch mit einem Rreise sich umhegt, in den die Geister, die außen hausen, nur selten, und allein auf die Bedingung, den innerhalb herrschenden Gesetzen bis zu einem gewissen Punkte sich zu fügen, sich einzudrängen vermögen. Diesseits der Umhegung läuft nun das Leben in seinen Geleisen ab; denn dem Umschriedenen ist gegeben, was zu seinem heile nöthig ist. Zwar sehlt es nicht an Streit noch Mühen; die Wege theilen sich nach Auswärts und nach Abswärts, aber die Bahn liegt überall plan und klar vor Augen, jeder weiß, wie er sich zu halten hat; und wenn auch die Räthsel und die Schicksale bes Lebens sich oft wunderbar verschlingen, so beruhigt sich doch der Glaube, daß dem Allem zuletzt die gute Lösung nicht sehlen werde. Wird aber jemand nun aus diesen Geleisen hinausgetrieben, indem er entweder

mit bem fleigenben Lichte über jene Lebensebene hinausgeht, ober mit bem finfenden unter fle hinabtaucht, und fcbreitet ver bann fo ober fo über ben ichirmenben Rreis hinaus; bann ift er freilich von feinem ichugenben Frieden ausgeschieden, und muß in ben unbefannten Raumen ber hut ber Gewalt fich anvertrauen, ber er fich hingegeben. Er fommt nun mit ben Beiftern jenseite in Bertehr; ein Bertehr, ben er, fofern er jum Guten fich haltenb, bem Beften jugeftrebt, nicht gesucht; ben er aber an ber Grange vorgefunden, und nun als etwas, was fich auf bem eingeschlagenen Wege als einfache Folge und Ergebniß feiner Bahl hinzugefunden, hinnimmt, ohne etwa ein gehegtes Gelufte in ihm zu buffen. Die beffere Doftit fennt alfo feine Ascese, etwa aufs Geifterseben hingerichtet. Sie murde bergleichen als einen sträflichen Borwit mit Recht hochst verwerslich finden, und wo bergleichen sich ja geregt, hat fie ce unbebenflich von fich ausgeschieden, und ber bamonischen Muftit zugetheilt. Ihre Abcefe geht baher allein bahin, bie Rraft ber Natur zu brechen, bie Uberladung mit ihr zu erleichtern, die eng im Leibe gefeffelte Seele von ihm abzulofen, bamit im Berhältnif, wie bie Berfchlingung mit bem Bielen fich entwirrt, die Berbindung mit bem Ginen um fo beffer und vollfommener von Statten gehe. Darum find bie Mittel, beren fie zu biefem 3mede fich gebraucht, schlicht und höchst einfach; es find burchhin Entbehrungen, Entfagungen, Abweifungen, Ableitungen, Rampfe mit ber Luft und bem Gigenwillen in allen Richtungen. Die Folge bavon ift nun freilich ein Unfteis gen ber flegenden höheren Ratur über bie beflegte tiefere, und eine fternengleiche Leuchtung ber Berflarten, Die in Diefem einwohnenden Lichte schaut, mas ber irdisch buntelnden fich gupor Aber sie hat nicht beswegen von ber sichtbaren Welt fich losgeriffen, um in einer unfichtbaren gu fchwelgen; fie geht baher forglich und vorsichtig burch bie unbefannten Räume, weil fie gar wohl weiß, bag Gefahren ihr von allen Seiten broben. Die bem forperlichen Muge bie Rethaut gegeben ift, damit fie burch bas Schließen ber Pupille bem verlegenden Budrange bes physischen Lichtes wehre; fo hat auch bas geistige Huge eine ihm einwohnenbe scheue, sittsame, conservative Bescheibenheit gegen das höhere Licht, in der es zu Zeiten sich ihm lieber wohl gar verschließt, um innerlich im innersten Heiligthume der Seele den allein unverwandt anzusschauen, den sie auf allen ihren Wegen sucht, und dessen sie allein begehrt.

Unders ift es aber, wie um die damonische Moftif überhaupt, fo auch um ihre ABcefe bestellt. Wer sich ihr bingibt, ber hat tein foldes lettes Biel, bas über alles Creaturliche hinausreichend, ihn bei feiner Creatur verweilen, auch feiner beherrschbar wie feine bestimmend macht. All feis nes Bestrebens letter Endzweck liegt vielmehr gang innerhalb ber geschaffenen Bebiete; aber bas untere, in bas er fich eingewiesen findet, ift feinem Sochmuthe ju enge, und feiner Bermeffenheit zu beschränft und mittellos. Darum möchte er; fed in bie höheren Regionen einbrechend, bort entweber ben Beifterbann üben, und die ftarteren Machte feinem Übermuthe bienstbar machen; ober bem Stärfften fich hingeben und ihm in Rnechtschaft bienen; bamit er in ber Gewalt bes Gebieters, obwohl der Bolle in Borigfeit verpflichtet, auf Erden doch Berrs schaft übe. Dier ift also bes Beifterzwanges ober Beifterbes amungensenns erfte Bedingung bas Beifterfehen; alles Beftreben ist barauf hingerichtet, ben Gingang in biefe Reiche zu erzwingen; und die bamonische Abcese ift bafur geordnet, um bie Einführungen und Ginweihungen in Die Mofterien und gwar indbefondere ber bunkeln Niedetwelt zu leiten und zu vollbringen. Bo also die Liebe ber einen fich hinneigt, von dem ift die anbere in bitterem Saffe abgefehrt; mogegen Diefe aber ihre Luft bort sucht, von wo Jene mit Abscheu und Entseten fich wege gewendet. Bas die erste auf ihrem Wege als Nebensache finbet, und mit beforgter Scheu hinnimmt; bas ift ber anbern Sauptfache, bem fie mit fedem Frevel fich entgegendrangt. Darum fann im bamonifch ascetischen Leben von Entbehrung nur insofern bie Rebe fenn, ale fie etwa auch ju jenem Biele führt; benn als Tugend genbt, ift fle es eben, die biefe Disciplina arcana abschaffen will, bamit Rulle und Bollerei an ihre Stelle trete. Entfagung tann hier gleichfalls nimmer jum Biele führen: nur bie höheren Guter tann fie etwa treffen, um bamit Borres, drift. Mpfil III. 33

bie geringeren ju gewinnen; abgewiesen wirb überall unt, was heilfam guftromen, betampft aber allein, mas bem Anbrange bes Bergiftenben wehren mochte. Also wird genommen, was die beffere Disciplin aufs forgfältigste von fich abhalt: bas was von Raturfraften und Raturftoffen, burch innere Berfegung ind Außerfte hinausgegangen; bie milbe Gattigung bes beilfam von ber Ratur bem leben hingebotenen, aufs allermeis tefte aufgeschloffen, und nun mit bem scharfften Reize erregend, auf baffelbe anbringt. Bahrend jenes Milbe nun nahrt und ftillt und erfrischt," ftrebt bies scharf Getheilte, in entgegengefetten Richtungen fteil auslaufend, bie Theilung, Berfetung und Entgegensehung, aus ber es felbft hervorgegangen, and in bas angeregte leben, von bem Organe aus, in bas es aus erft eingegriffen, hineinzutragen, um fich felbft wieber in ihm gu reproduciren. Die Folge biefer Einwirtung ift alfo bie ftartere Polaristrung des Gezweiten; weil bas unmittelbar in ber Erregung birect Gehöhte ober Genieberte, nothwendig ein Genies bertes ober Gehöhtes, als feinen Gegenpart ruft, ba es nie einfam für fich allein bestehen tann. Es ift aber ein allgemeines Raturgefet: bag mit jeder icharferen Polarifirung des Gezweiten, unausbleiblich bas mit ihm verbundene Gine in ber Gegenwirfung um fo ftarter fich jusammennimmt, wie fpannt; fohin also in feinen Berrichtungen fich gehöht und gefteigert findet. Bon Ganglion ju Ganglion, beren jedes als Ginbeit in der Mitte feines Spftemes wohnt, wird diefe Steigerung fich mittheilen; bie fie endlich bas Sensorium commune biefer Spahre in ber Lebensmitte erreicht. Diese Mitte und ihre in ben Solargeflechten nach Außen hin gewendete Ausbreitung findet fich alfo, burch die Birfung jener aus einem fteigernben Raturproceg hervorgegangenen Reizmittel, gesteigert und in gunehmender icharfer gehaltener Spannung mehr centrirt, und über bie bieherige flachere Centralität hinausgehoben. Bertiefung machet aber, fo intenfiv wie extenfiv auch ber Umfang, ben fie beherricht; weiter ausgreifend bringt fie augleich auch tiefer ein, mahrend ber flarter polarifirte Gegenfat ihrer Zweiheit auch icharferen Ginnes faßt, und reichlicher von Mugen guträgt. Sie wird alfo umfaffender gugleich und inhaltereicher;

bringt sohin in Gebiete ein, die ihr zuvor verschlossen; wird weitreichender und weitsichtiger: kurz, was man hellsehend zu nennen pflegt, und das eben ist's, was die ganze Disciplin bezweckt. Das hellsehen, indem es nach Borwärts das gesichlossene unsichtbare Reich entriegelt, nach Rückwärts auf durchlaufenen Weg gerichtet, muß dann auch wieder dienen, den Borrath der zu seiner hervorbringung dienenden Mittel noch zu vermannigsaltigen und zu mehren.

Es unterscheiben fich folche Mittel je nach ben leibliche organischen Systemen, in die fie geben. Gie konnen nämlich gegen bas untere Leben im Rreislauf und im Blute gewendet fenn: ober im mittleren ben Bewegungefpstemen ihre Wirkung, barüberhin aber auch in ben Sinnen ihre Unwendung finden. Jene ins Blut und die gangliofen Nerven gehenden werden in ihrer Materialität bie erfte und unterfte Claffe bilden. Es erfennt fich leicht, baß bie Unwendung biefer erften Urt nach ben brei Bugangen, in benen bas untere Leben bem außeren geöffnet fteht, auch in breifach verschiedner Beife wechseln tonnen. Ginmal find es nämlich bie Organe bes Athemholens, bie allein' bem, mas luftartig und bunftig ift, ben Butritt gestatten; biefen mußten also jene Mittel in ber Korm von Berbunftungen und Raucherungen geboten werben. Dann ift es die leibliche Oberflache, Die in ber weitesten Ausbreitung im gesammten Sautfpsteme ausgelegt, auch in breitester Berührung jede außere Erregung aufnehmen mochte; befondere wenn fie burch vorhergegangenes Reiben und Aneten fich vorbereitet und in ihren Poren geöffnet fand. hier mar bie Form ber Salbe bie burch bie Umstände gunächstbedingte, in ber die Reize am schicklichsten bem leben nahe gebracht werden fonnten, und bie burchbringenbfte Wirfung übten. Endlich war es brittens bie innere Dberfläche, vom Schlunde burch ben gangen Darmcanal fich hinunterziehend; und hier war die fluffige Form die tauglichste, um ben erwarteten Erfolg herbeiguführen. Die erfte biefer Formen mußte, bei ber glüchtigfeit ber Trager und ber großen Beweglichkeit ber Lungenspfteme, ale bie einbringlichste, schnellwirtfamfte fich bewähren; und alfo ba am beften bienen, wo eine folche rasche, wenn auch flüchtige Wirtung, wie bei ben 33\*

Ginweihungen, im 3wede lag. Die Ratur hatte schon felbft barauf hingeführt, indem wie allbefannt, ber Stuhl ber Pythia über ben Ausbunftungen, bie ben Rluften bes Parnaffos entfliegen, aufgerichtet ftanb; und bie Scythen, wenn. fie nach Berobot 1) in bem Dunfte vom Saamen einer gewiffen Sanfgattung, die fie auf rothglühende Steine warfen, fich beraufchten, hatten nur burch bie Runft, es ber Ratur nachzuthun, versucht. Auch die mystische Berrufenheit gewisser Ortlichkeiten hat bamit aufammengehangen; und daß es barum tein leeres Kabelwert gewesen, bat auch in neuerer Erfahrung fich ausgewiesen. ging im Alterthum bie Sage: auf ber bem Reptun geweihten Kelseninsel Ur im Meerbusen von Lesbos, tonne niemand schlafen, weil er von nachtlichen Erscheinungen allzuseht geplagt Als nun in neuerer Zeit Sandys von Benedig nach Conftantinopel reiste, legte fein Schiff in jenem Meerbufen, hart neben jener Insel, unter einer Relfentluft, Golfo Calono genannt, an; und ba fant fich, bag nicht ein einziger in ber gangen Gefellichaft mar, beffen Schlaf nicht burch fchredenbe Traume unterbrochen murbe; mahrend ber, welcher bie Bache hatte, behanptete, er habe ben Teufel gefehen. Der Spud war fo arg, baß fie um Mitternacht in großem Schreden von bem Geftade abfuhren. 2) Eben fo wirksam mußte, bei ber Rahe ber großen Rervenheerbe, fid ber Zaubertrant erweisen; aber eben beshalb auch in feinem tiefen Ginschneiben eine fchnell aufreibende Wirtung hervorrufen; mahrend bie Bauberfalbe, über bie ganze minder empfindliche hautoberfläche nöthigen Kalles ausgebreitet, in ben vielen Nervenenbigungen an ihr hinlängliche Leitung vorgefunden, um in örtlicher Wirkung milber einschlagend, im Fortgange in ben gangliofen Anotenpunften boch in hinlänglicher Wirksamkeit sich zu sammeln, und fo eine awar minder plögliche und barum nicht fo hart verlegende, aber bafür mehr nachhaltige Wirtung hervorzurufen. alfo neben bem Zaubertrant vorzüglich bie Bauberfalbe, bie burch die gange Magie hindurch eine bedeutsame Rolle spielt,

<sup>1)</sup> Her. L. IV. 75.

<sup>2)</sup> Purchas Pilgrimm T. II. L. VIII. c. S.

von Beit zu Beit nur jene Raucherungen, Berbunftungen und Bergasungen zu Silfe nehmenb.

Die zweite Claffe bilben jene, bie in bie verschiebenen Bewegungespsteme gehen; und ba find es vornämlich alle die verschiedenen Manipulationen, die fich an Urme und Sande fnupfen, und bemnachst bie rhythmischen Bewegungen aller Urten bes Tanges, die hier in Betrachtung gezogen werben muffen. Bas jene Manipulationen betrifft, fo hat man ihre Bebeutung neuerdings im thierischen Magnetism begreifen lernen. es ein für alle chemischen Beziehungen allgemein anerkanntes Gefet ift: corpora non agunt nisi fluida, fo ift es fur alle physischen Berhältniffe eben so gultiges Befet corpora non agunt nisi mota. Welche Täuschungen baber auch immer, im Gefolge mannigfaltiger Gauteleien, in biefem Gebiete unvorsich tigen Leichtgläubigen fich bereitet haben mogen, es bleibt gewiß: baß bie Bewegung, wie fie überhaupt bas Erregungsmittel bes mittleren leiblichen Menschen ift; fo auch ale eines ber hauptmedien gelten muß, in benen bie entsprechenden Mittelgebiete mehrerer Individuen ineinander fich ergießen, und nun in einem gemeinsamen Bande miteinander fich verbinden. Durch Bes ftreichen mit bem Magnete wirb bas Robeifen, bas burch eine Urt phosischer Ubcefe feine fprobe' Biderspenftigfeit ver-Ioren, in ben Wirfungefreis bes Erbmagnetisms hineinges gogen. Durch eine entsprechende Manipulation in bestimmten Strichen und Gegenstrichen zwischen zweien Individuen, beren Eines, burch Rrantheit ober andere Mittel lebenspolar geworden, werden fie miteinander in Gemeinschaft fich verfegen : fo zwar, baß bei positiver Ginwirfung bas Schlafleben bes einen bem Bachen bes andern bienen muß; bei negativer aber umgefehrt, bas Bachleben bes zweiten vom Schlafleben bes andern fich beherrscht findet. Wie hier die Urme und Sande als Trager ber Strömungen bienen; fo in anderer Beife im Tange die Beine und Die Ruge, Die ihrer Bestimmung gemäß gegen Die Erbe, ben gemeinsamen Grund und Trager alles organischen Lebens hingewondet, weniger wie die gegenseitig fich verschrantenben Urme auf eine höhere freiere Bereinigung, ale vielmehr auf eine thefere Gebundenheit in biefem Naturgrund und im unteren Leben

benten. Man weiß, wie bie Adnze, überall, wo fie noch bie alte Bebeutsamteit sich zu bewahren gewußt, nur ben innen versborgenen, sließend gewordenen Affect zur Erscheinung bringen, und wie ber in ihnen vorquellende Strom, z. B. im Fandango, die Kanzenden umwebt, und in engere und engere Wirbel sie versstrickend, im engsten magnetischen Rapporte sie zusammenhält. Die Lebenstreise der Theilnehmenden innerlich aufregend, aufstürmend, erweiternd, erhöhend, verbindet der Kanz die also Gesteigerten, im Zauber des in den Bewegungen sich mittheis lenden herrschenden Affectes, und muß also gleichsalls als ein großes und wirksames magisches Vinculum Anertennung sinden.

Der britten Claffe enblich gehört Alles an, mas fich an bie Sinne richtet, um burch biefe ben Bugang jum inneren Meufchen fich zu bahnen. Go viele Pforten fich in biefen öffe nen, fo viel Möglichkeiten ber Ansprache werben baburch gegeben senn. Die magische Wirtung ber Gerüche ift langst anerfannt; und ber Raufch, ben Licht und Farben und Bilber, in Scenerien wohl verbunden, im Muge wirten fonnen, fteht anglog bem Raufche im unteren Nervengeiste gegenüber. Borguglich aber ift es ber Aushauch bes Athems, und in ihm ber Ton und bas Wort, fo wie aller Rlang im Mebium ber Luft, bie hier ihre magifche Bedeutsamkeit gewinnen. Jedes Element hat feine ihm eigene Stimme, und feinen Ramen, mit bem gerufen, es gehorchen wurde. Wenn bas Keuer in unterirdischen Gruften mit ber Erbe ringt, bann brohnt und heult es bumpf verhalte. nen Grimmes aus bem offnen gahnenben Schlund bes Abgrunde; bas Baffer murmelt und raufcht in feinen Stromen, und feine Bornestone braufen aus feinen Sturgen und Branbungen, mahrend bie Luft im rollenden Donner fich vernehmen Jebes Thier auf Erben verlautbart fich in ber ihm eiges nen Stimme, und ber Wechsel seines Inneren gibt fich in ben Beranderungen berfelben fund. Eben fo hat auch jeder Affect in unferer Bruft feine Tonart, jeber feine Laute, in benen er fich offenbart; und feine Mobalitaten bruden fich in bestimmten Tonfolgen wie in eigenen ftehenben Beisen aus. Wie nun aber jeder Gedanke in seinen entsprechenden Selbste

lantern und Mitlautern ausgesprochen, fich felber wieber nach dem Abfall ber Sulle im Borer reproducirt; fo wird jeder Affect, vom tiefsten bis zum höchsten hinauf, nachbem er in feis nem Tonausbrud außeren Leib gewonnen, biefen bem Bernebmenden einpflanzen, und biefer Leib wird fich in bem bort geweckten Affecte wieder eine Seele suchen. Die Dufit alfo wird gleichfalls nicht blos ein Erregungsmittel, fie wird auch ein Vinculum ber Beifter fenn; benn jebe Melobie tragt bie gange gulle aller harmonien in fich beschloffen, die die Runft nur ablost und zu Tage forbert. Bas von ben rhythmisch geordneten Tonfolgen gilt, wird eben fo auch fur bie articulirte Rebe Geltung haben; in ihr, wie fie im lebendigen Sauche ber Bruft entquillt, geschieht die Transfusion ber Bedanten von Beift zu Beift hinüber; und wie nun Seil und Unheil auf biefe Weife vom einen zum andern fich mittheilen, und hier fchon im gewöhnlichen Leben, wenn bas rechte Wort im rechten Uccente getroffen ift, manchmal Zauberhaftes fich begibt; fo wird es um fo eher bentbar fenn, bag im Gesteigerten auch ber Bauber burch Besprechen fich mittheilen fann.

Das Alles muß nun, foll es zum Ziele führen, in einer geregelten Ordnung und Folge in das Leben eingetragen werben; und sobald man einmal die Wirksamkeit aller dieser Mittel entdedt, hat man bald auch die Weise hinzugesunden, wie sur hervorbringung ber größten Wirkung sich vereinigen lassen. Das hat die Einweihungen zum Geheimdienst hervorgerusen, von denen wir also jest reden mussen.

1.

Die Weihen und Initiationen bes heibenthums.

Die Weihen, beren sich bas Alterthum gebraucht, um in bie höheren Geheimnisse seines Naturdienstes einzusühren, sind por allen berühmt geworben; und bie Mangelhaftigkeit, mit ber bie Kenntniß bieses Gegenstandes auf uns gekommen, hat zu vielfältigen Forschungen barüber Beranlassung gegeben. Wir wiffen indessen genug bavon, um zur Überzeugung zu gelangen, baß in den verschiedenen Gattungen berselben, nach der besseren

wie nach ber fchlimmeren Seite, alle oben ansgesonberten Raben au einem Gewebe fich verschlungen. Der Grund alles Lebens in alter Beit, war ber Beigen und ber Wein; Aderban und Beinbau alfo ber zwiefache Raturdienft, ber eine in besonnener Rüchternheit', ber andere in orgiastischer Begeifterung gefeiert; worans benn eine gleiche Getheiltheit bes Lebens in allen feinen Berrichtungen, ben Rampf auf Tob und Leben in ruftigem helbenthume nicht ausgenommen, hervorgegangen. Beihungen mußten bavon einen zweigetheilten Charatter annehmen, ber burch ihren gangen Berlauf burchgehenb, and in ihrer Symbolit ichon fich offenbarte; in bem die Gine biefe' Sombolit von ber im Duntel ber Erbe geborgenen Frucht, bie Andere von der sonnengereiften Traube hergenommen. Wie Lort bas Saattorn, in Die von ber Pflugschar bereitete Erbe gelegt, in langfam treibenber Birtfamteit ben bunteln Dade ten fich entringt, aber nur indem es felbst erftirbt burch bie Pforte eines neuen hoberen Lebens eingeht; fo foll auch im Reophyten, ben die erfte Beiheart bereitet, ber beffere Renfc ben haltenben Machten bes Abgrundes fich in besonnenem Rampf. entringen; aber nur burch ben Tob bes alten kann auch hier ber neue in einer Umzeugung in bie Wiebergeburt eines gefteigerten Lebens ben Gingang finden. Darum geben Erpiationen und Lustrationen mancherlei Urt ber Ginführung in bies Leben voran. In Abgeschlossenheit von der Welt in Balbern und in Tempeln, unter Schweigen in tiefer Ginfamfeit beginnt die erfte Borbereitung. Enthaltsamfeit jeber Art wird genbt: bas jejupavi im Munde bes Bereiteten, brudt bie eine, bas in casto fui bie andere biefer Arten aus. Frühere Berbrechen, burch, freies Befenntnig eröffnet, werben burch Bugen gur Genugthuung gut gemacht; und ihre Mackel wird burch Reinigung in Salz, Wasser, Blut, Feuer erft leiblich und bann auch geis filg getilgt und abgemaschen. Dann beginnt ber Rampf und Rriegostand gegen sich felbst, und die gange Stufenfolge ber. Proben muß burchlaufen werben, bamit fich zeige, ob ber Rampfenbe jum Gleichmuth und jur unerschütterlichen Festigfeit gelangt. Dann erft, wenn alfo die Bereitung mohl gelungen, mag fich ber myftische Tod und bie Wiedergeburt vollbringen.

Det Bereitete weigert fich, bie gebotene Rrone anzunehmen, benn nur ben Gott will er gur Rrone; ber Bereitenbe aber thut feinerfeits, ale ob er ihn bem Gotte opfere. 1). Run erft mit ber Befreiung vom Sinnlichen tritt redern die Bollfommenheit und mit ihr auch die Mittheilung der Mufterien ein. Uns bers bei ber anderen Urt ber Weihe. Die ber Moft in ber Traube, am Lichte wohl gezeitigt, nur in einer orgiastischen Gahrung wie aus bem Feuer fich jum Beine wiebergebart ; fo wird auch hier ber neue Wein im Leben burch eine gleiche feurige Gahrung aus bem Blute übergetrieben. "Sie feiern ben Dionpsus Meenoleus in ben Orgien bes Bachus," fagt Cles mens von Alexandrien, 2) "und verfegen fich bagu in eine Art von Begeisterung und religiofer Buth, robes Rleisch effent, bas haupt mit Schlangen gefront, babei Eve ausrufend, ben Namen ber Eva, Die Gunbe und Jrrthum in Die Welt gebracht. Das Symbol ber bachischen Musterien ift barum die Beihes schlange, im Hebräischen aber hieß Heva, mit der Aspiration, bie weibliche Schlange." Nicht bas Rykeon alfo, ber einfache mit Polen verfette Gerftentrant, ift es, ber hier in ber Combal umgereicht wird, ober auch ber ben Trieb stumpfenbe Schiers ling, noch auch wird Reuschlamm unter bas Lager gestreut; im Glühmein vielmehr wird Alles dargeboten, mas die Natur aufguregen, und bie Lebensgeister aus ihrer Ruhe aufzusturmen im Stande ift. Darum jedoch ist jene bindende, ernüchternde 26cefe feineswegs unbedingt ausgeschloffen; nach bem Raturge fete, bag ben Springfluthen eine entsprechend tiefe Ebbe vorangeht, tann auch fie gur Borbereitung bienen, um bie Birfung ber nachfolgenben aufregenden Mittel zu icharfen, und tiefer einschneibend zu machen. Darum finden wir in beiben Arten von Ginführung alle die oben angeführten Mittel ange. wendet, nicht blos mas die Raturreiche von diefer Seite bieten, sandern eben so die Macht der Tone in ihrer funftreichen Rugung, die rhythmische Bewegung burch ben Tang geregelt, bie blendende Macht bes lichtes im Contrafte von Karbe und Kinfterniß: Alles muß einträchtig bemfelben Zwecke bienen. Allgemeines

<sup>1)</sup> Tertullianus de Baptismo c. 5. 2) In Protrept. p. 11.

Geset aber ist: daß nach dem Maaste des Aufgelegten, auch der gewonnene Lohn im Geheimnisse sich richtet, und der das Meiste gefordert worden, der Priesster also.

Das Alles war ursprünglich schuldlos, und auf Forberung ber Sittigung in ber Berrichaft bes Befferen auf Erben be rechnet. Aber es hatte einen Burm in fich, ber es von Junen berans unterhöhlte: ben Raturalism nämlich, auf beffen Grundlage es fich erbaute; ber einenfeits Bott feine Chre vorenthab tenb, bie Creatur an feine Stelle feste, und barum auch bie untere, ber phyfifchen Ratur am meiften verwandte Region bes Menfchen, jum Priefter biefes Abgotte weihte. Der Dienft mußte ben Charafter und bas Geprage beiber an fich nehmen. und wenn auch ursprüglich in freiwilliger Raivität mit einer Art von Arglofigfeit begrundet, und bas Beffere meinend, auf abschüssigem Wege rasch ins Schlimmere umschlagen. Um nachften mußte biefe Berberbniß vorzüglich jenem enthusiaftifchen Feierbienfte liegen, ber in Racht und Duntelheit begangen, feiner Ratur nach fchnell gur Aufregung ber Affecte fuhrend, jeglicher Urt von Ausschweifung ben Beg bereitete, bie, nachbem fie erft in eigens bagu gebilbeten Doctrinen ihre Befchonis gung gefunden, auf gewiesenen Wegen rafch bis zum Außerften von Profligation hinführte. Charafteristisch ift baher die Schlange, wie Symbol aller Religion, so inbesonders dieser Art von orgiaftischer Geheimfeier, ju großer Bebeutfamteit gelangt; und mit Recht hat ber Rirchenvater, bes feltsamen Busammentreffens ihrer Anwendung und ihres Namens mit ber Mutter aller Irrfal auf Erben, bei biefer Gelegenheit gebacht. Wie in alter bedeutsamer Mythe Selios ben Feuerbrachen Python erschlagen, und ale Sieger nun jum weissagenben Lichtpothon geworben; fo stellt überall bie Beilfchlange ber Biftichlange fic entgegen, und bie Metamorphofe, bie bas freffenbe Feuer gu milbem Licht verfüßen follte, fchlagt nur allzu leicht in ihr Gegentheil um, bie wohlthatige Belle burch bie Befledung mit ben niebern Trieben in die scharfe Klammenzunge umzuwandeln. Darum, nachbem erft bie Schulen ber Begeisterung ju Schulen ber Profligation entartet, mar die Bermanblung ber Letteren

in Zauberschulen ein Leichtes; bie bann alle bie Mittel, bie man ursprünglich bort jum Guten vorgekehrt, vollends gar jum Schlimmen wendeten, und ihre Initiationen nun in ben Formen jener Weihungen begingen.

Bang Ahnliches, wie es fich und hier im Alterthume geboten, haben auch bie erften Entbeder in ben Balbern America's vorgefunden; und ihre Berichte, burch bie fpateren Diffionarien weiter ausgeführt, fonnen bienen, mas und bort buntel und ungewiß geblieben, flarerem Berftandnig juguführen. So nannten die Birginier die Weihung in ihrer Sprache bie Siscanavirung, burch welche, wie es scheint in ben unteren Graden, die jungen leute von 15-25 Jahren hindurche geben mußten, ehe fie unter bie ausgezeichneten Danner ber Nation aufgenommen murben. Un bestimmten Tagen murben fie unter Tangen in die Balber geführt, und bort, unter Aufficht ber Ginmeihenden mehrere Monate in Ginfamfeit guruds behalten, erhielten fie feine andere Rahrung, als ein aus Burgeln bereitetes Getrant, Wisoccan genannt, bas ihnen ben Ropf einnahm in folchem Grabe, bag fie bie Erinnerung ihres früheren Lebens, ihrer Altern, Gefreundeten, ihres Befiges und felbst ihrer Sprache verloren. Satte ber Trant feine Wirfung gethan, bann murbe bas Maag beffelben grabmeife vermindert, bis bie jungen leute wieber ju fich gefommen. Sie waren nun nach bem Glauben bes Bolfes von allen übeln Eindrücken ihrer Jugend gereinigt, und murben nun als in ben unverfälschten Naturgustand bei gereifter Bernunft Burud. versette, ale Wiebergeborne, von ihren Führern in ber beffern Beisheit unterrichtet; fo lange bis fie im Befit berfelben Manner geworden, ohne burch bie Erinnerung gestört ju werben, bag fie einft Rinder gemefen. 1) Die Cararben hatten folche Weihungen für Mabchen und Junglinge, wenn fie mannbar murben; andere um bie letteren gum Range ber Rrieger zu erheben, noch andere um ben Rrieger zum Unfuhrer, oder ben Anführer jum Dberfeldherrn ju bestellen; endlich wieber eigene um ihre Priefter ju inauguriren. Der jum unter-

<sup>1)</sup> Histoire de Virginie trad. de l'anglois. Orleans 1707. p. 272.

geordneten Beerfuhrer aufgenommen wird, muß fich bei ben Galiben, in einen Bintel feiner Butte gurudgezogen, in feine Bangmatte legen, und bort eine barte fechewochentliche Kafte aushalten; mahrend von den anderen Rubrern, die täglich Morgens und Abends fich um ihn versammeln, Die guten Lehren, bie fle ihm geben, jedesmal mit brei Peitschenhieben begleitet werben, bie ihn blutig reißen, ohne bag ihm ein Zeichen ver Schmerz entschlüpfen barf. Im Ende ber Beit wird er wieberholt über einem Keuer von Kinkenden Arautern also aufgebangt, bag zwar bie Klamme ihn nicht erreicht, aber bise und Geftant ihn von Sinnen bringen, und er gulett wie tobt ba liegt; ein Zustanb, aus bem fie ihn erwecken, indem fie ihm ein Halsband von Valmblättern umlegen, in die Ke eine Rabl großer schwarzer Ameisen mit halbem Leibe geftbat, bie mit ihren bochft schmerzhaften Biffen ihn wieber ju fich bringen. Eine zweite leidlichere Faste folgt alsbann, nach beren Berlaufe ber Bewährte Bogen und Pfeile erhalt, und nun als haupt mann ausgerufen wird. 1) Bei ber Weihe eines Oberanfihrers für bas gange Bolt ift bas Rovigiat verhaltnigmäßig noch barter. Die Kaste dauert mehr als neun Monate; er muß me geheure Raften tragen, beinahe burch alle Rachte Schilbmacht ftehen, bas gange land auslaufen, um fich bie genaueste Renntniß von ihm zu verschaffen; er wird bis zum Gurtel in einem Ameisenhaufen vergraben; ober es werben Salebanber, Rnieund Urmbander, Gurtel, Rronen von biefen Thieren um ihn gelegt. Wenn er Alles bestanden, bann fest jeder feiner Unterthanen ben Ruß auf ben Naden bes liegenden, und wenn bas also in die Runde umgegangen, wird er erst aufgehoben; Alle legen jest Bogen und Pfeile ju feinen Fugen, er tritt feinerseits ihnen auf ben Raden, und ift nun ihr Gebieter. 2) Daß felbst bei biesen theilweise verwilderten Bolkern noch ein Rachschimmer religioser Unschauungen biefen Gebrauchen aum

<sup>1)</sup> Biot voyage de la France equinoxiale en l'isle Cayenne en l'année 1652. L. III. c. 10. p. 376.

<sup>2)</sup> Lettre du Père de la Neuville, memoires de Trevoux Mars 1728.

Grunde liegt, zeigt fich baran: bag, mas bei ihnen in ben Balbern vorging, bei ben Peruanern und Mexicanern auf einem höheren Culturftanb, in ben Tempeln vorgenommen murbe. Alle Sonnenkinder in Peru, ein gablreiches Geschlecht, mußten fich bort, wenn zu ihrem Alter von 15-16 Jahren gelangt, benfelben hartesten Prufungen unterziehen: lange, an Strenge ftets machsende Kaften in Speise und Getrant bis zu ganglicher Erschöpfung; Badjen burch 10-12 Radite hindurch ohne Unterbrechung, Wettläufe, Waffenübungen, Rampfe und Ringen miteinander, manchmal bis zu Wunden und Tod; Sandarbeiten aller Urt, Peitschenschläge, verächtliche Behandlung, Radtheit und Bloge und Entbehrungen ohne Bahl, Alles mußten fie mit Belaffenhelt über fich nehmen. bas gludlich überftanben mar, erhielten fie bie Beichen ihrer Burbe. 1) Gleiche Prufungen, nach ben Abstufungen mit gunehmenber Bohe bes Ranges geschärft, hatten bie Blieber bes friegerischen Abels in Mexico zu bestehen, ehe sie zum Range eines Tecuitle erhoben murben. In Mitte ber Stanbesgenoffen im Tempel bes Kriegsgottes wurden die Augurien dazu ges prüft; Opfer und Tanze folgten; worauf ber Ginzuweihende, mit Lumpen bebeckt, im Tempel eingeschloffen, vier Tage und Nachte unter Machen und Kaften fein Blut bem Gotte opfern mußte. Erft nachdem er ein ganges Jahr lang auf biefe Beife bie Runde in allen Tempeln bes landes gehalten, wurden ihm vor dem Altare die Zeichen der also schwer errungenen Mürde angelegt. 2)

Wenn in biesen Gebräuchen die Weihungen ber alten Beroen, wie in diesen wieder die heidnischen Unterlagen der Weihen des christlichen Ritterthumes, — das Einschließen der zu Weihenden in die schwarze Rammer, ihre Faste, die Waffenwache unter Gebeten in der Capelle bei nächtlicher Weile, das Sündenbekenntniß, der Eidschwur, der Ritterschlag und die Waffenanlegung — sich wiedersinden, und alle Prüfungen ausdie

<sup>1)</sup> Garcilasso de la Vega comment. real. L. VI. c. 24-27.

<sup>2)</sup> Lopez de Gomara hist. gen. L. II. c. 78. De Solis conquesta de la nueva Espanna L. III. c. 13.

bis fle ihre Sinne verloren; einen Lag hernach beantworteten fle bie Kragen, bie ihnen gestellt worben. Ginige versicherten, fe bebienten sich babei gewisser Salbungen. Besonbers alte Weiber gaben fich viel mit biefem Bauber ab, am haufigften in ben Provingen Coaillo und Gutirochigi, besonders in einer Stadt Manchei genannt; und fie mußten auch anzuzeigen, wo gestohlene ober verlorene Dinge hingefommen. fagten ben Ausgang geschehener ober gufünftiger Dinge voraus : ob eine Reise gludlich ausfalle, ob ein Mensch frant werbe ober fterbe; ob er bas, mas er fuche, erlangen werbe. Untwort lautete auf Ja und Nein! nachdem fie zuvor mit bem Beifte an einem verborgenen Orte gerebet; fo gwar, bag bie Fragenden wohl ben Schall ber Stimme hörten, aber nicht fahen, mit wem ber Beschwörer rebete, auch die Worte nicht verftanden, in benen fie miteinander verfehrten. Um aber gu biefem Berfehre ju gelangen, gebrauchten fie fich vieler Ceremonien und Opfer, und wurden julet ungemein trunten; ein Raufch, wozu fie infonderheit eines Rrautes Billea, bei Chieza in feiner Beschichte von Peru Cohoba genannt, sich bebienten, beffen Saft fie mit ihrem Getrante Chica vermischten, ober fonst auf eine andere Weise zu fich nahmen. Damit gufammenhängend ift, mas neuere Reifende über die Wirfungen ber Coca (Erythroxylon Coca) und berichten, bie in den peruanis schen Anden einheimisch, ben bortigen Aboriginern von bem fie Attigenden Priefterfonige Titicaca als Gabe des Simmels gugebracht murbe; mo bann ber Strauch von Cuzco aus, soweit Sitte und Cultur bes Incas reichte, fich ausgebreitet. Gebrauch ber mit etwas caustischem Ralf gefauten Blätter, früher nur ben höheren Ständen gestattet, hat gegenwärtig auch in die unteren fich verbreitet; und der Indier, der fich ihrem Genuffe hingegeben, fucht in fcheuer Buruckgezogenheit bie tieffte Ginfamfeit bes buffern Urwalbes, und läßt nicht burch Sturm und Unwetter, nicht burch Racht, noch auch burch bas Gebrulle ber Thiere ber Wildnif fich aus bem ganglich paffiven Buftand, ber ihn übernommen, aufscheuchen. Unter ber Ginwirkung bes Zauberfrautes weicht ber habituelle Trubfinn, ber ihn befangen balt, von dem Glücklichen und feine schlaffe

Rovigen um Mitternacht in bie Sutte; nachbem er ihm am Abend juvor bie Bebeutung ber Burbe, ju ber er jest erhos ben werben foll, ausgelegt. Er ermuntert ben Zagenben, fich nicht ichreden zu laffen, burch bie außerorbentlichen Erscheinungen, bie ihm im Laufe biefer Racht begegnen murben; und hort nicht auf, ihm die Ehre anzupreisen, die ihm badurch wiederfahre, bag er num einen eigenen ihm zugethanen Beift erhalte, ben er nach Wohlgefallen herbeirufen fonne, und ber ihm in Allem gu Gebote ftehe. Buerft gundet ber Meifter nun ein gerolltes Blatt Tabac an, und beginnt, aus allen Rraften heulend, ben Bauberfang; ben er fo lange fortfest, bis fich ein furchtbares, aber im Beginne noch fernes Getofe in ben Luften ver-Run wird bas Feuer ausgeloscht, und bis auf nehmen läßt. ben letten Kunken forgfältig bebeckt; weil wie fie fagen, bie Geifter Dunkel und Kinfterniffe lieben. Sogleich fahrt ber Beift ober Maboga, mit ber heftigfeit eines Blisschlages, burch bas Dach in die Butte; und nachbem die in ihr Gingeschloffes nen ihm ihre Chrfurcht bezeugt, beginnt ein Gefprach, von bem bie in ben benachbarten Sutten in Ungsten Sarrenben fein Mort verlieren. Der Geift mit einer verstellten Stimme fraat querft ben Meifter: warum er ihn herabbeschworen? und funs bigt ihm an, wie er willig fen, feinem Berlangen Genuge zu leiften. Der Baubermeifter bankt, und bittet ihn, gupor fich niederzulegen, und an bem Refte Theil zu nehmen, bas man Der Beift besteigt bie Sangmatte mit folder ihm bereitet. Heftigfeit, bag bie Butte gittert; es erfolgt ein ticfes Schweis gen, und man hört ihn bie Rinnlaben bewegen, ale ob er effe; obgleich man hernach bas Brod unberührt, und bas Trants gefäß gefüllt, wie zuvor, befindet, und beides als geweiht hoch in Ehren halt. Der Meifter fich nun vor bem Beifte nieber. werfend, fpricht: ich habe bich nicht blos gerufen, um bir meine Ehrfurcht zu bezeugen; sondern um ben hier anwesenden jungen Mann beiner Dbhut hinzugeben. Wolle barum, bag ein anberer bir gleicher Beift jest nieberfteige, bamit er ihm biene, und fich ihm auf biefelbe Bedingungen und ju gleichem 3med verbinde, wie bu mir, ber bir feit fo vielen Jahren bienftbar 3ch will's! fagt barauf ber Geift freudig, und fogleich

verfügten, wo fle eine Beit lang in Ubung ber bagu nothwenbigen Borbereitungen verharrten. Bafer und feine Gefellichaft . tonnten braugen ein erschreckliches Beheul und Befchrei vernehmen, worin fie bie Stimmen aller ihrer Thiere und Bogel nachahmten; bazu noch allerlei Betofe von aneinandergeschlagenen Steinen und Mufcheln, und einen fchmetternben garm mit großen aus Riemen gebundenen Thierknochen fügten; und noch überbem burch ben Schall einer Urt von Trommeln aus gehöhlten Bambueröhren ben Spettatel verftarften. Man hörte von Zeit gu Beit einen folchen mit bergleichen garm begleiteten Aufschrei, bem bann wieber ichnell bas tieffte Stillschweigen folgte. Da fie aber nach einer geraumen Beit immer nicht jum Biele tamen, und feine Untwort erhielten, urtheilten fie: bie Urfache bavon fen, weil die Fremben fich im Saufe befanden; schafften alfo biefe hinaus, und gingen bann wieder jum Werke. Beil aber nach Berlauf von 2-3 Stunden immer noch feine Antwort erfolgte, suchten fie in bem Bimmer, wo bie Entfernten ihre Wohnung genommen, nach; und als fie in einem an ber Band hangenden Rorbe einige Rleibungoftude gefunden, marfen fie biefelben mit großem Unwillen jur Thure hinaus. Run fingen fle ihre Pawawing ober Beschwörung wieder von Neuem an, und famen jest nach einer fleinen Weile, aber alle rauchend im Schweiße, mit ihrer Antwort heraus. Sie begaben fich erft hinab zum Fluffe, und nachdem fie gebadet, brachten fie ben Musspruch bes Beiftes, ber barin bestand: am Morgen bes zehnten Tages, vom laufenden gerechnet, murben bie Fremben querft bie lösung eines Geschütes, und bald barauf bie eines gweiten vernehmen; worauf bann gwei Schiffe anlegen murben. Einer aus ber Befellschaft werbe aber alebalb fterben, und wenn die übrigen ju Schiffe gingen, murben fie eines ihrer Beschüte verlieren; welches Alles, wie vorhergefagt, fo aufs genaueste sich erfüllte.

Die Spuren ber einwandernden Bewohner der neuen Welt weisen und in die alte, und zwar zunächst in den asiatischen Norden zurück; wo wir die Schamanen mit ganz gleichem zauberischen Treiben beschäftigt wiederfinden. Über bas, was der Art in der sogenannten Teufelsjurta im sogenannten Mordwalde, ohn-

ober Gegenstand ihres Berlangens, Band, das sie mit ihm verbindet, enger oder loser, je nach Berschiedenheit der Gabe. Die am meisten Begünstigten sühlen in ihrer Seele nicht blos, was sie selbst betrifft; sondern sie bliden in den Grund der Seele Anderer, und schauen in ihr das geheime Berlangen, das sie oft sogar undewußt in sich beschließt. Man sleht sie häusig in Ecstase, wo bei gebundenen Sinnen ein fremder Beist sich ihrer bemeistert zu haben scheint, aus tiesstem Grunde der Brust in ihnen spricht, durch ihre Organe handelt, und sie bisweilen in die Lüste hebt, oder sie größer erscheinen macht, als sie von Natur sind. Im Bolksglauben aber sind diese Geister verschies den, die einen zum Bösen, die andern zum Guten treibend; Alle jedoch, die mit ihnen also sich verbunden sinden, klagen über die Härte der Dienstbarkeit, in die sie gerathen. I

Fragen wir nun nach ben magischen Wirkungen, bie Solche, bie diese Weihe empfangen, hervorzurufen vermögen; bann wird uns von eben biesen Reisenden mancherlei Seltsames berichtet.

Ein frangofischer Offizier, der von Jugend auf unter ben huronen gelebt, und ihre gange Sinnesweise aus bem Grunde fannte, ergählte bem P. Lafitau eine in bas Zaubermefen einfchlagende Thatfache, von ber er felbst Beuge gemefen. Giniae biefes Boltes, die über ben Ausgang eines Buges, ben fieben ihrer Arieger unternommen, in Gorgen waren, beredeten eine alte Zauberin, ihnen zu mahrsagen. Sie ließ sich schwer bazu bereben, weil fie jebesmal viel babei gu leiben hatte; boch gab fe ber Aufforderung nach, als auch der Europaer, ber übris gens wenig Glauben an die Sache hatte, ihren gandeleuten. Sie reinigte nun einen bestimmten im Befuche beigetreten. Rled Landes, und übersiebte ihn forgfältig mit Mehl ober Ufche; er erinnerte fich nicht, mit welchem von beiben. Sie ftellte nun auf biesem Grunde, wie in einer Landcharte, einige Solge bundel, verschiedene Ortschaften beiberseitiger Stamme vorstels. lend, auf; babei genau auf ihre Lage und bie Weltgegend

<sup>1)</sup> P. Lafitan in seinen Moeurs des sauvages ameriquains comp. aux mocurs des premiers Temps. p. 370 u. 382.

Brantwein an fich en nehmen. Run fällt er pistlich zu Boba mub bleibt ftarr und leblos liegen; zwei ber Anwesenben fprine gen fofort bingn, und weben bicht über feinem Ropfe zwei große Deffer. Dies fcheint thu wieber qu'fich 'gu bringen; er Bost von neuem fein feltfames Rlaggestohne aus, und fangt an fich langfam und frampfhaft in bewegen; worauf ihn bauer bie beiben Deffertrager aufbeben, und ihn aufrecht Unftellen. Sein Anblid ift nun'scheuflich; bie Angen fteben ihm weit und fler por bem Ropfe, fein ganges Geficht ift über und aber mit Rothe umlaufen; er fcheint in einer volligen Bewußtlofigfeit gu fenn, und außer einem leichten Bittern feines gangen Rorpeys if einige Minuten hindurch teine Bewegung und fein Lebentgelchen an ihm an erbliden. Enblid fcheint er aus feiner Em Barrung an erwachen; mit ber Rechten auf feinen Bogen an fami, famingt er mit ber Linken bie Zaubertrommel rafch und Mirgend um feinen Ropf, und laft fie bann gur Erbe-fintens ch ber Erflätung ber Umftebenben bas Zeichen, bafoer unn völlig begeiftert fen, und man Fragen an ihn richten tonne. Der Zeuge tritt nun an ihn beran, und findet ihn da feben, wanngslos mit völlig leblofem Geficht und Ange; und wellt bie Fragen, bie er an ihn richtet, noch feine fogleich und ohne Rachsinnen erfolgenden Untworten, bringen bie mindefte Beranderung in feinen erftarrten Bugen hervor. Die Fragen find auf Berlauf und Erfolg ber vom Frager unternommenen Expedition gerichtet; bie Untworten werben im Drafelftyle, aber mit ber Sicherheit eines mit ber gangen Sache volltommen Bertranten gegeben. Die Dauer wird auf 3 Jahre bestimmt, ber Erfolg als glänzend; bem Fragenden wird eine außerliche Rrantbeit angefündet, von einem Abwesenden aber ausgesagt: wie er eben einen furchtbaren Sturm auf ber Lena, 3 Tagreisen von Bulun ansgehalten, was fich in ber Folge bewährt. feiner Untworten find jedoch fo buntel und poetifch, bag ber Dollmetscher fie nicht ju überseten vermag. Als alle Andern, bie zu fragen haben, befriedigt find, fällt er wieder hin, und bleibt unter den heftigften Bergudungen und inneren Rrampfen etwa eine Biertelftunde lang am Boben liegen. Die Anwesenben beuten: bag jest bie Teufel wieber aus ihm binaus gogen.

bie im Blute leben, fich enthaltend, und mit ben Kriichten. Rräutern und Murgeln, Die in ihrem Bohnort machfen, fich beanuaend. Unter bem Ramen Piaces ben Eingebornen befannt, mar ihre Aufmerksamfeit auf eine tiefere Erfenntniß ber natürlichen Dinge hingerichtet; und fie maren babei bes Baubers und geheimer Mittel und Wege fundig, fraft welcher fie eine Gemeinschaft mit ben Beiftern hatten, bie fie an fich gogen, fo oft fie fich vornahmen, gufunftige Dinge zu weiffagen, mas auf folgende Weise por fid, ging. Wenn 3. B. etwa einer ber Cagifen gu biefem 3mede einen bes Orbens aus ber Bufte au fich entbot; bann fam ber Gerufene mit 3weien feiner Schüler, Die ihm bienten, und beren einer ein Befag voll eines geheimen Tranfes, ber andere eine fleine filberne Glode mit fich führte. Bar er nun gur Stelle angelangt, bann fette er fich auf einem fleinen, runden, ju biefem 3mede eingerichteten Stuhle in Beifenn bes Cagifen und Giniger feines Gefolges, mit Ausschluß bes Bolfes, nieber, ben einen feiner Schuler fich gur Rechten, ben andern gur Linken ftellend, und begann nun, bas Geficht gegen bie Bufte gefehrt, feine Beschwörungen; in ihnen mit lauter Stimme ben Geift mit gewiffen Ramen und Formeln, Die nur er und seine Schüler verstanden, rufend. Satte bas eine Beile fortgebauert, ohne bag ber Geift fich eingestellt; bann tranf er von bem Baffer, bas er mitgebracht, murbe bavon schnell aufgeregt und grimmig, und tam babei in die heftigfte Bewegung. Die Beschwörungen murben nun lauter und bringender; zwischendurch ritte er fich mit einem Dorne, bag bas Blut an ihm niederlief, und horte nicht auf, fich fo felte fam zu geberben, wie wir von ben begeisterten Gibyllen lefen; bis ber Beift endlich über ihn tam, und ihn überlief, wie ber hund bes Wilbes gewaltig wird. Dann schien er eine Weile in großer Qual ober einer Urt von Ecftafe ju liegen, von feltfamen Peinen befallen; wozu benn mahrend ber gangen Dauer bes Rampfes, ber eine feiner Schuler unaufhörlich mit bem Albernen Glodden lautete. Bar ber Streit ausgefämpft, und ber Begeisterte endlich gur Ruhe gefommen; bann befragte ber Cazit ober ein Underer ihn, wie er ftill aber ohne Empfindung und Gefühl an ber Erbe lag, um Alles was er ju wiffen

ben Schreden eingejagt; und konnen fle ihre Buth nicht nach Munich auslassen, fich heulend wie Mahnsinnige an ber Erbe malgen, und nur wieber ju fich gebracht und beruhigt werben mogen, baburch, bag man Rennthierhaare unter ihrer Rafe angundet. 1) Wenn ingwischen auch jett in jenen öftlichen Gegenden die Geschloffenheit ber Zauberschulen fich aufgelodt, fo hat fie boch früher, wenigstens im Westen, ohne Zweifel bestanden; wie fich and ben Resten bes Baubermefens bei ben Kinnen und kappen, die gegen bas Ende des vorvorigen Jahrhunderte Dlaus Rubbed, Tornaeus, besonders aber Scheffer, Professor von Upfala,2) gesammelt, beutlich ergibt. hier war jedem Zauberhaufe, im Glauben feines Infaffen, fein eigener Beist zugethan; bieweilen auch zwei ober mehr, mas jedoch feine bestimmte Granze hatte. Jeber mar fpezifisch verschieben von bem andern, und nach bem Maage ber Eigenschaften biefer Beifter und bes Geschickes berjenigen, zu benen fie fich hielten, waren die Zauberer verschieden an Macht und Wiffenschaft. Dabrend bie geschicktesten ihre Runft wieder burch Unterricht mittheil ten, vererbten auch biefe Beifter vom Bater auf bie Rinder, und diese murben mohl auch von jenen unterrichtet in der Beife, fich mit benfelben in Berfehr zu fegen. Bahrend jeboch einige biefer Beifter nur auf ernstliches Erbitten fich zu Dienst ergaben; waren andere willig, fich felber ben fleinen Rindern anzubieten, wenn fie biese zu ihrem Zwecke geschickt befunden. Golche murben bann in früher Jugend mit einer Krantheit befallen, und burch Erscheinungen beunruhigt, die fie zuerst in die Runft einführten. Balb folgte eine zweite Anwandlung, in ber fich Die Gesichte mehrten, und mit ihnen die Wissenschaft. brittenmale, und bann felten ohne Marter und Lebensgefahr angegriffen, erschien ihnen ber Beift in allen Gestalten; woburch fie erft zur Bollfommenheit in ihrer Runft gelangten, fo daß sie nun entlegene Dinge fahen, ja auch wider Willen sehen mußten. Man ficht hier zugleich mit ber Raturanlage auch Die breifad, gegliederte Stufenfolge in ber Entwicklung berfelben

<sup>1)</sup> Bagner Denfichriften über Rugland p. 207.

<sup>2)</sup> In feiner history of Lappland. Oxford 1674. c. XI.

fügt, Die haare eines schwarzen haarigten Wurmes, Die an ihm allein giftig find, jugefest; bann bas Dehl eines Saamens, ben fie Dloluchqui nennen, und von bem fie fonft mohl auch einen Trant zu bereiten mußten, um Gefichte hervorzurus fen, indem er die Eigenschaft hatte, die Ginne gu betäuben. Alles murbe bann mit ber Schwärze ober bem Rufe von hars gusammengerieben, und die Salbe, die nun entstand, in fleinen Töpfen ben Bögen vorgesett, und fie nannten fie Götterfpeife. Aber vermöge berfelben Galbe murben fie auch Zauberer, '. fahen ben Teufel und rebeten mit ihm. Wenn fie mit ihr fich bestrichen hatten, verloren sie alle Furcht, und fühlten fich von einem Beifte ber Wildheit und Graufamteit ergriffen; fie tobteten nun bie Menschen bei ihren blutigen Opfern ohne alles Bebenten, gingen in ber Nacht ohne Schreden auf bie Berge und in bie finsterften Sohlen, und achteten babei nicht ber Denn fie waren bes verfichert: Lowen, reifenbsten Thiere. Tiger, Schlangen und andere grimme Thiere ihrer Balber und Berge, möchten vor biefer Goterfalbe nicht beftehen, und murben von ben baburch Geficherten in die Rlucht getrieben.

Much in Peru begegnet und bie gleiche Ginrichtung. Dort aab es nach bemfelben Schriftsteller, unter bem Schute ber Inta's, einen Orben ber Zauberer, die jede Geftalt nach ihrem Bohlgefallen annehmen, in turger Zeit burch bie Luft an entfernte Ort fich begeben, und babei Alles, mas dort vorging, feben fonnten. Gie rebeten bafür mit bem Teufel, ber ihnen in gewiffen Steinen ober andern Dingen, denen fie Ehre anthaten, Antwort ertheilte. Sie wußten zu erzählen, mas in ben entfegensten Theilen vorgegangen, ehe einige Rachricht von bort an ben Ort ihres Aufenthalts gelangen fonnte. es fich feit ben Zeiten, wo bie Spanier in ihrem gande angelangt, jum öfteren ju, baß fie auf Entfernungen von 2-300 Meilen alle größeren Ereigniffe, Schlachten, Meutereien, Tobesfälle, sowohl ber Könige als anderer Bebeutenben, ja auch minder Bedeutenden gesehen; von benen es fich hernach ausgewiesen, bag Alles wirflich am gleichen Tage ober am barauf folgenden also fich begeben. Um biefe Beiffagungen ins Bert. au richten, verschloßen fie fich in ein Saus, und wurden trunten,

ben Schreden eingejagt; und konnen fle ihre Buth nicht nach Wunsch auslassen, sich heulend wie Bahnsinnige an ber Erbe wälgen, und nur wieder zu sich gebracht und beruhigt werben mogen, baburch, bag man Rennthierhaare unter ihrer Rafe angunbet. 1) Wenn ingwischen auch jett in jenen öftlichen Gegenden die Geschloffenheit ber Zauberschulen fich aufgelost, fo hat sie boch früher, wenigstens im Westen, ohne Zweifel bestanden; wie sich aus ben Resten bes Zauberwesens bei ben Kinnen und Lappen, die gegen bas Ende bes vorvorigen Jahrhunderte Dlaus Rubbed, Tornaeus, befonders aber Scheffer, Professor von Upsala,2) gesammelt, beutlich ergibt. hier war jedem Zauberhause, im Glauben seines Infaffen, fein eigener Beist zugethan; bieweilen auch zwei ober mehr, mas jedoch feine bestimmte Granze hatte. Jeber mar fpegifisch verschieben von dem andern, und nach dem Maage der Eigenschaften biefer Beifter und bes Beschickes berjenigen, ju benen fie fich bielten, waren bie Zauberer verschieden an Macht und Wissenschaft. Bab rend die geschicktesten ihre Runft wieder durch Unterricht mittheil ten, vererbten auch biefe Beifter vom Bater auf bie Rinder, und diese murben wohl auch von jenen unterrichtet in ber Beise, fich mit benfelben in Bertehr zu fegen. Mahrend jedoch einige biefer Beifter nur auf ernstliches Erbitten fich zu Dienft ergaben; waren andere willig, fich felber ben fleinen Rindern anzubieten, wenn fle biefe zu ihrem Zwede geschickt befunden. Golche murben bann in früher Jugend mit einer Rrantheit befallen, und burch Erscheinungen beunruhigt, die fie zuerst in die Runft einführten. Balb folgte eine zweite Anwandlung, in ber fich Die Gesichte mehrten, und mit ihnen die Wiffenschaft. brittenmale, und bann felten ohne Marter und Lebensgefahr angegriffen, erschien ihnen ber Beift in allen Gestalten; moburch fie erft zur Bollfommenheit in ihrer Runft gelangten, fo daß fie nun entlegene Dinge fahen, ja auch wider Willen feben mußten. Man ficht hier zugleich mit ber Naturanlage auch bie breifady gegliederte Stufenfolge in ber Entwicklung berfelben

ŧ

<sup>1)</sup> Bagner Denfichriften über Rufland p. 207.

<sup>2)</sup> In seiner history of Lappland. Oxford 1674. c. XI.

a section to the first of

Phantafle führt ihm bann Bilber vor bie Anschauung, wie fie in gewöhnlichem Buftanbe nie ihm aufgegangen. Überrafchenbe Beispiele von Ausbauer werben babei burch biefethe Coca berbeigeführt: ber Bergmann verrichtet, burch fie von Zeit zu Zeit gefräftigt, zwölf Stunden hindurch anhaltend bie furchtbar schwere Arbeit in der Grube, und verdoppelt wohl auch aus Noth ober Eigennut biese Arbeitzeit, außer einer Sand voll gerösteter Maiskörner teine Speise genießend. Der Indier, ber als Bote ober gafttrager mit einem Centner auf bem Rucken Die Anden burchzieht, legt Coca fauend 10 Leguas in 8 Stunben Beit auf unbeschreiblich rauhen Wegen gurud'; wie er im Revolutionefriege ale Soldat mit diesem Mittel versehen, die weitesten Mariche gemacht. Aber Schwäche ber Berbanungs. organe, Berftopfungen, gallige Beschwerben, Schwäche, Abmas gerung, Bleichsucht, unheilbare Schlaflosigkeit, allgemeine Auflösung und Tod find die Folgen ber nervosen Uberreigung, die bas Rraut bewirft. Bielmal ift es baher unter ben Spaniern gur Erörterung ber Frage gefommen, ob es nicht gerathner fen, bie Cultur ber Pflanze ganglich zu unterfagen; bie, wie bie Cedula real de 1560, 63, 67 und 69 sich ausbrückt, nur Abs gotterei und hexenwert fen; nur burch Trug bes Bofen gu ftarten scheine, und feine mahre Tugend befigt, wie alle Erfahrne sagen; wohl aber bas Leben einer Ungahl von Inbiern hinrafft, bie im besten Kalle nur mit gerftorter Befunde beit ben Balbern entfommend, auf feine Beife zu folcher Arbeit zu zwingen find: ein Ausspruch, bem auch baszweite Concil von Lima 1567 beigetreten. 1)

Die Einwohner auf Darien hatten nach Wafer ganz ahnsliche Zauberpraxis. 2) Er befragte die bortigen Indianer um die Ankunft einiger Schiffe, die sie erwarteten. Diese erwidersten: sie mußten es nicht, wollten sich aber darum erkundigen. Sie schickten hierauf nach einigen ihrer Pawanis oder Beschwösrer, die sich sofort einfanden, und sich in ein besonderes Gemach

<sup>1)</sup> Ed. Pöppig's Reife in Chile, Peru und an dem Amazonenstrome 1827-32. II. Bd. p. 208-217.

<sup>2)</sup> Beschreibung der Landenge von Darien 1699.

Apollonius von Thyana und fein Gefährte, vor der Zulaffung au ben Mysterien, mit einem so fraftigen Dle gesalbt, bag es ihnen vorfam, ale masche man fie mit Feuer. 1) Bis ju ben Sauflern neuerer Zeit hat die Uberlieferung von den Rraften folder Salbungen fich fortgepflanzt, und Mathiolus erzählt barüber in seiner Borrede jum Dioscoribes aus eigener Erfahrung an folden Gautlern, mahrscheinlich Zigeuner, ein mertwarbiges Beispiel. Sie mischten eine Murzel in Pulvergestalt mit Bein, und ließen einen ber Anwesenden einen Kinger barin tauchen, und bann baran wie jum Bersuchen saugen. Go wie biefer ihn jum Munde gebracht, big er in benfelben nicht ohne Schmerz und Geschrei. Der Gaudler spricht ihm nun troftlich gu; bestreicht ihm die Abern ber Schläfe und ber Sandwurzel mit einer Galbe, und forbert ihn bann auf, eine Munge, bie er an bie Erbe geworfen, aufzuheben. Diefer leiftet Rolge, fann aber nun fich nicht wieder erheben; burch bie Macht ber Salbe wie verrudt geworben, faugt er, wie einer, ber im Baffer gu ersaufen fürchtet, ju schwimmen an, babei um Silfe rufend. Dann richtet ihn ber Saufler auf; ber auf bie Beine Gefommene schilt nun erft auf ben Bauberer, und verfolgt ben Entfliehenden fo lange, bis er burch bie Unstrengung nach Abwis schung ober Nachlag ber Wirfung bes Giftes wieber zu Sinnen Dann fängt er an, wie einer, ber bem Schiffbruch entronnen, haare und Rleider auszuringen, reibt bie Urme, und schneuzt die Rase ohne Unterlaß.

2.

Der Orgiasm im Mohamebanism und feine Mysterien und Weihungen.

Wie fehr ber Roran im Geiste bes Bolfes und bes Propheten, von dem er ausgegangen, einerseits auf der Höhe bildloser Abstraction, andererseits in der Sicherheit handgreiflicher Realitäten, sich zu halten gesucht; dem Geiste des Drients, der wie seine Natur überall zu orgiastischer Überströmung neigt, hat er

<sup>1)</sup> Philostratus de vit. Apoll. L. III. c. 5.

fern von Merchojensta im lande ber Jafuten vorgefallen, has ben wir von einem Augenzeugen, bem Reisegefährten bes Baron Brangel, S. v. Matuschfin, in feinem 1820 in Petereburg erschienen Werte, flare und bestimmte Austunft erlangt. In ber Mitte ber Jurta hatte er in einem, aus schwarzen wilben Schaaffellen, um ein hell aufloberndes Feuer, gusammengelegten Rreise, ben Schaman gefunden; ber bas aufgebunfene, buntel rothe Beficht, mit bem langen, schwarzen, ftruppigen, von ein paar glühenden, blutunterlaufenen Augen burchbligten Saare bedect, im abgemeffenen, tactmäßigen Schritte langfam umher. ging, halblaut feine Beschwörungeformeln murmelnb. Rleidung ift ein langer Talar and Thierfellen, von Dben bis Unten mit Riemen, Amuletten, Retten, Schellen und Studchen von Gifen und Rupfer behängt. In ber Rechten halt er bie mit Schellen verzierte Zaubertrommel, in ber Linken einen abgespannten Bogen; fein Anblid ift fürchterlich, wilb und granfenerregend. Allmälig erlischt die Rlamme, Die Rohlen glühen nur noch buntel, und nun wirft ber Schamane fich an bie Erbe. Rach Berlauf von etwa 5 Minuten, wo er völlig unbeweglich gelegen, bricht er in ein fläglich Stöhnen, in eine Urt bumpfen, unterbrudten Gefdyreies aus, bas ba flingt, als ruhre es von verschiedenen Stimmen her. Nach einer Beile wird das Feuer wieder jum hellen Auflodern angefacht; er fpringt nun auf, ftellt feinen Bogen an die Erbe, und ihn mit ber Band haltenb, und bie Stirne auf bas obere Enbe beffelben ftubend, läuft er erft langfam, bann allmälig immer fcneller im Rreise um ihn herum. Plöglich bleibt er ohne irgend ein Beichen von Schwindel ftehen, fangt an mit ben Banben allerlei Riguren in bie Luft zu zeichnen; greift bann in einer Urt von -Begeisterung nach feiner Trommel, und biefe nach einer bestimmten Melodie rührend, springt er bald langsamer, balb Schneller umber, feinen gangen Rorper auf die feltsamfte Beife verzuckend; wobei ber Ropf unaufhörlich und mit folder Ges fdwindigfeit fich breht, bag er einer an einem Bande umhers geschleuberten Rugel gleicht. Unter allen biefen Bewegungen hat er nicht abgelaffen, ben schärfften ticherteffischen Cabac mit Gierfakeit au rauchen, und von Beit au Beit einen Schlud

bes Gemuthes auszubruden. Ihre Urme find bemuthig gefreugt, fo baf ihre Sanbe auf ben Schultern liegen; ihre Mugen geichloffen, und ihre weiße Ruge erscheinen und verschwinden wieber unter bem langen, schweren Gewand, eine weite, branngelbe wollene Tunica, um die Lenden mit einem Lebergurtel gegurtet. In ihrem bleichen Gefichte zeigt fich bie Rachwirfung bes fortgefetten Betens, Spielens und Tangens, benen fie unausgesetzt obliegen. - Nach 2 ober 3 ruhig ausgeführten Couren trennen fich, bei fteigenber Erwarmung, bie beiben Rubrer Bon bem Buge, um für fich einen Wechseltang abzuhalten; worauf von ber entgegengesetten Seite zwei andere Ruhret fich anschließen. Die Bewegung wird allmälig immer lebendis ger, bie Wechseltanger breben fich im Rreife; ein Paar um bas andere schließt fich an, bis Alle in die Bewegung hineingerife fen, fich burch ben gangen Umfreis ber Mofchee in piruettis renden Wirbeln drehen; wobei die Melodie ber Floten ftufenmeife atherischer und myftischer wird. Gin feierliches gacheln ftrablt nun über die bleichen Gefichter; ber gange innere Menfc fcheint hingeriffen, als nabe bas Parabies mit ben beschloffenen Barten bes Propheten; in Entguden werben bie Urme empor geworfen. Das Drehen wird noch heftiger, und bie Bergudung Scheint ben hochsten Grad erreichen zu wollen, aber ber Derwisch Bascha tritt nun plöglich bazwischen. Die Unterbrechung ift jedoch nur von furger Dauer; nach wenig Mugenblicken fett fich bie gange Berfammlung aufe Neue in Bewegung; immer Schärfer, immer greller ertonen bie Rloten; trunfen von Ent. guden beginnen bie Rreifenden allmälig zu manten und zu taumeln; einer nach bem anbern verschwindet in ben Armen ihrer Bicarien, die jeden in feine Belle bringen, wo fie baun bis zum Abend fchlafen.

Unders ist es um die heulenden beschaffen. Ihre Mofchee, in einem fernen Winkel der Stadt, ist verfallen, schmutig und verwittert, von Schierling, Dorn und Distel umwuchert; das Innere derselben arm, eng, nieder und bestäubt, die Wände allumher mit eisernen Stangen, ungeheuern Rugeln, Retten mit dreifacher Spite an jedem Gelenke, doppelschneidigen Sabeln, Sägen, Piten, Ruthen, Peitschen und Scorpionen-

was mit größerer Schnelle als ber Gingug, ber vier Stunden gebauert, von Statten geht. Endlich ift Alles vorüber und ber Schaman erhebt fich; auf seinem Gefichte liegt ber Ausbruck bes Erstaunens und ber Bermunberung eines Menfchen, ber, aus einem tiefen Schlafe erwachenb, fich in großer Gefellichaft finbet. Um Erläuterung über einige feiner bunteln Drafelfpruche vom Beugen angegangen, fieht er ben Fragenden mit erstauntem Blide an, und ichuttelt verneinend mit bem Ropfe, als habe er nie von etwas bergleichen gehört. Bei anberer Gelegenheit zeigte fich auch bas Unftedenbe, bas fur Empfängliche in diesem Bustande liegt; indem, mahrend ein anderer Schaman sich in ihn versette, bie Tochter bes hauses erft unruhig wurde; bann ichnell bie Farbe wechselte, und nachbem ber eigenthümliche Blutschweiß, ber immer bie Erife zu bezeichnen pflegt, eingetreten, erstarrte; barauf in Rrampfe verfallend unter unverftanblichen Worten, bie fie aussprach, biefelben Sprunge wie ber Schamane machte; bis fle endlich hinfant, und in einen tiefen und ruhigen Schlaf verfiel.

Durch ben gangen Norben, begreiflich in alterer vorchrift licher Beit viel mehr ale in neuerer, hat fich, geforbert burch bie burchgängig frampfhafte Unlage ber Bolfer jener hoheren Breiten, biefer Schamanism hindurchgezogen, und wir finden ihn überall in ähnlichen Erscheinungen sich fund gebend. bildet, wenn wir jenem Beobachter Glauben beimeffen, wenige ftens in ber gegenwärtigen Beit in Sibirien feinen geschloffenen Orben, und hat feine Traditionen, die fich burch bestimmten Unterricht mittheilen. Der Buftand entwickelt fich vielmehr immer wieder von neuem in jedem, ber bie Unlage bagu in fich trägt; und ber Alteste und Beubtefte ift fich nicht bewußt, wie er baju gelangt. Die Unlage fann aber nicht allgu felten vortommen, unter Bolfern, bie gleich ben Samojeben folche Reige barfeit befigen, bag wenn jemand fie nur etwa unverfebens berührt, ober ihr Beift von irgend einem schreckenerregenben Gegenstande plötlich ergriffen wirb, fogleich bie ausbrechenbe Buth ihnen ben Gebrauch ihrer Bernunft benimmt. Man fieht fie bann in blindem Triebe nach irgend einer Daffe, einem Steine greifen, und fich über bie Verfon berwerfen, die ihnen

faßt, und begeiftert nachgebrullt. Der Rhythmus verliert nun feine Regelmäßigfeit, und wird von icharfen Diftonen burchschnitten; ein gebehntes und leifes Stohnen folgt auf bie larmenbe Scene, und erstirbt allmälig. Eine feierliche Paufe tritt ein, und nun gibt plöglich bas Triumphgeschrei bes hierophanten ein Zeichen, und die Begeisterung braust mit neuem Ungeftumme burdy bie Reihen. Die Augen bes Bafchi funteln wie glühende Rohlen, feine fleischlosen Lippen beben im Taumel ber Ecftafe, ber Schaum flieft über feinen Bart. Seine Buge gewinnen mehr und mehr ein gespenstisches Unfeben; einem Befeffenen gleich fchieft er balb burch ben Raum babin, balb breht er fich schnell im Rreise um; und mahrend ichon Rraft und Leben vor ber mächtigen Gegenwart bes Beis ftes hinschwinden, fahrt sein Ropf noch nimmer fort, fich mechanisch gegen bie Bruft auf und nieber zu bewegen, und ab. gebrochene, convulfivische laute erfterben auf feiner Bunge, bis er ohnmächtig ben Geinigen in bie Urme fallt.

Nun springen die Derwische heulend wie mit einem Feberbrucke auf, und ihre Turbane liegen bald gerriffen auf bem Boben; i jung und alt bewegen fich wie mahnfinnig durcheinander; ber entsetliche Befang findet ein Edjo in jedem Munde; fie rennen im Rreife um ihren Meifter herum, bis einer nach bem anbern plöglich wie todt hinfinft, noch heulend bis zum letten Mugenblide. Einige Afoluthen haben unterdeffen fich aus ber Mofchee herausgeschlichen, und fehren jest mit einer jener Gifenftangen, bie aber glühend gemacht ift, bewehrt gurud; lachend ermachen Die Schlafer, und erheben fich, wilben Stolz im Ausbrucke ihres Besichtes, wie Riefen jum Rampfe. Mit Allahruf laufen fie ber schrecklichen Probe entgegen. Aber ber Bafchi erhebt fich, wirft mit einer Sand bie Menge auseinander, und mit ber anbern bie Stange faffend, und fie ums haupt ichwingend, gieht er voran, die Derwische hinter ihm brein. Jede hand ift mit einemmale ausgestreckt; bie nachste beste Baffe, bie fic bietet: Gabel, Lange, Meffer, wird von ber Band geriffen, und bald rothen fie fich mit menschlichem Blute; man glaubt fich in die Zeiten Baals verfett. Die Rinder feben schaubernb ju, werden aber von den Mannern in ben Wirbel bineingego. bervortreten, an bie, wie kaum zu zweifeln, jener Unterricht fich fnupfend, in einer gleichmäßig fortgehenben Rolge pon Initiationen vorgeschritten. Die Weife bes Berlaufes ift ubrigens gang ähnlich ber im Schamaism. Bon Tranten und Salben ift zwar nicht die Rebe, Die lange Pflege ber Anlage hat fle entbehrlich gemacht; aber bie Zaubertrommel, aus ber Burgel einer Fichte, Tanne ober Birte, beren Kafernwindungen mit bem laufe ber Sonne vom Boben jum Bipfel von ber Rechten gur Linten gehen, gehöhlt; bas Kell in brei Regionen Simmel, Erbe und Unterreich getheilt, in mancherlei Riquren und Beichen, mit ber Farbe aus ber inneren Rinde einer Erle, angemalt, mit einem Zeiger verfehen, und mit Thore Sammer gerührt, ift ftatt ihrer eingetreten. Diese Trommel wird nun unter Beschwörungen geschlagen; zwischendurch ber Sang Joile gefungen, und von ben Unwesenden mit bem Anderen, Duara genannt, begleitet; julest wirft ber Zauberer fich an die Erde. bie Trommel fo nahe wie möglich zu feinem haupte rudend. Bahrend er rauchend im Schweiße bort in heftigen Rrampfen wie im Tobestampfe liegt, fegen bie Begleiter unabläffig ihr Singen fort, und feiner magt ben Ringenben auch nur aufs leichtefte ju berühren. Endlich beginnt die Entzudung, die nach ber größeren ober geringeren Entfernung bes Orte langer ober fürzer, nie über 24 Stunden bauert. Dann fommt er wieber ju fich, und ergablt alle Umftanbe ber Sache, um bie er gefragt worben, wenn es auch am fernsten Orte fich begeben. Sene nordische Zaubertrommel beutet bestimmt auf die andere Trommel, die in Phrygien ber Gottermutter, und biefe wieber auf bie gleiche, fo wie bas Giftrum in ber hand ber agnotis ichen 3fis hinüber; und man fieht beutlich, wie ber orgiaftische Dienst bes Alterthums sich überall an bies Zauberwesen und bie fünftliche Aufregung ber Lebensfrafte fnupft, und bagu finben wir benn auch bort wieber bie Salben und bie Trante angewendet. Bei Paufanias 1) ift aufgeschrieben: ehe bie Fragenben in die Sohle bes Trophonius hinabgestiegen, seven fie am gangen Leibe mit DI eingerieben worden. In Indien wurden

<sup>1)</sup> L. IX. c. 39.

gu entsprechen. Ein breites Zelt wurde an bem zum Bersuche anberaumten Tage aufgeschlagen; fünfzig Lampen wurden hersbeigebracht, dazu Schüsseln voll Arsenit, und Pflanzen einer Sactusart, deren Milchsaft, wenn nur ein Tropfen auf die Haut fällt, Blasen auf ihr zieht. Weiter wurden alte, schon getragene eiserne Ohrengehänge und Armbänder, Dolche, Schwerster, eine Art breiter Stahlspieße, so wie anderes furchtbar ausssehendes Geräthe angeschafft; zugleich fanden sich etwa zwanzig jener Ruffais ein, die alle Arten von Trommeln schlugen.

Die Alles bereit war, verließen fünf Offiziere mit mir bie Speisetafel, und mit une brangen etwa hunbert Seapone jugleich in's Belt. Als wir niebergefeffen und es ftill geworben, begann bas Werf mit einer Urt von Gefang aus ihren heiligen Buchern, und bie Trommler fielen ein im Tact. Der Sang und Rlang wuchs mehr und mehr an in Stärfe und Schnelligfeit, bis fie Alle fich jur Ecftafe gebracht. Run griffen fie, während fle fort und fort ben Körper in schwingender Bemegung hielten, nach ben aufgestellten Instrumenten, und bem fonstigen Bergugebrachten. Ginige burchbohrten fich bie Bange mit bem Spiege, Andere bie Bunge, ein Dritter bie Reble; worauf sie mit Schwertern und Dolchen und andern schneibenben Instrumenten sich burchstachen. Doch Andere fchnitten sich ihre Bunge ab, rofteten fie im Feuer, und brachten fie bann . gurud in ben Mund, wo fle auf ber Stelle wieber anmuche. Arfenif und bie Giftpflange murben herbeigebracht, und in Maffe ohne Schaben von Ginem ju fich genommen; mahrend bie Undern die Dhrgehange wie Lederbiffen verschlangen. Das geschah Mues eine halbe Gle vor meinen Anien; denn fie famen bicht an mich heran, mit Lampen versehen, bamit ich burch ben Augenschein mich überzeugen fonne, bag fein Betrug babei fen; und ich gestehe, bag mir übel babei murbe, und es mir ülerhaupt einen widrigen Gindrud machte; auch weiß ich gur Stunde nicht, mas ich bavon halten foll. 3ch bin nicht abers gläubisch; obgleich ber Colonel und viele achtungewerthe Gingeborne mir fagten: biefe Dinge begaben fich in ber Wirflichfeit, und bag, wenn ein Betrug babei unterliefe, fie ihn langft entdedt haben murben, wollte ich boch nicht glauben, mas

THE ENGINEERS OF THE TANK

nicht zu widerstehen vermocht; und wie blefer einerseits feineabgezogenen Lecren mit bem Bilber und Gebantenreichthum bes Sufism's zu erfüllen gewußt, fo hat er andererfeits ben Raben früherer Geheimlehre fortspinnend, Die Trabition alter begeisternder Ubungen in die Rüchternheit feiner Disciplin bine eingetragen, und biefe baburch in feiner Beife gu beleben verftanben. Diefe ber Lehre wie ber Praxis nach bem Mohames baniem fremden und excentrischen Bestrebungen, follten fie Raum gewinnen, mußten fich in ihm einen ihnen eigens bestimmten Erager bilben, und fie haben ihn im Orden ber Dermifche ge-Durch die gange mohamebanische Welt ausgebreitet bat biefer Orben, in bestimmte Benoffenschaften gegliebert, beren jebe ju geordnetem 3mede nach bestimmten Regeln fich abgeschlossen, und unter ihren Obern an ftreng verbindliche biscie plinarifche Befege fich gebunden, jene Beheimlehren und Ubungen in feinem Schoofe aufgenommen; und mahrend er baburch einer in ber ftrengeren Lehre bes Islam unbefriedigten Rich. tung bes orientalischen Beiftes Genüge geleiftet, hat er zugleich wie burch feine Lebensweise, so burch seine in jener traditionellen Praris möglich geworbenen Leiftungen, großen Ginflug auf bas Gemuth Diefer Bolfer fich gewonnen; und verbient alfo gar mohl, daß wir ihm hier im Borübergeben einen, wenn auch flüchtigen, Blid zuwenden; um fo mehr, ba bie Berichte neuerer Reisenden und über ihn manche früher unbefannte Auffchluffe mitgetheilt. Boren wir zuerft bas Zeugniß eines Mugenzeugen ab, über bie Beife, wie biefer Orben in ber Sauptstadt bes türkischen Reiches fich ihm bargestellt.

Die Derwische in Constantinopel theilen sich in zwei Elassen, die der tangenden und der heulenden; die ersten mehr bei den höheren Ständen, die anderen bei dem Bolle beliebt, und darum in Eifersucht getheilt. Eine reiche, inwendig mit Doppelgallerien umzogene Moschee, ist für die Tänze jener eigens gedielt; und diese Tänze an festlichen Tagen beginnen damit: daß sie auf der Spize der Zehen in kleinen abgemessenen Schritten, zu denen eine Flötenmusst den Tact angibt, erst nach Borwärts, dann nach Rückwärts sich bewegen, um damit das Steigen und Sinken des Geistes und die Schwingungen

manen ebenfalls ihre heftigen Bewegungen burch bie Zaubertrommel regeln. Die Tange ber Derwische follen ben Spharentang nachbilden; wie bei diefem combinirt fich alfo eine Rotationsbewes gung mit einer Bewegung bes Umlaufs in eine ausgezogene Spirale, beren Windungen bei ftete gunehmender heftigfeit bes Tones fich immer enger aneinander brängen. Bei ben Ruffais bilbet fich ber Reigen in ahnlicher Beise, ber Berlauf ift ohne gefähr ber gleiche; wie bet Instrumentenlarm immer gunehmend wachst an Starte und Schnelligfeit, fo auch ber Tang bis gur Schwindel erregenden Rapibitat. Der Schamane, nachdem ber Numerus bes Schrittes allmälig fich jum rafcheften Rhythmus bes Tanged gesteigert, ftellt feinen Bogen an die Erbe, und mit der Sand ihn haltend, und die Stirne auf das obere Ende beffelben ftugend, läuft er erft langfam, und bann allmälig immer fcneller im Rreife um ihn herum. Das haupt ift, wie man fieht, bie Mitte, auf bie alle biefe Bewegungen fich beziehen; ein feltfames Auf. und Niederwiegen bes Ropfes begleitet fie fortbauerd bei ben Dere wischen; ber Ruffe aber fah ben bes Schamanen mit folcher Geschwindigfeit fich breben, bag er einer an einem Bande umhergeschleuberten Rugel glich. Wir begreifen nun junachft, baß es fich hier von ben gleichen Tangen handelt, wie jene, bie bie Alten ben Cureten und Corpbanten beilegten. waren eben folche orgiaftische Tange, bei ben Götterfeiern ausgeführt, wie fie hier die Moslemin nach fo vielen seither verlaufenen Jahrhunderten zu gang anderen 3meden wiederholen. Die Enbisteteres und Betarmones ber Obnffee, jene von zufigav, caput rotare, abgeleitet, find bie Dermische und Ruffai's jener früheren Zeit, und die goubnrat in ber Curetenhomne bes alten Orpheus hat man mit gangem Rechte mit Vertiginatores übersett. Ihre Geheimniffe haben, burch bie Tradition von Sand ju Sand übergehend, bis auf biefe ihre fpaten Rachfommen fich vererbt.

Wir sehen aber nun überall, wo diese Tange in der hers gebrachten rechten Weise ausgeführt werden, eine Ecstase hers vortreten. Um diese Erscheinung und zu beuten, muffen wir zuvörderst und erinnern: daß wie alles Leben in der Natur in Bewegung sich äußert, so auch alle Bewegung das Leben weckt. Eine Kraft ist so lange erst eine virtuelle, bis sie sich selbst in

schwanzen endend, und ahnlichem Gerathe behangt. Sier erscheint bie Gemeinde, wenn bie Gläubigen fich versammelt haben, im ernften Ponitengschritte; bie Ehrwurdigften an ber Spige, barauf die zulett Eingeweihten, jum Schluffe bie Dovigen jeden Altere von 7 gu 30 Jahren. In tiefer Stille, lautlos bewegt sich langfam ber Bug zu einem Divan bin, vor bem er fich ber Nische gegenüber, ben Dermisch Bascha an ber Spite, aufstellt. Die hand bes Tobes, die auf ihnen liegt, scheint ben Bedanken und bas Leben in ihrer Bruft erftarrt, und ihre Fuße an ben Boben gefeffelt ju haben. In ihrer burch fortwährenbe Raften ausgemergelten Geftalt, hat bie uns aufhörliche frampfhafte Aufregung bes Gemuthes, die Bermus ftung in ben tiefen Furchen ihres Gefichtes eingegraben; über schlaffen, falben Wangen blidt bas Auge finfter und falt; ber Bart ift bunn und welt, und überall-scheint die Reuerseele im Begriff, ihre ichwache Sulle ju burchbrechen. Der Dermifch Bafcha eröffnet ben Dienft mit der Aufforderung jum Gebet. Nachdem es verrichtet ift, folgt bas Glaubensbefenntniß: Gott ift Gott! bas ihm die Gemeinde mit fteigenber Begeisterung im Chore nachspricht, und ber Ruf: Gott ift groß! Gott ift erhaben! tont in vielstimmigen Mobulationen nach. feltsame Schwingung bes Ropfes, bie unterbeffen beginnt, langfam anfange und feierlich, bann an Beftigfeit gunehmend, bezeichnet bie Stufenleiter ber Erhebungen. fichtbarer wird bie Ginwirfung bes Geiftes; ein frankliches Racheln verzerrt bie Buge, und bie Augen schließen fich wie geblendet vom Glanze ber überirdischen Sonne; eine leichte Rothe verbreitet fich über bie falben Bangen; tief und hörbar athmet bie beklommene Bruft; ber Rorper erwehrt fich mit Mühe bes Beiftes, ber in ihm feinen Gingug halten möchte. Die Grabe ber Begeisterung find inbeffen verschieden ausgetheilt; ben Alten und ben Knaben fcheint ber fchwächere Theil augefallen; bie Manner aber find burchgangig am reichlichften bebacht, vor Allen aber ift ber Führer ausgezeichnet. Geiner Sinne nicht machtig, treibt er wie ein fegels und fteuerloses Schiff im Sturme; Laute gleich wilben Bergmaffern ergießen fich aus feinem Munde, und werden von ben Schülern aufge-35 Serres, drift. Mpfit. IIL

schreitende fich verbindet; sondern überdem auch noch die einzelnen Theile, insbesondere das haupt, ihnen eigenthumliche Beswegungslinien beschreiben.

Die Ecstase wird nun von allen Erscheinungen bes Bellfebens begleitet, wie wir bavon in ber Sutte bes Schamanen und schon überzeugt. Das wußte bas grauefte Alterthum recht gut; beswegen nannte es ben franthaften Buftanb, wo innere Laute fich vernehmen laffen, Corpbantiasmus; weil es fich belehren laffen, bag in Folge jener orgiaftischen Tange in ben Rafenden, neben ben Bilbern und Erscheinungen auch folche Stimmen, die sonorinae imagines bee Barro, fich horen liegen. Daneben aber tritt noch eine andere Folge von Ergebniffen bervor, bie auf ein Festmachen gegen außere Schablichfeit, und eine Unverwundbarfeit bes Rorpers hinzubeuten icheinen. Arfenit und die Biftmilch des Cactus werden in Maffen ohne Schaben verschluckt; eiferne Urmbanber, Glas und glühenbe Rohlen gehen ohne Nachtheil benfelben Weg. Während der Körper fortdauernd fich in schwingender Bewegung erhalt, werden die Wange, bie Bunge, felbst bie Rehle ohne Schaben mit gangetten burchbohrt. Scharfe Meffer schneiben drei Boll tiefe Munden in bas Fleisch, ohne bag ein Tropfen Blutes erscheint, ober eine Rarbe fichtbar bleibt. Bas die Gifte und die verfclungenen anderen Begenstände zuerft betrifft; fo beuten fie darauf hin: daß wie im schlafwachen Zustand die Ginne für alle, auch bie am fcharfften auffallenden Gindrucke ganglich verschloffen find, fo hier die erften Wege in einem gang ahnlichen Buftand fich befinden. Wie bas Wasser, wenn burch enges Felfenrinnfal in fdnellfter Bewegung fich burchdrangend, Alles was von Außen in feine Substang einschneiden will, wie undurchdringlich geworden abweist; fo ift es um bie Lebens. ftromungen in jenem Buftanb. Das fonst tief einbrechende gleitet jest an ihnen ohne allen Rachtheil ab. Die ftarte vitale Action wehrt ber chemischen Wirfung ber Schädlichkeiten, Die alfo ohne ben Berftorungsproces beginnen gu tonnen, vorübergehen. Eben fo muß ce um ben außeren Rorper beschaffen fenn. Die er unempfindlich ift fur die an ihn gebrachte Flamme, fo ist er auch unverlegbar, und barum unverbrennbar für bas gen; und während biese mitten im Eifer ben gegenseitigen Angriff boch zu mäßigen wissen, schlagen die Andern in ihrer Unersahrenheit blind auseinander los. Die Hite läßt erst, nachebem sie ihr Außerstes erreicht, allmälig nach. Die Begeisterung verraucht, Einzelne machen noch Versuche, das Feuer wieder aufzublasen; aber indem es mehr und mehr zusammenbrennt, bezeichnet endlich ein allgemeines Geheul den Schluß des Ganzen, und die Zuschauer verlieren sich nach und nach. 1)

Vor allem Andern merkwürdig aber ist, was die Englanber über ähnliche Borgange aus Indien berichten. Seit ich in Indien bin, fagt ber Berichterstatter in einer bortigen geachtes ten Zeitschrift,2) habe ich vielfältig von einer Claffe Mufelmanner reben horen, bie, ber Secte eines heiligen Schaifh Ruffai angehörig, um die Unglaubigen von der Wahrheit bes Mohamedanism's zu überzeugen, ihren Angehörigen bie Macht mittheilen, Dolche und Schwerter in ihren Leib zu versenken: ihre Bunge abzuschneiben, ju roften und wieber anzusegen; Glieber und felbst ihren Ropf abzuschlagen, die Augen auszureifen, und überhaupt mit ihrem Rorper nach Belieben zu verfahren. Das Alles hatte Colonel G. in Gesellschaft eines Beiftlichen M. R. gesehen; bem Letteren war bei bem Anblick übel geworden, fo bag er bavon gelaufen, es, wie er noch jest fich überzeugt halt, für Satanswert ertlarend, mahrend ber Befährte es fich als magisches Wert gebeutet. Ich lachte barüber, und außerte zugleich: fobalb einer biefer Ruffai beim Regis mente, Schaith Ririm genannt, vom Urlaube gurudfehre, wolle ich die Sache mir ansehen. Die Rückfehr erfolgte, und es wurden die nöthigen Unstalten gemacht, um meinem Wunsche

<sup>1)</sup> Briefe eines Englanders aus Conftantinopel im Globe, und daraus im Ausland Ig. 1828. Nr. 134-37 u. 206 u. 7.

<sup>2)</sup> The united service journal and naval and military magazin Nro. CXVI. July 1838. Lond. p. 378. Man muß wiffen, baß diese vorzügliche Zeitschrift meist von Offizieren und Seeleuten redigirt wird; einer Classe von Menschen, die man aller andern Dinge eher als bes Aberglaubens, zu beschuldigen pflegt.

zwischen zwei aufgeschlagenen Zelten Luftgefechte verschiebener Thierarten vor ihm abgehalten; wie ihre Runft vor feinen Augen einen Baum aus der Erde sprossen, machsen, grunen, blühen und mit Früchten fich bebeden machen, die fie ihm bann jum Effen bargeboten; mas Alles, wie fo viel Unberes, mas erzählt wird, mahrscheinlich auf geheimer Renntnig einer Urt von Luftspieglung beruht, in beren Besit sich unsere Physit noch Wieder wird im oriental annual von nicht zu fegen gewußt. einem Augenzeugen berichtet: wie ein folcher Indier nacheinanber Messingfugeln bis zur Bahl 35 in bie Luft geworfen, ohne daß eine zurückgekehrt. Rachdem er bie lette also ausgeworfen, tritt eine minutenlange Pause ein; nun macht er mannigfaltige Bewegungen mit ber hand, dabei eine Art eines barbarischen Gefanges murmelnd, und im Berlaufe von wenigen Secunden fieht man nun bie Rugeln eine nach ber andern herabkommen, bie er bann wieder in ben Gad bringt. Bare auch bas ins Reine gefett, dann erft ware bie Thatfache eine folche, bie über ben Rreis felbst mystifch gesteigerter Raturgefete hinaus, in einen höhern bamonischen eingreifen murbe; benn nur von ba aus tonnte bie transcenbente Erfcheinung eine Erflärung finben. Die dem auch fenn mag, die Berfleischungen ber Baalspriefter an ben Altaren ihrer Götter find in biefen Borgangen uns nahe gerückt; was wir über die blutigen Selbstopferungen des Schivadienstes erfahren, wird und gedeutet, und wir begreifen, mas es gemesen, das die Priefter bes Atns und ber Cybele bestimmt, auf ber Sohe ber Festraserei fich felber zu entmannen.

8.

Die Initiationen im Zauberwesen ber driftlichen Zeit.

Als das Christenthum in der Kirche die große Heilsanstalt für die gefallene Menschheit begründet, hat es weder die Naturnothwendigkeit aufgelöst, noch auch die geistige Freiheit gebunden; wie also mit dem Tode auch die Krankheit, und sohin auch die dämonische geblieben, so hat mit dem Migbrauche der Freiheit auch die Zaubersünde keineswegs unter seiner Herrschaft

neine Augen sahen. Auch hatte man mir zuvor gesagt: znm Birken bieser Werke bedürfe es bes Glaubens und der Reinseit, und dann fließe nicht ein Tropfen Blut; das sich sonst vohl, wenn auch nur tropfenweise und mit einigem Weh bestleitet zeige.

Alls ich bas Zelt verließ, sagte ich wie zufällig: ich murbe tehr auf biefe Runft halten, wenn ich ihre Leiftungen einmal m offenen Tageslicht, ohne garm, Bewegung und umftand. che Borbereitung fahe. Um anderen Tage, ale ich um 2 Uhr ach Mittag die Zeitung lefend, gang allein auf meinem Bette ig, tam ihr Raguf gu mir herein, unter ben Urmen allerlei nstrumente tragend, bie er auf ben Boben warf. Er nahm un eines berselben und stach es fich in bie linke Wange, barauf n anderes in die rechte, endlich ein brittes in die Bunge, is, weil nach Aufwärts gerichtet, in bie Rase brang, mah. nd er mit einem vierten bie Rehle burchbohrte. Dann schnitt fich mit einem scharfen, hellpolirten Deffer alfo, bag es ibm ei Boll tief in ben Leib brang, ohne baß ein Tropfen Blutes is der Wunde quoll. Er wollte nun gehen, fich bie Zunge zuschneiden; aber ich bat ihn bavon abzulaffen, weil ein kel mich übernommen. Der Mann war wie rasend, und dte furchtbar, bas Geficht mit ben Instrumenten besteckt, und h stechend und hauend mit aller Macht. Der Zeuge betheuert. ß er die Instrumente aus dem Fleische giehen gesehen, ohne our von Blut und Rarbe, und wie bie Quantitat verschlucks i Urfenite an brei Ungen betragen. Er fchlieft gulett bamit: e er taum fagen toune, bag er glaube, mas er gefehen; ob gleich, daß er es gesehen, vor Gericht ohne Unstand bes mören merbe.

Fassen wir biese Berichte zusammen mit bem, was und in über ben Schamanism und bas americanische Zauberwesen ichtet worden, dann wird und erst ganz flar, welche Bedeutung mit Musik verbundene rhythmische Tanz in den magischen Kreigewinnt. Die Derwische regen sich durch Tänze auf, die bei einen Schule durch die Flöte, bei der andern durch den ing begleitet werden; die Ruffai gebrauchen sich desselben ttels mit Sang und Klang begleitet; während die Scha-

ben Zauberbuchern, bie fie als Weihgeschente biefer Sibylle Dominico befannte bei ber Untersuchung: mit sich führten. einer feiner Gefellen mit Namen Scotus, ber tange in Frantreich gelebt, ein befannter Bauberer, ber vor vielen Fürften munberfame Runfte gezeigt, und barin nicht wenige Schüler fich gezogen, habe biefe edle Sibylle in ihrer Sohle gefehen und besucht. Rach feiner Aussage fen fie fleiner Geftalt, fite auf einem niebern Geffel, mit gelöstem gur Erbe nieberhangenbem Saare; und von ihr habe er bas geweihte Buch erhalten, und einen in einem Ringe beschloffenen Damon; und mit Silfe biefes Buches und bes Damons fonne er nach jedem beliebigen Ort gelangen, wenn nur ber Wind nicht entgegen fes. Er fagte überbem aus: ber Papft habe Bachen an ben Gingang ber Sohle gefett, bamit niemand jur Gibylle gelange; auch fomme niemand ju ihr, außer bie in bie Dagie Gingeweihten, bie fich unfichtbar zu machen mußten; weil, fo lange jemand, Bauberer ober nicht, mit ihr rebe, furchtbare Unwetter allumher ausbrächen, und Blige fich freugten. Greepet fest hingu: Diefe Gibnllen liebten es, heerben zu weiben, und bei ihnen an weilen, weswegen auch bie Sirten bie beste Runde von ihnen hatten. Gie fagten auch aus; wenn ber Damon einen Korper annehme, bedürfe er gunftigen Wind und Bollmond, weil bei Gegenwind bie Elemente fich nicht fügten; in ben Monbevierteln aber foune er, im Abgange ber Materie, nur fleine Leiber bauen, größere aber erft allmälig, fo wie bas Geftirn an Bachsthum gunehme. Man ficht es biefer Ausfage an, bag ihr uralte örtliche Überlieferung jum Grunde liegt. Die Gibylle, Die gelösten haares unter Sturmen und Unwettern Magie mit den Gingeweihten rebend, und ben Birten mohlbefannt Beerden ju meiben liebt, ift die alte Camone, Sinnbild ber vorchriftlichen Magie; Die Ringe, die fie fchenft, find Symbol bes Beifterbannes, ben fie üben lehrt; bas Buch aber bie Tradition früherer Zauberfunft, Die fie ben in ihrer Sohle Gingeweihten überliefert. rühmtefte Magier ber Zeit hat beibes bort von ihr erlangt, und bie Runft wieder gahllosen Schülern mitgetheilt. Sie blühte vorzüglich im romanischen Guben mit bem Manichaism; ber Baphomet ber entarteten logen bes Tempelherrenordens gehörte

ber Bewegung activirt; und fo wird auch umgekehrt eine von Außen hinzutretenbe Bewegung bie in Rube ichlafenbe Rraft erweden. Wir wiffen aus ber Phyfit, umläuft ein electrischer Strom in ber Spirale einen Elfenftab, bann wird er in feiner Längenausbehnung magnetisch polarifirt. Es ift aber hier nicht so fehr die Electricität felbst, die in diefer Beife den schlafens ben Magnetism im Gifen wedt; fondern vielmehr ihre Bemes gung, die biefe Wirkung hervorgerufen. Denn wir fehen auch eine fupferne Scheibe, wird fie in eine fcnelle rotirende Bewegung um ihren Mittelpunkt gefett, magnetisch werben; aus bem gleichen Grunde warum ein rotirender Magnet seinerseits wieder die electrische Stromung in Bewegung fest. Denn jebe Rreisbewegung bedarf ber Angelpuntte, um die fie geschicht, und fie fest fich mit ihrem Gintreten felbft biefe Angelpuntte mit bem in ihnen gegebenen Wegensat ber statischen Rraft; fo wie umgefehrt diefer Begenfat, wenn von fonfther gegeben, und in Bewegung activirt, fich die Rreisbewegung fest. Das phys fifche Gefet wird nun auch ale ein physiologisches anerkannt werben muffen, und in ihm wird und bie Erflarung jener rath. felhaften Ericheinung gegeben fenn. Umliefe ben lebenbigen Leib etwa eine electrische spiralformige Stromung, je nach feiner Langenachse, so murbe ihm baffelbe, mas ber Gisenstange geschehen; er murbe je nach bem Berlaufe biefer Achse polarisch werden. Daffelbe aber wird geschehen, wenn man ihn ober et fich felber in eine rotirende Bewegung um biefe Achfe fest. Aufgeschlossen also und bifferengiirt durch die Art ber Rreisbewegung felbst in ber einen Richtung, in ber sie geht; wird er es nun auch in ber anderen, die barauf fenfrecht fteht; und fo wird auch die dritte, die vom Umfreis zur Mitte geht, berfelben Berfetung fich nicht entzichen. Peripherifirt burch bie gewedte Centrifugalfraft, wird er jugleich auch centrirt in ber miterwachten Centripetalfraft bes Lebens; alfo gehöht zugleich und vertieft, mithin in ber gangliofen Mitte gesteigert in ber Poteng; bas ift, er wird ecftatifd, ein Buftand, ber nach Uberwindung des Schwindels, ber fein Raben angefundet, fich berporthut. Er wird um fo fcneller eintreten, wenn mit ber rotirenben Bewegung bes gangen Rorpers nicht blos eine forts

bauernde Entbehrungen auslegend, bei spärlicher, schlechter Rahrung, unter steter Einwirfung vielfältiger Schäblichkeiten sie gehörig abmergelte, arbeitete ber Wirfung bieser Reizmittel auss allerbeste vor, daß es keiner künstlichen Borkehr weiter bedurfte. Die mannigsaltigen anderen Übel, denen die arme niedere Classe und in ihr besonders die Frauen erlagen, thaten das Übrige; und so war es kein Bunder, daß das Zauberwesen in dieser Sphäre sich auf den Anstoß jener physischen Mittel leicht und wie von selbst entwickelte, und schnell wie eine grassende Seuche sich verbreitete. In diesem Gebiete also ist es vorzüglich, wo wir uns von der Wirkung solcher physischen Reize, dieses Zauberbrodes und Zaubertrankes, einen Begriff zu bilben vermögen; und so werden wir denn auch hier diesem Gegenstande vorzugsweise unsere Ausmerksamkeit zuwenden müssen.

So allgemein aber ift ber Gebrauch biefer Baubermittel, ber Galben insbesondere, in jener Zeit gewesen, bag in bem Gedankenkreise bes Bolles bie Bere und ihr Schmiertopf beis nahe ungertrennlich fich verbunden; und daß eine folche Berbindung nicht etwa blos auf ertraumten Ginbildungen geruht, hat fich vielfältig in gerichtlicher Untersuchung ausgewiesen. Remy 1) berichtet 3. B., wie Maria Alberta und Cath. Pranotia aus Froffen, nahe baran zum Tobe verurtheilt zu werben, gebeten worben zu entbeden, wo fie ihre Topfe verbor. gen hatten, und wie fie diesem Gesuche Folge geleiftet. habe barauf zwei Topfe hervorgezogen, die eine Schmiere enthalten, mit gelben und weißen Tropfen vermischt, und wie von Metallblättchen glanzenb. Sobald man folche Salbe ins Reuer gebracht, fen fie in lichter lobe aufgegangen, und habe frachend und platend gebrannt, und in einer Beife gestunken, wie fonft feine andere Sache; mas besonders an ber, die ber Jana Di. chael gehört, 1590 sich erwiesen. Johanna Gallaa hatte die ihrige 1586, nach ihrer Ausfage in Gichenblätter eingewickelt, vom Damon erhalten, und fie mar weißer Farbe; mahrend bie ber Alexia Drigea roth gewesen. Gie biente aber nad gleichmäßiger Aussage ungählicher Befragten, um bamit ben

<sup>1)</sup> Daemonolatreiae Libri tres. Francof. 1596. 8. L. I. e. 8 et 4.

fonst Alles verzehrende Element. Rann er ja ber mechanischen Einwirfung scharfer Instrumente fich nicht entziehen, fo mogen Diese boch ihm kein Blut entlocken, weil die frampfhaft verichloffenen Befäße es verfagen. Aber mehr noch: das Meffer fahrt, und zwar um fo leichter wie es geschärfter ift, burch bie Theile hindurch, fie lofend ohne fie ju verlegen, etwa fo, wie wenn es burch eine Bafferwelle ginge. Wie an biefer fließen in ber Macht ber Nervenströmung Die gelösten Theile, nach Entfernung bes scheibenben Metalles, wieder ineinander; und bie Lippen der Wunde schließen sich schnell und zwar ohne alle Bernarbung, weil zur heilung der Trennung, die keine Berlegung ift, auch feine materielle Giterung geforbert wird. Aber es wird noch ein Mehreres berichtet, und von ber Abschneis bung und Wiederansetzung getrennter Theile und ergahlt. nun junachft bas Ropfabschneiben betrifft, fo mirb es nicht nothig fenn, burch ein bloges Sorenfagen, es als eine unbezweifelte Thatfache und bemahren zu laffen. Aber bie Bunge hat ber Mugenzeuge boch abschneiben, roften und wieder ansepen geschen. Bas man auch von ben Modalitäten bes Leibes im Buftande ber Ecftase benten moge, ein Glied von ber Besammts heit abgetrennt, verliert jedenfalls die Bobung, bie bas Bange in ihm erlangt; am Feuer geroftet, wird es baher gleich jedem Undern zerftort, und es ift nun ichmer begreiflich, wie ce in ben Berband, bem es alfo entfremdet worden, wieder aufgenommen werden konnte. Gerade hier ift ber Bericht in ber Wortfarge heit, mit ber er abgefagt ift, am unbefriedigenbften; und man ficht nirgend, ob der Berichterstatter überall die nothige Borficht angewendet, um jede Taufchung entfernt ju halten, ob er gleich dies von Undern rühmt. Edel, Unruhe, vielleicht felbft Rurcht find nicht Bemuthezustände, unter beren Ginwirfung fich gute verlässige Beobachtungen leicht machen laffen. Ergabe fich aber bei naherem Bufehen, bag er wirklich aufs icharfite beobachtet: bann mare bie nachste Untersuchung, ob nicht jenes gaufelhafte Runftgeschick, in bem die Drientalen fich fo fehr auszeichnen, mit im Spiele gewosen. Jener indische Gultan erzählt und in feinen Dentwürdigfeiten Bunderbares von den Leiftungen, bie indische Gaukler vor ihm gemacht: wie fe am bellen Tage

aufbewahrt, ben ein Kreund seines Lehrers, ein Dominicaner angestellt, und ber alfo mohl noch gegen ben Schlug bes viergehnten Jahrhunderte hinfallt. Diefer mar in ein Dorf getommen, wo er ein folches Weib gefunden, die ba glaubte: fe halte bei nachtlicher Beile, mit Undern ihres Gleichen, Die Ausfahrt. Bas ber Geistliche auch thun mochte, um ihr biefen ihren Bahn auszureden; fie bestand barauf, fagenb: fie muffe ihrer Erfahrung mehr glauben als feinen Worten. mich bann zugegen fenn, wenn bu bas nächstemal ausfährst! fagte barauf ber Orbensmann, und fie willigte gern ein, bingufegend: Ihr mögt, fo Ihr wollt, noch mehr Zeugen mitbringen, und Ihr werdet mich bann Alle miteinander abfahren feben. Er nun, ein großer Geeleneiferer, fand fich, um fie gu überzeugen, am Tage ben fle anberaumt, mit tauglichen Beugen ein. Gie aber feste fich in Begenwart ber Unwefenden in bie Brobmulbe, bie auf einer Bant ftand, und fing an unter Beschwörungen sich einzusalben. Ihr haupt fant nach einiger Beit und fie entschlief. Sie hatte nun Gesichte von der Frau Benus und bamit Bufammenhängendem in folder Starte, bag fie mit gedämpfter Stimme zu jubeln anfing; fo zwar, baß unter ben heftigen Bewegungen, bie fie auch mit ben Banben machte, bie Mulbe lange hin und her schwantte, und endlich von ber Bank herabsturgend, bie Alte am Saupte nicht wenig verlette. Wie fie nun fo bewegungelos an ber Erde liegend allmälig erwachte, sagte ber Beiftliche zu ihr: wie nun, bift bu etwa mit bem wilben Seere wirklich ausgezogen, ba bu nach bem Zeugniß aller hier Unwesenben boch nicht aus beiner Mulbe weggetommen? Durch biesen Augenschein und viel gutes Zureden gelang es ihm julept boch endlich, fie bagu gu bringen, daß fie ihren Irrthum einfah, und bavon ablieg. 1) Barthol. be Spina vom Predigerorden in feiner Schrift: über, bas herenwesen,2) führt an: bald vor feiner Zeit, als ber

<sup>1)</sup> Nider. Formicarii L. II. C. IV. p. 123. Geiler von Raisereberg hat die Ergählung, die er in feinen Predigten von bem Borgange gemacht, aus ihm genommen.

<sup>2)</sup> R. P. Barth. de Spina ord. Praed. sacri palat. apostolici

sich aufgehoben. Wir saben früher wie beinahe Ale, die von ber Rirche abgefallen, wie von inftinftartigem Bug getrieben, im Baubermefen ihr Beil gefucht; ein Streben, bas burchgangig mit ber Tiefe bes Kalles zugenommen. Go lange bie Berberbe nib noch im religiösen Bebiete fich beschloß, und an einem ente arteten Theile bes Clerus haftete, blieb bas Unwesen auch blos auf ben Bereich ber Secte beschränft. Als aber ber Abfall aus der Theologie weiter in die Wiffenschaft fich ausgebreitet, gewann es fich auch bald Organe für die öffentliche Mittheis lung; es murde gur Doctrin erhoben, und ber Teufel erhielt, wie die Sage fich ausgedruckt, einen Lehrstuhl auf ber hohen Schule von Salamanea. Als es von ba aus ins öffentliche Leben übergegangen, und im Berderben ber Sofe und ber Ente artung bes Abels mucherte, gewann es zugleich mit ber ba reffe auch seine Berfechter, und bie Bertheibiger ber Rirche mußten fich zu blutigem Rriege maffnen. Go also ift bie Bauberschule in Mitte bes Christenthums teineswegs ausgegangen; fie hat vielmehr fortbestanden, und zwar gerade zu ber Beit am meiften fich ausgebreitet, als die Rirche am frohlichsten gebluht. Zwar barf fie vor ber mohlbegrundeten Dacht berfelben über Die Gemuther fich nicht an das Licht bes Tages hinaus magen; aber fie hat bafur im Dunkel, in bem fie fich verborgen, eine fichere Bufluchtestätte gefunden, von ber aus fie mit Gifer ihre 3mede ju forbern fucht. Darum horen wir im Mittelalter vielfache Rede von unterirdischen Sohlen gehen, in benen unter bem Schleier ber Dunkelheit die Zauberei gelehrt und getrieben werbe. Roch fpater gingen feltsame Sagen von biefen Berfteden um, beren eine Credpet 1) aus gerichtlichen Acten uns Wie in Spanien an die Höhle von Salamanca, aufbewahrt. so hatte diese Sage in Italien an die Sohle von Rurfia fich angefnüpft; beren Name Sibpllenhöhle ichon andeutet, daß fie eine alterthumliche Bedeutung hatte. Es wurde nun aber Dominico Mirabelli von hirpini mit feiner Stiefmutter Margaretha Gariner und andern Mitschuldigen zu Rantes in Franfreich verhaftet, und nach Paris gebracht; jugleich mit

<sup>1)</sup> In feiner Schrift De odio satanae Disc. 6.

ber Rudfehr von folden Belagen; fie waren aber beinahe immer abgeschlagen, und hungrig wie in jenen Rachten, wo fie nicht also geschmaust; und als man in ben bezeichneten Saufern Nachfrage gehalten, fehlte nie etwas am Beine, am Rafe und ben Borrathen anderer Lebensmittel, noch auch vermifte man einen Ochsen ober irgend ein anderes Thier. Man mußte also aus beiben Grunden ben Schluß abziehen, bag fie nicht leiblich jugegen gewesen. Sie felber erklarten freilich bas Borfinden bes Bergehrten nach ihrer Beise: wenn fie ihr Belag abgehalten, berühre die Berrin, die fie führe, mit goldenem Stabe bie Gefäße, bie bas Bergehrte enthalten; und fie murben bald wieder mit Wein oder Brod, oder mas fonft aufgegangen, gefüllt. Die Gebeine bes Ochsen aber wurden auf die Sant beffelben gebracht, diese bann mit ihren vier Enden über fie aufammengelegt, und beim erften Schlage mit bem golbenen Stabe, lebe ber Dos wieder auf, und fie laffen ihn wieder an feinen Ort hinführen; eine Erflarung, die volltommen folgerecht, nicht bas, was fich über bem Gebiete ber gemeinen Wirklichfeit erlebte, sondern diese Wirklichkeit selbst als von Oben leicht gu beherrschenben Schein ausbeutet.

Die Juristen hatten ihrerseits gleichfalls alle Ursache ahnliche Untersuchungen anzustellen, und sie haben die Gelegenheit,
die bei den Herenprocessen vielfältig ihnen sich dazu geboten,
mit Einsicht benutt. Häusig und ohne allen Zwang wurden
ihnen Aussagen gemacht von Angeklagten: sie seven persönlich
auf dem Sabbat gewesen; oft aber auch nur im Schlafe, und
zwar im tiesen, nach Remy's Ausbrucke. ist einharten
Schlase; wo ihnen dann bedünkt, sie führen durch weite kande,
und sähen darin Palläste, Säle, Lustgärten, Brunnen und
andere schöne Werke. Ließen die Richter eine solche in dieser
Aussahrt bewachen; da sah man sie etwa in heftiger Bewegung
auf einem Stuhle sigend reiten, denen gleichend, die gern von
der Stelle wollend, dem Rosse die Sporen geben. Wieder erwacht, waren sie dann so müde und abgeschlagen, als seven

<sup>1)</sup> Daemonolatreige Lib. tr. B. I. c. XI. p. 96 nach der Aussage ber Catharina Prenotia von Freiffen.

ihrem Geheimnisse an; neben ber gaya sciença bes Subens war es bie seria gepflegt von Allen, bie im religiösen und fitte lichen Berfall ber Zeit sich vom Glauben abgewendet.

216 bei zunehmender Berwilderung bie ichmargen Runfte mehr und mehr in die Daffen bes Bolfes eingebrungen, ba find fie auch in feiner Beife gefagt und getrieben worben; und wie bas Lied ber Troubaboure und Minnefanger in ben Meis ftergesang niedergegangen, so hat bie feine Zauberschule, Die in ben Soflingen den raffinirten Luften frohnte, im Bereine wefen beim Bolte einfehrend, und unter ihm vollemaßig geworben, unverholen in ber lingua rustica fich ausgesprochen; und bas früher forgfältig gehütete Geheimniß murde nun in allen seinen Consequenzen handgreiflich und offenbar. Das Bolf ift nämlich berb zugreifend in allen feinen Beifen und Manie. ren: und muß, um fich in Bewegung ju fegen, mit gleicher Derbheit angegriffen werben. Die feineren Runfte ber geiftlis chen und abeligen Schule und ihre Absichten fonnten meder Reig noch Werth für ein folches, aufs Rahrhafte gehenbe Beftreben haben; bie Pratenfionen an bie Runft maren baher gmar wohl beschränft, aber burchaus aufs Substanzielle hingerichtet. Um nun bie nach Solchem Lufternen zu bereiten und einzufüh. ren in bie magischen Wege, die zu feiner Erlangung führen tonnten, bedurfte es natürlich auch anderer Mittel und Borfeh. rungen als jene, die man höher hinauf beliebt. Bor Allem mußte bas Berfahren, alle Umftanblichfeit vermeibend, und an allen feineren Unregungen vorübergebend, fich an bas halten. was, weil icharf einschneibend und tüchtig mahnend, am ichnells ften gum Biele führte. Das maren aber vor Allem die physis fchen, babin einschlägigen Birtungen von Natursubstangen, bie rafch zufahrend, bas fonst nicht fehr bewegliche Leben aus feis nen Geleisen werfen, und es, wenn auch in einem getrübten. gröblich materiellen Lichte, hellschend machen. Es bedurfte ba. rum and feiner vorläufigen Enthaltsamfeiten, Faften, Rafteiungen und Brufungen, bamit bie Tragheit bes lebens ju überwinden; fondern das Alles ließ fich ohne Befahr erfparen. Denn die wirkliche, reelle Roth, die auf ben unteren Stanben lastete; bie große Armuth, bie fie brudte und ihnen forte

geschlagen! Der herr ergablte es ben Rachbarn, und bie meinten: fie fev eine Bere. Er ließ barum nicht ab, bis fie ihm bie Bahrheit gestanden, wie fle auf dem Sabbat gemefen. Sie bekannte balb auch mehre andere Bosheiten, Die fie geubt, und murbe gulett verbrannt. Spater hatte man in Floreng eine Frau, auf Zauberei angeflagt, vor ben Richter gebracht; biefe gesteht bie Sache ein, und versichert: fle werbe noch in berfelben Racht auf ben Sabbat fahren, wenn man fie nach Saufe entlaffe, und ihr gestatte, fich einzusalben. Der Richter willigt in bas Gesuch, fie reibt fich mit einer stinkenben Salbe ein, legt fich nieber und entschläft sogleich. Man binbet fie in ihrem Bette fest; man sticht, schlägt, brennt fie; nichts vermag ihren eisernen Schlaf zu stören. Enblich am andern Tage mit Mühe aufgeweckt, erzählt fle: wie sie wirklich auf dem Sabbat gewesen, und man unterscheibet in ihrem Berichte beutlich, wie bie Schmerzen, die man ihr wirklich angethan, fich bem, was fie fich eingebildet, beigemischt. 1) Eine gleiche Erfahrung machte ein Ebelmann in Magbeburg mit feiner Magb. Sie hatte ihm lange und treu gebient, wurde aber julest von Unbern ber Zauberei angeklagt, und wie fie mit ihnen auf bem Blodsberge gewesen. Bon ihrem herrn beswegen vernommen, gestand fle ihm gulett: wie fle nothwendig in ber nachsten Racht wieder auf ben Broden muffe. Der Ebelmann nahm ben Pfarrer und andere Zeugen, und bewachte fie bie Racht über aufe forgfältigfte. Gie aber, nachdem fie fich gefalbt, fiel in einen tiefen Schlaf; fo daß fie weber in ber Racht, noch auch am gangen folgenden Tage erwedt werden tonnte. Endlich wieder zu fich gefommen, ließ fie fich es nicht ausreben, daß sie wirklich auf dem Tanz gewesen.2) Der herr von Jamiffena im Labourt that im gleichen Kalle noch mehr; er bewachte nicht blos feine Magd bie ganze Nacht hindurch, sondern

<sup>1)</sup> Paolo Minucci, ein Rechtstundiger in Florenz, erzählt ben Borgang in seinen Gloffen jum Malmantila racquistato Cant. IV. ott. 76.

S. G. Godelmanni Tract. de magis, venef. et Lam. Noriberg. 1676. L. II. c. IV. p. 55.

Körper zu falben, und bann auf ben Sabbat zu fahren. Go fagte, um nur einige anguführen, Maria D'aspilcurte aus handaye im Labourt, 19 Jahre alt, bei De Lancre 1) aus: Die here Mariaco de Moleres, so oft sie ausfahren wollen, habe mit einem bidlichten und grunen Baffer fich Sande, Schenfel und Anie gefalbt, und habe bann fie, bie Zeugin, auf ben Ruden genommen; und bas habe fie fo oft gethan, als fie mit ihr bavon gegangen. Marie Dinbarte aus Sare, 17 Jahre alt, befannte: wenn fle jum Sabbat geben wollen, fen fie entweder allein gezogen, oder habe ihre Rachbarinnen angerufen, um mit ihnen gemeinschaftlich ben Bug zu machen. Seven biefe aber abmefend gemesen, bann habe fie eine Salbe vom Teufel erhalten, womit fie fich nur entweder nacht, ober auch über ben Rleibern falben burfte, um fogleich bavon gu fliegen; und im letteren Falle fepen, wenn fie auf bem Sabbat angelangt, ihre Rleiber rein gewesen. Gie war beffen fo überzeugt, baß fie fich anheischig machte, ba ihr bie Galbe ausgegangen, auf bem nächsten Sabbat neue zu verlangen. Siefuhr in ber nachsten Racht aus, tam aber mit bem Bescheib gurud: man habe ihr bie Bitte barum verfagt, weil fie Alles ausgeschwatt. 2) Die hier in Kranfreich, fo hat fich in ber Untersuchung überall bas Gleiche ausgemittelt; in Italien, wie in Spanien und England, eben fo in Teutschland bis ju ben Anwohnern bes Broden hin, wo bie Gefalbten mit ben Borten: oben aus und nirgend an! bavon gefahren, und bei ber Rüdfehr Bunder ergahlten, mas fie bort gefehen und erlebt.

Es war natürlich, daß diejenigen, die mit folchen Untersuchungen sich zu befassen hatten, vor Allem durch den Augensichein sich zu überzeugen suchten: wie es um diese Ausfahrt beschaffen sen, ob sie in der Wirklichkeit, oder nur in der Einsbildung vor sich gehe. Die Theologen, denen am meisten daran gelegen sehn mußte, waren auch die Ersten, die Bersuche dieser Art gemacht. Ridar hat den Ausschlag eines solchen Versuches

<sup>1)</sup> Tableau de l'inconstance des mauvais anges et Demons. Paris 1613. Liv. II. p. 110.

<sup>2)</sup> lbid. p. 93.

mit Weihwasser besprengte. Als er bas zwei Rächte lang unterlassen, wurden sie wieder fortgeschleppt, und hestig gepeitscht. Als die Kinder einige Zeit darauf in der Schule waren, sahen sie zwei Weiber, die sie für sene erkannten, die sie damals gepeitscht, vorübergehen; sie liesen daher aus dem Hause, und verfolgten sie mit Steinwürfen. Darüber wurde die Sache anhängig vor dem Gerichte; die Kinder vertraten dort ked ihre Anklage, und das Gericht befand sie übereinstimmend mit der Aussage, die Maria Juancho aus Bera darüber gemacht. I)

Rach ben Juriften waren es benn auch die Arzte und bie Raturforscher, bie von Amtswegen folche Untersuchungen aus gestellt. Schon ber Leibargt bes Papftes Julius III, Andreas Laguna, hatte Belegenheit eine folche anzustellen. 216 er im Jahre 1545 ben Duc de Guise behandelte, hatte man in los tharingen mehmere Bauberer, einen Mann und feine Frau, verhaftet, bie eine Ginfiebelei in ber Rahe von Rantes bewohnten, und bei ihnen einen Topf mit grüner Galbe gefunden. Laguna untersuchte fie, und fand fie aus verschiebenen Extracten von Schirling, Rachtschatten, Manbragore, Bilfen und andern narcotifden Pflangen jufammengefest. Da gleichzeitig bie Frau bes bortigen Benfere an Phrenesie und ganglicher Schlaflosige feit litt, ließ er alle Glieber biefes Weibes mit ber Salbe eins reiben. Gie schlief barauf 36 Stunden lang ununterbrochen; und ihr Schlaf hatte noch langer gedauert, wenn man nicht fehr einschneidende Erwedungemittel, unter andern Schröpf. töpfe, angewendet hatte. Gie beflagte fich beim Erwachen bitter, bag man fie mit Bewalt aus ben Urmen eines jungen liebens würdigen Mannes geriffen hatte.2) Auch J. B. Porta 3) hat einen ähnlichen Berfuch angestellt, und erzählt barüber in feiner natürlichen Magie Folgendes: fo fehr hat bofe Begier mancher Menschen fich bemeistert, daß fie die wohlthätigen Baben ber

<sup>1)</sup> Ausgug aus ben Procesacten bei L'lorente histoire critique de l'inquisition d'espagne. Paris 1818. T. III. p. 452.

<sup>2)</sup> P. von Balentia aus Lagura's Commentar über ten Dioscorides im 16. B. c. 4. Art. Burzel bes Solanum bei L'Iorente p. 438.

<sup>3)</sup> Magiae naturalis L. II. c. 26.

bamalige Inquisitor eine here im Gefängniffe gehalten, Die befannt: wie fle oft jum Sabbat fuhr; habe ben bortigen Rurften bie Luft angewandelt, gu feiner Überzeugung einen Berfuch gu machen, ob bies Borgeben in ber Bahrheit begrundet fen, ober eine bloße Träumerei. Er habe baher ben Inquisitor gu fich entboten, und ihn'nach einigem Widerftreben bestimmt, ju gestatten, bag bas Weib vor ihm und feinem Sof sich mit feis ner Salbe falbe; bamit man fehe, ob es wirklich vom Damon, fichtbar ober unfichtbar hingeführt merbe. Das Weib mar willig, fich auf die Fahrt ju geben; fie murbe hingeführt, fie falbte fich, und ftand lange Beit, ohne bag ihr irgend etwas Ungewöhnliches begegnet mare. Mehrere Beugen bes Borgangs lebten noch gur Beit bes Berichterftattere. Mug. be Turre von Bergamo, ein in feiner Beit fehr berühmter Urgt, ergahlte beme felben, wie er einft, als er noch in Pabua auf ber boben Schule gewesen, ba er um bie fechote Stunde ber Racht heime Tehrend, angeflopft, und niemand ihm aufgethan, gulett gum Fenster hineingestiegen; und als er die Dagb gesucht, fie im Bimmer nacht auf bem Ruden liegenb, einer Tobten gleich gefunden; fo daß er fie durch fein Mittel ju erweden vermochte. Da fie am Morgen wieder ju fich gefommen, und er fie befragt, mas ihr in ber Racht begegnet? habe fie ihm gestanben: fie fep ausgefahren; mas also nur im Beifte, nicht bem Leibe nach geschehen senn mußte. Das nämliche begegnete bem D. P. Cella in Saluggo mit feiner Magb, und einem Rotar in Lugano mit feiner Frau; die er in gleichen Umftanben im Schweinstalle gefunden. Da viele vor den Inquisitoren aussagten: wie fle in biefem Buftande mit vielen Undern in die Baufer von Reis chen und Ebelleuten gefochren, Die fie namentlich bezeichneten, und bort gezecht; fo reichlich, baß fie gange Saffer bes beften Weines ausgeleert, große Maffen von Kafe aufgezehrt, und bie fetteften Dofen geschlachtet und gefocht; fo gab bas wieber gute Belegenheit ju prufen, ob es in ber Wirflichfeit, ober in ber Einbildung geschehen. Man beobachtete fie baher felbst bei

magist, quaestio de strigibus seu maleficis. im 2. 28, bc6 mall. malefic. c. 12. p. 147—153.

fage. Carban 1) hat eine gang ahnliche Bufammenfetung einer folchen Salbe aus Apium, Aconitum, Pentaphyllon, Solanum und Ruß befannt gemacht. Auch Gaffenbi, als er einft auf bem lande fich befand, wollte burch Berfuche mit folchen Substangen von ihrer Wirfung fich überzeugen. Er ließ eine Salbe fich bereiten, in ber besonders viel Dpium enthalten war, und rieb bamit Bauern ein, die er zuvor glauben gemacht, fie murben baburch auf ben Sabbat geführt. Rach langem Schlafe erwachten bie also Behandelten, und machten einen umständlichen Bericht von bem, was fie auf bem Sabbat gefeben, und bem Bergnugen, mas fie bort empfunden. Ubris gens hat fich bei vielen Gelegenheiten burch bie Ausfagen ber Berhafteten ausgewiesen, baß es nicht immer nothig ift, ben gangen Leib gu falben; fondern bag ichon bie Ginreibung in bie flache Sand, bie Ruffohle, ben Scheitel bes Sauptes und andere leichter erregbare Theile hinreicht.

Das Beigebrachte reicht volltommen hin, um und einen klaren Begriff von den Wirkungen diefer Substanzen zu bilden; unter benen vorzüglich ber und schon von früher her bekannte Sposepamus, burch fein berenhaftes Unfeben, eben wie burch feinen halbmythischen teutschen Namen, Bilfen, ausgezeichnet, eine große Rolle spielt. Er wirft, wenn er bie entsprechende Unlage vorfindet, wie bamals bie gestoßene Burgel bes Aconitum Napellus auf helmout, ale er nur mit ber Bungespiße fie berührt, gewirft. Es tam ihm querft vor, als wurde ihm ber Schabel mit einem Banbe jusammengeschnurt; Die birecte Wirfung ber Substang in ber Revulsion ber Nervengeister gegen ihr Centrum. Rachdem er barauf noch einige hausgeschäfte verrichtet, fühlte er bald mit Berwunderung, daß er nicht ferner mehr im Ropfe bachte, verftunde, mußte, noch fich eine bilbete in gewohnter Beife; fondern bag alle biefe Berrichtungen in ber Berggrube, ben Sonnengeflechten, vor fich gingen, und fich um ben Magenmund verbreiteten. Er befand mit aller Rlarheit, Deutlichkeit und Bestimmtheit, beren folche Beobache tungen irgend fähig find, daß zwar Empfindung und Bewegung

<sup>1)</sup> Cardan. de subtilit. L. XVIII. de mirabilibus.

fle weit über Feld gefommen, und mußten wieder Bunder gu erzählen, mas fie gesehen. Im Jahre 1571 lag in Borbeaux eine alte Frau gefangen, bie gestand: wie sie alle Wochen auf ben Sabbat fahre. Der Requetenmeister Belot wollte bie Wahrheit in der Sache erfahren, und ba fie fagte: fie habe feine Gewalt, wenn fie nicht bes Rerfers entlaffen fen, gab er fie frei. Gie falbte fich nun gang nacht mit ber Salbe, unb fiel bann wie tobt nieber, ohne Zeichen von Empfindung. Rach funf Stunden fam fie wieber ju fich, und erzählte Bieles von verschiedenen Orten, mas sich bei ber Rachfrage als völlig mahr befunden. 1) Bobin, ber biese Erfahrung berichtet, hatte 1549 eine andere in Nantes vernommen. Dort hatten fieben Zauberer in Gegenwart vieler Personen sich gerühmt: fie wollten binnen einer Stunde Rachricht bringen von Allem, mas gehn Stunden in die Runde fich begebe. Man hatte fie beim Wort genommen, und fie maren bald barauf wie entfeelt niebergefturgt, und etwa brei Stunden in biefem Buftande liegen. geblieben. Dann hatten fie fich wieber erhoben, und ergahlten nun, mas fie in ber gangen Stadt Rantes, und weiterhin in ber Umgegend gesehen; bezeichneten bie Orte, bie Sandlungen, Die Personen. Auf ber Stelle hielt man Rachfrage, und befant, daß Alles fo in Bahrheit fich verhalte. Der Prafibent De la Lourette hatte bemselben früher erzählt: wie er in bet Dauphine eine Zauberin gefannt, Die, als fie am Feuer geles gen, außer fich gefommen, und nun ausgestreckt ba lag. Weil fle nun nichts vernahm, schlug ihr Berr, bei bem fie biente, fie aufs Heftiafte mit einer Ruthe; und um zu fehen, ob fie tobt fep, brachte man Reuer an bie empfindlichsten Theile; aber bas Alles ging an ihr vorüber, ohne fie ju fich ju bringen. Berr und bie Frau ließen fle baber, fo ausgestrecht wie fle lag, an ihrer Stelle jurud, glaubend fie fen geftorben. fie aber am Morgen fich in ihrem Bette fant, fragte ihr Berr, barüber höchlich erschroden, mas fie gehabt habe. rief fie in ihrer Sprache: ach, mein berr, bu haft mich fehr

<sup>1)</sup> La demonomanie des sorciers par S. Bodin Angevin. Roven 1604. p. 246. Ein Augenzeuge hatte ihm ben Borgang ergählt.

wird baher gang ahnliche Erscheinungen, nur noch rafcher als Die Einreibungen, hervorrufen. Als humphry Davy einst orybirtes Stidftoffgas einathmete, murbe er aufs Sochste von ben Empfindungen überrafcht, die bies Ginathmen in ihm hervorbrachte, und gibt barüber in folgenden Worten Ausfunft. 3m Berhaltniffe als bie angenehmen Ginbrude gunahmen, verlor ich alle Berbindung mit ben außeren Gegenständen; Buge lebhafter Bilber gingen Schnell burch meinen Beift, und fleibeten in folder Beife fich in Borte, bag fich mir überraschend neue Begriffe bilbeten. Ich befand mich in einer Welt gang neu mobificirter Ideen; ich ftellte mir vor, ich bilbete mir ein, ich mache große Entbedungen. Als ich aus diefer halb beliriren. ben Entzudung burch D. Ringlate geriffen wurde, ber ben Gabbehälter von meinem Munbe wegnahm; war Unwille und Stolz die erfte Empfindung, die ber Unblid ber Perfonen um mich her in mir erwecte. Deine Gemuthebewegungen waren alle begeisterter und erhabener Urt; eine Minute lang ging ich in bem Zimmer umber gang achtlos auf Alles, mas zu mir Mle ich ju meinem früheren Gemuthegustanbe gerebet murbe. gurudgefehrt; fühlte ich eine Reigung in mir, bie Entbedungen, bie ich mahrend bes Bersuches gemacht, mitzutheilen. Ich bemuhte mich, die Ideen guruckgurufen, sie waren aber schwach und verworren in ber Erinnerung; eine Folge von Bebanfen bot fich jedoch mit Riarheit bar, und mit bem festesten Glauben rief ich in prophetischer Beise aus: nichts ift als Gebanken, bas All ift nur zusammengesett aus Gindruden, Ideen, Luft und Schmerz! 1)

Man erkennt aus allem biesem mit Deutlichkeit: bas Leben, auf ben verschieden zugänglichen Wegen von den äußeren Erzegungsmitteln angesprochen, hat in der Steigerung, die es durch sie erlangt, zugleich eine gänzliche Umkehr erfahren. Nach Außen gewendet, und darum wie Allem, was außen sieht, weit geöffnet, so auch aus sich hervor in das Außere wirksam

H. Davy Researches chem. and philosoph. chiefly concern. nitrous oxyde or the phlogisticated nitrous air, and itsrc spiration. London 1800. p. 488.

Matur migbrauchenb, indem fie viele berfelben gufammenmifchen, Berenfalben fich bereiten; bie obgleich viel Aberglaubifches fich beigesellt, boch wie man leicht erfennt, burch natürliche Rrafte wirtsam find 3ch will barüber anführen, mas ich von benen, Die fich bamit abgeben, mitgetheilt erhalten. Das Kett eines Rnaben in Erzgefäßen gefocht, wird vom Waffer abgeschöpft; bagu wird nun noch Anderes gethan, Eleoselinum, Gisenhut, Pappelblätter, Rug. Dber in anderer Beife Sium, Acorum, Pentaphyllon, Rachtschatten mit Dl und Blut von Kledermäufen verbunden. Beim Gebrauche merden guvor die Glieder bis gur Rothe gerieben; bann wird bie Salbe aufgetragen, und gleichfalls eingerieben, bamit fie fcnell weggefogen, ihre Birtung um fo fraftiger außern tonne; mas um fo leichter geschieht, ba bie, welche ihrer sich gebrauchen wollen, nichts gu effen pflegen als etwa Mangold, Burgelu, Gemuße, Raftanien und bergleichen. Da ich ernstlich über biefe Sache nache bachte, noch ungewiß, was ich bavon halten folle, machte ich bie Befanntschaft eines alten Weibes; eines von benen, welchen man nachgesagt, wie fie bes Rachts in die Saufer geben, und ben fleinen Rinbern in ber Wiege bas Blut aussaugen. Wie ich nun ernft fie über einiges auszufragen angefangen, fagte fie gleich: fie wolle mir einen fleinen Augenblick fpater Untwort geben. Darauf hieß fie mich und die Andern, die ich als Beugen mitgebracht, aus ber Stube geben; jog fich bann nadt aus, und rieb fich über und über ftart mit ber Galbe ein, mas wir durch eine Rige in ber Thure feben fonnten. Durch die Macht berfelben fant fie nun fogleich nieder, und fiel in einen Wir öffneten barauf bie Thure, und fanden tiefen Schlaf. Die Betäubung, in ber fie lag, fo ftart, bag fie ganglich finne los von Allem, mas wir ihr anthaten, nichts vernahm. wir zulett bemerkten, daß die Wirfung ber Salbe nachließ, gingen wir wieder hinaus; die Alte erwachte nun bald, jog fich wieder an, und mußte nun Wunderbinge ju ergahlen, wie fie über Meere und Berge gefahren. Wir verneinten Alles, mas fie fagte, und zeigten ihr bie Striemen, bie wir ihr geschlagen; fle aber bestand feif und fest auf ihrer AusRebe nichts vernommen; dabei in gleicher Beise in die Butunft wie die Bergangenheit hinausblidend. 1)

Eben fo ift es nun auch um bie heren und Zauberer und bie Wirfung ihrer Trante, Salben und andern Mittel beschafe' fen; fie tommen baburch in ben Buftand eines eigenthumlich modificirten Bellichlaft, mit einem bis ju einem gewiffen Grabe unvermittelten Schauen und Wirfen in die Ferne. maren alle mit ber Rauberei Behafteten in Cabourt 2) barüber einverstanden: um jum Sabbat ju geben, muffe man burchans juvor geschlafen haben. Desmegen bemühten fich bie in ben Befangniffen Befchloffenen mach zu bleiben, um ben Berbacht fortbauernben Besuches von fich abzuwenden; die aber frei maren, und bes Besuches fich enthalten wollten, hielten ihre Bache in ber Rirche, oder auch anderwärts. Aber fagten fle: es reicht hin, auch nur einmal ein Auge geschloffen zu haben, um fogleich bavon geführt zu werben. Go befannte Janette b'Ababbio von Siboro, 16 Jahre alt; fie fen zuerft in ihrem vierten Jahre von einer Zauberin in die Berfammlung gebracht worden, und habe feither brei Monate lang, am Tage schlafend, mit mehr Undern bie Rachte in ber Rirche machend jugebracht. aber endlich am 13. September 1609, mahrend man bie Deffe in der Rirche gelefen, eingeschlafen; fen fie am hellen Tage auf ben Sabbat entführt worden, und baffelbe habe fich jum öfteren wiederholt. Much die Rinder, die fich burchgängig vor bem Sabbat fürchteten, machten besmegen, um ihm ju entgeben, ober murben von ihren Altern mach gehalten. aber fagten fie auch aus: man giche nie schlafend bin, fonbern gang mach und bei fich; mas flarlich auf bas nach Borübergang eines furgen Schlafes eintretende Schlafmachen beutet. Eben weil die Dauer biefes Schlafes, bei Bunahme des fomnambulen Bustandes sich mehr und mehr verfürzt, und zulest

<sup>1)</sup> Electricité animale prouvé par la decouverte des phénomènes physiques et moraux de la catalepsie hysterique par Petetin. 1808.

<sup>2)</sup> De Lanore Tableau de l'inconstance des Demons. p. 90 und 93-95.

vom Ropfe aus fich ihm über ben gangen Rorper verbreite; bas Bermögen zu benten aber jett merklich und fühlbar fich in ber Berggrube finde, mit Ausschliegung bes Ropfes; als wenn nicht ferner mehr in ihm, sonbern bort bie Seele ihre Anschläge überlege. Bei weiterem Rachforschen über biefen Buftand fand er: bag fein jegiges Denten und Betrachten viel flarer fen, und es war eine große Seligfeit in biefer intellectuellen Rlarheit. . Er war dabei nicht etwa traumend ober frant, sonbern völlig nüchtern und gefund; und ob er gleich mehrmals schon in 3w ftanden ber Ecftafe fich befunden, fo beobachtete er boch nun, bag biefe nichts gemein habe mit biefem Denten und Ruhlen an ber herzgrube, mit Ausschluß jeber Mitwirfung bes Ropfes, ber, wie er mit beutlicher Überlegung bemertte, völlig feierte in hinsicht ber Phantasie. Das Alles mar bie Rudwirfung ber Nervengeister, bie nach jenem Burudgange, in gemehrter Unziehung, jest mit gesteigerter Energie aus ihrem Centrum fich in ben erweiterten Ginn ergoffen. Rach etwa zwei Stunben Berlauf erfolgt nun eine zweimalige Anwandlung eines leichten Schwindels. Beim erften bemerft er, wie bas Dentvermögen gurudgefehrt; beim zweiten zeigt fich, bag er wieber in gewöhnlicher Weise benkt. Es ist ber Gegenschlag gegen jene erfte Bindung; die Rudfehr ber ausgetretenen Rervengeifter in bas engere Bette bes gewöhnlichen Lebens. hatte er öfter von jener Burgel gefostet, aber es wollte fich nicht wieber alfo fügen; boch bemertte er, bag er von ba an hellere und verftanbigere Traume hatte, benn guvor. 1) Bas hier unter gludlicher Fügung ber Umftande, an bem ichon burch Die Unlage Begunftigten, jene Burgel in einer Art von hos moiopathischer Birtung hervorgerufen, und an ber feinen Grange, wo noch flare Überlegung möglich ift, festgehalten; bas thun auch bie anderen Substangen, wenn in Daffe tiefer einschneis bend, in einer mehr tumultuarischen Beife in jenen Berenfal ben, bie nur über die außere Flache bes Leibes ausgebreitet, pon ba aus bas leben gerfegen; mahrent bie anberen von Innen heraus, bie gleiche Wirtung üben. Much bas Ginathmen

<sup>1)</sup> Helmout Idca Demens. §. 12.

Bruber sie in ben Armen gehalten, und keines habe sich babei erwecken können. Sie gaben babei niemal an, die im magnetissendem Striche streichende Hand sep gefalbt gewesen; benn bieser Hand wohnte die Kraft ohne dies schon ein, und ist im andern Falle von ihr auf den Apfel oder das Brod übertragen worden.

So sehen wir, wie in biesen Gebieten verschiebenartige Mittel boch gut bemfelben Biele führen. Das nun gunächst bie fittliche Burdigung diefer Mittel betrifft, fo gilt barüber Folgenbes. Die physische Ratur ift ethisch gleichgiltig, und bietet fich bem Guten wie bem Bofen gleich fehr jum Bertzeug bar. Alle biefe Substangen und bie Bustanbe, die sie im Menschen hervorrufen, find baher gleichfalls an fich absolut weber bos noch gut, fonnen aber jum einen ober jum andern gewenbet werben. Die gerruttenbe Wirfung, die folche Naturproducte im gegenwärtigen Buftanb ber Dinge auf bas Leben üben, liegt keineswegs ursprünglich in ihnen. Da fie noch biefelben find, bie fie uranfange gemefen, ihre Ginwirfung aber boch fich bis aur Töbtlichkeit geanbert, fo muß bie Urfache biefer verfchiebes nen Wirtfamfeit, im Leben felber liegen; bas in Folge bes Sündenfalles den Tod in fich aufnehmend, ein Anderes geworben, und barum auch in ein anderes Berhaltniß jur gangen umgebenden Ratur eingetreten. In und felber alfo und in unserer physischen Gesunkenheit, bie und bem untergeben, mas wir sonft beherrscht, liegt der Grund aller giftigen Gigenschaft: und wie wir vermoge biefer und einwohnenben organischen Beraiftung bas milbefte Rahrungsmittel in eine Schablichfeit umwandeln fonnen; fo auch bestimmen wir vermoge ber ethis ichen, bie im Wegensate mit bem une übrig gebliebenen Guten in und eingedrungen, ben ethischen Charafter fo ber Wirfung aller biefer Nahrungsmittel, wie felbst jener feindlichen Gubftangen, jum moralifch Guten wie jum Bofen. 216 baher jener Argt bie Bauberfalbe, nachdem er ihre Bestandtheile erfannt, ber Rranfen eingerieben, hat er wohl fühn und fed gehandelt,

<sup>1)</sup> De Lancre Tableau de l'inconstance des Demons, p. 109.

eingreifend, mahrend es dem Inneren und biefes ihm noch vielmehr verschloffen steht; hat es fich jest von der Außenwelt ab., ber innern zugewendet, und fich jener, wie fie ihm beschließend, fieht es bafür jest biefer offen, bie hinwiederum auch ihm und feiner Ginwirfung geoffnet fteht. Diefer geiftigen Umtehr muß baber auch eine organische leibliche entsprechen, und ba es que vor bas Gehirn gewesen, bas nach Außen offen, nach Innen gefchloffen, im Naturlichte leuchtenb, bem gangen biscurfiven außeren Denten und bem freien Thun, und bewuften Leben obgelegen; mahrend bas Banglienspftem in feinem Beerbe bas gegen bem bunfel gebundenen unvermittelten Ruhlen, bem mit Nothwendigfeit immer gum Ginen gewiesenen Thun, und bem plastischen Leben sich hingegeben, tritt jest ber entgegengesete Buftand ein. Das Gehirn nun nach Außen geschloffen, und nach Innen geöffnet, hat die Berrichtungen bes Ganglienipe ftems in jenem Außeren über fich genommen; mahrent bas Ganglienspftem, jest nach Außen geöffnet, und nach Innen geschloffen, im erften bie Berrichtungen bes hirnspftemes ubt, und mit ber innerlich geöffneten Geite bes Behirns fich verbinbend, chen fo bas unvermittelte höhere Denten und Thun und Leben vollbringt. Damit treten alfo burch die Wirfung folder Erregungemittel alle bie Erscheinungen bes gehellten les bens, nach ber ause wie eingehenden Richtung, Genfibilität und Spontaneität, hervor, wie fie im Somnambuliem und ber Catalepfie fich ju zeigen pflegen. Sätte Davy fortgefahren, ienes Gas in hinreichender Menge einzuathmen; bann mare er julet in ben Buftand ber Pythia im Apollotempel gefommen. Satte Selmoute Buftand noch um Giniges fich gesteigert, bann maren, wie an ber Cataleptischen bes Arztes Petetin in Lyon, um bie Berggrube alle feine Ginne gesammelt worben. hatte an ihr gesehen, gehört, gerochen und geschmedt; electrische Leiter hatten biefe Sinneswirfung aus weiten Fernen ihm gugeleitet, wie ifolirende Rorper fie abgehalten; fo bag, wenn von vielen Personen, die sich bei Sanden gefaßt, und die erfte bie ihrige auf seine Berggrube gelegt, er Alles verftanden, mas bie lette leise in ihre Sand geredet; aber wenn etwa eine Stange Siegellad bie Rette unterbrochen, er von ber lautesten

bervorgerufene Stellung ift fcon gar miflicher Art; ben allergrößten Taufchungen und im Gefolge berfelben, wie bie Erfahrung zeigt, vielfacher Gelbitbelugung und Belugung Underer und noch Schlimmerem ausgesett; und ihre hervorrufung follte nur ben bemahrteften, geordnetften, fittlichften und religiofesten Menschen gestattet fenn. Noch bebenflicher wirb bie Sache, wenn folche gewaltsame Raturreize angemenbet werben muffen, beten Gebrauch an fich fcon ale lebensgerruts tenbe Bollerei verwerflich ift, und baber ichon an fich nur gu Berberblichem führen fann. Wirft aber nun vollends gar ber Denich mit ber bestimmten, frevelhaften Absicht fich in biefe Gebiete, um ju jenen verberblichen Gewalten, Die eine moblthatige Macht in Unfichtbarfeit befchloffen halt, ben Bugang fic au dffnen, und ihre Silfe ju bofem Borhaben in Unfpruch ju nehmen; bann ift bies fein Thun, bas verwegenfte, verruchtefte, ftrafbarfte Unterfangen, mas überhaupt die Greatur ihrem Urbeber gegenüber verschulden fann; und wie bie handlung felbit bamonisch ift, so nehmen alebann auch bie bei ihr gebrauchten an fich neutralen Raturftoffe, wie die mit Absichtlichkeit gebrauchten Mittel einen burchaus bamonischen Charafter an.

Es hat aber bie erfte Sandlung biefer Urt, wie ichon früher gefagt, bamale fich begeben, ale bie Gunbe jum erften in die Welt gefommen; bie bann mit allen Runften ber Berführung fich an ben Menfchen brangend, ben unbehutfamen Aberliftend, auf bem Wege jener unmäßigen Bollerei fich ibm mitgetheilt. Es hat fich aber bie Berbindung gwischen bem Berführer und bem Berführten im Rreife bes Lebens ange-Inupft, benn fie ift burch einen Lebensact, bas Gffen ber Frucht, geschehen; jener Frucht, Die burch ihre außerliche Schone und Lieblichfeit fich ausgezeichnet, und die er lockend ihm vorgehalten. Es war ber Baum ber Erfenntnig bes Guten und bes Bofen, ber bie Frucht getragen, und ben bie im Beifter, falle theilweise in angeschaffener Gute unverfehrt gebliebene, theilweise vergiftete Erbe in ihrem Zwiespalt hervorgetrieben; in beffen Frucht alfo bas phyfifch Gute mit bem phyfischen Abel eben in jenem fchonen, verführerischen Scheine fich verbunden. Das lauernbe Gift hatte aber über ben Menschen

nichts vermocht, wenn er nicht, indem er feine Begierbe Aber bas marnenbe Berbot, und alfo mit bem Bofen gegen Gott gefett, baburch ben Zwiespalt, ber phyfifch bie Erbe entzweiend in ienem Baume herausgegrunt, ethifch in fich aufgenommen und hervorgerufen. Indem er bie Begierbe mit bem Bofen gegen Gott gefest, hatte er, diefem abfagend, jene Macht über fich gestaltet, und baburch bie Berbindung mit ihr angehoben. Das Aneignungsmittel biefer Ginigung gur Ginleibung bes Bofen aber mar bie Krucht, und im Momente, mo er fie gegefe fen, murbe bies Bofe, bas als physischer Tob sich eingeleibt, augleich auch als moralischer Tob fich eingelebt. Die gegeffene Frucht, und ben Saamen, ben fie in fich beschloß, nun im Leben ausstreuend, ift fie in ihm bann leiblich in bas Gewächs aufgegangen, bas ba Rrantheit und Bohlbefinden in fich befaffend, ie nach Berschiebenheit ber Mischung, im Borwiegen bes Ginen · ober bes Andern, bie verschiednen Lebenszustände bilbet. gleich aber nach Aufwärts und seelisch mit bem entsprechenben ethischen Zwiespalt fich verknüpfenb, ift er bort in ben andern Baum übergegangen, ber bie unterfte Region der Geele durch. machet, und eine Krucht hat, aus guten Trieben und bofen Begierben verbunden, die nach Berschiedenheit ber Difchung bie jedesmalige moralische Temperatur dieser Region begründen. Der Menich also effend von ber Krucht, bie ber Bofe ihm gefeanet, hat ben Kluch in fich gegessen; wie er bem Segen Bottes im gleichen Berhältniß abgesagt. Statt mit ihm im Baume bes lebens eine Eucharistie ju feiern, hat er mit bem Damon im Baume ber Erfenntnig Mahl gehalten, und fo bas Erecras ment an bie Stelle bes Sacramente gefest. Effenb mit bem Geber aller guten Gabe, hatte er, burch bie Sandlung mit ihm aufe engste in bem religiofen Acte verbunden, auch alles Gute in ben Umfreis feines Lebens aufgenommen, in bem immer wieber gefräftigt, dies bie Unsterblichfeit erlangt baben murbe. Da er ftatt beffen aber jest mit bem Quell alles Bofen bas Brod gebrochen, ift burch den Schlangenbig, wie mit bem physisch Bosen bas Gift in fein Blut, fo burch balfelbe hindurch auch bas ethisch Bofe in feine Seele eingebrune gen; und in biefem bas Band, bas fortbauernb mit bem ibn Gorres, drift. Mpftit. III. 37

umfigenben, ober bestenben Bosen ihn verbunden halt. Sohin ift auch mit bem leiblichen Lobe bie Möglichkeit bes geistigen in ewiger Berbammnis, zu fortdauernber Berbindung mit bem Quellbrunn ber Bosheit, eingetreten.

. Bas fich hier am Anfang mit bem erften Menfchen begeben, und für fein ganges Befchlecht entscheibend gewesen; bas wieberholt fich unter erschwerenden Umftanden für jeben Gingelnen, ber, auf ben bort gelegten Grund fortbauend, in einen Bund mit ben bamonischen Machten fich einläßt. Gin folcher fest namlich in freier Überlegung bas Bofe fich jum Enbziel all feines Strebens, und nimmt barum ben Bofen fich jum Berrn und Deifter; bamit er mit Allen, bie gleiches Streben mit ihm theilen, um ihn, ale bie gemeinsame Mitte ber, im eine Rirche, bie Fortsetzung ber Bolle auf ber Erbe erbaue. Diese Rirche foll aber nun in Allem bas Gegentheil fenn von ber, in welcher eben fo ber himmel auf die Erbe fich fortgefest; und die fich in Allem, was gut ift auf biefer Erbe, um bas vorzugeweise Gute, und bie perfonlich geworbene Darftellung beffelben im herrn, erbaut. Diefe Rirche bat jugleich mit jener anbern nach bem Falle, im Gefolge ber Berbeigung bei Begung bes Gerichtes über ben Befallenen und ben Berführer begonnen; bamit fie bie Erlofung vollführe, wie ihre Wibersacherin jur Befestigung bes Berberbens fich begrundet. Es hat fich aber bie Rirche jum Beil in eine vorbereitenbe und eine vollendende; also zeitlich in eine altere vor ber Erlofung und eine neuere nach ihr getheilt. Jene follte einführenb, bie Wege bereitend, und bie Pfade ebnend, und vor Allem bewahrend und reinigend feyn, bamit bas tommende Beil eine wurdige Statte finde, wo es fich nieberlaffen tonne. war alles Streben bes Alterthums im Bunde auf Reinigung bingerichtet, bamit bes Beibes Saamen ben verheißenen Schlangentreter gebaren tonne. Diefe Reine aber follte nur bas außere Zeichen ber inneren ethischen Reinheit fenn, beren Korberung und Pflege eben bas Gefet über fich genommen. aber also bie alte Zeit im Bunbe eine fortgeführte Ginweihung in bie nahenben Mysterien; bann mußte biese Weihe auch ihre Sacramente haben, in benen fle verlief; und biefe maren neben

ber Beschneibung besonders bas Blutopfer, beibe burchaus reinis genber, fühnender Ratur, und wie gegen bas leben hingerichtet, fo auch bestimmt, burch die Substitution bes thierischen Lebens für bas erfrantte menschliche, ober auch durch Aufopferung eines Theils für's Bange diefem Benefung gu erwerben, und gugleich bie große Substitution bes Gottmenschen burch Borbilbung eingus führen. Aber wie von Anfang Feindschaft gesett worden amis fchen bes Beibes Saamen und bes Drachen Saamen; fo hatte bies forbernbe Bestreben schon bei seinem Ermachen ben Gegen. fat in einem hemmenden vorgefunden, ber bas, mas Bergif. tung bes lebens gemefen, als bie rechte Begeisterung beffelben nehmend, vielmehr ber Pflege und Fortleitung bes eingebrungenen Contagiums fich angenommen. Co hat benn bas Beis benthum aus der bitterbofen Burgel bes Baumes einen andern Bund hervorgetrieben, ber überall auf Berftorung beffen gerichtet, was ber andere erbaut, antrieb mas biefer hemmte; bafur aber gurudhielt, mas er zu forbern fuchte. Indem biefer Bund Mysterien ber Finfterniß benen bes Lichtes, Sacramentalien und Sacramente bes Fluches benen bes Segens entgegensette, aberall burch biefe verunreinigend, mas jene gereinigt hatten, hoffte er bie Erfüllung ber Berheiftung unmöglich ju machen, bamit bas erwartete haupt wohl bem bes andern Bundes in bie Kerfen fteche, aber nimmer unter feinem Rufe gertreten werde. Dazu trug der Bod bie Gunden, die jener ihm aufgeladen, wenn er in ber Bufte verfommen, immer wieber bem andern ju; fie ehrten ihn baher hoch ale Pan Mendes und Agypan, ben Gott bes Alle; und ber trug Gorge, bag bie Laft, die fie ihm abgenommen, unter bie Menfchen ausgefaet, wieber hundertfältiger Frucht entgegenreifte.

Es gingen so im Streben und Gegenstreben bie alten Zeisten vorüber, und wie die Widersacher sich auch mühen mochten, die Verheißungen kamen zur Erfüllung; Pan ist gestorben, kuns bete die rufende Stimme bem vorübersahrenden Schiffer an. Denn die alte Kirche wurde zur Mutter, die dem menschlichen Geschlechte seinen Erlöser gebar; und dieser gründete die neue sich zur Braut, damit sie das Geschlecht des alten Stammvaters, ihm bem neuen, zu einem verzüngten umgebäre. Mit

biefer Umtehr ber Berhaltniffe außerte fich auch bie Stellung ber entzweiten Rirchen. In ber gottlichen mar bas Opfer, in bem ber Priefter felbst an bem Rreuze, bas bie bamonische aufgerichtet, verblutet, bas lette Blutopfer., bas bargebracht worden; und wurde nun in der Eucharistie durch alle folgen ben Beiten, wie in ftromenbem Fliegen fich fortfegend, jum großen Bundesfacramente, burch bas alle Glieber mit ihrem Sampte fort und fort verbunden blieben. Denn: wer ift von ber Rrucht, bie im Bipfel ber Lebenspalme fteht, und trintt som Beine, ber in ihren Gefäßen fleigt, ber hat bas Dart bes Baumes und bas Blut in feinen Abern fich angeeignet; gugleich aber wird er, vom machtigeren Leben übermaltigt, bem Bewachfe und bem, ber in ihm lebt, angeeignet, und fein Leben wird Theil von feinem Leben. Denn alles Effen geht in's Leben, und bas Gegeffene muß wieber Leben in fich haben; und fo ift bie Encharistie also bas erste und große Vinculum geworben, bas von Leben ju Leben binübergebend, bie Lebendregungen aller Burbigen, und am engften bie ber Beiligen, mit bem Leben bes Erlofers verfnupft, bag er ihr Leben wird, und fie fich ihm einlebend, jugleich im großen firchlichen Organism anch ibm einleiben; weswegen alle andere Sacramente und Sacras mentalien inegesammt ju biesem einen hindeuten ober führen, und zum Theile auch ihre Rraft bavon ableiten. Die bamonische Rirche, wie zuvor all ihr Absehen auf Berhinderung ber Erfüllung gerichtet gewefen; mußte nun, ba fie biefe miber Willen felbst hatte herbeiführen helfen, ihr Bestreben babin wenden, die Folgen berfelben ju hemmen und ju gerftoren, bas gefundende Leben mit neuem Miasma ju inficiren, und ben fröhlich gedeihenden organischen Leib ber Rirche burch ein ihm eingepflangtes Aftergebilbe ju gerrutten. Dagu mußte nun auch fle neuerdings um ihr haupt aufs engste zu einem organischen Gebilbe fich zusammenschließen, und bafur bedurfte fie im Gegensage mit bem großen Sacramentum ber Begnerin ein Execramentum, in bem bas verfinsterte Leben ber Blieber ber Gemeine, mit bem Abgrunde ber Finfterniß im Leben bes hauptes, fich einigte. Sie muffen alfo effen von ber Speife, bie er ihnen bietet, und trinten von bem Becher, ben er ihnen

crebengt. Weil er aber als Weift fich ihnen nicht felber leiblich hinzugeben vermag, barum muß er fich in foldem geben, mas feine Signatur erlangt; in Giften nämlich, die den Tod in fich tragend, fich miasmatisch ihnen einzeugen, bamit Alle in ihm geeinigt, bem firchlichen Organism juwider im Gegenorganism fich verbinden. Bu biefem großen Ginigungsact ift also ber Gebranch jener Zaubermittel in allen Formen ber erfte Uns fang und die Beihe und Borbereitung. Indem ber Bauberer mit bem Damon ben Zaubertrant mischt, ober bas Zauberbrod bricht, fich mit feinem Chrisma falbt, ober auch im Anhauch ben Beift von ihm hinnimmt, hat fich bamit von feinem Leben jum lebendorgane des Damons das Vinculum mortis anges. Er hat fich ihm hingegeben, und wird ihn fich aneignend ober von ihm angeeignet, in jedem Kalle ihm horig und leibeigen; benn er bilbet mit allen Undern, bie gu ihm ins gleiche Berhältniß fich geftellt, ben fichtbaren Leib, bem ber Damon felber als haupt fich überstellt. Die Transsubstantiation aber ift hier eben jener verkehrte Lebensact, in bem bas heilfam Gefunde in Gift sich verwandelt, und also bas Berberben fich einzeugend, den Tod ausgebart.

### II.

# Die dämonische Ascese im geistigen Gebiete.

Es hat ber Bose dem Menschen die Frucht lieblichen Anblickes gewiesen, damit sie ihn mit ihrem schonen Schein berücke, und er von ihrem Gifte essend, mit ihm Gemeinschaft mache; und nun, indem ein Abgrund dem andern ruft, zwischen ihnen der substanzielle Tod seinen Organism sich erbaue. Aber mit der Wirtung, die der lockende Schein auf die Sinne übte, war es noch keineswegs gethan; auch der übrige Mensch mußte gewonnen werden, und darum hat der Verführer zunächst an den überlegenden, denkenden, weisenden Geist die Frage gerichtet: hat auch Gott Euch verboten von dieser Frucht zu essen? ist wirklich ein solches Verbot gegeben? ist es von Gott ausgegangen? warum hat er es aufgelegt, war er auch berechtigt also verbietend einzugreisen? und ist es wirklich diese Frucht,

beren Benuf er unterfagt ? Alfo ben 3weifel, wie bort in ber Parabel bas Unfraut bem Beift einfaend, wollte er: bag biefer bem 3rrthum, ber ba ift bie Rrantheit bes Beiftes; ber aber wieber ber luge, bie ba ift geistiger Tob, ben Weg bereite; bamit biefe Luge ein zweites Vinculum werbe, bas auch ben Beift bes Bethorten, wie ber Sinnentrug und bie Begier feine Sinnlichkeit, befange; und wie biefe bas leben bes Ginem gu bem bes Anbern gebunben, fo Gelft an Geift, ben bes Belogenen zu bem bes Batere ber Luge fuge. Wie es ihm bamit gelungen, hat fich nun amifchen ihm und bem Denfchen bas gange vielfach gefchlungene und verworrene Gewebe ber falfchen Runft und verführerischen Wiffenschaft gewebt; und in biefem faliden Gebilbe, bas wie eine Schmaroperpflanze ben Stamm wahrer Runft und Wissenschaft umrantt, bat fich die faliche Sat bas mahre Wiffen Gott als oberften Praris eingeübt. Erfenntnifgrund geehrt; bann bat bies Kaliche ben eigenen Duntel fatt eines folden unterlegt. Sat jene bie Bahrheit, weil von Gott gegeben, als bas Erstgesette bingenommen, ben Zweifel aber als bas zweite, bie rechte Aufnahme bes Gegebenen ordnend und regelnd, ihr gegenüber gestellt; bann bat bie Falsche biefen selben Zweifel als bas Erfte gesett, und ber Bahrheit zugemuthet, fich vor ihm zu rechtfertigen und aus-Die Rolge eines fo verfehrten Berfahrens find que nachst Irrthumer und Irrlehren aller Urt gemefen; als geiftige Rrantheiten, Übel, die in Folge ber Berschuldung auf ihm laften. Dann aber im Fortschritte ber Berfinfterung, als bei gunehmender Migachtung ber regelnden Norm, auch ber Inftintt ber Bahrheit, bas geistige Gewissen, mehr und mehr fich abgestumpft, hat in bem tiefer und tiefer verfinfenden Beift, ber nun wissentlich und mit Borbedacht sich mit ber Bahrheit im Miderfpruche halt, jenes Bezücht von Lugen fich ausgebrutet, in bem seine bamonisch gewordene Seite zu Tage tritt. Jene freche Scepfie im Wegenfate mit ber befferen, wohlthatigen ift nun bie erfte vorbereitende Disciplin geworden fur jeben, ber von biefer Seite nabere Berbindung mit bem Princip bes Bofen fucht, um mit ihm anzuknüpfen; fo wie fie umgekehrt auch wieber einen Unhaltspunft biefem Bofen bietet, wenn es

mit ihm anzubinden beginnt. Darauf bietet dann die Masse jener falschen Theorie wie Praris sich dar, die der dünkelhafte Wahn der Geister ausgebrütet, und die sep es durch Ansteckung oder Aneignung übergehend, ihrerseits gleichfalls zum Bindemittel dienen, um die nähere Berbindung von Geist zu Geist herbeis zusühren. Endlich vollbringt die mit vollem Bewustseyn um ihrer selbst willen ergriffene Lüge, — die Sünde gegen den heiligen Geist, die darum keine Berzeihung erhält, — das Werk, indem sie die nach Berbindung Strebenden auss engste zusammensügt, und sie nun wirklich sormal zu einer Persönslichkeit im Geiste einigt.

Die nun aber in der großen Bersuchung die freche Scepsis fich im Munbe bes Bofen querft gegen Gott und fein Berhalts niß zur Creatur gewendet; fo hat fie es auch feither im gangen Berlaufe ber Zeit eben fo gehalten, und aus diefem Widerfpruch ift bann ber Irrthum aller Irrthume, bie innerfte Burgel aller Irrlehre, in ihren mannigfaltigen Bergweigungen hervorgegans gen, die eben an bies Grundverhaltniß fich fnupft. namlich die mahre Lehre zwei Gubstangen, eine ewige und unerfchaffene, und barum in ihrem Befen fchlechthin reale, und eine zeitliche, geschaffene, und barum in ihrem Befen nichtige, nur burch bie anbere etwas geworbene, jugleich vereinigt und auseinanderhalt; indem fie beibe als in biefem ihrem Befen burchaus getrennt erfennt, fie aber wieder in ber enge ften Berbindung geeinigt findet, indem die hohere ber tieferen als ihr schaffender Grund fich unterstellt; Die bleibende ber mandelbaren ale ihr Endziel fich überstellt, endlich die herrschende die beherrschte im gangen Berlaufe ihres Daseyns als Borfehung burchwirfend leuft: bann hat ber Irrthum neben biefer einfachen Wahrheit, bie auf bem geraben und barum fürzesten Wege jum rechten geht, vielfache frumme Pfabe eine geschlagen. Er hat nämlich, wie wir fcon berührt, entweder ben Unterschied beiber Gubstangen ale eine specifische Differeng ihrer gleichewigen Effenzen genommen, und ihn fo in ganglicher Unvereinbarfeit als einen emigen bevestigt; ober er hat ihn ganglich vernichtet, indem er bie gleichwefigen ineinander aufgeben machen. Im erften Falle find ihm bie bualiftifchen Irriehren hervorgegangen, wo entweber eine ewige weibliche Materie einem mitewigen geugenben Lebensgeifte; ober ethifch gefaßt, ein ewiges Princip bes Bofen einem gleichewigen bes Guten; aber enblich geistig ein uranfangliches Licht einer gleis den Finfterniß fich entgegenfett, und nun sur eine außerliche Berbindung in Kormation ober Rampf ober gegenseitiger Begrangung beibe in vorübergebenbe Berbindung bringt. andern Kalle haben bie pantheiftifchen Grriehren fich ihm dargeboten, bie ben Schöpfer und bie Creatur als burch und burch einen Befens nehmen, und nur barin fich unterscheiben: bag fie entweber Gott als bas erfte fegend, bie Belt als blogen Schein in ihn aufgeben machen; ober Belt und Ratur als bas Primitive nehmend, bie Götter als eine bloge von ihr aufgestiegene Biffon ertlaren. Durch alle biefe Formen bes Brwahns hindurch, in benen bas Beibenthum fich ausgebreitet, geht alfo ein unvermeiblicher Gegenfat ber Anfichten; und je nachbem nun ber Irrglauben ju einer ober ber anbern biefer Formen, und in jeber wieber ju bem einen ober bem anbern Bliebe bes Gegensates fich betennt, mobificirt fich ber Grab ber Ausweichung von ber Mahrheit, die burch Alle hindurchgehend, boch je nach bem Grabe ber Berfalfchung burch ben Irrthum ungleich fich vertheilt. Go erscheint unter ben bualiftis fchen Formen jene, bie ben im ewigen Beift gestaltenben Lebens. geift, ober bas unbedingt gute Princip, ober freudig erhellenbe Licht ale bas erfte fest, und fohin fich jum Gegenstande ber Berehrung nimmt, ale ber milbere Irrthum; weil bamit noch ber Cultus bes Boheren, Befferen und Reineren vereinbar ift. Die andere Lehre bagegen, die sich zu ber vernunft s und ges staltlosen Materie, ober zu bem Principe bes unbedingt Bofen wendet, oder Racht und Finsterniß jum Gegenstande ihrer Berehrung aufwirft, wird, weil fie bas Beffere und Burbigere mit Borbebacht in fich verneint, schon im Charafter ber ihrer felbft bewußten Luge gezeichnet fteben. Gben fo wird unter ben pantheistischen Systemen jenes boch noch bas minber verwerfliche fenn, bas wie bas irbifche, um Gott fich zu erhalten, bie Belt aufgibt; mahrend bas andere, bas Gott aufgebend gur Ratur fich halt, fich auf die argere Seite ordnet. Alle biefe Lehren theilen miteinanber ben gemeinsamen Irrthum: baß fle bie Creatur ihrem Schöpfer gleich gefett; aber in benen ber letteren Art ift ber Übergang von ber Mitherrichaft Gottes mit ber Greas tur, gur Alleinherrschaft berselben, und gwar bei tieffter Ents artung, unter ber Form ber mit Atheism verbundenen Berehrung bes Bofen, mas als Grauel aller Grauel erfannt merben muß, gang nahe gelegt, und es bedarf nur eines fleinen Schrits tes, um ju biefem Außerften ju gelangen. So muß also bie Berehrung ber höheren, befferen Creatur, wenn nicht Gott in ihr, fondern fle als Gott geehrt wird, als ber Anfang bet Berfündigung; bas hineinziehen ber niederen ober gar gefalles nen in biefen Cultus, als die Mitte berfelben; bie ausschließe liche Unbetung aber ber letteren mit ganglicher Berneinung ber Gottheit endlich ale bie Bollendung berfelben bezeichnet und Wer nun Theil nimmt an einer ober ber anerfannt werben. bern biefer Berfündigungen, indem er in ber Doctrin bas Berhaltniß ber Principien, bem einen ober anderen Wahne gemag ftellt und festfett; ber bat in biefer Doctrin feinen Beift an ben Beift bes Satans mit einem Binbemittel gebunden, bas beibe, je nach Berschiebenheit bes Stadiums, in bem bie Berruchtheit fich befestigt, lofer ober enger eint; und baber im letten und außersten fie in Unification verbindet; bas ift: ben Menfchen gang und gar bamonifirt.

Es ist aber nun die Stellung ber Principien keine vereinzelte Thatsache in der Mitte der Doctrin; sondern da diese ganz auf Principien ruht, und das Berhältniß der verschiedenen Grundsteine zueinander, jede Richtung und den ganzen Ausbau bedingt; darum wird mit dem Wechsel der verschiedenen Annahmen auch die gesammte in ihr herrschende Weltanschauung wechseln, und als eine andere die zu den kleinsten Momenten hinab sich entwickeln. Was allen jenen Doctrinen, die die Ereatur dem Schöpfer gleichseten, sie über denselben hina aussehen, oder gar als das allein Sepende seten, zum Grunde liegt, ist der mehr oder weniger ausgeprägte dämonische Hochmuth, der, wenn er den Dämon auch als das Erste nimmt, doch im Grunde sich selber meint; in der menschlichen, besonders der philosophirenden Creatur, das Ebelste und Beste

und Barbigfte vor allem Sepenben anerfennenb. Gibt baber bie mahre und rechte Beltanschauung überall Gott die Chre; Arebt fie, die Dinge nur in ihm schauend, all ihr Biffen in ihm als bem erften Principe wie ju finden, fo auch bas Gefundene an ihm zu berichtigen und auszugleichen; bann will bie falfche und irrige jene Gott gebührenbe Ehre allein ber Greatur juwenden; fie will, bag ber Beift in fich wie im Spiegel alle Dinge ichane, und ichauend fle ertenne; fle follen fich um bas ihm einwohnende Princip ordnen, und wie fle in ihm grunden, fo auch in der Ertenntnig fich an ihm, ale bem allgemeinen Ertenntnifgrunde, purificiren und rectificiren. Die nachste Kolge aus ber Bersetung ber Principien ift also bie frevle Anmaffung: Die Berrschaft, Die Gott über alle Reiche ber. Schöpfung übt, auf bas Geschöpf felbst übergutragen; bas geistige Gebiet, bas Gott bem Menschen gu bewahren und an bebauen anvertraut, als perfonliches Eigenthum an fich zu reißen, und als unbeschränfter herr und Gebieter in ihm gu walten und ju fchalten, nach eigenem Bohlbefinden. Unglauben bat biefe Ufurpation ihren Ausgang genommen, 'und biefer führt unmittelbar 'jum Aberglauben binuber. Denn wie ber gefunde Glaube alles in feinem rechten Berhaltniffe nimmt, und die verschiedenen Spharen bes Dafeuns scharf voneinander geschieden halt; eben fo scharf Bottes unmittelbares, übernatürliches Wirfen von feinem Bermittelten, und barum in ben mannigfaltigen Gebieten ber Schöpfung vielfach abgestuften, gefondert fagt; gleichmäßig aber auch bas Wiffen und Thun und Weben und Leben bes Menfchen in feinem Rechte achtend, es in ben nach ber Berschiedenheit ber Regionen, worin es fich geltend macht, wechselnben Modificationen anerfennt, und jede Thätigfeit innerhalb ber gottgesetten Schranfen ehrend, dem Übergreifen ungezügelter Birffamfeit über biefelbe hinaus, überall zu wehren fucht: fo fann ber ungefunde Glaube nur verwirren, in bem er Alles, Göttliches und Menschliches, Ewiges und Zeitliches, Übernatürliches und Ratürliches, Beis liges und Profanes, Beiftiges und Körperliches, Seelisches und leibliches ohne alle Unterscheibung burcheinanber mischt; und immerfort von bem Boheren Silfe erwartend in Gebieten,

bie es unter einem anbern Gefete halt, ihm hinwieberum aus bem Tieferen eitle und unnüte Silfe bietend. Go bilben fich die vielfältigen Formen bes Aberglaubens, bie vana Observantia in ihrem bunten Mancherlei geht hervor; bie als erftes Symptom bie Auflösung bes starten Glaubens andeutenb, in bie tiefere Entartung überleitet. Unfange hat biefer Aberglaube in ber guten Absicht Burgel gefaßt, biefem ftarten Glauben Borfchub gu thun, und ben Dienft bee mahren Gottes ju fordern. Aber es ift nicht blos geboten, bem rechten Gott ju bienen, fonbern auch in rechter Beise Diesen Dienst ihm barzubringen. Die unrechte ausgewichen, racht fich bie Richtachtung bes Gebotes an dem Menschen, bag fie ihn in feinen Bahn verftridt; und nachbem er einmal gelernt, bas Sobere, ju falfcher Uns wendung es migbrauchend, nach feinem Willen zu behandeln, gerath er balb barauf es, feinem Stolze bienftbar machenb, gu bem 3wede ju gebrauchen, bag es ihm bie langft erftrebte Macht gewinne. Er will aber, wie Gott in feines Bergens Gedanten bas gefammte All beherricht, fo auch im eigenen Bedanken Meifter werden biefes Mus, fo weit es ihm erreiche bar ift, und zwar vorerft ber physischen Ratur; und indem er bagu abergläubiger Mittel fich bedient, entfteht fo bie falfche Naturmagie, bie ale in Bahn, Taufchung und Irrthum begrundet, jum erften Banbe fich gestaltet, um Beift an Beift ju verfehrtem Biel ju fetten. Er will aber nicht blos burch fein Wort der phyfischen Weltfrafte Lenfer und Gebieter fenn; fondern zugleich im Beifte vorschauend und zurückschauend auch ber Zeit und alles Banbels in ihr fich bemachtigen; alfo baß er bie verborgenen Berhängniffe fich erschließend, wie eine alls wissende Borfehung allgegenwärtig malte. Indem er im Forts schritte feden Stolges ber superstitiofen Mittel, Die er hand. haben gelernt, fich gebraucht, um ju biefem Grabe bes Durche febens zu gelangen, bilbet fich bie falfche Divination; bie ale zweites Band Beift und Beift noch enger zu truglichem und noch öfter trugerischem Endziel fettet. Aber auch die unsichts baren Reiche follen weber bem Schauen bes Beiftes, noch auch feinem Berricherworte fich verschließen. Der steigende bochmuth getraut fid, auch die über ihm in Berborgenheit walten.

ben Mächte an die Schranken seines Zanberkreises zu entbleten, und and seiner Mitte hervor, sich ihrer zu seinen Zwecken zu gebrauchen. Auch dazu wendet er die eiteln Künste an, die er sich eingelernt, und in ihrer Ubung bildet sich im Geisterbaune, die Theurgie, die weiße Kunst, die nun, wie der Hochmuth überall zum Fall andschlägt, zur schwarzen hinüberssährt, weil sie diese innerlich schon selber ist, und das dritte Vinculum bereitend, das Geist zu Geist erst in dunkel, dann in deutlich bewisser Lüge bindend, zur dämonischen Magie sich vollendet. Da diese letztere der Borwurf der gegenwärtigen Untersuchung ist; so durchlausen wir hier, da das Durchschren die ins Besonderste hin, nicht dieses Ordes sehn kann, die Momente nur im Allgemeinen andeutend, die drei Borsussen in der Ordnung, wie sie sich sier uns dargebotem

ļ

#### 1.

## Der Raturbann und fein Aberglaube.

Die rechte und achte Raturwiffenschaft grundet fich einer feite in Gott, ber ihren Degenftanb, die phyfiche Ratur in feinem Gebanten erbacht, und bentend fie gegeben; und am bererfeite im Menschen und feinem Beifte, ber fie und fich in ihr gefunden, und fie nun in fich nachbenten foll, wie Gott fie ihm vorgebacht. Gutt aber hat bie erbachte im Borte ausgebacht, und bies Wort innerlich, im bestimmten Gefete höherer Schöpferfraft, in Worten ausgegliebert, und in grammaticalischer Fügung heiliger Sprache jum Gangen reich ften Inhalts fie jufammenfugend; barauf aber ben Rhythmus ihrer Bewegung regelnd, je nach ben Grundzahlen, Die Kormen nach tem Maage gestaltenb, und bie Rrafte je nach ber Bucht ihres Gewichtes wiegend, hat er bann bas Bange feiner Bollendung zugeführt. Dies also Bollendete hat er bem Den ichen vorgestellt, und ba er zugleich die Principien ber Bermeneutik bes Borgestellten in zwiefacher Form an ben Borftel lenden gebracht; einmal als ihm in innerer Mittheilung gutome mend, und bann als seiner Ratur eingepflangt, findet biefer fich volltommen wohl ausgeruftet, um feinerfeits an bas ibm obliegende Wert zu gehen. Er foll aber fich in bie Sprace,

Die por ihm gerebet wird, hinein finden; und bagn wird er mit ben erften Elementen beginnen. Er wird die Laute heraustus inden suchen, aus benen fle fich spllabirt; wird bann an bie Kügung gu Worten geben, und ihre Bebeutung fich verständlich machen; weiter zulett auch die Regeln fich abstrahiren, in begen biefe Borte fich organisch zu einander gliebern. Ift er alfo mit Kleiß und Mühe bes Idiomes Meifter geworben, bann mirb er aufmerkfam in bem Buche lefen, bas vor ihm aufgeschlagen liegt; bamit er feinen Inhalt erfahre, und bie Ideen erfenne, bie fich in biefem Inhalt bergen, bagu ihre Berfettung in allen ihren Stämmen und Beschlechtern, fo es möglich ift, bis in bie tieffte Burgel hinein, bie in bem Borte ber Gottheit ges aeben ift. In ber physischen Ratur insbesonbere wird er bagu noch bas Studium ber Bahl und Form wie ber Bucht und Eigenschaft aller Stoffe und ber Energie ber bewegenden Rräfte fügen; weil biefe über folchen Elementen fich erbaut, aus Grund. gahlen und aus Reimformen fich in urfprünglichen Bilbungs. trieben nach bestimmtem Befet gestaltenb. Das ganze also forgfam gepflegte Bert, wie es von Gott feinen Ausgana nimmt, unter ber Bucht und Ginwirfung feines Beiftes forte schreitet und gebeiht, wird baher auch zu ihm gerichtet fenn, bamit es gur Beiligung feines Namens biene. Richt alfo in ber falfchen, magischen Raturwiffenschaft; ba bunkt ber Menich fich felber erfter Grund, und fo muffen auch in ihm bie Drine cipien alles Bestanbes liegen. Er ift bie Grundzahl und bie Grundform, und die fich felbst bewegende Grundbewegung; bie verborgenen activen Ramen ber Dinge liegen in ihm beschlofe fen, er barf fie nur burch Mussprechen ju Tage forbern, und fie wie die Bahlen und Formen und Triebe in dem gleichfalls eingeborenen Gefet verbinden. Dann werden die Bahlen Baus bergahlen und Formeln; die Formen Zauberfignaturen und Talismane, bie geistigen Rrafte im Menschen Bauberfrafte, benen die physischen jusammt ben Stoffen gehorchen muffen: an ben Sauch bes Mundes gebunden, werden fie in ihren Strebungen lodgelaffen ober im Bann gurudgehalten. Denn biefer Mund fingt ben Zaubersang, mahrend bie Sand bie Zauberrune schneibet; Die Ratur aber fügt fich willig ber Construction, und

Gott mag fich im Werte feines Geschöpfe belehren, beffen Bille aeschieht im himmel und auf Erbe, und beffen Reich gulett auch ihm bem Schöpfer gutommen wirb. Dann entbrennen, nach Lucanus, unter bem Zauberfang ber Theffaliben, abgelebte Greise wieder in neu aufgrunendem Liebedeifer; ber Ather will nicht ferner mehr bem gewohnten Befet gehorchen, und bie Molten ergießen fich auf Geheiß in Regenfluthen; Tiger und Rowen werben gefühnt, bie Schlangen vom Menschengift getöbtet; ber ausfahrende Blig wird mitten in seinem Aufzuden ftebend, und die Sonne erscheint am himmel ber Mitternacht, mahrend Saaten die winterliche Rlur bebeden. Die Zauberin bes Apulejus barf bann fich rühmen: wie fie ben himmel herabzugieben, die Erde anzuhalten vermöge; Quellen gefteben, Berge gerfließen vor ihrem Borte, wie bie Gestirne fich por ihm verfinstern, ber Tartarus aber im Lichte aufleuchtet. Prablenden aber entgegnet die bes Petronius: und mir gehorcht Alles, mas die Erbe in fich beschließt; die beblumte Flur erborrt por meinem gurnenben Blide, und fo ich will, entquillt Baffer bem burren Felfen; bas trage Meer regt fich in feinen Ufern; bie Bephyre umfpielen mit ihrem Wehen meine Rufe, die Tiger gehorchen, und ber Drache schmiegt fich an meine Seite. Seuchen herbeiführen, Schlöffer öffnen, Roffe bannen, Liebed, wuth entzunden ift folder Runft ein Rinderspiel; Girce und Medea haben bas Alles vermocht, und noch ein Mehreres: ben Mond vom himmel herabzugiehen, die Blige zu entfeffeln, Menschen in Thiere umzuwandeln, und sonft viel Andered, mas fich leicht bei den Dichtern findet.

Das sind große Dinge, deren sich hier die Kunst in poetischer Licenz vermißt; aber wie jedem Wahne, so liegt auch diesem eine Wahrheit zum Grunde. Gott ist die Idee von sich und Allem, was durch ihn geworden; somit also auch das lebendige Wort von sich, und in sich; Name von Jeglichem, das durch das Wort zum Dasenn gekommen. Er ist darum auch die ungesormte Grundsorm aller Formen; die unbedingte Einheit aller bedingten Einheiten und Zahlen, und die Harmonie von sich und Allem. Bon ihm gilt daher unbedingt, was jene fälschlich von sich rühmt, ja noch ein weit Mehreres, was nur einer ganglich fchrantenlofen, fich felbst allein beschrantenben Macht ausführbar ift. Daffelbe lagt fich nun auch bom Menschen, aber nur bebingungeweise aussagen. Ale freie Beis ftigfeit ift er gleichfalls die Idee, bas Bort, bie Korm, bie Einheit und die harmonie von fich felber, aber feineswegs vom All. Denn weil er bas Alles nicht an fich felber, fonbern von einem Undern hat, barum ift er, obgleich innerlich frei geges ben, boch äußerlich an die Gefete einer moralischen Nothwenbigfeit gebunden, die ihm nur einen gewissen bedingten Rreis abgrängen, innerhalb beffen er, mas er fich felber ift, auch bem ihm Außeren feyn fann. Umfangen aber finbet er fich nach Außen von ber physischen Ratur, in ber gleichfalls, und bas ift die andere Mahrheit: ber himmel Ibee, Wort, Korm, Ginheit und harmonie von fich, zugleich auch bie von Allem ift, mas als Irbifches ihm angehörig gegenüberfteht. Aber ba hier von geistiger Freiheit nicht die Rebe ift, so ubt auch er biefe herrschaft nur bedingungeweise auf Gebing ber ihm aufgelegten Naturnothwendigfeit, nämlich in bestimmter Abstufung und ihm geordneten Gefeten aus. In biefe Berrichaft aber theilt fich mit ihm die menschliche Freiheit, weil ihr die Ermächtigung bazu burch ihren Urheber mitgetheilt worben. Der Mensch greift nämlich von feinem Beifte aus burch feine Leiblichkeit uns mittelbar in bas Irbifche ein, und fann es nun in zwiefacher Beife bemeistern. Einmal inbem er in Gefolge jener Bollmacht. ber irbischen Ratur gegenüber, ale bie höhere Macht, bem himmel fich substituirt, und die irdischen Rrafte mit Bewußts fenn burch bie Wiffenschaft bezwingend, aus ihnen funftreich fich ein Reich auf Erben erbaut. Dber in magischer Beife, inbem er ihm und feinen Ginfluffen fich hingebend, burch ihm bermanbte Gubstangen fein organisch physisches Leben gerfeten und fleigern lagt; und baburch, bag bie mehr centrirte Mitte. ihm baburch naber getreten, feinen Rraften fich weiter öffnet, und in ihrer Macht nun die herrschaft über bas Liefere gewinnt. Es ift, wie wir im vorigen Abschnitte und überzeugt, eine ameideutig bedenkliche Berrichaft, die auf diese Beise burch Unterwerfung unter eine blinde Macht fich erft erwirbt, und burch Hingabe an die Nothwendigkeit eine falsche Kreiheit fich

gewinnt. Aber welchen inneren Werth diese Perrschaft besten mag, und wie leicht sie auch jum Truge führen kann; sie selber ist nicht Trug: benn es ist eine Raturwahrheit in ihr, die innerhalb ihrer Gränzen sessen, in Aren Consequenzen zu einem sactisch begründeten Ganzen sich entwickelt; und nur in falscher Behandlung trüglich wird.

Aber es gibt noch eine britte Beife, von ber wir in bies fem Abschnitt reben, und bie, well fie ohne Gintrag ber Freis beit au thun, aum gleichen Biele au führen verspricht, bem menschlichen Stolze beffer zusagt, als bie zweite, und ber Aragheit mehr als bie erfte entgegentommt. Wie nämlich, alfo urtheilt fe, ber Menfc vom Leiblichen aus fich forbern tann und in feinem Leben fich hohen, indem er burch angewendete Raturftoffe und Rrafte, bies Leibliche polarifirt und fleigert, und baburch eine gleiche Steigerung bes einwohnenben Seelis schen hervorruft; so tann auch umgetehrt bies Seelische fic von Innen heraus, burch Anwendung physischer Potenzen, in feinem Bermogen polarifiren, in feinen Rraften fteigern; bas Reibliche wird alebann biefer Potengirung folgen, und biefelbe Wirtung wird unbeschadet ber Freiheit, weil wurch fie, erreicht. Much bies Unterfangen ruht auf einem Grunde ber Bahrheit. ber Macht über fich felbst, bie bem Menschen mit ber Doglichkeit fich felbst zu objectiviren gegeben ift, und bie Thatsachen tommen bestätigend zu Silfe. Schon bie Anwendung bes Tanges, beffen Wirkungen wir gefeben, liegt im Übergange gu biesem Gebiete; und tiefer noch in basselbe binein, wird bie Wirfung ber Mufit bringen, ba fle, obgleich von Außen an und tommend, boch weniger auf und einwirft, burch bas, mas fie unmittelbar in und einträgt, ale vielmehr burch bas, mas fle unsere Gelbsthatigfeit im Gebiete bes Affectes hervorbringen macht. Über die Macht ber Tone, empfängliche Gemuther auf biefe Beife in ecftatischen Buftand gu verfegen, liegen übris gens fo mancherlei Thatfachen vor, bag wir hier nur bie eine berühren wollen, die Chabanon in feinem Leben ergablt. 1)

Tableau de quelques circonstances de ma vic. Ocuvres posthum.
 p. 10-11.

Zweimal, fagt er, habe ich beim Rlange ber Orgel, von einer heiligen Musit umrauscht, mich in ben himmel versett geglaubt: und bied Beficht hatte etwas fo Reelles, ich war fo fehr außer mir die gange Zeit hindurch, die es anhielt, bag bie Unwefens heit ber geschauten Begenstände ohnmöglich wirkfamer hatte fenn können. Ahnliche Erfahrungen haben in allen Zeiten ungähliche fich wiederholt, und so hat man die Musit, wie in den Prophetens, fo auch in ben Zauberschulen, ju aller Zeit als ein großes Begeisterungemittel anerfannt. Das, unabhangig von Diesen immer boch außerlichen Ginwirkungen, bie Ginbilbungs. fraft ihrerseits in biefer hinficht für fich vermoge, wenn heftige Affecte ihr zu Silfe tommen, bedarf gleichfalls feiner befonberen Auseinandersetzung; und wir wollen nur beffen bier ermahnen, mas fie im Rorben, auf friegerische Begeisterung und Belbenthum gerichtet, vermocht. Dthins Manner, fagt bie heimsfringla, gingen pangerlos, und maren toll wie Bunde oder Bolfe; biffen in ihre Schilde, maren ftart wie Bar ober Stier; fie erfchlugen bas Menschenvolt, aber weber Feuer noch Gifen wirfte auf fie, bas wird genannt Berferts Bang. 1) Die nordischen Saga's sind voll von Erwähnungen biefes Buftandes; Die fich in ihm befanden, ichaumten, unterschieden nichts mehr, schlugen mit ihrem Schwert Freund und Reind, Baume, Steine, Belebtes wie Unbelebtes. fchlangen brennenbe Rohlen, und fturgten fich in's Feuer. Den Unfall endigte eine langdauernde Erschöpfung. Man fieht, es ift eine friegerische Beseffenheit, bie fie angewandelt, und es wird nicht gefagt: bag fie bagu irgend einer physischen Unres gung fich bedient. Sie murben burch fich felbst ergriffen; Brimm und Bornedregung, Schwerterschwingen und Waffengetlirr, bagu Rriegelieber mochten bagu vollfommen hinreichenb fenn. Denn mas ber Naturftoff und die ihm einwohnenbe Rraft bem Leibe, bas ber Seele bas Wort und bie in ihm fich veräußernbe Beiftesthätigfeit; und fo wirb es benn ale Rriegegefang, Bauberlied ober Beschwörung ahnliche Birtung auf fie, wie jene Maturpotenzen auf ben Organism üben. Die

<sup>1)</sup> Beimefringla Pnglinga Saga c. 6. Gores, drift. Mpfit. 111.

Macht bieses Wortes über ben Menschen, und burch ihn über die Ratur, hat bieselbe Heimstringla in den weiter folgenden Worten ausdrücken wollen, wo sie sagt: Odin vertauschte seine Umhülle; da lag der Leib wie eingeschlasen oder todt; er selber aber war wie Vogel oder Thier, Fisch oder Schlange, und suhr in einem Augenblicke in ferngelegene Länder zu seinen und anderer Menschen Geschäfte. Das konnte er anch mit bloßen Worten machen, Feuer erlöschen und die See beruhigen, und wenden die Winde, welchen Weg er wollte. Alle diese Lünste konnte er durch Runen und die Lieder, welche Zauberlieder heißen, darum werden die Asen geheißen Galldra-Simdir Zausberliederkünstler.

Wir feben, biefe Urt von absichtlich bervorgerufener Magie, ift feineswegs unmittelbar an bie außere Ratur; fonbern an Die Perfonlichkeit gewiesen, burch beren Bohung fie eben Bertfchaft über biefe Ratur zu gewinnen hofft. Sie bleibt baber auch an bie Schranten biefer Perfonlichkeit gebunben, und wird barum sogleich illusorisch, wie fie über biefe Schram fen binausftrebend, folder Dinge fich unterfängt, bie bem Menschen auch im gehöhten Buftanbe unzuganglich Wie hier in ber Anwendung, so zeigt fie fich auch schon in ihrer Begründung als Wahn und Täuschung, wenn fie ihre Erregungemittel nicht gegen bie Person hinwendet; um biefe, fle erhöhend jugleich und vertiefend in fich, ber jugetheilten Raturfphare zugleich unters und überzustellen, und biefe baburch von Innen heraus ju bemeiftern, und nach Art bes Simmels au beherrschen. Gie versucht bann wohl ftatt beffen biefe Mittel ohne Weiteres am Objectiven felbst unmittelbar; meinend es theile ber ihrer fich gebrauchenbe Beift ihnen hinreichenbe Rrafte mit, um burch fie aller Weltfrafte Deifter ju werben. Solchem Wahne find baher alle bie magischen Disciplinen verfallen, bie auf ben Grund mahrer, aber über ihre naturgemaße Granze hinausgetriebener, ober gar erträumter Analogien unb Sym pathien, fatt fich felbst, vielmehr bie Ratur in eine geistige Abcefe nehmen; bie an ihr verfagen muß, weil bas Organ bagu ihr eben fo ganglich wie bem Beifte bie Berechtigung feblt. Aller Irrthumer in diefem Gebiete Grundirrthum, ift bie falfche

Anwendung einer unlängbaren Grundwahrheit: "bie höchsten Dachte und bie irbischen Materien stehen in einem magischen Bezuge, und sympathisiren miteinander," ein Sat, ber burch Die Richtunterscheidung ber verschiedenen Spharen, und bie Bermechelung bes freien Bezuges mit bem nothwendigen, uns vermeidlich groben Diggriff herbeigeführt. Go z. B. hat, inbem man in jenen Grundfat bie Korm als Begiehungeglieb eingetragen, und ihn nun in ben Otolomäischen umgefaßt: "bie niederen Gestaltniffe find ben obern untergeben," fich ber Bahn gebilbet: alle Scorpionen auf Erben murben vom Sternbilbe bes Scorpions bemeistert; alle irdischen Rische von benen bes Thierfreises, ber Stier unten vom Stiere in ber Sohe beherrscht Dem gemäß hat man benn Bilber ber und regiert u. f. m. Sternzeichen unter bem Ginfluffe berfelben plaftifch geftaltet, ober fie auf entsprechenbe Steine und Metalle eingegraben, und nun fich eingebildet: man befige in diefen Amuletten . und Talismanen bie Macht bes Sternbildes gebunden, und bem Billen bienstbar; und es mache nun ein folches Bilb, bas bie Influenzen bes Widders ober bes lowen in fich beschließe, ben, ber es besite, Allen lieb und angenehm; bas bes Rrebfes, Scorpions, ber Kifche hingegen treibe jur Unbill, jum Leichts finn und gur luge an, wie bas ber Sonne Reichthum gewähre, bas ber Benus aller Bunfche Erfüllung, und fo mit Undern. So hat man in gleicher Weise im Grundsate bie Bahl als Berhaltnigglied fegend, ben Ausspruch gethan: "bie hohere Einheit beherrscht alle nieberen Zahlmurzeln"; und nun auf die herrschaft ber Bahl über bas gange menschliche Leben in Schwangerschaft und Geburt, ben climacterischen Jahren, ben critischen Tagen fich berufend, ben Gat in jener zwiefachen hinficht über alle feine Granzen ausgebehnt; und in die Bahl felbft als Golche Rrafte, - in bie ungerade mehr ale in bie gerade, in die Dreigahl und Siebengahl die ftartfte, - bineins - gelegt. Auf biefer Unterlage hat man eine abergläubifche Bahlens . magie gegrundet, die die Birfamfeit der fünfblatterigen Blus men in ber Bahl ber Ginschnitte ihrer Blumenfrone fieht, und baher mit einem Blatte bas tagliche, mit breien bas breitägige, mit vieren bas Quartanfieber beilen gu fonnen glaubt; ben 38\*

Pfalmen ber heiligen Schrift nach ber Folge ihrer Orbnuna ardgern ober geringern Werth und Wirtfamteit beilegt, und mehr bergleichen. Die Bahl hat bann jum Tone hinübergefabrt, und ber Grundfat hat nun gelautet: ber Grundton in ber bobe beherricht alle Tonfolgen in ber Tiefe, er ift in allen wie fie in ihm. Weil nun ber himmel und feine Stande und Manbelfterne fich in harmonie bewegen, von den Sternen aber alles Untere feine Macht erlangt; wieber aber auch bie Beltfeele Alles, was in der Welt ift, nach diefer Anschanung befest und belebt, was lebt aber von ber Tonfunft berührt wird and ergriffen; fo bat man geurtheilt: fuge man erbentftammte, aber nach ber Bermandtichaft mit bem himmel gewählte Tone, in ber harmonie biefes himmels zneinander; bann erwache auch eine himmeletraft in biefem Sange, burch die ber Menfc bann ohne weiteres bie Ratur ju beherrichen vermoge, wie Droheus mit ber bem Sternbilbe nachgebilbeten Lyra Steine und Malber und Thiere bewegt. Endlich ba auch bas Wort ber Sohe bie gleiche Berrschaft über bie, ben einzelnen Dingen in ber Tiefe einwohnenden Worte führt; fo hat auch barauf ein eigener Zweig folder Magie fich begrunbet, ben vorzüg. lich bie Cabaliften gepflegt, und bie auf ber Boraubsegung ruht: die Eigennamen sepen wie Rabiationen ber Dinge, die fie bezeichnen; in ihnen also, und in ihren Elementen, ben Gib ben und Buchstaben, liege ein Band ber Sympathie mit ben himmlischen Rörpern verborgen, bas um fo enger binbe, je boher und heiliger ber Gegenstand fen, ben bas Wort be-Füge man, fo schließt bie Runft nun weiter, folche zeichne. Morte, unter himmlischen Ginfluffen, in ein gegliedertes Gange zusammen, bas nun als Umhülle eine einwohnende Wahrheit berge; bann wirte bas Gefügte in ihrer Gewalt nur um fo ftarter, und moge Sterne und Elemente bezwingen; befonders wenn jene Wahrheit eben bie Rraft bes zu Bezwingenden preise und ausbrude.

'In allem biesem ist, wie sich leicht erkennt, ein Rern ber Bahrheit; auf Gott angewendet, ober einen folchen, ber mit seiner Rraft ansgerüftet wirkte, ober wenigstens hellsehend ins nerhalb feines gewissen Rreises bie Signaturen ber Dinge

erkannte, murbe Alles aufs beste sich bemahren; will aber ber Mensch aus eigener Machtvollfommenheit fich ber Gottheit fubstituiren, bann ift es eitel hochmuth, ber wie billig zu Ralle tommt. Bas jedoch zu aller Zeit folchen Aberglauben gefriftet und genährt, baß er nicht fogleich in feiner Richtigkeit fich ausgewiesen, find bie magischen Wirkungen gewesen, bie an jeben gehöhten Buftand eines Individuums fich fnupfen; und in benen es nun, innerhalb bes umschriebenen Rreises munbersame Dinge (prodigia nicht miracula) vollbringt, die bann als uns mittelbare Erfolge ber gebrauchten, willfurlich aus bem Blauen gegriffenen Formeln und Zaubermittel genommen werben. Bas in folder Beife aber von ben Maffen bes Bahnglaubens gilt, das hat auch feine Beltung für alle bie einzelnen mehr ober weniger unschuldigen abergläubischen Observanzen, in die er fich nach allen Geiten ausbreitet, vereinzelt und zerfplittert; und fo zu allen Zeiten um fo leichter ben Zugang in bas Leben und unter bie Menge fich eröffnet, in ber er nun, ale allgemein gultige Scheidemunge circulirt. 1) Auch hier liegt bisweis Ien gute und icharfe Naturbeobachtung, am häufigsten ein Spiel ber Einbildungsfraft, manchmal wohl auch eine natürlich mas gische Wirfung jum Grunde. Go ift bas Siebbrehen, um ben Dieb auszufinden, offenbar eine gröbere Korm ber Bunichel ruthe, fo bag also gang in gleicher Beise Bahrheit und Taus fchung beim Ginen wie beim Andern fich gusammenfinden. wirft aber auch biefer zweite Rreis zauberhaften Wirfens, bie Selbstbezauberung, auf den erften, in dem phyfische Mittel zu Baubergmeden angewendet werben, jurud; und wie beibe Arten ber Wirtsamfeit in bem Elemente, bas einen Grund ber Dahrheit in fich hat, miteinander fich ju gleichem 3mede verbinden; fo fann auch ber Dahn bes Ginen mit ber Dahrheit bes Unbern

<sup>1)</sup> Jac. Grimm hat in feiner beutschen Mythologie eine Sammlung solcher magischen Gebräuchlichkeiten bei den Deutschen und den benachbarten Bölkerschaften angelegt; die vervollftandigt über alle Bölker der Belt ausgebreitet, wahrscheinlich zu einer durchgeführten systematischen Beltanschanung, aber von der Rehrseite des menschlichen Berstandes gefaßt, sich zusammenthun wurde.

aufammengeben, wie wir es g. B. an ben aberglanbifden Borfdriften anr Bereitung ber Berenfalbe finben. In ber bofen schnöben Runft Rigramancia, fagt D. hartlieb in feinem Buch aller verboten Runft, ") ift noch ain Torhait, bas die Lewt machen mit iren Zauberliften Roff, bie tomen ban in ain alts Bus, und fo ber man wil, fo fest er baruff und reitt in turden zeiten gar vil meil. Wan er absehen wil, so behelt er ben Bavm, und fo er wiber uffigen wil, fo ruttelt er ben Bavm, fo chomt bas Roff wieber. Das Roff ift in Barhait ber recht Tevffel. Bu folicher Banbrey gehört Blebermeusplut, bamit musz fich ber Mensch bem Tenffel mit untunben Worten verschreiben, ale Debra ebra. Bu folichen Farn nugen auch Man und Weib, nemlich bie Unbulben, ain Salb, die baiffen Unguentum pharelis. 2) Die machen fle uff fiben Rrewtern, und prechen jegliche Kramt an ainem Tag, ber ban bemfelben Rrawt jugehört, als am Suntag prechen und graben fie Solocquium, am Montag Lunariam, am Erctag Verbenam, am Mitwochen Mercurialem, am Phinztage Barbam Jovis, am Freitag capillos Veneris, baruff machen fie ben Salben, mit Mischung etliche Plutz von Bogel, auch Schmalz von Tieren; fo bestraichen fie Bant ober Seule, Rechen ober Dfengabeln, und faren bahin.

#### 2.

### Die Bahrfagerei.

Einer ber Zwede aller ber zweibeutigen Runfte und Ubumgen, die und hier beschäftigen, ist: in die Ferne von Zeit und Raum zu schauen, und die gewonnene Erkenntniß entweder ind eigene Leben zu verwenden, oder als Dwination und Wahrsagung auszusprechen. Was nach dieser Richtung die Propheten nach Oben in der Macht der Gottheit wirken, das wollen

<sup>1)</sup> Geschrieben 1455 cod. palat. 478 bei Grimm d. Mytholog. Anh. LVIII.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich Galbe der Pharaildis, wie herodias nach Reinardus I. v. 1163 genannt murbe.

bie, welche fich zur Tiefe halten, in der Macht bes Damons nachthun, indem fie in ihm wie in einem Spiegel alle Dinge Schauen zu fonnen hoffen. In ber Mitte amischen biefen uns gleichartigen Bestrebungen liegt ber Bersuch jum gleichen Biele, entweder in ber Dacht bes überlegenden Geiftes burch feine Combinationen im Gebrauch abgezogener Regeln und Disciplis nen zu gelangen, was bann leicht auf gebahntem Wege gum Bahnglauben, und ben verschiebenen transcenbenten Divinations. fünften und Wiffenschaften hinüberführt; ober in bem gehöhten Sinne, eines auf ben Wegen, bie wir angegeben, gesteigerten Beiftes, bem bas Fernste zur unmittelbaren Unschauung gelangt, bas Berhulte enthult anzuschauen, und bas Enthulte audzusprechen. hat jene Beise, wenn mit Besonnenheit bis au einem gemiffen Punite getrieben, Die Gicherheit bes miffen-Schaftlichen Berfahrens als Grund ber Bahrheit in fich, ber nur bei ichrantenlosem Sichfelbstübersteigen ber geiftigen Rrafte in ihnen frembe Gebiete zum Bahn umfchlägt; bann find hier biefen Rraften burch ihre Erhöhung allerdings zuvor geschlossene Gebiete aufgethan, ober fie vielmehr ben in ihnen enthaltenen Gegenftanden. Aber nun fehlen im unbefannten - Lande bie Wege und bie Berbinbungen; es fehlt an Des thobe, Leitung, Sicherheit bes Urtheils und aller Gebantenbewegung, weil die logischen Regeln auf die gewöhnliche Unschauung eingerichtet, in ber ungewöhnlichen zum Theil ihre Anwendbarfeit verlieren; und fo liegt bie Taufchung wieder von dieser Seite allzu nahe, und biese Propheten, die nicht aus bem Borte, bas ihnen ber herr in ben Mund gelegt, fonbern aus ihrem Bergen prophezeien, werben oft, felbst wider ihre Absicht, Propheten ber Lüge und bes Truges. laufen auch hier beibe Beisen ineinander, indem die eine Silfe bei der andern sucht; wir aber muffen fie für die Betrachtung vorläufig gefondert auseinanderhalten, und werden babei mit ber zweiten, die unserem Gegenstand naber liegt, ben Anfang maden, und wenn wir bort, wo möglich, bie Bahrheit ausgemittelt, von ba aus einiges Licht auf bie erfte ju merfen und bemüben.

Eine der ältesten Beisen, die Butunft gu erforschen, ift

bie: burch einen reinen Anaben, im Erpstalle, im Splegel, sber in ber Durchsichtigkeit bes Baffere nach ihr ju schauen. Schon bas Alterthum hat fie gefannt, und Paufanias legt bie Beise aus, wie man sie ju Patras in Achaia geubt; nach Spartianus hat auch ber Imperator Julian von ihr Gebrauch gemacht; Salisbernenfis ergahlt, wie einer feiner Erzieher fich feiner in ber Jugend bagu gebrauchen wollen, ihn aber untuchtig jum Werte befunden. 2) Auch in fpateren Beiten ift ofter bavon bie Rebe gewesen; fo bei Peller, 2) ber umftanblich über ben Erpftallseber berichtet, ber bem englischen Befanbten bie nach bem regierenben junachftfolgenben Ronige Englands ge-Der Dichter Rift erlebte Ahnliches, als er in feiner Jugend irgendwo Baudlehrer gewesen. Die Schwester feines Boglings hatte eine Liebschaft angefangen, bie aber bie Altern nicht genehmigen wollten. In ber Bergweiflung ihres Bergens wendet fie fich an ein altes Weib, bag biefes ihr die Zufunft beute. In Abwesenheit ber Ihrigen wird bas Beib berufen, um fein Berfprechen zu erfüllen; über ben Borbereitungen im einsamen Bimmer aber manbelt bas Mabchen ein Graufen an, und fle geht hinauf, um Rift zu bitten, bag er jugegen fep. Diefer läßt fich endlich bereben, baß er mit hinuntergeht. Er findet in der Rammer bas Weib geschäftig; fie breitet ein blau feiben Tuchlein, mit Drachen und Schlangen gestickt, über bie Tafel; fest barauf eine grune, glaferne Schaale; legt in biefe ein goldfarb feiben Tuchlein, und barauf eine ziemlich große Erpftallfugel, die fle wieder mit einem weißen Tüchlein bededt. Sie fangt nun an etwas zu murmeln, und fich wunderlich babei ju geberden; hebt, als fie geendet, die Rugel mit großem Respecte aus ber Schale, und halt fie nun am Kenfter ben beiben Unwesenden vor. Diese feben Unfange nichte; bald aber tritt im Cryftall bie Braut in prachtigem Brautschmud hervor; aber bleich, betrübt und jammerlich anguschauen. findet, ju noch größerem Schrecken, auf ber anderen Seite fich auch ber Brautigam hinzu; ber sonft ein gar freundlicher Mensch,

<sup>1)</sup> Polycra L. II. c. 11.

<sup>2)</sup> In feinem Politic. scelerat. p. m. 43-45.

jett aber verstörten und entsetlichen Gesichtes zwei Pistolen unter feinem Reisemantel hervorlangt, und die in der Linken auf fein eigenes Berg richtet, die in ber Rechten aber ber Braut vor bie Stirne fest, und loebrudt; wobei ein bumpfer Anall fich vernehmen läßt. Die Crystallseher und selbst die betroffene Alte erstarren, und machen fich bavon; lange will ber Schrecken in ber Erinnerung bes Gesichtes nicht von ihnen laffen. Altern fahren unterbeffen in ihrem Wiberstande fort, trennen bas Berhältniß und nöthigen bie Tochter, einem vornehmen fürstlichen Bedienten bie Sand zu geben. Die Sochzeit wird ausgerüftet, der Tag anberaumt, der Bruder ber Braut mit feinem Erzieher, beibe berzeit auf ber Schule von Roftod, werden eingelaben; aber Rift hat feine Luft, ber Ginlabung gu folgen, und läßt ben Bogling allein bingieben. Die betrübte. Braut wird gur bestimmten Stunde in sechespanniger Softutiche abgeholt, und die Begleitung ichließt fich ju Pferde an. Aber der desperate erste Liebhaber hat seinen Stand bei einem wohle gelegenen hause vor dem Thor genommen, und wie der Bagen bort vorüberfährt, fturgt er hervor, gibt Feuer auf bie Braut, fehlt jedoch, und schießt einer Dame neben ihr ben hauptschmud vom Ropf herunter. Er mertt an bem Beschrei, baß er fehlgeschoffen, eilt baher ins haus, und es gelingt ihm, in der allgemeinen Berwirrung zu entrinnen. Die Reife wird unterbeffen nach einiger Unterbrechung fortgefett, und bie Soche zeit geht vor fich. Aber ber Gatte entartet balb zu einem grimmigen haustyrannen, der die Gattin tagtaglich aufe hartefte mighanbelt; fo bag fie zulett bem Rummer, Gram und Bergeleid erliegend, faum 30 Jahre alt, in ber Bluthe ihres Lebens am gebrochenen Bergen ftirbt. Der verzweifelte Liebhaber that fpater eine gute Beirath, und lebte, ale Rift bie Sache niederschrieb, noch in gutem Wohlstand. 1)

Einen anderen Fall hat ber befannte Spengler aufbehalten, ber Folgendes ergahlt: 2) ju ihm fen einft ein Bewohner ber

<sup>1) 3.</sup> Riftens alleredelfte Beitverturgung p. 255 u. f.

<sup>2)</sup> In der Borrede ju feiner Ausgabe von Plutarchs Schrift do de-

Stadt aus einer ber erften Familien Rurnberge habe in einem Tuche eingewickelt einen runben gebracht, von bem er gefagt: er habe ihn von erhalten, ben er vor vielen Jahren jufallig auf troffen, und auf feine Bitte brei Tage in f wirthet. Beim Abschied habe ber gum Dante gurudgelaffen, und ihm babei gefagt: wenn Berborgenes zu wiffen verlange, folle er ein Rnaben in benfelben feben laffen; und wenn e frage um bas, mas er febe, werbe berfelbe, n begehte, erbliden und ihm anzeigen. Er bezeng in biefer Sache niemal betrogen worben, for Bunberbares burch bie Bermittlung bes R1 während andere Ceute nichts als ein pures, so feben, anger benn feine Sausfrau, welche, a Rnaben fcwanger gegangen, nun gleichfalli (burch Bermittlung ihrer Krucht?) in ihm erb immer bie Bestalt eines Mannes erschienen, it wie fie bamals üblich gewesen. Dann habe fichtbarlich hinzugefunden, nach bem man gefrag Alles abgethan gemefen, fen bie Beftalt bes gegangen, und bann bas Übrige verschwunde Gestalt fen übrigens oft gesehen worden, wie burchwandelt, und in die Rirchen eingetreten. bald in Rurnberg ausgekommen; fo bag wi Wahrheit läugnete, ober ein Vergehen verhehlt bem Manne im Crystall zu bedrohen pflegte. § mal von Gelehrten ein Zweifel in ihrer Wiff-Ernstall gebracht, und die Antwort im Ernstal hatte ber Inhaber nebst noch vielerlei Underem richterftatter ergablt, feither waren ihm Scrut und er tam eines Tages gurud und fagte: er jest Zeit, fich jedes weiteren Gebrauches bee guthun. Er fen nun überzeugt, er habe fich m nig verfündigt, und barüber ichon feit lange g vorwürfe verspürt; barum sep er Raths gewo ferner mehr bamit ju ichaffen ju machen.

ihm, was er empfangen, und gestatte ihm gern, damit anzusfangen, was ihm beliebe. Spengler lobte ihn bieses seines Entschlusses wegen, übernahm ben Erystall, und nachdem er ihn in Stücke zerschlagen, warf er ihn zugleich mit dem seides nen Tüchlein, worin er gewickelt war, in den Abtritt.

So lautet ber Bericht von biesem Borgang, ohne Zweifel mit Bahrhaftigfeit aufgefaßt, aber zu wenig von ben naheren Umständen enthaltend; überdem außer der Angabe des Inhaberd, burch teinen weiteren Zeugenbeweis unterstüßt; und barum nicht hinreichend, um ein irgend ficheres Urtheil über bie Sache gu fällen. Darum ift es ermunicht, bag man in neuefter Beit barüber eine bestätigenbe Erfahrung gemacht; bie, was biefer alteren fehlt, vollständig ergangt, und alle Sicherheit gewährt, bie man in solchen Källen irgend verlangen kann. Agppten, feit ben Zeiten ber Pharaonen wegen seinen Zauberkunften berufen, hat diefen Kall geboten. Engländische und frangofische Reisende hatten erfahren: in Cairo befinde sich ein Ragier Scheifh Abda el Raber el-Moghrebi, b. i. aus bem Westland Marocco, ber fich mit folcher Urt bes Zaubers abgebe, und im Sause bes Confule Galt schon einen Dieb mit feiner Runft entbedt. Sie machten baher alle gemeinsam und auch jeber für fich, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten Berfuche mit ihm, die fie später eben fo gesondert befannt gemacht.") Die Weise seines Berfahrens aber war folgenbe.

:

<sup>1)</sup> Die Engländer in: An account of the manners and Customs of the modern Egyptians, written in Egypt during the years 1833—34 and 35, partly from notes made during a former visit to that country in the years 1825, 26, 27, 28, by Edward William Lane. 2 Vol. Lond. 1837. Der Bericht steht Vol. I. p. 346—360. Neben dem Berf. waren hier als Zeugen zugegen Lord Prudhoe, der seither die genaue Bahrheit des Berichtes gegen seden betheuert, der deswegen nachgefragt, Major Felix und der Resident Salt, denen sich noch als fünster ein ungenannter Hochgestellter beigefügt, der im quarterly Review N. CXVII. July 1837. p. 203. weitere Ausschlässe giebt. Über die Bersuche, die die Franzosen ihrerseits dei ihrem Residenten angestellt, hat Leon Delaborde im Augusthest der Revus des deux mondas vom Jahre

Ein noch nicht mannbarer Knabe, eine Jungfran, eine schwangere Fran, ober eine schwarze Sclavin, wie fie sich eben bieten, werben gewählt, um die Gesichte zu schauen, und die geschauten auszusprechen. Dem Gesählten zeichnet der Magier mit der Rohrseder in die rechte slache Hand mit schwarzer Dinte ein Biereck in dieser Form, und nachdem er in die neun

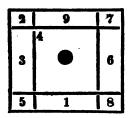

kleineren Quabrate die neun Zahlenzissern in der vorgestellten Ordnung eingeschrieben, gießt er in die Mitte bes größten etwa einen halben Theeloffel voll berfelben biden Dinte; fo baß fie einen Ball von ber Dicke einer Pistolentugel und in ihr einen Spiegel bilbet, in bem er bas Inbivibuum fich zuerft felbft beschauen läßt. Buvor bat er auf einen schmalen Streifen Papier einen arabischen Bauber aufgeschrieben, ein Theil bes 21. Berses bes 50. Capitels vom Koran lautend: Und bice ift Die Entfernung, und wir haben entfernt von bir beinen Schleier, und bein Gesicht ist heute scharf. Bahrheit! Bahrheit! Gin anderes Papier nimmt bann bie gleichfalls arabische Unrufunges formel auf: Tarschun! Tarzuschun! kommt herab! kommt herab! fend zugegen! wohin find gegangen ber Fürst und fein Seer? wo ift El-Ahhmar? ber Fürst und sein heer, erscheint ihr Diener biefer Ramen! Tarfchun und Tarzuschun sind nach ber Deutung bes Magiere bie ibm bienstbaren Beifter, El= Abhmar ift also ber Beifterfürst, bie Formel wird in 6 Streifen ger-Der Anabe wird nun vor bem Magier auf einen Stuhl gesett, in Mitte ber Gesellschaft, die beide ein Rreis

<sup>1833</sup> übereinstimmende Rachricht ertheilt, so daß also in Bezug auf den Zeugenbeweis an der Thatsache nicht die mindefte Ausstellung ju machen ift.

umgibt; ein Beden mit glühenden Kohlen wird zwischen den Rnaben und ben Meister gestellt, der von einem zwiesachen Weihrauch Takeh mabachi, und Konsonbra Diaon genannt, zu gleichen Theilen in das Kohlenbecken wirft, von Zeit zu Zeit indischen Ambar beifügend, so daß ein dider Rauch das Zimmer erfüllt und unangenehm auf die Augen wirkt. Er steckt das Papier mit den Worten aus dem Koran dann in den Bordertheil der Müße des Knaben, wirft einen der mit der Anrussungsformel beschriebenen Papierstreifen in die Kohlen, und ins dem er nun die arabischen Worte:

Anzilu aiuha el Oschenni ona el Oschemum Anzilu betaffi matalahontonhon aleikum

Tarici, Anzilu, Taricii

mit einer gewissen, nothwendig innezuhaltenden Cabeng, Die lette Salfte meift in ber bezifferten Ordnung, wiederholend murmelt ober fingt, unterbricht er bies Recitativ nur, inbem er ben Rnaben, beffen Sand er immerfort in ber feis nen halt, fragt: ob er etwas im Dintenspiegel febe. Der Untwort Rein auf Die erfte Frage folgt eine Minute fpater ein Bittern bes Rnaben, ber nun ausruft: ich fehe einen Mann, ber mit bem Befen ben Boben fegt. Sage mir, wenn er fertig ift, erwidert ber Magier, und fahrt mit ber Beschwörung fort. Jest ift er zu Enbe! ruft ber Rnabe, und jener unterbricht wieder fein Murmeln mit der Frage: ob er miffe mas eine Fahne fen, und ba bie Antwort bejahend ausfällt, fo erwidert jener: fo fprich benn, bring eine Klagge! Der Anabe thut fo, und fagt balb, er hat eine gebracht; welcher Farbe ? roth. Go ließ er ihn nacheinander eine schwarze, weiße, grune. blaue fordern, bis er fieben vor fich fah. Während beffen batte ber Magier ben zweiten und britten Papierftreifen mit Unrufungen in bas Keuerbecken geworfen, babei neues Rauchwert aufgelegt, und fang mit fteigenber Stimme an ber Befchwöruna fort. Run hieß er ben Rnaben forbern, bag bes Gultane Belt aufgeschlagen werbe, es geschah; Truppen wurden bann verlangt; sie kamen und schlugen ihr Lager um das grune Zeit ihres herrn auf; sie mußten num in Reih und Glied treten, und ber vierte bald auch der fünste Streisen wurden ind Fener geworsen. Ein Ochs mußte beigeschafft werden; vier Wänner brachten ihn auf des Anaben Begehr hergeschleppt; drei andere schlugen ihn, er wurde getheilt, in Stüden aus Fener gesetzt, und als Alles bereitet war, wurde es den Soldaten vorgesetz; sie aßen und wuschen darauf ihre Hande. Das Alles beschrieb der Anabe, als ob er es vor sich sehe.

Das Alles tehrte unveränderlich, bei jeber einzelnen folchen handlung und bei jedem Rnaben, wieder und endete bamit, bag ber Magier ihm gebot, ben Sultan ju forbern; ber fofort mit fcmargem Barte, grunem Banifch und einer boben rothen Rappe bebedt, auf einem Braunen gu feinem Belte ritt, abflieg, in ihm nieberfaß, Caffee trant, und bie Aufwartung feines Sofes annahm. Run fagte er ju ber Gefellschaft: welche Frage irgend jemand thun mochte; jest ift es an ber Zeit. Lane forberte nun Lord Relfon; ber Dagier gebot bem Rnaben gu fagen: mein Deifter gruft bich, und begehrt, bag bu ben Corb Relfon bringeft; bring ihn mir vor Angen, bag ich ihn febe, eilig! Der Rnabe that fo, und fagte allfofort: ein Bote ift abgegangen, und bringt jest einen Mann in schwarzer (bunkelblau ift ben Drientalen schwarz) europäischer Rleibung, ber Mann hat feinen linken Urm verloren. Er hielt bann einige Augenblicke inne; barauf tiefer und angestrengter in bie Dinte febend, fagte er: nein er hat ben linken Urm nicht verloren, er hat ihn vor ber Bruft. Relfon pflegte ben Armel bes verlornen Armes vor ber Bruft zu beveftigen; aber er hatte nicht ben linten, fonbern ben rechten Urm verloren. Dhne von bem Difgriff etwas ju fagen, fragte gane nun ben Magier, ob bie Gegen-Raube in ber Dinte erschienen, ale wenn fie vor Mugen ftunben, ober wie in einem Spiegel. Wie in einem Spiegel, war bie Antwort, und bas erklärte ben Grrthum des Anaben volltommen; ber übrigens von Relfon nie etwas gehört zu haben · fchien, ba er nur nach mehreren Bersuchen ben Ramen autfprechen lernte. Der Andere, ben er forberte, mar ein Agyptier, ber lange als Resident in England sich aufgehalten, und

als lane fich eingeschifft, an langwieriger Rrantheit betilageria war. Der Anabe fagte: hier wird ein Mann auf einer Bahre herbeigebracht, in ein Betttuch eingehüllt; er beschrieb babei fein Geficht als bebedt, und ihm murbe gefagt: er folle verlangen, bag es enthüllt werbe. Er that es, und fagte bann: fein Gesicht ist blag, und er hat einen Schnurrbart, aber feis nen Bart; mas richtig mar. Bei einer biefer Gelegenheiten war ein Englander jugegen, ber bie Sache lacherlich machte, und fagte: nichts werbe ihm Genuge leiften, als eine vollig abnliche Erscheinung feines Baters, von bem er ficher wußte, daß teiner ber Anwesenben ihn fenne. Nachbem ber Knabe nach ihm bei feinem Ramen gerufen, beschrieb er einen Mann in frankischer Rleibung, eine Brille tragend, die Sand an's haupt gelegt, mit dem einen Rufe auf bem Boben aufstehend, ben andern aber hinten aufgehoben, ale ob er von einem Stuhle aufstehe. Die Beschreibung war genau in jeder Beziehung, bie Lage ber Sand murbe burch ein anhaltendes Ropfweh herbeis geführt, die bes Ruges aber mar burch einen Sturg vom Pferbe bei ber Sagt veranlagt worden. Delaborbe feinerfeits verlangte ben herzog De la Riviere. Der Bote murbe abgesendet, und ein Offizier wurde vor ben Gultan gebracht, in Uniform mit Gilberborben um Rragen, Aufschläge und feis nen Sut. Delaborde mar vermundert; benn ber Bergog ift ber Ginzige in Franfreich, ber als Dberjägermeifter folche Borben tragt. Er fragte bei biefer Belegenheit ben Rnaben, woran er ben Gultan erkenne? Dieser erwiderte: feine Rleidung ift prachtig, feine Sofleute ftehen vor ihm, die Urme gefreugt vor ber Bruft, und bedienen ihn; er hat ben Ehrenplat auf bem Divan und feine Pfeife und Caffeetanne glangen von Diamanten. Auf bie weitere Frage, woran er erfannt, bag ber Gultan nach bem Bergog gesenbet? erwiberte er: ich horte feine Borte in meinen Ohren, und fah feine Lippen fich bagu bewegen. Ein anbermal verlangte einer ber Gefellichaft ben Schaffveare. 216 ber Rnabe, ein Rubier, die Gestalt vor sich fah, brach er in Lachen aus, und fagte: hier ift ein Dann, ber hat ben Bart unter feiner Lippe und nicht am Rinn, und hat auf bem

Ropfe wie einen umgefichriten Becher. Bo ein Anberer; auf einer Infel, war bie Antwo

Das war ber Berlanf ber handlung, bie jeber Beit mit gleichem Erfolg gelang; wo banu in ber Regel bem Better, ber Dumn pher seinem nicht gehörigen Alter augeschriebe er Aurcht ober Unruhe bei ben Besichten, bat laffen, und ein anderer für ihn eingestellt. ! ober follte bie Sache ju Enbe gehen, bann li ihm die Danmen auf seine Angen, einige Bel fagend, und nahm ihn von feinem Stuble n versuchte dann wohl noch einmal in die Din bie schonen Dinge wieder ju erbliden. Er ta Ad, und wurde fehr frohlich in Erinnerung be feben; geftel fich barin, es wieber ju ergablen, ftande hinzufügenb; fo baß man nicht zweifeli bie Erscheinungen wirklich geschant. Statt t er auch einst ein junges englisches Madchen als er ihre Sand bereitet, fah bas Rind, Beitlang in bie Dinte geschaut, einen Befen, bag ihn ein Mann geführt; und erschrack bari fie nicht langer mehr hineinblicken mochte. I bei einem diefer Berfuche, des anwesenden & spannte Aufmertsamfeit, und die Dacht, bie ! Perfon bes Europäers übte, wohl bemerft, un er ben Anaben entlaffen: er fen ficher, burch i chen Erfolg, wie mit bem Entlaffenen zu wirl Schaft brang in ihn, ben Berfuch ju magen; er ber Aufforderung nach, und fah in furgei stalt, seine Augen sich trüben im Schwanker fah bald auch etwas; aber ein Grauen mande er brach ab, vorwendend: es fen vergebens, e taufte ihm indeffen spater um 30 Diafter bai und übte bas Gelernte sogleich an seiner Seit Rnaben desselben aus. Schnell nach Alexandr er bie Bersuche um so eifriger fort, weil er b ständniß bes Magiers mit ben Rnaben, bie er

entlegensten Quartieren ber Stadt aufsuchte, nicht fürchten burfte, und es gelang ihm bamit, wie er fagt, wunderbar. Unter Andern ließ er eines Tages Lord Prubhoe, ber in Cairo war, erscheinen, und ber Rnabe, in ber Beschreibung feines Anjuge, ben er genau angab, fagte unter Undern: fieh, bas ist sonderbar, er hat einen Gabel von Gilber. In der That war der Lord vielleicht der Ginzige in Ufrica, ber einen Gabel in filberner Scheibe trug. Gin anderesmal follte er einen Dieb im hause bes Dragoman Mearra in Cairo entbeden; aber ber Bote wollte trot vielen Rauches und ftarter Befchwörungen nicht erscheinen. Endlich tam er boch, und gab die Beschreis bung feiner Geftalt, und von Bart und Turban, bag man nicht zweifeln burfte, er ftehe vor ihm. Auch ein Englander, ber lange in Agypten gewohnt, lernte bie Runft vom Magier. Der Berichterstatter im Review wollte eine Probe bamit anftellen, und fandte nach einem Anaben. Der Proces murbe burchgemacht, und gelang volltommen. Begierig zu erfahren, worin bas Beheimniß bestehe, erfuhr er: bag es ihm nur burch genaue Biederholung ber Formeln, bie ihn ber Magier ge-Iehrt, gelungen fen. Er fen übrigens feiner Urt von Gewalt ober Ginflug auf bas Rind fich bewußt, und es finde burchaus fein geheimes Ginverständnif von biefer Seite fatt; und obgleich er später ben gleichen Bersuch noch mehrmal mit bem gleichen Erfolge wiederholte, fagte er boch immer, er miffe Durchaus nicht, wie das Alles also fich begebe.

In der That konnte von einem solchen Einverständnisse zwischen dem Magier und dem Knaben nicht die Rede seyn; da es den Fragenden völlig frei stand, jeden Beliebigen von irgend woher zu wählen, und den Borbereiteten dann um jede beliebige Person zu befragen. Auch der Magier trieb nicht irgend eine Gautelei, etwa mit Anwendung eines Spiegels; die Zuschauer kannten schon, wie ein Augenzeuge ausdrücklich sagt, diese flache, moderne Erklärung, und merkten scharf aus. Der Schauplat war kane's Zimmer, 15 Fuß lang, auf 10 Breite; eine Thure sührte aus ihm in ein Cabinet, das sonst keinen Zugang hatte, und wo niemand sich befand. Im Zimmer selbst war bei einem Bersuche nur er, der Magier und der Knabe,

und Doman ber Dollmetscher bes Consulates. Der Magier faß ftill auf dem Gofa zwischen Lane und Deman, und ber Erfte beobachtete ihn und ben Gefährten aufe allerschärffte; wie er mit feiner Linten bie Kinger von bes Anaben rechter Sand, in ber bie Dinte fich befand, hielt, und nicht gestattete, bag er auch nur einen Augenblid bie gange Zeit über von ihr auffah. Bei jeber Frage beobachtete ber Beuge ben Doman aufe fcharffte, und mar gewiß, bag biefer bem Magier ober Knaben fein Zeichen gegeben; auch fannte er meift bie geforberten Personen nicht. Er hatte Gorge getragen, bag er nie juvor Bertehr mit ben Knaben haben konnte; und fah wohl auch mitunter ben Berfuch miglingen, wenn er im Falle war, Rotizen mittheilen gu fonnen. Rurg, es war feine Borficht zu erfinnen, Die er nicht angewendet hatte. Giner ber Augenzeugen, bei andern Bersuchen ber Urt, versichert: es hatten wohl auch Buschauer amischen bem Magier und bem Rnaben gesessen; ber Erfte fen jubem auch, wenn die Sache einmal im Bange gewesen, mitunter aufgestanden, und im Zimmer umbergegangen; fo bag, ba bie Unnahme eines groben Betruges gang unftatthaft ift, gur Erflärung ein gang anderer Weg eingeschlagen werben muß.

Da der Anabe Dinge fieht, die fernab in Raum und Zeit von ihm liegen, und bie fein Underer ber Unwefenden gemahrt, fo ift er hellsehend; ba er es aber nicht gemesen, ale man ibn gerufen, fo ift er es geworben; fann es aber burch feinen Unbern als ben Magier geworben fenn. Diefer aber ift ein folder, ber fich auf bergleichen verfteht, und auch bie Babe ber Mittheilung an Leute, die bafür empfänglich find, befitt. Die nämlich Laborde um bie Ginweihung in bas Geheimniß mit ihm unterhandelt, ruhmt er fich: wie er, von zwei berühms ten Scheifh's feines Landes unterrichtet, neben biefem noch viel andere besite; und ber Europaer hat babei Belegenheit ju bemerten, bag manche biefer Wirfungen auf tiefen physicalischen Renntniffen, andere auf einem mit Rafchheit und Ungestumm wirksamen Magnetism ruben. Go fagt er unter Undern: "ich habe überdem die Bewalt, jemand auf der Stelle einschlafen ju machen, ober ju bemirten, bag er nieberfturgt, fich an ber

Erbe malgt, in Buth gerath, und boch mitten in biefen Anfal-Ien mir Rebe fteben und feine Gebeimniffe enthullen muß. Gefällt es mir noch, bann laffe ich irgend eine Perfon auf einem isolirten Taburete nieberfiten, und inbem ich mit besonbern Manipulationen (biefelbe, beren bie Magnetifeure fich bebienen,) mich um ihn bewege, bewirte ich, bag er auf ber Gelle ein-Schläft; fo jeboch, bag er mit offenen Mugen fpricht und fich benimmt, ale fey er wach gang und gar, mas bann gu ben wunderbarften Ergebniffen führt." Man fieht alfo: hier ift eine entschieden traftige, leicht in Mittheilung übergebende magnetifche Unlage, bie fich auch an einem burchbringenben, alles bewältigenben Auge, beffen Dacht felbst gaborbe gefühlt, an ertennen gibt. Die größere ober geringere Empfänglichfeit bes gewählten Individuums Scheint gleichfalls bas Gelingen zu bebingen; folche, bie gleich Anfangs in ihren Angaben geirrt, werben baher als untauglich ober zu alt entlassen; bie aber im Beginne ichon bas Rechte getroffen, blieben auch fortan bel ihm. Indem ber Magier ben Anaben bei ber Sand faßt, und ihm jugleich gebietet, bag er unausgefest in bie Fluffigfeit berfelben blide, muß fich vom Muge gur hand und von biefer wieber zum anbern Muge eine Strömung bilben, bie gegen ben Rnaben gerichtet, allmälig in ihm jene magnetische lösung berporruft, die jum Sellsehen nothwendig erforbert wirb. Rauch von Coriandersaamen, Amber und andern atherische Dle enthaltenben Specereien, in die für fcneufte Wirtung tauglichfte Dunftform gebracht, wird auch feinerfeite burch Stimmung bet Empfänglichkeit forberlich mitwirken; wenn andere fonstige phyfifche Einwirfungen nicht ftoren, wie es einmal gefchehen, als fturmischer himmel, wie ber Magier gefürchtet, ben Berfuch ganglich miglingen machte. Der Gintritt ber Wirtung zeigt fich burch eine Anwandlung ber Furcht, ja bei reigbaren Indivibuen bes Schredens; und eine Trubung und Berwirrung bes Auges im Schwanten ber Fluffigfeit in ber hand, wie felbft Delaborde beim Berfuch fie fühlte. Der Buftand bilbet fich in ftufenweisem Fortschritt langfam und allmälig aus, und biefe Stufen werben von Seite bes Magiers burch bie nacheinanber verbrannten Anrufungen jener Geifter, Die mit bem Bellfegen. **39**\*

wirksam eintreten follen; von Seite bes Anaben burch bie Rolae jener Ericheinungereihe bezeichnet, bie von ber Gelbit fpiegelung ihren Ausgang nehmend, burch ben fegenben Befen au bem Manne, ber ibn führt, übergeht; bann burch fieben Rlaggen verschiedener Farben, ale eben fo viele Brabe bes Kortschrittes, vorschreitet; und mit ber Schließung bes Rreifes ber bienftbaren Beifter um ihren herry, ben Gultan, her fich geschlossen findet. Der Rnabe ift nun hellschend, ber Tropfen Dinte ift mas ber Ernftallfpiegel in jenem alteren Berfuche, wie ber Gultan, mas bort ber Mann in alter Tracht; er bient bem Sellschen jum Reflere, bas eben barum, wie bie Beiligen bie Dinge recht im Spiegel ber Gottheit schauen, in biefem Raturspiegel fie catoptrifd, und barum verfehrt erbliden muß. Wie aber nun alle Naturfrafte ihre herren haben, und ber Gebieter ber magnetischen, ben alle von ihnen Belebten umftehen, und nach bem fie unverwandt hinbliden, im Erbpol wohnt; fo hat auch jebe geistige Macht einen geistigen Gebieter in Mitte bes geistigen Rreises wohnend, ber ihr fichtbar wirb, wenn fle burch Steigerung in biefen feinen Rreis fich einge-Wie aber in jenem höheren Schauen, ber ftete führt findet. Wegenstand beffelben, und die Liebe bes Schauenden, ber herr es ift, ber ben Buftand herbeigeführt, und babei Betrachtungen, Gebete, Beihen mitwirfend erscheinen; so ift es hier ber Magier und die geistige Macht, mit der er im Rapporte ficht, und die verschiedenen Unrufungen, Die er burch bes Feuers Bunge, ober bie eigene ju ihm reben läßt, entsprechen genau ben verschiedenen Stadien bes Bustanbes, ben er hervorbringen will, und in benen die allmälige Übertragung bes Rapportes vom Beschwörenden auf ben Beschworenen fich vollbringt. Der Sof bes Gultans ift bann, nach orientalischer Unschauungsweise, nur ber geiftige Zauberfreis im Reflere, in beffen Gentrum bas unvermittelte Sehen in ber Gegenwart erfolgt; und bie Citationen burch bie ausgesendeten Boten bezeichnen, nur bie Richtungen ber centralschauenden Thätigkeit, auf biesen ober jenen Gegenstand, ber bann fogleich in ben Besichtsfreis tritt: und zwar fo, bag er in ber Geele bes Fragenben geschaut und gelesen wird. Der Buftand aber, wie er allmalig ftufen-

weise sich gebilbet, so auch nimmt er gradweise wieder ab: Die Bilber schienen, nach Ausfage ber Zeugen gegen bas Enbe, allmälig fich mehr und mehr zu trüben, und verlieren fich gang, wenn ber Magier, die Daumen auf die Augen bes Rnaben legend, entgegengesette Strömung hervorruft, und baburch ben Rapport abreift. Der Zustand, in bem alebann ber Knabe fich befindet, die Trunkenheit, bas Unstäte im Auge, ber Schweiß, ber ihm auf ber Stirne fieht, und bas Angegriffenfenn feines gangen. Wefens geben Zeugniß von bem Grade ber Aufregung, in dem er fich zuvor befunden. Die Naturanlage und die Rraft bes Magiers ift babei, wie man fieht, bas Defentliche; und man merft ed bem Berichte ber Europäer, Die feine Runft ihm abgelernt, leicht an: bag ber Drientale ihnen wohl die Form treulich mitgetheilt, vom Befen ber Sache aber ihnen nicht mehr geben konnte, als er schon in ihnen vorgefunden, und etwa vorübergehend burch feine größere Rraft belebt; mas die Refultate im Unfange verwirren, gegen bas Ende aber gang rudgangig machen mochte.

Die um bas Schauen im Ernstall und Spiegel, fo ift es um alle verwandten Bergweigungen ber Bahrfagerei beschaffen. Db jemand vor Sonnenuntergang aus breien Brunnen, nach einer alten Zauberanweisung, ober aus bem Taufbeden in einen Becher Baffer schöpft; ob er ein Reuer gundet, und nach Beschwörung ber Beifter bes Baffere und bes Feuers, nun in ben Elementen bie Bufunft zu erschauen sucht; ob es ein glanzend polirtes Schwert ift, bas viele Leute ichon erichlas gen, ober auch die Patene des Priefters, auf ber man nach Meifter Sartliebe Ausbrud, Gott in ber Meffe handelt und wandelt; ober ob man endlich geschmolzene Metalle ober Bachs ins Baffer gießt; es lauft Alles auf baffelbe binaus. felbst ber Ragel eines Rindes, beffen man mitunter fich gebraucht, bienen nur als Spiegel; und wenn der Bellfehenbe barin Wahrheit mit naheliegendem Trug erblickt, fo wird bem Andern nichts als ber Reflex feiner eigenen Bethörung entge-Den magischen zweideutigen Runften Diefer Urt Schließen fofort jene fich an, die aus ber früheren Raturverehrung hervorgegangen, über bem Grundfate fich erbauten: alle

geiflige Freiheit in jeglichem Thun und Sanbein fey von einte fataliftifchen Raturnothwendigfeit beherefcht; jegliches Lebend fchicfal liege baber in feinen bebingenben Motiven teimhaft in ber Ratur verborgen, und laffe fich fobin, ehe Benn es fich vollbringe, jum Borans in ihr lefen und ertennen. Ans biefem Grundfate gingen bann Aufpicien und Angurien bervor; Blit, Donner und Wetterleuchten wurden in ihnen Boten ber verbalten Bufunft; im Erbbebent tonten bumpf bie Barnungen bes Schichals aus ben Tiefen Bus brunbenbe Meer witht fich pon ihr m reben, und Minbesbraufen ftarmt feinen Berbang-An Pflanzen und Bakmen thun fie fich guin niffen voran. Borand fund; und wie bie Thiere fie in ihren Eingeweiben eingeschrieben tragen, so lentt fle, wie ben Schritt bes Roffes, fo and besonders ben Fing ber Bogel, bie in verhalter Oprache von ihr ju flugen und ju fagen wiffen. Bebentfam find baber auch vor Bielem bie Araume, bebentfam and bie Gebutten; weil ungewöhnliche Ereigniffe in ber moralischen Belt, burch felb fame Gestaltungen in ber organifden fich angufündigen pflegen. And bie loofe fallen fo ober anbers burch biefelbe Raturmacht, die auch die Ereigniffe fo ober anders wendet; und fo beutet benn im allgemeinen Zusammenhang immer eines auf bas andere gurud. Bor Allem ift es ber Simmel, - jenem Glauben augleich Spiegel alles Irbischen, und bie Statte, wo bie Schickfalsloofe ausgehängt werben, bamit jeber Sterbliche bie feinigen ertenne, ber vorzüglich in letterer hinficht, viele ansgezeichnete Beifter beschäftigt hat, bie es an feiner Dube haben fehlen taffen, um feine Beheimniffe gu ergrunden. Wenn aber ihr Bemuben in manchen Fällen, die fich nicht wohl abläugnen laffen, zu einem Resultat geführt; so ift es minber Folge ber angestellten Rechnungen gewesen, als burch ein inneres hellseben bes Aftrologen, bem bas horoscop nur jum ftrahlenfammelnben Spiegel gebient, gelungen. Die Rechnung tonnte auch barum nicht jum Biele führen, weil einerfeite bei mangelhafter Renntnig bes Planetenspftems ichon mehrere Sauptgleichungen ihr gefehlt; anbererfeits bas horoscop nicht auf ben Moment ber Geburt, fonbern auf ben ber Empfängniß hatte gestellt feyn muffen. . Ubrigens hat es ber Runk, wie truglich fie immer in fo vielen

Fallen fich erwiesen, nicht an Redheit in ber Unwendung gefehlt. Cecco Edculano, ein berühmter Aftrolog bes vierzehnten Jahrhunderte, ber ein Buch: Commont. in sphaeram Sacrobusti über feine Runft befannt gemacht, mar wegen Rudfale ligfeit in alte Irrthumer im Jahre 1327 von der Inquisition jum Tobe verurtheilt worben. In feinem Urtheil wirb unter Undern als Grund angegeben ; weil er in feinen Borlefungen gefagt, burch bie herrschaft ber Quarte ber achten Sphare würden göttliche Menschen geboren, Die fich Dii de Nabcoh (wahrscheinlich erhabene Götter, vom semitischen Rabi, boch) nennten, und die Gefete und Meinungen ber Belt anderten, wie Monfes, Merlin und Simon ber Magier gethan, Weiter barum, bag er gelehrt; weil Chriftus bei feiner Geburt bas Beichen ber Bage und zwar im zehnten Grabe ihres Auffteis gens gehabt, barum muffe fein Tob für recht verhängt gehalten werben vermöge ber Borberfagung; er habe auch fterben muffen bes Tobes, ben er wirklich gestorben. Weil ihm ferner im Wintel ber Erbe bas Zeichen bes Steinbocks gestanben, habe er muffen in einem Stalle geboren werben; feine Armuth habe fich eben fo als die natürliche Folge bavon ergeben, bag ber Scorpion im zweiten Saufe fich befunden; feine tiefe, unter Metaphern verhüllte Beisheit, aber fen ihm getommen, weil Mercur im Zeichen ber Zwillinge in feinem eigenen Saufe, und . im neunten himmelotheil fich befunden. Gine folche Lehre, Die ben höchsten Act göttlicher Freiheit in biefer Beife von ber Raturnothwendigfeit gang und gar abhängig macht, mußte von ber Rirche mit aller Entschiedenheit abgewehrt werben, und man ficht, wie nahe auch hier bamonischer Trug lauert. Das ift auch mehr ober weniger bei ben verwandten Rünften ber Rall, und fie gehoren baher Alle naher ober ferner ber Borschule bamonischer Mpftif an; am meiften jene, bie fich jugleich einen Migbrauch bes Beiligen gestatten, Denn wie bas Rrants hafte gemiffer Gattung ein Dedium bes Bofen ift, an bas es fich mit Borliebe hängt; fo ber Bahn im Beifte, ber eben auch feinen tranthaften Buftanb bezeichnet. Und wie bas Bofe in zwei Arten fich offenbart: einmal im Richtthun bes gebotes nen Thund, und ibenn im Thun bes Schlechten; fo gibt biefe

gestlige Krantheit in zwei Weisen sich tund: einmal im Richtglauben bessen, was beglaubigt ift; und bann im Glauben
bessen, was als unglaubhaft verworfen werben sollte; also
im Unglauben und im Abenglauben. Beibe also, in allen
ihren vielfältig wuchernben Berzweigungen, sind gleich sehr Aneignungsmittel für has Schlechte, und werden baburch zu Banbern, bie ben Menschen mit bem wurzeschaft Bosen einigen.

## Der Geifterbann

Die Gelbubegeisterung bat ihre Schranten, die Erregung burch Ratureinfliffe ift gebunden und felber wieber binbenb, beibes will bem weiterftrebenben Beifte nicht gefallen; barum Seht er fich in allen Rreifen bes Dafeuns um, ob ihm nicht atma Machte begegnen, Die ftarter und mirtfamer benn er, und jene hemmiffe nicht tennend, ihr auch ftarter ergreifen, und babei, fatt ihn an bie phyfiche Ratur an binden, vielmehr Befreiung bon ihr bem Berbundeten gewähren. Gibt ce um fichtbare, bober geftellte geiftige Machte, bann werben fle folches au leiften im Stande feyn; eben ihrer hoheren Stellung wegen, wohnen ihnen auch größere, umfaffenbere Rrafte ein; und es muß ihnen baber ein Leichtes feyn, ben tiefer gestellten Beift, ihn ju fich erhebend, von Innen beraus in fich ju fteigern und au hoben, und baburch ben Rreis feiner Macht zu erweitern. Sie find überbem freie Raturen; ihre Ginwirfung auf anbere freie Beifter, Die ihre Silfe in Unfpruch nehmen, wird baber nach Art alles geistigen Bertehres, wohl auf ber Bedingung gegenseitiger Leiftung, teineswege aber einer unwürdigen Rnechtschaft ruhen; wie sie Die Raturmachte forbern, die selbst blind gebunden, und nur bindende Wirfung übend, auch ba, wo fie ju geben und ju bereichern icheinen, nur fnechten und niebergieben. Der Mensch felbft, wie er burch fein Leibliches mit ben Ginen ausammenhängt; so hat er in feinem Geelischen ein Congeniales, bas ju ben Undern hinüberführt; er tann alfo mit Beiben anknüpfen nach überlegter Babl und eigenem Bohlgefallen. Die Raturftoffe aber laffen fich nehmen, auf Die Bebingung,

bag ber Nehmenbe auch von ihnen fich nehmen laffe; bie Geifter hingegen wollen gewonnen fenn, auf die andere Bedingung bin, fich von ihnen wieder gewinnen ju laffen. Schon bei jenem Schauen in die Ferne find fie am geistigen Borigont heraufgefliegen, und die Urt von Bahrfagung, bie auf biefem Schauen rubt, ftreift gang nahe an ihr Reich. Fuß gu faffen in biefem Reiche, ift baher bie nachfte Stufe für ben ted vorstrebenben Beift; und er ficht fich nach Weg und Beife um, um gur Erfüllung biefest feines Bunfches ju gelangen. Da tommen ibm bem Suchenden bann bie Mittel hilfreich entgegen, burch bie ber geulige Mensch fich felbst bemeisternt, fich über fich felbst Die follte, jum Beispiel, nicht ben Sangesweisen, bie über bie eigene Geele fo großen Bauber üben, und von ihr aus über Undere, die noch im Leibesleben befangen find, nicht auch ahnliche Macht über bie Geschiebenen, und fo auch felbst über höhere Beifter einwohnen? Ubt ja boch bie Rirche in ihren Unrufungen ber Beiligen, in ihren Beichmorungen ber Beseffenen eine ahnliche Ginwirtung auf bie unsichtbaren Beifterreiche aus; warum follten biefe ben magis fchen Beschwörungen, ben Bitten um Erhörung, bem Bau-- ber, ber in geheimnisvollen Worten und ihren wohlgeordneten - Bufammenfügungen liegt, nothigenfalls auch ben Drohungen fich verschließen? Man hat die sprode Abweisung solcher Bubringlichfeit nicht für glaubhaft halten fonnen, und indem man in biefem Glauben frifch and Bert gegangen, hat fich die theurgifche Dagie in ihrem gangen Umfange ausgebilbet.

Um sich zu überzeugen, wie weit die alte Zeit diese theurzgischen Künste getrieben, darf man nur die Schriften des Procesus, Porphyrius, besonders des Jamblichus De mysteriis lesen. Da sehen wir die Geister der Höhe, die im Lichte wohnen; die der Mitte, deren Sit im Luftraum ist; endlich die der Tiefe, denen die Erde zu ihrem Wirtungsgebiete ans gewiesen, je nach ihrer Art geschaart; und von allen und jedem die Natur, die Gestalten, in denen sie sich zeigen, ihre Schöne und häßlichkeit, die Weise, in der sie wirken und sich bewegen, ihre Macht, ihr Licht und Feuer und ihre Größe, ihre ganze Gesinnung, ihr Charakter, und überhaupt ihre ganze

reiffige und moralische Physiognomie ausgelegt tommnen Renntnig ihrer Befenheit werben ba ebpezogen, burch bie sie von einander zu u damit ber Rabende wiffe: wie fie nach Gebal mit welchen Berten ihnen zu begegnen, mit 1 He ju beschworen, mit welchen Anrufungen fie ob de bie Dyfer mehr lieben, ober Rancherm und Rlang, bamit jeber wiffe, welche Gaben Begehren. Durch Alles bas wird bann ber bi gebahnt, um von ber außerlichen blod finnli benfelben, fortfdreitenb burch bie eingebild · Epopten , endlich gur intellectnalen Unfe Antopfie ju gelangen. Richt Befchwörung Doohungen werben vorzäglich bei ber Recrome "tiffung ber gogernben Manen," angewenbet, 1 ind in der Schilderung einer folden handlm borgenommen, bie gange Beife berfelben a furchtbarften war barin bas theffalische Ritual graufenerregenb ift bas Bilb, bas Encanns bort vorgeschriebenen Formen angeftellten Bi romischen Legionars, burch eine folche hamoni entworfen. Sie hat in die Leiche, nachdem burchgeschnitten, einen Saden eingeschlagen, un Rele und Stein, in eine biefen ftygischen Gebe Bohle, in Mitte bes tiefften, nie vom Lichte burch buntele, hineingeschleppt. Run legt fie ihre fur Umtefleibung an, und lagt bie gelösten, von wundenen, ftarrenben Saare bas Beficht befch nun die Bruft bes Tobten wieber mit marmer fcher Munbe hervorgestromt; teine Siftart, bofer Geburt hervorgetrieben, fehlt bem Bert Bas man ben Schaum bes Monbes nennt, bi fcheuer Sunbe, Die Gingeweibe bes gunr, Rne Drachenaugen, bie geflügelte Schlange ber 2B Die Biftfranter allzunials nichts fehlt von All Gifthand ber Ratur berührt. Run hebt bie ! einem miltonenben. Murmeln an, bas allmal

balb zu einem ber Menschensprache ungleichen Tofen anschwillt; und hundegebell, Bolfegewinfel, Rrotengequad, Gulenflage, Schlangengezische, Beheul ber Meeresbrandung, Walbesfausen und Donnergebrulle in eine verbindenb, allmälig in ben furchte baren theffalischen Zaubersang sich articulirt. Die Eumeniben. ber Styr, bas Chaos, Pluto, ber Tob, Perfephone, Becate, Cerberus, Die Pargen, Alle werben fie ber Reihe nach beschworen: ihr Machte bes Abgrundes, bort auf meine Bitten! habe ich anbers mit unreinem gräuelgefülltem Munbe Guch gerufen; habe ich je nuchtern von Menschenfleisch Euch biesen Sang gefungen; habe ich je volle Bergen, mit marmem Gehirn geries ben, Euch bargebracht, und in Opferschalen Rinbeshaupter und ihre Gingeweibe vor Euch aufgestellt! Wie nun ber aufdammernbe Schatten noch immer Scheu hat, in ben Rorper gu fahren, und ihr Rebe ju ftehen; ba ergrimmt bie Bere über bie Bogerung, und muthend bie leiche mit einer lebenbigen Biftichlange peitschend, fahrt fie fort bie Stille bes Schattenreiches mit ihren Drohungen zu burchheulen. Du Tifiphone und harthörige Megare! wollt ihr ben unseligen Schatten mir nicht mit Gepeitsche gutreiben? mit euren mahren Ramen werbe ich Euch beschwören, und bie fingischen hunde im Lichte bes Tages an bie Rette legen; über Graben und Scheiterhaufen will ich Euch folgen, aus allen Grabeshugeln Euch vertreiben. Dich, Becate! werbe ich in beiner bleichen hinschwindenden Gestalt binden, daß bu nicht ferner mehr die Korm zu mandeln vermagft! Dein Beheimniß, Perfephone! will ich fund geben, und über bich, arger Richter! will ich ben gelosten Titan fenben. Werbet ihr gehorchen? ober muß ich ben anrufen (ben Damos gorgon), bei beffen Erscheinen bie Erbe erbebt, bamit bie bes benbe Aurie unter seinem Schlage gehorchen lernt. Bulest wendet fie fich an ben Schatten, ihm versprechend: bag fortan nimmer seine Ruhe gestört werben solle, wenn er nur biesmal ihr Folge leifte. Erft nachdem er aus ber Leiche ber Buthensben Rede gestanden, und nun um ben Tod fieht, gemahrt fie ihm endlich bie Bitte, neuer Zaubergefange fich babei gebrane denb, und übergibt bie Leiche bann ben Alammen. Es ift fein 3meifel, die Bolle mußte, ob folder Bofdmorung, in ihren

Tiefen fich bewegen, und ein bumpfes Echo ihr aus bem Absgrunde antworten; benn ber Damon hatte, was er immerdar sucht, eine ihm geweihte Stätte am Lichte bes Tages, unter ber ein Schlund bes Abgrundes sich ausgetieft, ber in Mitte bamonischer Bethörung jeglichen Gräuel auswürgen konnte, und eine Priesterin, die in kunftlich herbeigeführter Befessenheit aufgeregt, zum Leiter dieser Gräuel aufs Beste bereitet war.

Dieser Grund bes Ernftes, ben bas Beibenthum in einer Beit, wo bas bamonische Wirken überhaupt ungebundener gewesen, gelegt, hat sich spater auch ind Christenthum fortgefett; aber ba ihm bort ber Stachel fich abgeftumpft, tann er glude licher Beife feltener ju Tage treten, und ba bas bofe Feuer, bas in ihm gewühlt, theilweise gebunden worben, find viele feiner Zweige erborrt; und es hat fich bafür eine Daffe bes Mahnes angefest, die aufe reichlichste in dem fruchtbaren Boben gewuchert, ben fie vorgefunden. Begen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderes murde Jean Perez, ein handwerker von Mabrid, vor bas Gericht ber Inquisition gebracht, angeflagt: er habe jum öfteren fich geangert, es gebe teine Teufel ober fonftige höllische Beifter, Die bas Bermögen hatten, fich menfche licher Geelen zu bemeistern. Er war im erften Berhör ber gangen Unflage gestandig, und indem er bie Grunde, die ibn gu biefem Glauben gebracht, auslegte, erflarte er gugleich: er fen willig, feinen Irrthum aufzugeben, und unterziehe fich gern jeder Bufe, die man ihm bei ber Lossprechung auflegen wolle. Er ergahlt aber: ich hatte an meiner Perfon, meiner Familie, meinen Gutern und in meinem Befchafte fo viel Unglud erfahren, bag ich alle Geduld verlor, und in einer Unwandlung von Bergweiflung ben Teufel mir ju Silfe in meiner Berlegenheit, und zur Rache an meinen Feinden aufrief, und ihm bagegen meine Person und meine Scele jum Lohne anbot. 3ch wiederholte mehrere Tage hintereinander diese meine Anrufung, aber immer vergebens, ber Teufel fam nicht. Ich wendete mich baber an einen armen Mann, ber für einen Zauberer galt, und ber führte mich zu einer Frau, bie er mir rühmte, als eine folche, bie ein weit größeres Geschick benn er habe in allen Zauberfünsten. Die nun rieth mir: mich brei Rächte hinter-

einander auf den Sugel Des vitillas ju begeben; bort mit lanter Stimme Lucifern anzurufen, unter bem Ramen eines Engels bes Lichtes, und babei, ihm meine Seele übergebend, Gott und bem Christenthume abzusagen. Ich that, wie fie gerathen, aber ich sah und vernahm nichts. Sie rieth mir nun, meinen Ros fenfrang, mein Scapulier und alle Zeichen eines Christen von mir ju thun, und frant und frei ber Treue gegen Gott ju entfagen, und bafür Lucifern mich pflichtig ju machen, burch bie Erflärung: bag ich seine Gottheit für größer und seine Macht für höher halte, ale bie von Gott felbft; und bann, nachbem ich mich vollfommen in biefer meiner Besinnung befestigt, bas mas ich zuvor gethan, noch einmal in brei nacheinanberfolgenben Rächten zu wieberholen. 3ch führte bas Alles punttlich aus; aber ber Engel bes Lichtes wollte mir nicht erscheinen. Die Alte rieth mir nun, mit meinem Blute meine Geele bem Lucifer, ale ihrem herrn und Deifter ju verschreiben; bas Papier bann an ben Ort ju tragen, wo ich meine Unrufungen gemacht, und mahrend ich baffelbe in Sanden hielte, meine früheren Worte zu wiederholen. Ich machte es fo, wie fie gefagt; aber Alles vergebens. Indem ich bas Borgegangene nun bei mir überlegte, urtheilte ich: wenn es Teufel gabe, und wenn es mahr mare, bag fie ein fo großes Berlangen trugen, fich menschlicher Geelen zu bemächtigen, bann hatte ihnen ohnmöglich eine beffere Belegenheit bagu geboten werben tonnen, als bie meinige. Da sie nun aber teinen Gebrauch von meis nem aufrichtigen Anerbieten gemacht, fo ift es alfo nicht mahr, bag es Damonen gibt; Bauberer und Bauberinnen haben alfo fein mahres Bact mit bem Teufel gemacht, und fie muffen, bie Einen wie die Andern, mithin Saufler und Betruger feyn. 1) Der Mann hat nach feinem Berftanbe recht geurtheilt, fur ihn gab es teine Beifter, Die ein Berbunbnif mit ihm aufrichten wollten. In taufend und taufend ahnlichen Fallen ift bas Gleiche ber Kall gemesen; aber wenn es auch nur einmal eingetreten, hat die allgemeine Regel, die er übereilt aus feinem Falle,

<sup>1)</sup> L'Iorente histoire critique de l'inquisition d'espagne. T. II. R. 51.

ober auch and benen aller anbern abgezogen, als eine irri lich ausgewiesen. Diese Thorheit, die bein Satan jumptit bak er fogleich auf ben Auf bes Guften Beften erfcheine, a feine ungewöhnliche Kahrung übernehme; ift ganz gleicher f mit ber anbernzible von Gott verlangt, bag er an Jebem, bot eine Luk bazu auwandelt, auf eine gehörig infinuirte Bing foateich Winder, thus, wind jeden Ragenblick die von ihm weise affliate Drbuung ber Dinge burch foldte Munberthaten ftorenb unterfrecht. Dem oberflächlichften Blid auf ben Sang ber Greigniffe, geigt dich ,: bag bem micht uifo fev. Der Menfie the industrial ber Regel unf Die gewöhnliche Debunng ange-- wiefen's Seine : Enbrungen : 211m . Guten find in biefe Orbuna Muringesedbi'und iftebestibere ber Rirche anvermant. Die Band fibrunbert jam; Bofen weten nicht ilber biefelbe Linie binands de Rub ft bim: fcmarzen Waben eingeflochten, ber mit ban golbenen fichutarichlingt. Wohl ragt bie. Rivche in eine ableve Debuides : Minifes uffe, hat ihre. Garramentalien und Garramente. Die in ihn werzeluge fie enimmt die Bwifchenfunft ber beiligen und biberen Blachte :aud Gotteb in ihnen in Anfprach : Geexpreifirt: auch bofe Beiften Aber jene beiligen Beiben find nicht funfiliche Gebilbe, ihrer Sanbe Bert; fonbern Gnaben, bie ihr: gegeben worben. Gie beschwort nicht bie Beiligen und himmelegeister, fie mit eiteln Worten binben gu tonnen mabnend; sondern sie fleht zu ihnen, sie anrufend. Schwert, mit bem fie bie bofen Geifter ichlagt, ift teine burch Incantationen geweihte Baffe, in ihrer Bertftatte geschmiebet: es ift unr bas Schwert ihres Meiftere unter feinem Segen zur Abwehr geschwimgen; und bei biefen ihren Abwehrungen wie bei ihren Anrufungen vermißt sie sich nie eines mit Rothwen bigkeit eintretenben Erfolgs, fie ftellt ihn jebesmal Gott:abheim. Sollte ed nun anders auf ber entgegengesetten Seite gehalten werben? Sollten bie Ersecramentalien und bie Ersecramente. nach eigenem Duntel funklich componirt, größere Macht befigen, als iene Mittel von Dben herab jum Beil gemahren? Gollte ber Satan gehalten feyn, jedem beschwörenden Borte bes nieber gestellten Sterblichen Folge ju leiften; ober wenn er and bie Reigung baju hatte, follte es ihm geftattet fenn, jegliches

folche Wort fogleich beim Worte nehmend, gur That gu machen, und baburch bie natürliche Ordnung ber Dinge, bie Gott fo forgsam achtet, und in die er nie ohne hohere Absicht eingreift. burch ein ftetes Ginmirten von feiner Seite unaufhörlich gu ftoren und zu verwirren ? Das Sochfte, mas fich einraumen lagt, ift, bag von beiben Seiten mit gleichem Maage gemeffen werbe; wenn auch Beil und Unheil in ungleichem Maage fich angeeignet finden. Eben bann aber, ba wie wir früher gefeben, im Kreise ber Beiligen und ihres Wundergebietes nach ber guten Geite bin, Ausnahmen von ber Regel bes gewöhnlichen Lebens nicht felten eingetreten, muß man folche auch auf ber anderen gestatten; und es wird bem bofen Principe nicht gewehrt fenn, feinerfeits gleichfalls unter gemiffen Umftanben in ungewöhnliche Berbindungen mit Gingelnen einzugehen, und ihren Beschwörungen Folge ju leiften. Ja man wird, wenn man bie allgemeine Spaltung, bie burch alle irbischen Dinge geht, und bas ihr einwohnende Befet bes Begenfates ermagt. an ber Unnahme fich gedrungen finden: eben bie Entbinbung eines nach Aufwärts gerichteten, bedinge gemiffermaffen die Ent. bindung eines nach Abwarts gehenden, nicht zwar ihrer Birt. lichteit, aber ihrer Döglichfeit nach; fo bag mit bem übergewöhnlich Beiligen auch bas ungewöhlich Damonische fich zeigt und mit ihm verschwindet; eine Ginrichtung höherer Erbarmungen, ohne die die vielfach angefochtene menschliche Ratur nicht leicht überlegener Ungriffe fich ju ermehren mußte.

Schon die älteren Zauberbücher, beren etwa Anselm von Parma, Pietro be Apono u. A. sich gebraucht, sind größtensteils auf ben Glauben gebaut: es sepen die Reiche der Finssterniß leichten Anlaufs mit großen Worten in die Dienstbarteit bes Menschen zu nöthigen, oder gar die des Lichtes unter sein Joch zu zwingen, wenn er die in ihnen enthaltene Formel spreche. Es mochten unter diesen Formeln welche seyn, die aus einem bestimmten Geisterverkehr hervorgegangen, in der Geistersprache redeten, und durch die Tradition dann sich sortgespflanzt; die Meisten waren sicher willfürlich erfunden, oder wie Recepte nach bestimmten selbstgegebenen Regeln zusammengesett. Die neueren aber, darunter besonders das neueste, Faust's

Sollenzwang, haben es gar bis jum Abgeschmadten und Aberwitigen getrieben. Da wird und bas Ritual aufgeschlagen, beffen richtige Anwendung bie Beifter mit hochfter Gewalt gu amingen vermag, bag fie muffen erscheinen, und vor bem gezogenen Rreife fich einstellen, und geben Alles, mas ber Be-Schwörer von ihnen begehrt. Aller himmelsgeifter, Planetengeifter und Elementargeifter Geftalt, Macht und herrscherwurbe, augleich aber auch ihr 3wang und ihre Buganglichkeit wird uns fund gethan, und wir werden unterrichtet, wie ihre Sigille ober Titel gestaltet find. Der breifache Sollenzwang lehrt und bann, wie diefe Sigillen mit tohlichwarzem Rabenblut auf gefcmargtes Jungfrauenpapier ju fchreiben, und an bem Ranbe bes neunfüßigen Zauberfreises, mit ben eingeschriebenen heiligen Namen, aufzusteden an bestimmtem Tage und ju geordneter Stunde, am einsamen ungestörten Orte; mahrend Rauchwerte Mohnsaamen, Schirlingstraut, Corianber, aus schwarzem Sumpfeppich und Safran in ungleichem Gewichte gusammenges fest, angegundet werben muß. Sat ber Erorcift bann mit feis nen Gesellen recht gebeichtet und communicirt, auch mit bem Bebet fich wohl verfeben, bagu bie Gruge mit einem Degen gemacht, womit noch niemand beschädigt worden; hat er fich fest vorgenommen, mit feinem Gewinne bem nothburftigen Nachsten hilfreich beiguspringen, bann foll er fich vor allen Pacten mit ben Beiftern hüten; fie muffen ihm ohne bas paris ren, wenn er andere fein Wert mit Umficht und Rleiß vollbringt. Da wird ber barmbergige Gott querft im Gebete angegangen, baß er, etwa ben Beift Aziel, in einem hellen Lichte in lieblicher Gestalt, ohne Aufruhr und Schreden vor ben Rreis berufe. Dann folgt ber große Sollenzwang im Namen Gottes bes himmlischen Baters, burch seinen allerliebsten Gohn, bag er die Worte feines Mundes gnädiglich erhore, und dem Beschwörer die Macht und die Kraft verleihe, damit er die Geis fter binde und bezwinge, fichtbar, willig, in lieblicher Den-Schengestalt zu erscheinen, und feine Worte, die mit dem allerheiligsten Namen vereinbart find, nicht zu verachten. Darauf folgt die Beschwörung Lucifers, Beelzebubs und aller Obriften, baß fie ben Aziel augenblicklich bestellen; ober er, ber Erorcift,

ein erschaffenes Cbenbild Gottes, ein Geschöpf bes mahren Lebens, will fie qualen, martern, peinigen und angstigen mit Befchwörungen bei bem Machtblute Jesu Chrifti, bag fie por ihm im Abgrunde ber Solle nicht ficher find. Darauf wird ber Beift Agiel felbst beschworen, bag er in ichoner menschlicher Gestalt, eines zwölfjährigen Jünglings, ohne Rumor, Getummel und Gestant vor bem Rreis erscheine; bort eine mahre Antwort gebe, und bem Manne 299,000 Ducaten bringe, in gultiger gangbarer Munge und unveranderlichem Golde. Bogert er, bann folgt ber ewige Fluch über Lucifer und feinen Unhang; neue Citationen im Ramen alles beffen, mas heilig ift; gulebt bie hauptbeschwörung in jum Theil unverständlichen Worten; fo lange, bis er endlich nachgibt, und ungebulbig ausruft: hier bin ich! was verlangst bu von mir, bag bu mich fo fragest, nun was ist bein Begehr? Das Geschäft wird nun mit ihm abgemacht, und er fofort wieber mit einer anberen, giemlich boflichen Kormel entlaffen. Man fieht, bas ift eine überaus gabme, ehrfame Zauberei, bie im Schweiße ihres Angesichtes nach Meiftergesanges Orben, ihr Zauberlied im fcmargen Tone in allen feinen Stollen und Gefaten aufe Befte fügt, und reine lich auspolirt. Gie hütet fich wohl ihrer Geele Geligkeit gegen bie blanken Ducaten zu riefiren; barum retirirt fie fich in bie Rirche; gieht ihre Rreise um ben Altar, und fein Born erfasfend, ficht fie nun tapfer mit ben Beiftern, bie begreiflich mit Berachtung an dem Saufelmahne vorübergehen.

Wenn nun auch diese geistigen Bogelsteller noch nie einen Geist gefangen, so gibt es boch der Fälle manche, wo die Geister ihrerseits den eingefangen, der ihnen nachgestellt; das Berhältniß entweder geradehin zum Bosen wendend, oder auch wenn sie selber in unentschiedner Natur erscheinen, es in einer schwebenden Ungewisheit und Unentschiedenheit erhaltend und bevestigend. Wie nämlich die Geister vielartig in ihrer Natur sich theilen, und zwischen den Suten und Bosen viele Zwischens ordnungen, besonders von den Abgeschiedenen eingenommen, die Mitte halten; so gibt es auch der Sympathien gar viele, in denen diese Geister Berbindung suchen; und manche derselben scheinen in den Kreis hineinzureichen, in dem die annoch Lebenden

fich bewegen, und biefen ober jenen vorzugeweife an ben einen ober ben andern angufnupfen. Die gange Lehre von ben Schubgeiftern ruht nach ber guten Seite auf einem folden georbneten Berhaltnig; und wie biefen andererfeits Truggeifter gegenüber fichen, fo ift es bentbar, bag auch folde, bie eigentlich weber bas Gine noch bas Unbere find, in vorübergehender Berbin bung wie in Freundschaft mit einem Lebenden in besondern Källen fich einigen, und feinem Rufe Folge leiften. Bir baben fcon gefeben, wie ju allen Beiten jene Sansgeifter an ben Menfchen fich angebrangt; in vielen gallen ift babei weber gute noch bofe Abficht ju ertennen, und es tritt am öfterften babei ein gewiffer fpielend neutrafet Bezug hervor, ber barum in ber Regel weber gefucht noch auch groß gefärchtet wirb. Bene Benien, beren feit ben Beiten bes Socrates fo viele fic gerühmt, scheinen jum Theile gleichfalls biefer Orbnung ber Dinge auzugeboren. Lorquato Laffo batte in feiner foateren Beit eine foldte geiftige Gemeinschaft, über bie uns fein Lebens befdreiber Maufo Bertwarbiges aufbehalten. 216 ber Dichter einft jur Berbfigeit bei ihm in Bifaccio fich aufgehalten, haite fle vielfachen Streit über biefen Geifterverfehr; und Danis gab fich alle Dube, ihm bie Schwachheit auszureben, bie nut in ben anfsteigenben Dunften feines melancholischen Tempera mentes ihren Ursprung habe; ba wie chriftlich er fich auch fonft verhalten moge, nur einem hohen Grabe von Beiligfeit ein fo vertrauter Umgang mit Geiftern gestattet fenn tonne. Taffo hatte ermibert: ja wenn ber Beift wirklich nur bei einem It falle meiner Melancholie fich zeigte; wenn er meiner Ginbib bungefraft nur flüchtige und verworrene Bilber ohne immeren Busammenhang zeigte; wenn, mas er fagt, auf nichts binans laufend, albern und unjufammenhangend mare, murbe ich and ber Meinung fenn, bag Alles auf Traum und Phantaffe binand Aber es ift gang anders: biefer Beift ift ein Beift ber Bahrheit und bes Berftandes; und zwar beibes in fo hobem Grabe, bag er mich öfters zu Wiffenschaften erhebt, bie aber alle meine Bernunft find, und mir boch jur flarften Unschaums gelangen. Er lehrt mich Dinge, bie in meinen tiefften Betrach tungen mie niemals in bie Bebanten gefommen, und bie id

auch niemal von einem Menschen gehort, ober in irgend einem Buche gelefen. Er ift also etwas Wirkliches, er mag nun mas immer vor einer Ordnung angehören; ich bore ibn und sehe ihn, ob es gleich mir unmöglich ift, ihn zu beschreiben. Da nach langem Streite Manso immer nicht von feiner Meinung abwich, fagte Taffo ju ihm: weil Ihr meinen Worten nicht glauben wollt, so muß ich Guch burch eure eigene Mugen überzeugen, baß biefe Dinge feine Ginbildungen find. 216 fie nun am folgenden Tage wieder beieinander maren, murbe Manso gemahr, wie ber Dichter feine Augen plöglich gegen bas Fenfter richtete, und babei unbeweglich ftanb. Manfo rief bem Entzudten und ruttelte ibn, bis Taffo endlich fagte: fieb ba ben Beift! bem es gefallen, mich heimzusuchen; fo betrachte ihn nur, fo wirft bu bie Bahrheit beffen, mas ich fage, er-Manso fah mit einiger Furcht gegen ben Ort, ben er ihm zeigte; fonnte aber nichts als bie Sonnenstrahlen, bie bas Blas burchschienen, mahrnehmen. Taffo hatte unterbeffen mit Beftigfeit ju reben angefangen, balb Fragen an ben Beift richtenb; bann wieder auf beffen Fragen antwortenb, bie Manfo eben fo wenig vernahm, ale er irgend jemand fah. Aber bie Reben maren in fo munberfamen und ausbruckevollen Worten gefaßt, und fo bohen und außerorbentlichen Inhalts; bag Manfo erftaunt nur juborte, ohne eine weitere Unterbrechung ju magen. Manfo hatte noch viele Unterredungen mit feinem Freunde über biefe Sachen, und gesteht: er fen fo weit gebracht worben, bag er nicht gewußt, mas er benten ober fagen follen; außer, bag wenn es eine Schwachheit gewesen an biefem Manne, es ihn zulett mohl verleiten konnte, endlich so leichtgläubig als er felbft ju merben.

:

Biele ähnliche Beispiele liegen auch bei Anbern vor, und hatten die, welche in diesem Falle gewesen, mit einem Kreise sich umzogen, und ihrem Geiste gerufen; es ist kaum zu zweisfeln, er wäre in den meisten Fällen ihnen erschienen, und hatte ihnen Rede gestanden. Wie bedenklich aber ein solcher Berkehr mit unbekannten Mächten in Regionen, die dem gewöhnlichen Leben so fern entrückt auch allen seinen Gesetzen sich entziehen; und wie leicht er auf abschüssigem Wege zum Berderben führen

mag, bat fich in einem Borgange ausgewiesen, über ben Arthur Bebford, Ministrant von ber Templepfarrei in Briftol, querft bem Bischof von Bereford, und bann auch bem von Gloucefter abgestattet, ale er noch Curat von D. Read, Pfarrer von St. Richolas, gemefen. 1) Diefer war bamale befannt mit Thomas Parfes, einem jungen, zwanzigjabrigen, mit Aftronomie und Mathematif wohlvertrauten, dabei gutgearteten Manne, ber bei feinem Bater, einem Grobschmied zu Mangotofielb in Glouceftershire lebte. Spater legte er fich auf Aftrologie, Rellte Horoscore, und obgleich biefe oft eintrafen, war er boch untufrieden mit ber gangen Runft, weil fie feine mathematifche Demonstration zulasse. Lange batte er ben jungen Menschen nicht gesehen, endlich als er im Temple Parifb fich befand, tam er wieber an ihm, und befragte ibn ernftlich, ob es erlaubt fen, mit Beiftern umzngeben? Da ber Befragte biefe Frage verneinte und Grante anführte, erwiderte Partes: alle biefe Grunde feven nur gegen bie Befchworung gultig; aber es gebe eine unschuldige Gemeinschaft mit ihnen, ohne Pact und ohne Aurroit und Absicht zu schaben, die man sich wohl gestatten fonne. Auf weiteres Befragen fagte er: er habe ein Buch, beffen Borfchrift folgend, er zur Rachtzeit mit einem Lichte an einen Rreugweg gehe; bort mit geweihter Areibe, aus verschiedenen Substangen gemischt, einen Rreis giebe; und bann mit allerhand, jum Theil aus ber beiligen Schrift genommenen Formeln, bie Beifter berufe. Diefe erschienen ihm bann in Beftalt fleiner Madden, erwa anderthalb Fuß boch, frielend außerhalb bem Rreife. Unfangs fen er einigermaffen baver eridroden, nach furger Befanntichaft aber fen ihre Befellichaft ihm angenehm geworden. Gie rebeten unter einander mit einer quadenden Stimme, gleich einem alten Beibe. Auf Befragen: ob ein Gott, ein himmel und eine bolle mare? erwiderten fie: ber himmel fen ein Ort ber Freude, von ber bolle wollten fie nicht gerne reben, es fen eine furchebare Cache; aber fie befiebe. Auf bie andere Frage: welche Ordnung fie unter fich hatten?

<sup>1)</sup> Ecin Brief in The spectre: or, News from the invisible World; Lond. 1836. p. 242-48.

fagten fle: fle feven in brei Drbnungen getheilt; ihr Farft wohne in ber Luft, viele Rathe fepen in fugelformigen Saufen um ihn in ber Mitte hergestellt. Gine Ordnung fen mit 216. und Bugeben von bannen auf die Erbe beschäftigt, um nach Unweisung von benen in ber Sohe Berftandnig mit ben niebern Geiftern, die in ber Erde lebten, ju unterhalten. Sabe er fie fingen geheißen, bann hatten fie fich binter einen Bufch gezogen; und von ba aus fen bann eine liebliche Sarmonie erflungen, in einer Urt, wie er noch nie gehört. In der höhe war der Sang gar rauh und scharf gleich einem Rohr; wenn ber Ton aber gemäßigt murbe, fam er mit besonberer Anmuth heraus. Bebford legte ihm ein Problem ber Aftronomie vor, um fich von ber Unverfehrtheit feiner Geifted. Frafte ju überzeugen; er löste es vollfommen, und bemonstrirte es bann aufs beste. Er erbot sich bann gegen ihn und alle Unbern: wenn fie feine Beifter feben und reben und fingen boren wollten, burften fie ihn nur gur Rachtzeit nach Kingswood forest begleiten; feiner aber hatte bas Berg bergleichen zu wagen. Wie fehr ihm Bedford abrathen mochte, ihn marmend: wie fo oft ber Teufel bie Larve eines Engels angenom. men; er wollte nicht glauben, bag es ber Teufel mare. Etwa ein Bierteljahr fpater fam er inbeffen gurud, und fagte: er wolle wunschen, bag er bem gegebenen Rath gefolgt; benn er fürchte, fich in etwas eingelaffen zu haben, bas ihm bas leben toften tonne, und mas er herglich bereue. Er schien babei in einer großen Aufregung ju fenn, und fein Aussehen mar gang Auf Befragen, mas er vorgenommen? berichtete weranbert. er: ba feine Befanntichaft ihn bezaubert, hatt' er fich vorgefest, meiter in biefer Runft fortzuschreiten, und nach Unweisung feines Buches einen eigenen bienftbaren Beift fich anzuschaffen; und er habe nun einen folden, Malach genannt, auf biefem Bege fich gewonnen. Diefer name, mein König, mar aber eine üble Borbebeutung für ihn. Denn von ba an erschienen thm biefe Beifter ichneller, als er munichte, und gmar in graß. lichen Geftalten, ale Schlangen, Lowen, Baren, Die ihn anbließen, mas ihn in große Schreden feste; und zwar um fo mehr, ba er fich balb überzeugte, bag es nicht in feiner Dacht

ftebe', fle wieber wegzubannen, fo bag er jeben Augenblick ermarten mußte, von ihnen in Stude gerriffen gu werben. Das fep im December um Mitternacht geschehen, wo er in großem Angstschweiß bis Tagesanbruch habe verweilen muffen. Bon ber Reit an war er nimmer mehr gefund, fo lange er noch am Leben Er fuchte nun Silfe beim Urgt, fam auch feither öfter gum Berichterstatter, und befräftigte fortan Alles, mas er fruber erzählt, als wohlbegrundete Thatfache; gestand aber, baß wenn er seine Sandlungen früher für erlaubte gehalten, er jest vom Begentheile fich überzeugt. Er blieb aber beständig babei: er babe niemals mit einem von biefen Geiftern einen Berbund gemacht; noch jemand ben geringften Schaben burch ihre Bermittlung jugefügt; ober nach ber Bufunft bei ihnen für fich ober Andere geforscht. Er bezeugte fortbauernd eine berge liche Reue seiner Sunde wegen, so daß ich, also schließt der Erzähler, obgleich bie Sache ihm bas Leben gefostet, an feinem Beile nicht verzweifle.

Man fieht, bie brei Arten ber Bauberfunft, bie hier an und vorübergegangen, wenn fie es auch nicht Rebe haben wol len, baß fie damonischer Abfunft find, führen benn boch auf gebahntem Wege zum bamonischen, und bilden bie zweite Borschule, die in bie tieferen Musterien ber Racht vorbereitend Drei Dinge hat eine wohl und weihend ben Zugang öffnet. thatig, forgsame Macht bem Menschen in feinem jegigen Beftand verborgen, und feinem Muge hinter Dunkelheiten verhult: bie beschloffenen Tiefen ber Ratur, die Bufunft, bie feiner wartet, und bas Geisterreich. In bie eine will nun bie faliche Naturmagie fich mit Gewalt ben Bugang öffnen; an bie andere fucht die trugliche Wahrsagerei sich anzuschließen; in bas britte will ber Beifterbann einbrechen, und bie bortigen Mächte in Dienstbarkeit sich hörig machen. Wenn bergleichen ben Beiligen, indem fie auf bem Rreuzesweg gewandelt, als ein sufälliges Greigniß begegnet; bann haben fie fich babei unter bem Schute einer höheren Macht, und in ber Disciplin ber Rirche, ficher gewußt; fie haben es nicht gesucht, noch weniger mit Bohlgefallen in ihm geruht, fonbern es als etwas ju ihrer Weiterförderung und Durchbildung Gefendetes bingenommen.

und es als ein zu Überwindenbes fo fchnell als moglich au beseitigen gestrebt. Wenn jemand aus wiffenschaftlichem Eifer die Segel des Schiffes in unbefahrenen Meeren auf Ent. bedungen hinrichtet, bann hat er feinen Rudhalt in unmanbelbaren Raturgesegen; bie Runde ber Erde führt ihn, wie fehr er aus gemeinem Beleife ausgewichen, unter bem Bug ber Schwere ficher, an ben Ort ber Ausfahrt jurud; und regelmäßige Bindeszüge geleiten ihn, bas Kahrzeug wie auf ihren Schwingen durch gewiesene Wege tragend. Sier aber verfagt die Firchliche Disciplin eben fo wie bie bes Raturgefenes; die Bahn ift in Dunkel gehüllt, und fein leuchtender Rührer will fich bieten; Die Sicherheit der Schwere fehlt wie die der bergenden Liebe; Die Windeszüge, Die bort ziehen, werben von Machten und Geiftern erregt, bie ba tommen und geben nach Boblgefallen in gang und gar verhüllten Gefeten und Regeln; alle Größen find unbefannte Größen und ihre Bahlverwandtschaften nicht minder geborgen, die Gleichung alfo, in die bas Irbifche fie mit sich zu verbinden sucht, ift eine unlösbare. Es ift alfo eine Bermeffenheit in bies uferlose, flippenbededte Meer ohne Leitstern, ohne Pol und Compag auf geradewohl hinauszufteuern; und folche Bermeffenheit wird mit Recht badurch geftraft, bag ber Abentheuerer ben Mächten, unter bie er fich ohne ficheres Geleit eingebrängt, wenn er icheitert, nach ben Gefeten bes Strandrechtes verfallen bleibt, und ftatt bienftbare Geifter zu geminnen, vielmehr felber in bie Dienstbarfeit geräth.

## III.

## Die dämonische Ascese im sittlichen Gebiete.

Den Menschen, ihn nicht blos mit dem falschen Scheine des creatürlichen Lichtes verlodend, von seinem Schöpfer abgeführt, und um ihn sich zu gewinnen, mit Zweifel und Unglauben seinen Geist verstrickt; er hat auch, um vollende Meister zu werden, die Lüge, ben hochmuth und die Luft zu seinen Bunbesgenoffen gemacht; und nun er auch biefe fich gewonnen, ift es bem Drachen erft gelungen, gleich wie in jenem Laocoonsbilbe, ben gangen Menschen, und bie Abkommen, bie von ihm ben Ausgang genommen, mit feinen Gewinden ju umflede ten, und ben Giftzahn in bie jurudzudenbe lenbe einzuschlagen. Gott, alfo mar bie Rebe, hat gar wohl gewußt, bag an welchem Tage ihr effen werbet von ber Frucht, euere Angen geöffnet merben, und ihr merbet wie bie Botter, miffend bas Gute und bas Bofe. Gott, euere Berherrlichung voraussehenb, und neibisch fie euch vorenthaltend, hat euch mit bem Tobe gebraut, ihr aber effet nur getroft! mar bie grobe Luge, bie feine Leichtgläubigkeit gefangen. Bu werden wie die Götter burch eigenen Entschluß mar ber Preis, ben er für ben Abfall ausgesett; bamit bie innerfte Burgel bes ethisch Bofen beruhrend, und die in ber Menschenbruft am leichtesten ertonenbe Saite anschlagend. Denn wie die Borschrift: ftrebe in allem Guten gottahnlich zu werben! Grund und Antrieb alles Guten, und ber Beg ju jeglicher Bolltommenheit ift; fo ift bie andere: fuche, burch practische Erfenntnig bes Guten und Bofen in Aufhebung ihres Gegensages in ber Apotheofe zu werben wie die Götter! bas wahrhaft bamonische Princip des Radicalbofen, das an dem Guten, es zu fich herniederziehend, fich auszugleichen sucht. In diesem Hochmuthe, der Gunde schlechte hin, liegt alfo, wie im fruchtbarften Grundfeime, bie ganze reiche Saat aller untergetheilten Gattungen von Gunben be Schloffen und verborgen. Es bedurfte nun nur noch ber Luft, um biefen Reim, mar er einmal in feinen Willen ausgefat, gu bebruten, und zu entwickeln; und ber Saame that fich auf, und alle Gattungen und Arten bes Bofen, die beim Aussprechen bes Gesammtnamens auch bei ihrem Eigennamen fich rufen hörten, gingen aus ihm hervor. Dies geschah aber, indem bie Frucht, für bie Frucht bes Lebens fälschlich ausgegeben, bie Begier im Beibe gewect, bas bie gewecte bem Manne mitgetheilt, fo bag beibe nun in ihr ben Tod gegeffen, ber in biefer Weise fich ihnen burch einen Lebensact einleibenb, auch im unteren Lebensgebiete Burgel geschlagen, und barum auch burch die Zeugung aus biesem Gebiete bervor, allen Folgenden

erblich sich mitgetheilt. Ein neues Band, in vielen Käben und Flechten gesponnen und gewebt, war nun gefunden, das aus dem Willen des Verführers in den Willen des Verführten sich versenkte, und von da wieder zurück gegen seinen Ursprung gehend, beibe durch eine fortdauernde, immer rege Strömung verbunden hält. Das Nachspinnen und das Nachweben dieses Bandes, das Hegen und Pflegen der in ihm gehenden dritten Strömung, ist der Gegenstand einer dritten Disciplin dämonisicher Ascese, die in diesem Abschnitte unsere Auswerksamkeit beschäftigen soll.

1.

Die bewußte Luge und ber grobe Betrug in Sachen bes inneren Lebens.

Jene erfte Luge, bas Gottbejahte verneinent, bas Gott. verneinte bejahend, und Segen und Fluch miteinander verwechfelnd, prabigirte ben Tob von bem Baume bes Lebens, von bem als heilbringend Gott ju effen geftattet, bas leben aber vom Baume ber Erfenntnig, beffen Krucht als Berberbenbrile tend er bem Menschen verwehrt. Die Kortsetung biefer guge negirt auf gleiche Beife, mas Gott affirmirt: bie Beilbanftalt ber Rirche; um die Eucharistie her die heilige Bahl ber Sacras mente, die hohere Beiligung bes inneren Lebens in Beschanliche feit, burch alle Grabe bis jur Ecftafe hinauf in ber Gemein-Schaft ber Beiligen. Gie affirmirt bagegen, mas Gott negirt: iene andere Rirche bes Berberbens, Die bose Sieben ber Ecfes cramente um jenes her, bas aus bem Becher bes Bofen trinfend, und Brod mit ihm brechend, im engsten Rapporte sich mit ihm verbindet; die Damonistrung des inneren Lebens burch alle Stufen ber Entartung im Zauberwefen, burch bie Befef. fenheit hindurch bis jum Bund, in der Gemeinschaft aller Bofen und jeglicher Art ber Berrnchtheit. Diese Bethörung, bie in ber Rachwirfung ber Ersten für unheilbringend halt, was retten konnte, und bafür fich Beil verfpricht von bem, was ben Untergang bereitet, hat ihre Grabe, je nach weniger beim Eintritt in die vertehrten Wege, und nach mehr im Fortschritt

auf benfelben; Grabe, bie jugleich auch ben Grab ber Ginweihung in ben Mofterien ber Iniquitat auf biefem Bege vorbereitender Acefe bedingen. Der erfte biefer Grade wird jener ber nachten, baren, puten und puren Luge feyn, auf ber ber profane Reuling fieht, ber wohl Unlage, auch Luft und Liebe ju folder Beibe fühlte, aber weil ber Innerlichfeit gang unerfahren, noch nicht zur Weihe zugelaffen, im Borhofe ftebt. Mur auf gewöhnlichen Wegen find feither folche Reulinge babin gegangen; fle haben fich mohl in gemeinen gaftern und Berbrechen versucht, aber jene hoher Gesteigerten, im Berlaufe eines nach Innen gewendeten Lebens Auftauchenden, find ihnen unbefannt geblieben. Doch wiffen fie, bag es folche Buftanbe gibt; allgemeine Renntnig von Bellfehen und Ecftafe, von Baubermefen und Befeffenheit ift an fie gefommen; und wenn fle auch nicht fich felbst in fie verseten wollen ober konnen, fo fann es boch anderweitigen Planen bes Betruges bienen, bie Welt glauben gu machen, fle befanden fich wirklich in ihnen. Sie befigen bagu gemiffe Unlagen, Ubungen ober Kertigfeiten, - bie biefem ihrem Borgeben gur Unterftugung bienen, und fo haben fie teinen Unftand, von ihnen Gebrauch ju machen. Die vielfach man in folder Beife bas Beiligfte migbraucht und bas Unheiligste nicht gescheut, bavon liegen Beisviele allermarts Alle Arten folden Migbrauche auch nur zu bevor Angen. rühren, wurde unzwedmäßig fenn; wir befchränten uns baber hier auf bas junachst vorliegenbe, bie straflichen Berfuche trug. liche Beilige und Beseffene hervorzurufen, indem wir folch Unterfangen als bie erfte Borftufe im Gingange biefer Art von bamonischer Weihe erfennen.

Unter ben Fälschungen ber ersten Art ist besonders jene, bie, wenn wir den darüber ausgegangenen Druckschriften Glauben beimessen, vier Mönche sich in Bern erlaubt, und die daburch, daß sie nahe an die Reformationszeit hingefallen, zu großer Offenkundigkeit gelangt. Die Frage, ob Maria in der Erbsünde empfangen worden, hatte schon seit 130 Jahren den Predigerorden, der für die Bejahung stritt, und die Franzist, caner, die für die Berneinung standen, entzweit. Wigandud Wirt von Stuttgard, ein heftiger, leidenschaftlicher Mann, der

bem erften Orben angehörig, auch seiner Ansicht mit allem Ungestumm feines Temperamentes anbing, batte in ben Prebigten, bie er in Frankfurt abgehalten, ben bortigen Pfarrer angegriffen; fo bag biefer ergurnt, nun auch gegen ihn und feinen Orden in ber Predigt maaglos fich ergoß; bemfelben pormerfend: wie er burch feine Lehre eine Stintblume in ben Rosenfrang ber heiligen Jungfrau eingeflochten, und fich babet gludlich preisend, bag er nicht einer Befellschaft angehore, bie ben Raifer Beinrich im Sacrament vergiftet. Der beftige Mann, ber jugegen fich befunden, batte ihn vor allem Bolte beswegen mit Ungeftumm angefahren, und ihn einen Luguer und Baretifer genannt; bie Buhorer hatten fich ihres Pfarrers angenommen; Wigand aber ihn bei feinem Orbenevorstand perflagt. Die Sache murbe von beiben Theilen an ben romischen Stuhl gebracht, ber eine Commission ernanute, Die ben Streit nicht nach Wigands Bunfche entschieb. Büthenb barüber schrieb er nun eine Schrift, worin er feinem Born gegen alle bei ber Sache Betheiligten, ben Barfugerorben, feine Borftanbe, ben beiligen Bonaventura und Duns Scotus ohne Biel und Maag Luft machte. Der Erzbischof von Maing lief bas Libell verbrennen, die Barfuger flagten in Rom, und Wigand murbe babin gelaben. Da bie Angelegenheit bort für ihn balb eine able Benbung nahm, fo tam fie 1506 auf bem Capitel ber Orbensproving in Bimpfen gur Sprache, und maren etliche ber Meinung, man muffe ihm gu Bilfe fommen, und gwar burch Bunderzeichen, jur Bernichtung ber Lehre von der Gunb. lofigfeit; Bunder, bie fich burch Runft als wohl mochten voll-Die um ben Unschlag wußten, fdmantten bringen laffen. amifchen Frankfurt, Rurnberg und Bern; entschieden fich aber gulett fur ben ichmeizer Ort, und vier ber bortigen Monche: Johannes genannt Bater, ber Prior Stephan Bolehorft, Doc tor ber Theologie und Prediger, Krangiscus Ulichi ber Gubprior, Benricus Steinegger ber Schaffner, übernahmen bie Ansführung bes Planes; beffen Unftifter ber Gubprior Ulfchi gemefen ju fenn fcheint, von bem gefagt wird: er habe bie Unberen berebet, fich bem Teufel ju ergeben.

Es begab fich aber, eben als fie mit ber Ansführung um-

gingen, bag ein Schneibergefell bans Jeger von Burgad, 23 Jahr alt, um Aufnahme in ben Orben als Lavenbruber in Bern anhielt. Anfangs weigerte ber Prior ihm bie Anfnahme; ba er aber balb in feiner Ginfalt ein taugliches Bertzeug fur ihr Borhaben erfannte, legte er ihm bas Orbenefleib an, und gab ihm eine Belle neben ber bes Schaffnere. Dort angfteten fle ihn nun mit allerlei Beifterspud, und Ulfchi erschien ihm als eine arme Seele, Die er burch achttägige Beiselungen und Messen zu erlosen habe. Da sie bie Geschichte auszubringen wußten, fo fammelte fich viel Bolts gu bem Berte, bem bann ber D. Stephan predigte, und es gegen bie Barfuger fo aufregte, bag es, mo fie fich feben liegen, unter Bermunfchungen vor ihnen ausspuctte. Die bie Octave geendet, erschien ihm ber Beift wieber in Begleitung von brei bofen Beiftern, bie mit Gefchrei von ihm fliehen; und ber Befreite bantt bem Bruber, bag er von ben bofen Gefellen ihn erlodt. Er eroff. net bem Bermunberten bann allerlei Beimlichfeiten aus feinem Leben, die er guvor bem Doctor Stephan gebeichtet ; erhebt fofort gegen ihn ben Predigerorben über alle Orben ber Belt, obgleich viele ihm abgunftig maren, weil fein Lehrer Thomas Mariam ale in ber Erbfunde empfangen vorgestellt. jedoch seven bieser Feindschaft wegen hart gestraft worden im Regfeuer; fo bie Barfüßer Alexander be hales und Joan Scotus. Bern werbe untergeben, wenn es ben Orben biefer ihrer Wibersacher nicht vertreibe; aber ein heiliger Mann fen nabe, ber bie Zwietracht ber beiben Orben barüber vertragen werbe. Sie geben nun weiter; Ulichi erscheint ihm als St. Barbara, ber er früher fleißig gebient, um ihm ben Besuch ber beiligen Diese faumt nun nicht, wirklich im Jungfrau anzufunden. weißen Gewande ihm ju erscheinen, ihm verfundend: ber regierende Papft Julius fen ber heilige Mann, ichon vor breißig Jahren von Gott berufen, bie zwei Orben zu vereinigen, und bas Fest ber unbeflecten Empfangnig einzuführen. Scheinung feste bann hingu: jum Beugniffe bes Gefagten fey fle von ihrem Sohn ermächtigt, ein Munderzeichen feines Leis bens ihm in die rechte Sand einzubruden, ber gangen Christen beit jum Erempel. Sie forbert ihn auf, ihr seine Sand ju

reichen; er fperrt fich etwas, ber Schmerzen wegen; fle aber durchbricht ihm mit einem scharfen Ragel die Sand fo fraftige lich, bag er laut aufschreien muß. Die Gautelei fortfegenb, hatten fie bann einen Trant zugerichtet, ber bem Bruber, wenn er bavon trant, die Bernunft und alle Sinne nahm; und nun atten fie ihm mit einem andern icharfen Baffer bie übrigen vier Bunben, am Leibe, an ben Rugen und an ber linten Sand ein. 216 fie ihn barauf mit einem andern fraftigen Baffer wieber ju fich gebracht, verwunderte er fich, ale er bie Bunben an fich fah; fie aber fagten ihm, fle hatten etwas Beiliges bei ihm gefehen, bas fie ihm verurfacht. In bem erften Baffer aber war unter Undern Blut aus ber Rabelichnur eines Jubentindes, nebst neunzehn haaren aus feinen Augenbraunen. bie fie fich burch ben Buben Lafaro von Bamberg verschafft. Sie ließen ihn nun viel beten und fasten; brachten ihn in eine Stube, in die man durch ein Kenfter feben tonnte, und bie fie mit Bilbern aus ber Paffion behangen; worauf fie ihn bann unterrichteten, wie er beim Gebete ben Bilbern nachahmen folle. Er that es, boch bisweilen ungeschickt, so bag er mitunter Gelächter unter bem gahlreich gulaufenben Bolfe erregte. Der Übermuth barüber, bag es ihnen mit bem einfältigen Menfchen fo mohl gelungen, verführte fie aber, bag fie bas Spiel allzu grob zu treiben begannen, und es fich baburch ganglich verbarben. D. Stephan erschien ihm eines Rachts wieber, ba ber Bruber aber bie Stimme ale bie feines Beichtvatere ertannte, flieg in bem Arglosen jum erstenmale ber Berbacht auf, bag er jum Beften gehalten murbe. Befturgt ging ber Betruger bavon, aber nun übernahm es ber Prior, die Sache wies ber gut zu machen, und erschien ihm feinerseits. Aber bem Betrogenen wollte ber Sanbel nicht mehr gefallen; er hieß ihn bas Bater unfer hersagen, und ba er barin feine Stimme erfannte, marb er ergrimmt, judte ein Deffer, und munbete ibn im rechten Schenkel; worauf ber Bermunbete gang aus ber Rolle fallend, eine ginnerne Schuffel von ber Band nach ibm warf. Sie waren fo bethört, burch Ulfchi, als Catharina von Siena, einen britten Berfuch auf ihn zu machen, aber er antwortete ihm gar nicht, und wies ihn fort. Es gelang jeboch

Meßopfer und die abrige katholische Lehre. Die um das Gebeimniß mußten, hatten Sorge getragen, sich unter die hordenden Bolkshausen zu mischen, und deuteten nun den Bersammelten die dunkleren Sprüche des Geistes auf den Umsturz des Slaubens, und den Ausstand der Bürger. Der Magistrat kam herzu, um die Menge zu beruhigen und nachzusehen, was an der Sache sey; es wollte ihm Ansangs nicht gelingen, den Grund des Betruges auszudecken. Endlich aber wurden sie Raths, die Mauer und die benachbarten Wände niederzureißen, von denen, wie es ihnen schien, die Stimme herkam; und so wurde die unselige Person ans Licht gezogen. Als man sie befragte: auf wessen Rath und Anstisten sie das gewagt? der kannte sie ohne Verzug, wie einige aufrührerische Sectiver, wovon ein gewisser Oraco der vorzüglichste Urheber gewesen, sie zu der That verleitet. I

Um bie Mitte bes Zeitraumes, ber zwischen ben beiben ebenergahlten Greigniffen verlaufen, im Jahre 1525 namlich, hat ein anderes fich zugetragen, bei bem wir feiner Geltfamfeit wegen einige Mugenblide verweilen muffen. Joachim ber Altere von ber neuen Mart, war bamals ber lutherischen Lehre abgeneigt, und dulbete nicht, baß fie in feinem Canbe gepredigt murbe, boch hatte fie anf andern Begen Bugang gefunden, und etliche hielten gu ihr, und haßten Beiftliche und Monche. Run hatten aber in jener Zeit bie von Landsperg einen ber Letten Dominicanerorbens befommen, ber ihnen predigen follte, und ben fie für einen frommen und ge-Seine Predigten aber gefielen benen lehrten Mann hielten. nicht, die anderen Sinnes waren, und in seiner Sache nur Darunter mar besonders ein Burger, Gaufelwerf erblicten. Thomas Safe genannt, ber halb lutherifch mar, ausgezeichnet; und ale er einmal auf ber Brude an bem Mondy vorüberging, rief er ein damals gegen fatholische Beiftliche im Schwange gehendes Mort ihm gu: Wolf heuchler! Wolf heuchler! Das verbroß ben Gescholtenen, und er erwiderte: Sarre, Sarre, bin ich ein Wolf, bag ich bir nicht einen Wolf heimbringe,

<sup>1)</sup> Nicol. Sanderus de chismato anglicano. L. II.

ber bir folden Rigel vertreibt! Etwa 5 Wochen waren barauf hingegangen, und Safe hatte ben Borgang ichon vergeffen; ba machte ber Mondy fich unfichtbar, ging in Safene Saus, fah mas bort gefocht murbe, und nahm bann ftete bas befte Bericht vom Feuer weg, daß niemand mußte, wo es geblieben, und fich jebermann verwunderte. Darnach marf er mit Steis nen und Steden im Saus, daß niemand barin bleiben burftes bisweilen wenn hafe mit feinem Beibe ju Bette ging, gundete er bas Bettstroh an, und wenn fie retten wollten ober Reuer fchreien, war es ichnell gelofcht. Dft ftedte er Safens Saus in Brand bei hellem Tage, schweifte Keuer Schreiend unfichtbar burch bie Stadt, und wenn bann bas Bolf jum gofchen gulief, fand es die Flammen ichon erloschen; fo bag barüber eine große Angst in bie Stadt tam, und ber Rath Safen befahl, mit Beib und Rind bavon zu gieben. Darüber vergagte ber geplagte Mann gang und gar, und ging beswegen in bie öffentliche Babftube, und babete bort ichier ben gangen halben Lag, fo bag jedermann fah, bag er es aus Desperation thue. Darum trofteten ihn die Leute, und rebeten ihm gu, fich nicht felbst also zu vermahrlosen; ihm babei zusagenb, bag fe mit ihm wollten heimgehen, ob fle etwa fonnten merten mas es mare. Unter ben alfo Burebenben mar auch ber Scharfrichter bes Ortes, ber fich auf die ichwarze Runft wohl verstand. Safe faate barauf: ja er wolle mit ihnen gehen, er hatte wohl auch noch gut Bier im Reller, aber es murfe und tobe fo fcheuslich brinne, bag man es nicht herausbringen tonne. Ginige vermegene Sandwertsgesellen meinten: fie wollten ichon seben, bag fie es herausfriegten, und gingen alfo mit Safen heim, und festen fich in feiner Stube nieber. 3mei ber Befellen nahmen nun eine große Ranne, und gingen in ben Reller. Es marf bort nach ihnen mit großen Ziegelsteinen; ber eine murbe in bie Seite getroffen, daß er feuchte und bavon lief; ber andere aber hielt bei allen Würfen tapfer aus, und brachte eine große Ranne Bier bavon, Die er mit ben Undern ausgetrunfen. Wie fie fo guter Dinge fagen, fagte einer unter ihnen: es tonne nicht mohl ein Beift fenn, ber bas Alles treibe, benn wenn es einer mare, fo fonnte er wohl mit einemmale Saus und Sof 41 Gorres, drift. Mpftif. 111.

milefreng es mußte baber wohl Zanberei fenn, bie etwa ein Beib ober ein Gelehrter, die mit folchen Austen umgingen. murichteten. Er hatte bas Wort taum ausgerebet, warf es mit einem großen Lehmpaten nach ihm, bag er umpurzeite, fo bas ber anwesende heuter lant anflachte. Das verbraß ben Baraer bart, und er fagte: was wirfft bu mich, bu beillafer Manulche, wer ober was bu bift? biefen laufigen Benter folldellibu werfen, ber hatte es wohl beffer verbient. Er batte faum bas Bort ansgesagt, tommt ber Donds, und gibt bem Sauter einen Badenftreich, baf ihm boren und feben venting. De fich ber Geschlagene etwas versennen, fagte er: bas ift eigentlich leite Beift, das ift ein Monich, das fichle ich: Ban Stund an ang er fein Schwent, und bieb in alle Bintel und in bie Luft, ob er bas Gefnenft treffen möchte. Aber bas Berwhate waraiber ju folan, entwich and ber Stube, fafte im Saufe einen langen Mefen, und fuhr bamit in ber luft bin mb ber, baf es ber Benter fab. Diefer folgte baber bem Befen, und hieb barnacht aber er fonnte nicht treffen, und ber Mond fam einmal üben, iber, und schlägt ihm mit bem Befen in bie Angen, und jagte ihn gurud, bift bag er fiel. Da war er ther ihn ber; und quetschte ihn jammerlich mit bem Befen, und burfte niemand bem Benter ju Silfe tommen. 216 er ben Ben fer wohl geschlagen hatte, verließ er ihn, und erwischt einen langen Spieß, und ging bamit im hause um, und focht und bot Stiche aller Orten, also bag Jeber bei Seiten froch. Run ging er mit bem Spiege bie Stiege binauf bis auf ben Boben, und fand bort ben guten harnisch bes hafe, ber ein feiner, reifiger Burger gewesen, haugen. Den jog er an, und ging lange bamit auf bem Boben um, wie ein Guirafffer. lange genug bamit hanbthiert hatte, wurde es gulest ftill auf bem Boben. Die Leute gingen nun hinauf, um ju feben, ob fle auf eine Spur gerathen tonnten, fanben aber nichts als Saufoth. Und weil bas Bespenft nicht ablaffen wollte, mußte hafe bas haus zuschließen, und mit Beib und Rinbern and ber Stadt ziehen.

Ċ.

Darnach fam ber Dechant von Golbin, herr Johann von Webel und Andere babin, und wollten ben Geift, wenn et

andere ein Beift mare, beschworen und vertreiben; aber es half Alles nicht. Bielmehr tam ber Monch eines Nachts zu einer Jungfrau, und fagte: er fen Peter Langenfehe, und fein Regfeuer fen, bag er alfo im Saus regiere; barum follte fie es andern Tage bem Rirchherrn ansagen, bamit ihm Deffen nachgehalten murben, feiner Geele zum Erofte. Die Jungfrau that alfo, und bavon nahm nun ber Monch Beranlaffung von ber Rangel über bas Regfeuer ju reben, und bie Gemeinde ju bedräuen: wenn fie nicht glaube, werbe ihr noch Argeres wie berfahren. Darum waren die Bürger fehr verbruglich auf bie Lutherischen. Etliche Wochen barnach, wie ber Monch nicht mehr im hause zu regieren hatte, tam es in ber Racht in ein Saus, ba zwei gemeine Weiber inne maren, und wollte gu ihnen aufs Bette. Go erfchraden fie, weil fie wußten, bag bas haus beschlossen sen, und fragten wer ba ware? Aber es antwortete nicht; die Weiber griffen baher nach ihm, und fühlten, bag es einen tahlen Ropf habe, gebachten baher, bag es ber Monch fen, und schrien auf: fie wolltens offenbar machen. Aber er kehrte sich nicht baran, und ging bavon. Des andern Morgens machten bie Beiber ein groß Gefchrei, und fanden ben Mond, wie er auf bem Rirchhof ging und betete. Sie schalten ihn hart, er aber fagte: fie feven toll; er fev es nicht gewesen, und ging bamit in die Rirche, und ba es bes anderen Rages Sonntag mar, beflagte er fich über bie Beiber, fagenb: fie feven lutherisch, und hatten es auf ihn erbichtet. Er ermahnte zugleich bas Bolf, fleißig zu beten, bann murbe Gott fonder 3meifel offenbaren, mas es fen, bas ben Unfug anrichte. Go betete bann bas Bolt, und vermeinte, bem Monche g. Schehe Unrecht.

Auf ben Abend ging ber Monch nach seiner Gewohnheit in's Calandhaus, wo allein die Priester pflegten ihre Zeche zu halten, und saß daselbst bis um Achte. Da sagte einer ber Anwesenden scherzend zu ihm: herr Johann, wollt ihr nicht bald ausreiten? Denn man nennt es ausreiten, wenn Einer durch schwarze Kunst wohin schwebt. Der Monch nahm auch die Worte für Scherz, und hatte doch im Sinne, daß er's thun wollte, und sagte nur: er wolle seiner Nothdurst nach

mobin gehender Ergließ, bamit er ohne Berbacht ware, feinen Mantel ba. nub ging im linterrode weg. Er fam mui in eines Bargers Baut, bar fag ber Birth noch in ber Stube, fein Meih aben man furs verber an Bette gegangen. Go verfate fich ber Mond bei bes Bette, und begriff bas Weib, als molte er an the fommen. Sie unn meinte, es fev ihr Maur. und fagtet ei geht bach fchlafene mas fobbt ihr wiber Gewohne heit nieln fend ihr iherauscht? "Der, Mond ließ nicht ale, und bas Weib fchrie auft wertfend ihr benn ? Mann, fend 3hr'a? bann fagtit, bes, Gebenmert bin ich ungemannt. Das borte micht ber Mans in der Stube, und tom berfür; ber Mond shen, ber es werlte, machte fich bei Miche. Der Mann fragte, mad gefcheben, und mie bie Sieber Angtet baß Einer fle begrife fen hatte hiebner baffiefle miffore tent, as gewefen, fuchte er ale legthalben, fant aber nichtli Aulegt ging er an Bette, meie ment, bad Moib fabe Bid bie Bache nur eingebilbet, unb fante boch nicht Schlofen, mille barent borte er jetwas numoren in der Minte, und gebachtet follte es her Defint beimlich nach ber Stube, und ber Mond fchien, bag er feben tonnte. Go fab er unn, dagefein Comptor gerühret und geschoben murbe, ale wollt es Giner aufthun. Darum läuft er hinein, und ichlägt Streich über Streiche ober und unter bem Comptor, und trifft den Mondy, also bag er's fühlte, bag er einen Menschen traf. Er fturgte baber auf ihn ein, begriff ihn, und fah, daß es ber Monch mar. Der aber mar fart, und wollte ihm entrinnen; aber er hielt ihn nieber mit Gemalt, bis bas Beib bie Rachbarn aufgeschrien; bie tamen, ibn banben, und es bem Richter anzeigten, mo benn ber Rath tam, und feine Berhaftung befahl. Go bat ber Monch, man moge ihm seinen schwarzen Mantel aus der Calande holen, damit er fich im Thurm damit beden moge. Das rieth aber ber Scharfe richter ab, es möchte Zauberei barinne fenn, fonft hatte man ihn fo nicht bekommen. Darum lief der Rath den Mantel ho len, und man fand vorn an ber Bruft vernäht einen Zettel mit Charafteren, Saar und etlichen Rrautern, und ander feltfam Ding, welches die Zauberei mar. Run mar es, bag ber Rath

í

fein Bericht über bie Beiftliche und Monche hatte, barum fchries ben fie an ihren herrn, ben Markgrafen Joachim, und fragten, mas fie mit bem Monch beginnen follten? Der Martgraf erwiderte: fie follten ihm benfelben bringen, er wolle ihm fein Recht thun, mas bann bem Rath gefiel. Run hatte Joachim aber längst gewünscht, die schwarze Runft zu lernen, hatte auch viel Meister bagu gebraucht; aber feiner mar ihm noch vorges fommen, ber seine Runft so bewährt hatte, wie biefer. versprach baher bem Monche, er wolle ihm bas Leben schenken und ihn bagu reichlich verforgen, wenn er ihm die Runft lehren wolle; mas biefer ihm zugefagt haben foll. Denn man fagt von bem Martgrafen, wenn er mit feinen Unterthanen Landtag gehalten, ober anderes Wichtige gehandelt, sey er oft bas bei gewesen, und habe Alles gesehen und gehört, mas gerebet und beschlossen worden, ohne das ihn jemand sah. ber Mond noch faß, tam Thomas Safe, und begehrte bas Recht über ihn; ber Martgraf aber fagte: hatte er ben Ges fangenen unangeschrieen gelaffen, so hatte biefer auch ihn nicht beunruhigt; er habe ben Dond in feinem Beleite fo fchimpfirt, barum folle er ihm noch wohl Buffe bafür thun. Alfo ging ber arme Mann bavon, und bantte Gott, bag er nur fille schwieg. Der Markgraf aber ließ ben Monch los, und machte ihn zu einem Pfarrer in Spandau, wo er noch etliche Jahre war, und später noch schändlich umfam.

Bei einiger Aufmerksamkeit und einigem Sinne far solche
Dinge fühlt man dieser Erzählung, die Ranhow im dreizehnten
Buche seiner Pomerania ausbehalten, leicht an, daß sie nicht
aus blauer Luft herausgefabelt worden, sondern einen Grund
ber Wahrheit in sich hatte. Ranhow hat seinen Bericht nicht
aus den Acten einer vorgenommenen Untersuchung ausgezogen,
sondern aus mündlichen Aussagen von Augenzeugen sie aufgeschrieben. Denn er sagt (p. 373) ausbrücklich: "es leben diesen
Zag noch Leute, die mirs gesagt, daß sie bei diesem Gespenste
gewest, und Alles mit angesehen und gehört haben." Die
Beit, in der das Ereigniß sich begeben, war die des Überganges aus der alten Kirche in den Protestantism, der 10 Jahre
später, 1534, auf den Betrieb der Herzoge in Pommern herrs

febend wurde. Die Augenzengen, von benen Lantow bie Sache erfahr, lebten noch; ihr Bericht war also wohl fpater an ibn gefommen, als ber Douch langft tobt gewesen, und ber Proteffantion im Canbe jur herrichaft gelangt. Darum ift ber Charafter biefes Berichtes fo, wie er unter biefen Umftanben fich entwickeln mußte; fagenhaft vor Allem, weil er and bem Munbe bes Bolles genommen worben, und zwar fathvilfc Tanenhaft im Unfange, weil bieb Boll bamals noch fatholifch gimefen. Go ift ber Mantel bes Monche, mit bem eingenahten Bauber, in ber Erzählung Rappa genannt, bie alte Larm Same, die and wohl nicht als eine blofe Ropfbebedung, fonbern als ein ben gangen Leib umballenber Mantel gewommen wurde, wie benn auch ber Simmel bamals als bie Rappe bet Erbe galt. Eben fo vollsmäßig fagenhaft ift auch bie Erzählung vom Marigrufen, er habe bie Aunft, fich unfichtbar ju machen, von ihm eriernt, und auf feinen Landtagen fie genbt. Derfetbe Bwiespalt, ber bie Zeit entzweite, gibt fich aber auch in bem Berlaufe ber Sache fand; und wie ber Protestantibm gulett seffent, fo wird auch die protestantische Farbung in der Erablung herrschend, und verbrängt bas andere Element. Man fieht baber leicht, baß ihr wesentliche Umftanbe fehlen, auf bie man allein ein entschiebenes Urtheil begrunden tounte. Anfange mar, bas läßt sich nicht verkennen, ber Spuck eines Robolde im Saufe bee Burgere losgegangen, abnlich jenem bei Mompeffon in Biltfbire. Run geht ber farm, wie üblich, im Drte los, und ber Zwiespalt ber Gemuther offenbart fich in ber Sache. Die Ratholischgesinnten erklären sich ben Tumult nach ihrer Weise: einer Jungfrau ift eröffnet worben, es fen bie Geele eines Berftorbenen, und ihr wird mit Gebeten und Almofen und Defopfern zu bilfe gefommen. Auf ben Dond geht noch teine andere Ingicht, als bas Wort, mit bem er bem thu höhnenden Safe entgegnet; aber bas reicht vollfommen bin, um ihn, nach alter Beife im Berenwesen, von Seiten ber protestantischen Parthei ber Schuld zu bezüchtigen. Die Sache ift ausgemacht, als es Rachts zu zwei Weibern biefer Parthei gefommen, und biefe einen tahlen Monchetopf gefühlt gu haben glauben. Der Monch, barüber von ihnen angegangen, erflärt fie

barum für toll und lutherisch, bie es als Golde ihm angebichtet. Best aber mochte in bem Berrufenen, ber jener Claffe von Dre beneleuten angehört haben fann, aus benen bie beginnende Reformation fich fo reichlich recrutirte, die Luft erwacht fenn, irgend fich feinerseits in ber Sache zu versuchen. Db er gum Schimpf ober Ernft in bes Burgers haus gerathen, und mas er bort gefucht, ift, wie die Dinge liegen, nicht mehr auszumitteln. Daß es ein Liebeshandel gewesen, auf den man in folchen Fällen am ersten rath, und wo bas Weib ihm zugehalten, wirb burch ben Ausgang wiberlegt. Daß es auf Stehlen abgesehen gewesen, will auch nicht einleuchten. Die Erzählung meint, ohne es auszusprechen, er fen unfichtbar zugegen gewesen, und ber Mann habe im Mondichein ihn erfühlt. Aber was machte ihn benn sichtbar, als man ihn ergriffen? Er hatte bie Tarns tappe in ber Wirthestube jurudgelaffen, und man weigerte fie ibm fpater, eben bamit er fich nicht unfichtbar machen fonne. Er war indeffen, fichtbar ober unfichtbar, bei nachtlicher Weile im fremden Saufe betreten worden; und es hatte ihn feinen Sale, gefostet, wenn ber Martgraf ihn nicht in sein Geleite Was die Untersuchung in der Sache über Schuld genommen. und Unschuld ausgemittelt, tennen wir nicht; die erfte muß fich nicht fo fonnenklar herausgestellt haben, fonst hatte wohl ber Martgraf, ber tatholisch geblieben in ber schwierigen Zeit, um Scandal zu verhindern, ihn in der Stille beseitigt, und nicht, wie er gethan, ihn in Spandau auf den Leuchter vor aller Welt gestellt. Rach bem Tode bes Fürsten, ber 1535 eingetreten, hat er felbst mahrscheinlich gleichfalls ben feinigen in ben Bewegungen ber Beit gefunden.

Eine andere gröbere Art bes Truges hat sich an die Befessenheit gehängt, um durch Borganteln ihrer bedeutendsten Erscheinungen seine Zwecke, meist Geldgewinn, zu erreichen. Auch hier wird es genügen, einige der bedeutenderen Fälle dieser Art anzusühren, theils zur Warnung, auch bei diesem Zustande auf wachsamer hut zu senn; theils um daran zu erkennen, wie weit es auch hier der tausendfünstlerische Mensch in der Nachahmung gebracht. Ein Borgang dieser Art ist bei Digray ausgefchrieben.") Er ergahlt nämlich: wie im Jahre 1587 ber Ronig ihm befohlen, mit ben Argten Le Rop und Batalt eine Dirne zu besuchen, Die etwa 27 Jahre alt, im Capuzinerflofter in Paris fich befand, und die ben Teufel im Leibe haben follte: um genau zu beobachten, ob einige Teufelei babei fen, wie man fagte. Sie gingen baher hin zu jenem Clofter, mo fie Die fragliche Verson sehr elend, und wie es schien, von ber Arbeit gang abgemattet, bei ihrer Mutter fanben. Die Argte befragten querft biefe um bas leben ber Tochter, und mas ihr bas Übel zugezogen, ba bie Tochter felbst keine Notiz von ihnen zu nehmen ichien; wobei heraustam, bag fie ihrer &uberlichkeit wegen an einer Gonorrhoe litt. Gie ließen fie barauf bei verschlossenen Thuren beschwören, und sie machte nun munberliche Gefchreie, und feltsame und erschreckliche Bewegungen, befonders wenn bas Evangelium gelesen wurde. Auch antwortete ber Teufel aus ihr auf einige Worte lateinisch, aber nicht auf alle; benn er war nicht von ben Belehrteften. Da ber König fie in Gefolge ihres Berichtes felbst zu feben wünschte, wurde fie in ein kleines Dorf nahe bei St. Antoine Deschamps gebracht, und bort fand fich ein junger Menfch, ber aussagte: biefe felbe Person fen vor 2 Jahren ju Umiens mit Ruthen ausgestrichen worben. Vigran fagte es dem Konig, ber sogleich nach dem Bischof von Amiens fendete, ber sich eben in Paris befand, welcher alsbald fich an Ort und Stelle eine fand. Wie Mutter und Tochter ihn fahen, murben fie fehr erschrocken, und der Teufel nicht weniger. Der Rönig fragte ben Bischof: ob er diese Leute fenne? und dies maren die eigenen Worte des Bischofs. Sire! es sind etwa 2 Jahre, baß Diese Dirne, begleitet von Bater und Mutter, und einem fleis nen Bruder, nach Umiens tam, mit bem Borgeben, fie fem Man bat mich um Erlaubnig, fie beschwören gu laffen, bas aud gefchah; zur großen Bermunderung bes Bolfes, bas ihr nachfolgte. Indem ich foldjes fah, gedachte ich

<sup>1)</sup> Er war Leibchirung des Königs von Frankreich Seinrich III. und erzählt den Jall in seiner Chirungie mise en theorique et practique. Paris 1600. VII. B. c. 10. p. 445-48.

bei mir: es moge einiger Betrug babei fenn, und ließ fie auf ben bischöflichen Sof tommen, um fie felbst beschwören zu feben, und biefen Teufel zu erkennen. 3ch ließ einen von meinen Be-Dienten einen Priesterhabit anziehen mit ber Stole, und gab ihm ein Buch in die hand, welches die Briefe Cicero's waren. Die Dirne marf fich auf die Rnie nieder, um beschworen gu werben, wie es vor zwei Tagen geschehen. Wie mein Diener anfing, aus bem Buche ju lefen, machte ber Teufel, welcher Dies Latein von bem, mas in bem Evangelium fteht, nicht an unterscheiden mußte, eben biefelben Bewegungen, wie juvor. 3ch ließ nun den fleinen Jungen, ihren Bruder, vor mich bringen; ber, nachdem er mohl ausgefragt worben, mir bie gange Sache entbedte. Er fagte und: fein Bater unterrichte fie bie Racht über, und lehre fie einige Worte Latein, auf welche allein fie antworte. Als ich bas nun mußte, ließ ich fie burch ben Pagen, ber hier gegenwärtig ift, peitschen, von welchem fie 12 Ruthenstreiche ber ftartften und gewaltigften, bie fent mogen, aushielt; fo geduldig und beständig als es möglich ift, ohne etwas zu befennen. Aber wie fie fah, bag man wieber anfangen wolle, fiel fie auf die Rnie, und bekannte Alled; ihr Bater und ihre Mutter thaten bas Gleiche. Der König gebot auf diesen Bericht bes Bischofe, fie auf Lebenszeit ins Buchthaus zu feten.

Ahnliches begab sich ein Menschenalter später in England mit William Perry, dem Anaben zu Bilson in Staffordshire. Der sagte vor seinen Altern aus: als er aus der Schule heimgekehrt, sey ihm ein altes Weib begegnet, das ihn heftig gescholten, weil er sie nicht gegrüßt. Er siechte nun etliche Tage, und dann brachen die heftigsten Convulsionen aus; so daß den zwölfjährigen Buben zwei oder drei Männer kaum erhalten konnten. Die Altern darüber in Berzweislung, wandten sich an einen Katholischen, der durch ihr Flehen bewogen, einige Erorcismen über ihn sprach; wodurch er etwas beruhigt schien. Rach einiger Zeit nahm sich der katholische Geistliche Wheeler der Sache an; ließ das Zauberwerk, das sie zur heilung gebraucht, hinswegthun; und wendete Weihwasser bei ihm an, das ihm, wenn er mit gegen den Hals gekehrter Zunge stumm war, die Rede

wieber gab. Daffelbe geschah mit geweihtem Die, bas nur in geringer Menge ihm auf Urm und Beine gestrichen, Die verfrummten wieber geschmeibig machte. Er wurgte barauf unter beftigen Unftrengungen Rabeln, Rebern, Berg, Rugblatter und bergleichen aus; fagte: ber Beift gebiete ihm, burchaus nicht auf bas Bureben bes Beiftlichen zu hören; betete bann auf bas Beheiß beffelben für bie alte Frau, die ihm bas Ubel gebracht; und außerte ben Bunich, baß feine Familie fatholifc werben moge. Er wurde nach einiger Zeit bis auf einen Reft leichter Paroxismen geheilt; aber ba bie Seinen wieder hilfe bei alten Beibern gesucht, rudfällig; nachbem ihn Bheeler, ber eine Relation über ibn befannt gemacht, aufgegeben. Perry bie Johanna Cock ale bas Weib nannte, bas ihm bas Abel angethan; fo wurden nach einiger Zeit beibe vor bes Bischofe Cangler zu Litchfield geführt. Dort schrie ber Anabe, fobalb bas Beib zu ihm in bie Stube gebracht murbe: nun tommt fie, nun fommt meine Beinigerin! und rentte und brebte fich aufs heftigfte gum Erstaunen und Mitleiden der Bufchauer. Das Weib murbe beswegen verhaftet, aber am 10. Aug. 1620 von dem Gerichte freigesprochen; der Anabe aber der Sorgfalt Mortone, Lordbischofe von Coventry und Litchfield, Diefer nahm ihn mit nach Eccleshalcaftle, wohin übergeben. ihm feine Parorismen in großer heftigfeit folgten; weil aber fein Zulauf mehr zu ihm war, wurde er verdrieglich, und wollte bisweilen 2-3 Tage hintereinander nicht effen, fo baß er vom Kleisch abfiel. Bald lag er gang unempfindlich in feis nem Bette; bald fah er ftarr aus feinen Augen, bald verbrette er fic, und fchaumte gwischendurch mit bem Munde. Rnaben Bater, ein ehrlicher Bauersmann, fam ihn zu befuchen, und es murbe babei ermahnt: wie bas vermunberlichfte bei feinem Zustand fen, baß er jedesmal bei Anhörung bes Evangeliums: im Unfang mar bas Wort, einen Unfall befomme, was bei einem angestellten Bersuche auch sogleich erfolgte. Der Bifchof aber ließ fich nun ein griechisches Testament bringen, und fagte jum Buben: entweder bu ober ber Teufel muß einen Abscheu an Diefen Worten haben. Wenns nun der Teufel ift, bann wird er, feit 6000 Sahren in ber Schule, mohl biefe

Sprache kennen; bist bu es aber selbst, bann ist es eine vermalebeite Bosheit, daß du des Teufels Person spielft. Darum fieh bich vor! Er las nun den 12. Bers des Capitels und ber Rnabe fiel, weil er ihn für ben erften hielt, in feinen Buftand. 216 er wieder ruhig mar, murbe ber erfte Bere gelesen; ber Bube, weif er meinte, daß es ein anderer sep, wurde nicht im geringsten bewegt. Der Betrug lag am Tage, und ber Bifchof, um ihn bafür zu züchtigen, gab ihm 6 fcmergliche Ruthenhiebe, Die er aber ohne Zeichen einigen Schmerzes ertrug. Auch Rabeln, womit fie ihm Beben und Kinger ftachen, rührten ihn nicht im mindeften. Er wurde nun tudifch und boshaft, brohte fich bas leben zu nehmen, und beharrte in biefer laune brei Donate lang. Mit einemmale wurde fein Urin schwarz, fo , baß ben Bifchof eine Furcht anwandelte: er habe ihm boch wohl zu viel gethan. Er ließ ihn jedoch von einem Bedienten burch ein loch in ber Thure genau beobachten. Der fah nun, wie ber Bube, ale Alles still im Saufe mar, ben Ropf in bie : Sohe richtete, forgfam horchte, und als er Alles ficher befand, ein Dintenfaß aus bem Bettstroh hervorsuchte, und ben harn burch . etwas mit ber Dinte benette Baumwolle in bas Beden fliegen - ließ; die Bolle aber barauf zu fünftigem Gebrauche bei fich Darüber gur Rebe gestellt, marf er nun fich bem , Bifchof ju Rugen, um Gnabe bittenb; auf bie Bedingung bin, bag er ihm bie gange Bahrheit entbede. Das lief nun barauf binaus: daß ihm beim Ausgang in die Schule ein alter Mann, Thoms genannt, begegnet und ihm verheißen, wenn er thun . wolle, wie er ihn lehren murbe, burfe er nicht ferner mehr in bie Schule gehen. Der habe ihn nun ju feche verschiedenenmalen unterrichtet, wie er grungen und heulen, und die Augen im Ropfe verdrehen tonne. Das fen in der Kafte gefchehen, und um Oftern habe er feine Runfte ju üben angefangen. 1)

In vieler hinsicht noch unterrichtender ift, mas sich 23 Jahre früher mit William Somers und seiner vorgeblichen Besessehleit zugetragen. Somers hatte in jungeren Jahren schon einige felt-

<sup>1)</sup> Franc Hutchinson Historical Essay concerning witchoraft. Ubers. von Arnold. 2. 1726. p. 278-81.

fame Bufalle; weswegen er ben Dienft verlief, in bem er fants und nach Rottingham ju feinem Stiefvater Robert Gruppe ging, ber ihn zu einem Mustanten bort in die Lehre gabo und bem er aber zum öfteren wieber weglief. Damit er andent in abermal ju ihm genothigt werbe, benutte er eine Bertaltung, Mi er im Baffer fich jugezogen, und ftellte fich frant an. Die tamen bie friberen Bufalle wieber; er blies ben Leib auf, und machte, bag er Ach bewegte, fo bag Einige, bie zu ihm tamen: fagten : er fen befeffen, und ihm ein Buch von ben Beren gu Marboid brachten, aus bem er fich Bieles mertte. Er gab min vor: er fep von einem alten Weibe behert, bas ihm begegnetz weil er ihr ein hutband, fo er gefunden, nicht wieber gebengewollt. Damal mar Darrel, ein puritanischer Prebiger, al Tenfallandtreiber int. großem Ruf; ba Somers burch beffent Schmefter von ihm erfuhr, ruhte er nicht, bis man nach ibm fandte, und er fellte fic am 5. Rov. 1597 wirklich ein. Er beste ihn noch nicht gesehen, und außerte fich schon: bag er ibn boseffen glaube, und bestätigte diese Meinung, als er am Abend bei ihm war. Da auf die Krage: wie er fich befinde? bes Anabe erwiderte: gut! sagte er: das habe nicht er, fondern ber Teufel aus ihm gesprochen. Er erzählte bann in feiner Gegenwart, mas fich noch Alles begeben werbe, und wie es bei Andern ergehe: Einige stürzten fich in Keuer und Baffer, Enirschten mit ben Bahnen, verdrehten die Balfe; mahrend Inbere die geheimen Gunden, die an den Orten, wo fie wohr ten, im Schwange gingen, burch Geberben ju erfennen gaben. Am folgenden Tage warnte er wieder vor ihm die Zubörer, fich vor Gunden ju huten; benn Comere werbe ber Gunden von Rottingham megen geplagt, und Gott habe besmegen ben Teufel zum Prediger machen muffen. Comere fing nun an, biese Sünden durch Zeichen vorzustellen; und Darrel erklärte fie ben Leuten. Darrel bestimmte nun ben andern Tag ju einem Fasttag, und ersuchte die Manner, die Nacht über Enthaltsame feit zu üben; fie wurden bann Bunder sehen. Um folgenden Morgen murden nun zwei Predigten gehalten, vom Prediger bes Orts und von Darrel; bei jener lag Somers gang ftiff, nur von Beit zu Beit gang wenig ftrampelnb, als ber Aubere

aber anfing, murbe er rege. Ale ber Prebiger 14 Beichen ber Beseffenheit, eines nach bem anbern anzeigte, stellte Somers fie alle, wie jener fie hergerebet hatte, vor. Er rig, fchaumte, malte fich, verfehrte bas Geficht, verbrehte bie Augen, fab ftarr mit benfelben, hing die Bunge beraus, fing an ju fchmellen, bag bie Beschwulft von feiner Stirne bei bem Dhre und bem Salfe, und burch ben gangen leib und Schenkel hinunter bis zur Babe am Bein zu laufen ichien. Er rebete mit fo geringer Bewegung bes Munbes, bag man es taum mahrnehe men tonnte; und wenn fie barnach faben, hatte er feine Bunge bis binunter in ben Sals gezogen. Er machte Anstalt fich ins Reuer und Waffer ju werfen. Er schien so schwer zu fenn, bag man ihn nicht aufheben fonnte; und feine Belente maren bann fo fteif, baß man fle nicht zu beugen vermochte. Darrel fagte nun: wie fie baraus abnehmen tonnten, bag er wirflich befeffen fen; fo murben fie nun, wenn es mit Gottes Ehre beftanbe, brei Zeichen seiner Befreiung sehen. Die brei aber maren: bag er fchrie, fein Wamms gerriffe, und für tobt ba liege. Indem er die brei nacheinander gar bedachtsam herfagte, vollführte Somers Alles der Reihe nach, und lag eine halbe Biertelftunde ale tobt ba. Darauf erhob fich ein großer garm unter bem Bolfe mit Schreien, Bethen und Erstaunen. Darrel aber fündigte bem Somers erneute Unfechtungen burch Erscheinungen bes Teufels an, die benn auch bald begannen; indem er balb aber einen ichwarzen bund flagte, ber ihm Gold und Ingwer aubiete: bann wieder ihn als Sahn, Rranich, Schlange u. f. w. au feben vorgab. Run murben bie heren aufgesucht, bie ibn verzaubert hatten, und er nannte nacheinander breigehn, bei beren Unblid er Parorismen befam. Als inbeffen, jemand eine ber Angeflagten unter einem Mantel in bie Stube brachte; zuckte er keine Aber. Es wurden ihm einige andere solche Poffen gespielt, Die Berbacht gegen ihn erwedten. Da er unter ben Ubrigen auch Alice Frenman, Die Schwester eines ber Albermanner, angegeben; fo wurde bas Beranlaffung, bag ber Mayor des Ortes einwilligte, ihn von Darrel zu trennen, und ind Buchthaus zu fegen; wo man ihn fofort mit forperlichen Buchtigungen bebrobte, wenn er feine Gautelei nicht aufgebe.

Daburch geangstet, befannte er nach furgem Wiberstanbe feinen Betrug; und erbot fich, wenn man ihm Straflofigfeit aufichere, ihnen Alles vorzumachen. Es gefchah, mas er munichte; und er machte ihnen nun vor : wie er feine Bunge hinuntergefchlungen, wie er gefchäumt, wie bie Befchwulft hervorgebracht, und alles Undere, wie er es gemacht hatte. Man hatte ihn fchon früher mit einem Stude schwarzen Bleies im Munde ertappt; jest befannte er, baß er fich beffen bebient, um leichter fchaumen an tonnen. Darrel ließ feinerfeits baburch fich in feiner Beife irre machen. Er behauptete auf bem Predigtftuhle und anger bemfelben: ber Bube fen befeffen, er moge wollen ober nicht; ja, er fagte, ber Teufel halte ihn jest ärger befeffen, ale je. Dens jeno hatte er feine Geele befeffen, und bas fen ein neues Bund niff amischen ihm und bem Teufel, die Berte Gottes ju verbunteln. Die Austreibung bes Teufels aus ibm, fagte er, ift ein fehr herrliches Bert gewesen, bergleichen feit ber Reformation nicht erhört worden; fie ftartte unfere Banbe wiber bie Papiften, Die une vorrudten, wir fonnten feine folche Bunber thun; fie bestätigte bas Bort, fo mir geprebigt haben. Darum ftund ber Teufel bem Jungen in seinen Borftellungen mit Rleif bei, bamit Gott die Ehre verlieren mochte. Er lag besmegen Somern mit Drohungen und Bureben an: er folle fein Befennts niff miberrufen. Der nun schrieb ihm einen Brief, worin et mit Bermelben seines herzlichen Grußes ihn freundlich bat, ibn boch einmal in Ruhe ju laffen; benn, bag er gefagt, er fen befessen, habe sich nicht alfo verhalten. Bu ben früheren Boffen habe ihn bas Gerede ber Leute; ju fpateren aber fein Eprechen und Predigen verleitet, mobei Gomer gwar behauptet, er tonne nicht hören, mas er aber Alles gar mohl vernommen bate. Darum folle er bie Sache geben laffen, wie fie gebe; benn je mehr er fich barein menge, besto mehr werbe er feiner Ehre baburch ichaben. Darrel geftand, bag er ben Brief erhalten, vertheibigte aber nichts besto weniger Alles, mas er gethan, mit folder Zuverficht; daß ber Erzbifchof von Nort eine Commiffion von Beiftlichen und Weltlichen gufammenfette, um neuerdings bie Bahrheit recht zu untersuchen. Der Rnabe entschloß fich bei bem gu bleiben, mas er befannt, und vor der

eauftragten in seine Parorismen zu fallen; auf bes Mapors dort aber sogleich von folchen wieder aufzustehen. Um bemmten Tag faß die Commission; ber Rnabe gerieth, ber gemmenen Abrede gemäß, fo fart wie jemals juvor in feinen iftand : er murbe mit Rabeln geftochen, ohne bag er fich gegt; auch floß babei, wie es scheint, tein Blut. Die Sache f fo ab, daß die Begenwärtigen die Erscheinung für mahr. ft hielten, und mit Beftigfeit fich gegen bie ausließen, bie ibers glaubten; alfo bag ber Mayor furchtfam murbe, und ben ingen nicht, wie verabredet worben, wieder ju fich rief. iefer, ber Alles gebort, mas vorgegangen, fant nun für gethener, bas vorige Spiel wieder aufzunehmen; und erflarte in, ale er wieder aufgestanden, seine Befessenheit fen mabr. ib er fein Betrüger. Es murben nun 17 von Darrels Beun abgehört, die seine Unfalle beschrieben, wie fie biefelben feben, und die Commiffarien erflärten in Befolge beffen bie efeffenheit für eine mahre.

Somit war alfo William wieder befeffen, und ba er aufs ne feine Unfalle betam, verfprach ihm Darrel, nach' Beenbis ing ber Commission, wieder einen Kafttag ju feiner Befreiung muordnen. Die Sache blieb aber nur 10 Tage in biesem itande, nach beren Berlauf Edmund Underson, als Cordober. chter, die Gession in Nottingham eröffnete. Er fand bort bie iache zweier von Somers angegebnen heren anhangig, unb e gange Gegend biefer Ungelegenheit wegen schwierig und von aubereien aufgeregt. Er nahm baher ben Anaben nochmal mitlich vor, ihm zuredend: bag er getroft fen, und bie Bahreit frei beraus befenne. Run befannte er wieber: bag es betrug mit ibm gemefen; machte ihnen feine Sachen por, und jenn es der Oberrichter haben wollte, fam er alsbald wieder I fich felber, ftand auf frifd und gefund, und blieb es von a an fortbauernb. Auch vor Darrel fing er an, Die Paroismen zu wieberholen; ber wollte aber bie Sache nicht anfeben. nd blieb babei: ba er nun von fieben Teufeln befeffen fen, fo peifle er nicht, er werbe Alles durch bieselbe Gewalt verrichn, wie zuvor. Deswegen hielt man für nothig, die Sache arch die hohe Commission untersuchen ju lassen, und Darrel.

web Somers wurden vor sie gebencht. Dort wurden 44 Zengen vernommen, und frühere Zeugenaussagen berichtigt. Somops blieb bei seinem Geständuss; als man aber Darrel fragte: wie er sein Borgeben von Besesseniet mit seinem jedigen volltowmenen Gesausseyn reiman wolle, erwidente er: wenn der Stante in ruhigem Bestithum ift, so erscheint sein hand in Friede. Run lauert der Tensel, und liegt verborgen, einem alten Andse gleich, wie er ist. Der Ausgang des ganzen handels war indessen, daß er mit voller Einstimmung des ganzen Gerichts als ein Betrüger verdammt, seines Limtes entsetz, und zu genaner Berwahrung ins Gestingniß gebracht wurde; dasselbst zu verdsehen, die zu seiner serwahrung ins Gestingniß gebracht wurde; dasselbst zu verdsehen, die zu seiner serneren Bestrafung Berordnung geschehen würde.

Das mertwürdigfte bei biefem Sandel ift, bag in ihm ber Beschworer wie ber Befeffene von bem gleichen Geifte ber Lige fich befessen finden. Bas ben Letteren betrifft, fo tann ber Betrug, ben er geubt, feineswegs als einer von gewöhnlicher Art betrachtet werben, so bag er bloge und nachte Gautelei Den Beugen vorgemacht. Man fann burch fpeicheltreibenbe Dinge ben Mund schäumen machen; man tann es burch Ubung in Contorsionen bis zu einem hohen Grabe von Berbrehung ber Blieber bringen; aber man tann fich burch teine Ubung unem pfindlich gegen jedes beliebige Stechen und 3widen, und babei Die Bunde blutlos machen; noch auch durch Aufblafen Gefchmulfte über ben gangen Leib von ben Schläfen bis zu ben Baben, ober umgefehrt ein entsprechenbes Zusammenfallen hervorbringen. Um bas ju fonnen, muß man bas Bermogen haben, bas Rervenfustem, bas dem Gemein-Gefühle bient, burch Depression gegen bas Bangliofe hinab nach Außen ju beschließen; biefes aber umgefehrt durch theilweise Steigerung dem Billen, bis an einem gewiffen Grabe, juganglich ju machen; fo bag biefer nach feinem Wohlgefallen, in einzelnen Theilen Blutcongeftion und in Gefolge berfelben Turgescenzen im Bellgewebe bewirft, Die in jenen Unschwellungen zu Tage treten. Gin folches Bermogen fann aber nur burch eine absonberliche Unlage; etwa

<sup>1)</sup> Hutchinson l. c. p. 248-266.

eine organische Bertnupfung beiber Rervenspfteme, wie 'fle in ber Regel nicht vorzukommen pflegt, begründet semn; die dem, an welchem fie fich findet, die Möglichkeit gestattet,' burch Übergreifen aus einem Systeme ins andere ungewöhnliche Ers Es mußte also bei Comers eine scheinungen hervorzubringen. Unlage fich finden, ahnlich jener, wie fie der Priefter in dem Berichte bes Augustinus gehabt, und wie wir in anderer Beife eine ihr vergleichbare bei ben Rhabbomanten vorgefunden. Wie aber bei biefen, fo lange eine bestimmte physische Endursache bie Gabe in Bewegung gesett, eine Naturwahrheit in ihren Außerungen fich gefunden, und erft bei ber Anwendung auf moralische Endursachen bie nahe liegende Tauschung und luge fich entwickelt; fo ift es auch bei biefer andern Babe bes Rnaben ber Kall gewesen. Er hat mit physischer Wahrheit angefangen, und mit moralischer Luge geendet, und fein lehrmeifter barin burch Suggestion ist ber Beschwörer gewesen; in bem gleichfalls Bahrheit und Luge in absonderlicher Beife fich verbunden. Die Lüge ist aber eines ber fraftigsten Vincula für ben Damon; ber, ben fie befigt, wird von ihm befeffen, und fo hatte Darrel Recht, ale er gefagt: nun ber Bube gestanben, bas ift gur Ginficht feiner Luge gelangt, fen er erft recht befeffen. Aber es mar nur bie Salfte ber Mahrheit, bie in ber andern fich erft ergangte: bag auch er in bem gleichen Glemente lebend, nun bas Bewußtseyn ber Luge auch bei ihm gum Durchbruche gefommen, gleichfalls erft in die rechte Befeffenheit verfallen; fo bag in beiben ber Teufel, gang feiner Ratur gemäß, fich felbst verneinte, aber eben baburch auch in feinem Dafenn fich erft recht bejahte. Wenn baber die Gegner aller Muftit, auf folche Betrugereien fußenb, die Unmahrheit aller myftischen Buftanbe bamit bargethan gu haben glauben, bann fonnen fie mit Recht eines gröblichen Miggriffes bezüchtigt werden; und ihr Schluß ift chen fo philosophisch mohl begrundet, wie der, welcher baraus, bag ein Sicilianer por Jahren viele Banbe falfcher Urfunden geschmiebet, ober bag ein Unberer antife Mungen beinahe ununterscheidbar von den achten ausgeprägt, ober baß ein Dritter eben fo taufchenbe Cameen geschnitten. urtheilen wollte, daß alle Urfunden in ben Archiven, alle Borres, drift. Dofif. III. 42

Manten und Cameen in ben Sammlungen gleichen Urfvrungs Bene Unschwellungen und Ginfinfungen burch Unslaf fungen und Infichsaugungen bes Athems, und bas Fliegen burch Capriolen an erflaren, Die Die Lebensgeifter in ben von ihnen Ergriffenen hervorrufen, wie hutchinfon bei biefer Gelegenbeit gethan, ift allgu lacherlich, ale bag wir une langer babei auf. anhalten nothig hatten. ' Die Rirche aber ihrerseits bletet ihren Angehörigen, gegen folche Arten groben Betruges, ein in ben meiften Rallen ficherndes Mittel an: bas innerliche Musfprechen bes Erorcism's im Beifte und ohne alle angerliche Bewegung, bie, mas vorgeht, bem Betrüger verrathen fonnte; ein Mittel, bas freilich gegen bie feineren Arten ber Betruglichkeit, beim Bellschen versagen wird, und baber teineswegs die aufwertfamfte Borficht unnothig macht. Darum wird ed beilfam feun, allen bergleichen Borgangen als einem Gebiete angehörig, in bem bie Luge gang eigentlich ju hause ift, mit bem entschie benften Scepticism ju naben; und erft im Berhaltnif wie me laugbare, mit Sicherheit ermittelte, burch unverwerfliches Jeugnis erhartete Thatsachen bervortreten, bem Glauben an Die Unwefenheit einer boberen Poteng ber Luge Raum gu geben.

٠,

2.

## Der im hochmuth angemaßte falsche heiligenschein.

Die lüge, die ihrer selbst bewußt, barauf ausgeht, Andere zu berücken und zu hintergehen, wenn sie mit dem hochmuth gemeine Sache macht, wird durch ihn leicht zu einer Art von Bewußtlosigkeit gesteigert; so daß, nachdem sie erst sich selber anlügend, in doppelter Berneinung sich bejaht, alsdann mit der Miene der Überzeugung und der Wahrheit, und darum um so erfolgreicher Andere anzulügen im Stande ist. Das ist dann der zweite Grad in der Stusenleiter des Bösen; die Einführung in eine tiesere Praxis, die, ohne die Bethörung Anderer, die auf voriger Stufe das Endziel gewesen, auszugeben, durch vorhergehende Selbstbethörung auf breiterem Fuß begründet, jest um so sicherer zu diesem Ziele gelangt. Aller hoch

muth aber grundet seinerseits auf bem Worte: bag ihr werbetwie bie Elohim! bas im Chriftenthum in ben, Buruf fich umgewendet: daß ihr werdet wie die Beiligen, ohne heilig gu fenn! In der That hat der Beiligenschein von jeher viel Berführerisches, besonders für Frauen, gehabt, und gwar in ben unteren Bolfeclaffen noch mehr als in ben oberen. nämlich ift bie Sache am erften burch Leiben und Entsagen gu gewinnen, und barin haben immer bie Frauen fich ftart gefühlt. Die erfte Bedingung, um tiefer in die mpftischen Bege einzugeben, ift eine gemiffe Abtehr von der Welt, verbunden mit einer Gintehr in fich felber; und bann ein Stille . Salten und Beschehen : Laffen. Wenn bas nun beim Manne nur burch ein Sichselbstgewaltanthun im Abgiehen und Ablosen moglich ift; fo hat im anderen Geschlechte bie Ratur vorgeforgt, und es findet fich ichon im Ausgange babin gestellt, mobin für bas andere erft nach anhaltendem Duben ju gelangen ift. Um Die erften Symptome, die myftische Buftande außerlich verras then, fcnell hervorzurufen, bedarf es nur einer gewissen Beweglichfeit bes Rervenspftemes; bie bie Rrafte, Die im gewohnlichen Leben nach Außen gerichtet find, leicht nach Innen überschlagen macht; wo bann alle Lebenserscheinungen fich mit umtehren, und ichon vielfach Ungewöhnliches in ihnen gum Borfchein fommt. Gine folche Beweglichfeit ift aber, wie befannt, ber Unlage nach Diesem Geschlechte eingepflangt; Roth mancherlei Art und Drud, in der die Jugend fich hingelebt; Unglud, bas Beimsuchung gehalten; geheimer Rummer, ber von Innen bas Leben untermuhlt: bas Alled, wie es in ben unteren Bolfd. claffen besonders häufig vortommt, ftartt und icharft biefe Unlage, und mehrt jene Leitungsfähigfeit ber Merven, die im Borberrichen ihres Spftemes fich fo leicht gewinnt. Leiden erft eine Zeit lang mit religiofer Refignation getragen, bann führt es rafch zur entschiebenen lostreifung von ber außes ren Belt, und gur Ginmanderung in die innere, in ber allein noch Troft zu finden. Die Entbehrungen und Enthaltungen, Die eine folde Stimmung fich willig auflegt, und beren Ertras gung abermal bas Beschlecht erleichtert, mehren mit ber Spannung augleich auch biefe Stimmung, Die fie hervorgerufen; und 42\*

in treten balb bie erften Symptome eines magnetischen Buffanbes bervor. Diefe find in ber Regel benen, an welchen fle fich alfo zeigen, ganglich unbefannt; nicht weniger and allen, bie fie junachft umgeben, fpannen alfo bie Aufmortfamteit ber Cinen auf fich, und ber Andern auf ben Trages fo befremblicher Erfcheinungen. Es liegt nur allzu nabe, bag ber Ungeftannte baburch fich felber wichtig zu nehmen aufängt, und fich für ein erlefenes Ruftgeug Gottes ichon jest au halten beginnt; ein Befag, bas er fich reinigt, um fein Licht binburchicheinen gu laffen. Das treibt noch mehr ins Innere gurud; bie Lebensweife, bie fo weit geführt, wird noch gesteigert, um weiter ju tommen; mas wieber bie Symptome bes baburch herbeigeführten Buftanbes mehren und verftarten muß. Daburd wird bann auch Die Aufmertfamteit ber Umgebung wieder gefcharft, und ber Bubrang größer, benn er zwor gewefen. Anfange baben nur bie nachften Angehörigen ber Cache fich angenommen; balb aber bie Befpielinnen ber Jugend fich herzugefunden. Alle fühlen fich geschmeichelt, bag ein folder Stern bei ihnen aufgegangen; jest brangen auch bie Rachbarn fich herzu. Das Bolf ift im mer jum Glauben willig; wo ihm Ungewöhnliches entgegenfommt, tritt ber Busammenhang mit bem Gottlichen ibm fogleich nahe; boch gibt es fich nicht geradezu ohne naheres Ginfeben bin. Es wird alfo Umfrage gehalten nach ber fruberen Bergangenheit bes Gegenstandes allgemeiner Aufmertfamfeit. In der Regel find es flille, in fich gefehrte Personen, Die Die frühere Jugend unbescholten hingebracht; haben ja Schmachen fich gezeigt, man ift im Bewußtfeyn ber Gebrechlichkeit ber menschlichen Ratur nicht geneigt, großes Gewicht barauf ju legen. 3m gangen Leben ift nichts mahrzunrhmen, was nicht erbaulich mare; bie Reden find es nicht weniger, und handeln jum Theil von hohen Gegenständen, Die über ben Gefichtefreis ber Sprechenden ju geben scheinen; und Alles hat, weil es aus einem wirklichen, und nicht eima vorgespiegelten, Buftand hervorgegangen, durchaus den Accent ber Wahrheit. alfo bald eine große Berchrung fur bie anfangende Beilige, Die herrschende Empfindung bei Allen, bie ihr naben; und bag biefe allgemein werbe, fehlt nichts als bie Bestätigung ihres Geeb

forgere. Die Umgebung vermag nicht in's Berg ju feben ; Diefer aber vermag es; vor ihm werben in ber Beichte alle feine Kalten aufgebedt, und er findet ein gartes, leicht rührsames. Gemiffen, bas ber fleinften Übertretungen fich anflagt; und er freut fich, bag ihm in Mitte bes Raltfinnes, ber ihn fonft fo oft verlett, einmal folder Ernft begegnet. Ift er auch mit einem inneren Diftrauen an bie Sache herangetreten, es liegt in ber Natur ber Dinge, bag bies im Beginne am ftarfften fich regt. Da wird bie Beobachtete, mare fie auch bestimmt, ein Opfer ber Gelbstbethörung ju fenn, ja hatte fie auch in ihr fcon Borschritte gemacht, boch in ber Regel noch fculdlos, im letten Kalle wenigstens in ihrer guten Überzeugung fenn. Belde Proben er baber auch mit ihr anstellen mag, fie bestebt' fe mit Ehren; und ba er felbst gern glaubt, wozu er hinneigt, fo überzeugt auch er fich balb von ber Bortrefflichfeit ber Seele, die er alfo gefunden, und tritt ohne Arg bem Urtheile ber Umgebung bei; mas nun natürlich bie umgebende Athmofphare von Berehrung und Devotion, die fle umfteht, bedeutenb erweitert und verbichtet,

Jest fteht bie Urme am Scheibewege; überwindet fie bie Berfuchung, die alfo verführerisch und in ben gleißenoften Farben fich ju ihren Ferfen hinschleicht, bann wird fie allerdings, mo fie beharrt, und bie Gnabe ihr entgegenfommt, ju einer Läßt fie fich aber berücken; läßt fie von Beiligen ermachfen. bem Becher ber Gitelfeit, ber ihr von allen Seiten geboten wird, fich verführen und berauschen: bann ift's ein Aufrichten, und ein Schießen ber Schlange, bie in Ringe gelegt, unscheinbar im laube fich verftedt; und fie hat an verwundbarfter Stelle ben Stich empfangen, und ber Proces, ben bas aufgenommene . Bift zu burchlaufen hat, nimmt nun rafch feinen Unfang. Gewohnlich wird biefer Unfang mit ber Ubung ber Prophetengabe gemacht; benn burch biefe bewährt fich am leichteften, und mit bem größten Effecte, ber hohere Beruf. Die erften Exercitien werben in ber Regel an ber eigenen Person, ihrem Buftanbe und ihrer Bufunft angestellt. Durch bie adcetische Lebensweise, Die früh ichon die Ratur gu brechen angefangen, fühlt diefe fich balb ichmach und erichopft; und Todesgedanten treten fobin •

Eine innere Stimme, bie vorwarts und gu von selber nahe. autem Biele treibt, hat etwa gugerufen: bu mußt fterben ober follft fterben! bas vom inneren, ausgestorbenen Geelenzustanb perftehend; aber bie unerfahrne, ober ichon fich ju truben beginnenbe Geele hat es für ben leiblichen Tob genommen. Go wird also eine erfte Frift, balb auch eine zweite, barauf auch wohl eine britte, langere für ben Gintritt ber Cataftrophe anberaumt. Trifft die Borhersagung nicht ein, es ift leicht eine Ausrede gefunden; um fo mehr, weil bie Anfundung aus eigener befter Überzeugung hervorgegangen. Sat die Betäuschte, nachdem fie jum erstenmale und jum andernmale fich betrogen, fich auch nicht barüber ausgesprochen; bann tommt ihr bie Butmuthigfeit ber Leute entgegen; und geschieht's auch jum brittenmale nicht, womit gebroht worden, nun bann um fo lieber, bie Freundin ift ben Bespielen von Gott wiebergeschenft. Der Glaube an bie weiffagenbe Babe ift geweckt, aber nicht erschüttert; bie Reugierde brangt fich von allen Seiten gu, und will von bem und wieder dem Andern Austunft haben. Um fie gu befriedis gen, bedarf es, ba bie Gehergabe in einem engen Rreife befangen ift, ichon fleiner Runfte; und um im Falle bes Richt. eintreffens bie Sache zu beschwichtigen, allerlei Rinten und Ausreden; mahrend gludliches Gintreffen Die Gitelfeit fleigert, gu ber nun auch ichon bie Unlauterfeit bingugetreten. Jest werben fleine mythische Erzählungen eingeflochten, man genießt bes Umgangs höherer Beifter; fie haben irgent eine Blume, eine Frucht, ein Bild jum Zeugniß ber Wahrheit Anfangs ist die Cache vielleicht ohne Schuld gurudgelaffen. gewesen, Die außere Wirklichkeit hat in bas Außerfichsenn bineingespielt, oder symbolische Bilder find wieder migverftanten worden. Unmerflich aber geschieht, mas zuvor bedachtlos gefcheben, mit Borbebacht; und die bewußte Täufchung fest fort, was die unbewußte angefangen, und fo hat die Luge in ihren erften Reimen gludlich Wurzel gefaßt. Die Bormurfe bes Wewiffens, bie nicht fehlen, merben mit ber übrigen Schulblofigfeit bes lebens und ben Entbehrungen, bie es freiwillig fich aufgelegt, gur Ruhe gemiefen; und ber 3med, beffen man fich bewußt ift, die Religion ju forbern, und ben Rebenmenfchen ju bef.

fern, wiegt biefe Bagatellen überreichlich auf. Seinerfeits hat unterbeffen auch ber Führer, ohne Ahnung ber Gefahr, mitgeholfen, fie ju mehren und bringlicher ju machen. Er follte in ben Gebieten, in die er fich jest hineingezogen findet, mohl bewandert fenn; alle bie munberfamen Irrmege fennen, Die fich hier vor feinen Fugen nach allen Seiten aufthun; ja, er mußte, foute eine rechte Sicherheit babei fenn, fie theilmeife felbft betreten haben, bamit er im unbefannten gande ein fundiger Wege weiser werben fonne. Aber wie viele haben, felbft in fruberen befferen Zeiten, auch nur Renntniß von biefen Regionen genommen? wie viele haben auch nur bie ersten Weihen in diesen Mysterien empfangen? und vollende jest, wo biefe gange buntelbededte Belt nur noch wie ein dammernder Nebelfled am fernften Gefichtes treis fteht, und bei ber Bilbung und bem Unterricht bes Standes taum mehr berselben Ermähnung gethan wird. Rur auf bas gewohnliche Leben eingerichtet, bas ichon feine hinreichenbe Plagen hat, und mit bem er faum fertig gu werben weiß, fühlt er hier Unfpruche an fich gemacht, benen er rathlos gegenüber fteht. Krüher gemachte Erfahrungen find ihm größtentheils unbefannt geblieben, ba felbst bie Bucher fich verloren; fo muß er in eigner Person auf eigene und frembe Untoften neue Bersuche auftellen; alle, die gelungen, fordern bei ber Bandelbarfeit ber Erscheinung ibn nur wenig; alle, bie miglingen, find bem Bofen ge-Er hat nun entweber gleich nach ben ersten Unfangen von einer ungeschickten, ftorrigen und fperrigen, Alles abmeifenden und verneinenden Sarte fich einnehmen laffen; und bann verbirbt bie Robeit und bas Unmaag in biefem feis nem Benehmen, mas fonft wohl mit Maag und Liebe geübt bas Beilfamfte gemefen fenn murbe; und ihm gegenüber verftodt fich nun die verlette und roh mighandelte Ratur in ihren befferen Elementen, und bie ichlechteren gewinnen freie Bahn. Dber er läßt von allzu großer Leichtgläubigfeit fich befangen; nach oberflächlichen, vielleicht burchschauten Proben, die er mit ihr angestellt, hilft er mit anbeten, verehren und rauchern. Bald ftatt mit Befonnenheit zu lenten und zu fteuern, läßt er fich felber lenten und fteuern; bas Schiff nun weiblichem Uns bestande jur Leitung Preis gegeben, taumelt und tangt muns

derfamen Laufes auf ben bewegten Bellen. Bifionen werben geschant, und ihnen wird unbebingter Glanben beigemegen. Dem, was fie gebieten, wirb Folge geleiftet; ba fie aber-unt Truggebilbe finb, ober Luftspieglungen and bem eigenen vielbewegten Bergen aufgestiegen, fo will ihnen in ber wirflichen Anfienwelt nichts aufagen und entgegentommen, nichts paffen und einfchlagen ; überall Widerfpruch zwifden ben Bilbern find ben Dingen. Jebe erfahrene Tanfchung foll nun mit einer am bern gebedt werben, bie felber wieber eine britte nothig macht; fo entfteht ein angftliches bin. und herschießer, ein Aus und Abprallen, unbeschreibliche Irrung und Ber sirrung . aberall , Unterbeffen hat bei benen, die fich in die Cache haben vere wideln laffen, bie Gigenliebe fich ihrerfeits mit intereffirt, und Die fich felbft bethort, belfen mit vertuschen und beschönigen. Die alfo in falfcher Auhrung vollends Difleitete findet ihrerfeits badurch natürlich in ber hohen Meinung, wenn nicht von ihrer Angend boch ihrer Bichtigfeit bebeutend fichenefteift und geftarft. Der gute Leumund indeffen will gerechtfertigt und erhalten feyn, und man fieht fich gebrungen, Runfte bes Scheins aller Art fich ju gestatten: Berhehlungen wie Scheinheiligfeiten. So ift benn auch bie Sppocrifie ju ben anbern Untugenben hinzugetreten; und die Blume, die außerlich bluht und Bohlgeruche buftet, hat schon ben Wurm im Bergen, ber bort in Mober und Käulnis wohnt.

Begreislich hat bei biesen Borschritten auf ber Bahn nach Abwärts sich bas Licht von Dben mehr und mehr getrübt; so das das Betrügliche von Anderwärts sich leichter und leichter mit ihm verwechselt, und die Seele bämonischen Täuschungen immer zugänglicher sich öffnet. Der Kreis der Anbeter verslangt neue Zeichen, soll der Eifer in ihm nicht erkalten; was könnte zeichenhafter sepn, und schneller und gründlicher zum Ziele sühren, als wenn die Zeichen der Stigmatisation erscheinen wollten. In ihnen ist allen Menschen sichtbar der Stempel eines höheren Zustandes aufgedrückt, und der Unglaube kann seine Finger in die Male legen; es ist der handgreislichste Beweis, wer mag ihm widerstehen. Lange schon hat die Besthörung, wähnend: Gottes Auge sey wie des Menschen Auge,

im Stillen fich bamit geschmeichelt; es konne nicht fehlen, bies Siegel höherer Bahrung muffe balb am Meifterbrief erscheinen. Best wird der horchenben Geele eingeblafen: bie Zeit fen nabe, Die Brunnen ber Tiefe murben aufgethan. Das längst Erwartete wird mit Freude vernommen, und in Schnelle nach Außen mitgetheilt, fällt es auf guten Boben, in bem es Bur Die Zeit ift anberaumt, und wird mit Ungebuld erwartet; fie fommt heran, Die Beichen wollen nicht erscheinen. Die Frift wird verlängert, umfonft! ber Wechsel gum brittens male prolongirt, wird abermal nicht angenommen. Run gerreißt der Borhang innerer Bethorung, Satan ichaut unverbullten Angesichts in's leben hinein, bas mit bumpfer Bergweifs lung fich umnachtet. Wie! ber Preis aller Mühen follte alfo verloren gehen? ftatt ber Berehrung follte Berachtung ber Pohn fenn, ben bas peinlichste Leben fich gewonnen? Die follten Recht behalten, die Alles jum bofen Truge ausgelegt ? Rein, lieber bas Außerfte versucht! Irgend ein Bugmittel bringt bie Male leicht hervor, und fortgefestes Reiben und Schaben erhalt fie auf eine gewiffe Beit hinaus, vor einer Umgebung, bie ju einer icharferen Untersuchung weber geneigt, noch geeignet, noch auch überhaupt berechtigt ift. Jest ift ber Bruch mit bem guten Beifte geschehen, und bie innere Desperation ordnet nun, mas weiter verläuft. bie immer noch von Zeit zu Zeit fich anmelben wollen, werden burch den Drang ber Roth niedergeredet, die Alles rechtfertige Die Beiden forbern, je nichtiger fie find, und entschuldige. um fo mehr außerliche Beglaubigung. Bas fann gründlicher eine folche gemahren, ale vermehrte Strenge ber Lebensweise, felbst über alles Maaß ber Discretion hinaus; bas muß, meint Die immer rege Unruhe, ben fort und fort lauernden Berbacht gang und gar entwaffnen. Go wird das Maag früher noch leiblicher Spärlichkeit in Speife und Trant, bis jum Unleiblichen gemindert, und julett wohl vorgegeben: man enthalte fich ihrer gang und gar. Inzwischen ift die Ratur wohl organisch gebrochen, aber feineswege ethisch gebandigt; die hohere Silfe fehlt bei bem vorliegenden Seelenzustande ganglich; alfo emport fich bas mighandelte Gleisch mit Macht und Fug, und forbert

fein Recht. Dagn muß nun bie Gelegenheit beim Abwefenbfenn ber Bengen in Acht genommen werben; was wieber ein beftanbiges lanern und Schleichen auf trummen Wegen bebingt, und ein baftiges Bugreifen, wo fich enblich bie lang erfpahte Doglichfeit bagn bietet. Die nachfte Umgebung tann nicht begreifen, mas ein verftohlenes Rehmen veranlaffen follte, ba niemanb eine offene himahme verwehrt; fie tann nicht glauben, bas jemand mahnfinnig genug fenn tonne, mit ber größten Unftrengung eines fort und fort prinlichen Lebens fich bie Berbammnis an bereiten; und fo ift fle, felbft wo fle Unrath mertt, immer geneigt, bie Cache jum Beften auszulegen. Sind die Speisen verschwunden, ber Teufel bat fle hinabgewurgt, um bofen Lem mund ju machen. 3ft bie Effenbe gefehen worden, es war ein Doppelfeben in ber Spiegelfechterei bes Satans ju bem gleichen Bwecke. Brigen fich bie Folgen bes Übermaages, es ift wieber ber bafe Feind, ber in foldem ja gar befonbere fich gefällt. So entspricht ber Bunahme innerer Lagenhaftigfeit immerfort eine Zunahme außerer Laufdungen. Denn wie fich bort ber geiftige himmel mehr umnadtet, leuchtet bas falfche, gleißenbe Licht bes Argen scheinbarer auf, und wirft bas Angere burch brechend auch immer verführerischer auf die Umgebung. Wird bann endlich, mas boch in ber Regel immer zulest gefchieht, ber Betrug entbedt, bann ift große Bermirrung bie unvermeid. liche Folge ber Enttauschung. Go Biele, Die unvorfichtig ihren Blauben auf bem ungewissen Grunde erbaut, muffen nun irre an ihm werben; bie, wie es felten ju fehlen pflegt, bie Gachen früher angefochten, nicht etwa aus forglicher Borficht und reche tem Lebensverstande, fondern vielmehr auf unbedingte Berneis nung alles Höheren hin, triumphiren nun, und finden in ihren Grundfaten fich in fich felbft gesteift, und von Mußen größeren Anflang fich entgegen fommen. Der Berführer, nachbem ibm ber Bahnglanbe reichliche Ernbte zugetragen, macht nun noch eine zweite reichlichere auf ber Seite bes Unglaubens, ber bie Candale, die fich ergeben, gang in feinem Bortheile ihm ausbeutet.

Das ift bie Geschichte von gar Manchen gewesen, und teiner Zeit hat es an Solchen gefehlt, die auf biefem Bege, in biefer harteften und subtilften aller Bersuchungen au Rall

Schon furg vor ber Rirchenversammlung von Conftang fant fich eine Ronne in Cell, nahe bei biefer Stabt, bie ihr nach Nibers Erzählung erlegen. 1) Sie hatte fich großen Ruf erworben, ale eine hohe Beschauerin, Die bei Unbehuten, Die Die Beifter nicht zu unterscheiben vermochten, im Rufe großer Beiligfeit gestanben, und ju ber viele Priefter ber Diocefe großes Bertrauen hatten. Gie mar oft verzuckt, und wußte, menn fie wieder ju fich tam, viel Gefehenes ju ergahlen. Es begab fich aber, bag bie, welche ihr anhingen, in Conftang ankundigten, an einem bezeichneten Lage werbe fle gewißlich die Male an Sanden und Rugen und am Bergen erhalten. Das brachte viele Leute in Bewegung, Geiftliche und Weltliche aller Stanbe, Die am anbergumten Tage nach Cell hinftrömten, um Gottes Munber gu fchauen. 216 fie an Drt und Stelle angefommen, fanden fie bie Bethorte in Ents gudung, und harrten eine Beit lang in Gedulb. Da aber fein Mal erscheinen wollte, auch fonft feines ber angefündigten Bunberzeichen nach langem Barten fich erfüllte, murben fie endlich bes harrens überdruffig. Der Anruf eines Priefters in der Rahe ber Entzückten mit ftarfer Stimme: habt boch Gebuld und erwartet bas Ende! stillte indeffen wieder eine Beitlang bas Murren. Da inzwischen ber Tag barüber verlief, und viele vom Bolte fich gerftreuten, hatten Alle, die ber Bethörung bes Beibes geglaubt, nichts bavon als Bermirrung und Beschämung; benn Allen mar die Gewißheit ber Tauschung in die hand gegeben. Bruder Beinrich von Rheinfeld Predis gerordens, ber jugegen mar, hub nun vor der Menge eine Predigt an, worin er diefe belehrte: wie vielfältig ber Beift bes Irrthums fen, und wie thöricht es fich erweife, ber Gingebung ber Eigenliebe Folge gu leiften, ind Bunberbare fich aus eigenem Untriebe ju verfteigen, und babei hartnadig in ber Taufdung gu beharren. Die Nonne wurde nach einiger Beit, nebft einem ber mit ihr Einverstanbenen, vom Official in Conftang als verbächtig bes Glaubensirrthums jur Bufe und jum Biberrufe einiger öffentlich behaupteten verworrenen Gage verurtheilt;

<sup>1)</sup> Formicarii L. III. C. XI. p. 249.

auf bag fle bie Gebrechlichkeit bes menschlichen Geiftes ertennen, und fünftig in Demuth bes herzens Gott beffer bienen lernten.

Etwas früher, im Jahre 1424, war an ben Clerus in Lyon bie Sache eines andern Beibes gebracht worden, bie man ju Bourg en Breffe verhaftet hatte; weil fie unter bem Dedmantel der Frommigfeit und ihr gewordener Offenbarungen Bundersames vorgegeben. Sie rühmte fich nämlich, wie Gerfon 1) von ihr berichtet: fle fep eine der funf Frauen, die Gott unter vielen fich ausermablt, aus Erbarmen, um ungahliche Seelen von der Berdammniß zu erlofen; und hatte durch bies ihr Borgeben viele einfältige Beibeleute jener Gegend hintergangen. Sie erkannte, wenn fie die Stirne von irgend jemand beschaute, die Gunden, die er begangen. Denn bas fann ber Teufel in feiner Bosheit wissen, und ben Seinigen offenbar machen; nicht aber was schlechthin gufunftig ift, ober im Geheimniß bes Bergens befchloffen ruht, burch tein außeres Beichen ober eine Bewegung fich tund gebenb. Gie hatte zwei Brandgeschmure am . Fuße, Die fie fchmerzten, fo oft eine Geele zur Berbammniß nieberftieg, und erlobte taglich, wie fie fagte, brei Geelen aus ihr; zwei mit Leichtigfeit, bie britte ober noch mehr mit größes rer Beschwer. Sie mar babei oft ecftatisch, mobei fie Bunberbared burch Offenbarung erfuhr; lebte ein überaus absonberliches Leben mit großer Enthaltsamkeit; so bag noch Bicles von ihr zu schreiben mare. Zulett jedoch, als ber erhabene Beift, ber feine Rirche in Wahrheit lenft, bas Treiben biefes Falfchen aufdeden wollte, murbe bas Beib gefangen, und gur Folter verurtheilt; und enthüllte fofort die Wahrheit, wie fie bas Alles aus Sabgier erfunden, bamit fie in ihrer Armuth bavon ihren Unterhalt gewinne, ober vielleicht auch barum, weil fie dem bofen Feinde als leibeigen fich hingegeben. fand überdem auch, daß fie die fallende Sucht habe, und bas Übel unter ben vorgespiegelten Bergudungen verberge. Meinungen maren über fie getheilt; ob man fie als eine Saretische bestrafen, oder nachsichtig mit ihr verfahren folle. Zulest

<sup>1)</sup> De examinatione Doctrinar. Lit. O. in fine.

urtheilten die Sachkundigen: man muffe sie zur Buse zulaffen; benn sie sen nicht häretisch, weil sie ihrem Treiben entsagt, und nicht hartnäckig beharre.

Diefer Gattung von Frauen gehört auch jene Catharina aus bem Beltlin an, die por 1642 nach Balcomungia in ber Diocese Bredcia gezogen, und fich großer Unfechtungen, Biffonen, Ecftasen und zwölfjähriger Enthaltung von Speife und Trant, bie Communion ausgenommen, ruhmte, und barum von Beiftlichen und Beltlichen als eine Beilige verehrt murbe. Die Stadte in der Rahe luben fie um die Bette ein, bag fie ihren Aufenthalt bei ihnen nehme, weil fie unter ihrem Schute Glud und Gebeihen hofften. Diefer ihr Ruf bewog ben bamaligen Bifchof von Bredcia, Bincentius Juftinianus, einen frommen und gelehrten Mann, fie zu fich einzuladen. Sie tam mit einem großen Gefolge von Mannern und Frauen; auf ihrem Bege lief von allen Seiten ein großes Bolt gusammen, bas ihr Rofenfrange und Unbered jum Berühren barreichte, und Iniend um ihren Segen bat, ben fie, ihres Befchlechts vergeffenb, mit aufgehobener Rechte ihm gewährte. Der Bifchof unterrebete fich mit ihr eine Beile, und ließ fie bann wieder in ihre Beimath gurudfehren. Im folgenden Jahre murbe ber Minorite Brognoli von feinen Dbern bahingefenbet, um bie Raftenpres bigten abzuhalten, und wohnte mehrere Tage bei bem Danne, in beffen Saufe fie fich aufhielt. Er hatte ihrem Befen taum mit einiger Aufmertsamteit jugefehen, ale er aus Saltung, Sang, aus ber Bewegung ihrer Mugen, ber Wendung ihres Ropfes, aus ihren unftaten, eiteln, lugenhaften Reben, aus ihrer erfünstelten Demuth und anderen Zeichen balb erkannte, baß bas Weib mit Trug umgehe, mas benn auch balb ber Musgang bewied. Denn als der Pfarrer des Orts, auf seinen Rath, ibr auf einige Tage bas Altarbfacrament verfagte; ba nahm fie. fürchtend, fie moge ben Ruf ber Beiligfeit einbugen, ein Stud einer nichtconsecrirten Softie zur Rirche mit, und nachdem fe es, mahrend der Pfarrer mit ber Speisung beschäftigt mar, fich in ben Mund gebracht, zeigte fie es fogleich ihrer Rachbarin, ihr zugleich anfundend: ein Engel habe es ihr gebracht, bem Pfarrer jum Trote. Der Borgang wurde fofort von ber

Inquisition untersucht; thre Sache ergab fich als träglich, ihre heiligkeit als erlogen. Man fand sie an den Geiten bezeichnet, und ihrem Rücken die Buchstaben L. V. M. L. eingeprägt; was aber darauf einschwand, und am folgenden Tage ganzlich ausgelöscht war. Gie wurde zu zehnjähriget Kerkerstrase und bestimmten Busübungen während dieses Zeitverlaufs verurtbeilt. I)

Bie weit die Thorheit geben tann, bat fie einmal in eine folche Laufbahn eingelentt, zeigt fich an einem auffallenben Beispiele, bas Del Rio erlebt, und in feinem Buche mitgetheilt.2) Es befand fich in Gent berzeit eine Golde, die lange und mit großem Gifer bas Gebet genbt, und ber Sacramente fich gebraucht; aber bald, - fen es, daß fie keinen hinreichend geubten Beichtvater gefunden, ober wenn es ihr bamit gelungen, ihm ihr Inneres nicht enthallt, ober feinen Ermahnungen nicht geglaubt, - burch Ginblasungen bes bofen Reindes, mit bem Geifte bes hochmuthes erfüllt wurde. Gie fen fonft in Allem an Berbienften, bieß es, ber Gottesgebahrerin gleichgetommen, nur die Fruchtbarkeit, verbunden mit unbeflecter Jungfräulichkeit, gebe ihr noch ab; aber auch bagu werbe fie gelangen, wenn fie beharre. Bald tam es bahin, bag fie bie Beichte für überfluffig hielt; bem gemäß unterließ fie biefelbe mehrere Sahre hindurch, enthielt fich jedoch feineswegs bes Tisches bes herrn. Ginft, ba fie in ber Rirche mar, bereit au ihm au geben, und eifriger benn fonst jene noch mangelnbe Gnade verlangte, bort fie eine Stimme fagen: fen guten Duthes, Beliebte! miffe, bir ift Erhörung geworben, und ber Borgug ber mit Fruchtbarkeit verbundenen Reuschheit bir gcmahrt. Bertraue, bu bist vom himmel befruchtet! Rach Saufe gefehrt, fühlte fle ben Leib anschwellen; benn ber Teufel in einen Engel bes Lichts verfleidet, hatte fich ihr verbunden. Als die Zeit der Geburt herannahte, eröffnete fie die gange Sache einem wohl befannten, frommen und verftandigen Burger, und ihn um Geheimhaltung bittend, ersuchte fie ihn,

<sup>1)</sup> Cand. Brognoli berg. Alexicacon. T. I. Venet. 1714. p. 77.

<sup>. 2)</sup> Disquisit. mag. p. 527.

ì.

ihr zu geftatten, bag fle unter feinem Dache niebertomme. Diefer, einerseits teineswege mit Leichtgläubigfeit ber Offenbarung unbedingtes Bertrauen beimeffend; andererfeits aber auch nicht für rathfam haltend, ihr fein Saus ju verschließen; weil er fürchtete, bei bem ichon mit Bewalt umfichgreifenben Sectenwesen moge bie Sache, wenn offentundig geworben, ju Sohn und Gotteeläfterung ben Irrgläubigen Beranlaffung geben, nahm fie auf, legte ihr eine verläßige Umme bei, und martete ber Riederfunft. Die Ungludliche murbe bald von heftigen Schmergen überfallen, und genas gulett, nicht zwar eines menschlichen Rindes, fondern einer großen Menge abscheulicher, behaarter, edelhafter Burmer; von Unblid fo fcheußlich, bag Alle fich entfetten, und folden Beftantes, bag bie Unmefenden beinabes den Athem verloren. Run erkannte bie Armselige endlich, wie fie betrogen worden, und bag ihr für ihren Sochmuth vom Rürften ber hoffart ber lohn geworden, ber ihr jugetommen.

Mit welcher Schwierigfeit es übrigens verbunden ift, Die Bahrheit in biefen Buftanben vom Truge ju unterscheiben; bavon ift bie Lebensgeschichte ber Nicole von Rheims, bie eine Urt von Episobe in ber ber Francisca von Chantal bilbet, ein Schlagender Beweis. Dies Madden übte nicht unbebeutenben Einflug auf feine Beit, Die in Die Unruhen unter Beinrich III und IV fiel; und es ichien vielen Geiftlichen und Beltlichen, bie ihren gangen Banbel aufe fcharffte gepruft, ale verbiene fe biefen Ginflug volltommen burch ihre Tugenben; und es fen unter besonderer Leitung und Gnabe von Dben geschehen, bag fe ihn gewonnen. Gie hatte bie Gabe ber Beiffagung, in ber fie viel Bufunftiges vorhersagte, bas buchstäblich eingetrof. fen; und benütte fie gur Befferung ber Menfchen, bie mit ihr in Beziehung tamen. Auf ihre Borftellungen brangte bas Bolt fich wieber zu ben verlaffenen Rirchen; öffentliche Bebete und Processionen murben abgehalten; Fürsten und Ronige und hoche gestellte Personen, sowohl im Ronigreiche als außerhalb beffelben, fandten Abgeordnete an fie ab, um fich ihrem Gebete gu empfehlen, und fie in ihren Ungelegenheiten um Rath ju bitten. In ber Meffe ju Mundon murbe fie einft forperlich entrudt und fortgetragen, und blieb eine Stunde fern, bag niemand wußte.

mo fle bingefommen. All fie enblich wiebertehrte, und man fie befragte, mas ihr geschehen, berichtete fle: wie fie in Tours gemefen, und bort unter ben Angefebenften bes Reiches eine Angelegenheit geschlichtet, bie unter bem Unscheine bes Guten Die Religion benachtheiligt batte. Ihre Reben fchienen einer boberen Belt entftammt; fie wußte Stellen aus bem hoben Ciebe fo trefflich ju erklaren, bag ber grunblichfte Theolog es nicht beffer vermocht. Ginft, aus einem tobesahnlichen Buftanbe, in bem man ichon ihr Begrabnif jugeruftet, wieber ju fich gefommen, batte fle zu einem noch volltommneren Leben, als fle bisber geführt, ben Entschluß gefaßt; und ju ihrem geiftlichen Rübrer einen Briefter aus einem fehr frengen Orben fich gemablt, ben fie fo genan befchrieb, bag jedermann überzeugt mar, Gott babe ihr ihn im Geifte gezeigt. Ecftasen waren etwas Gewöhnliches, und als einst Theologen und Orbensmanner in ihrem Rrantenzimmer fle besuchten, fab man plotlich ihr Bett von großem Licht umfloffen, und man horte eine Stimme rufen: Ave soror, salvete fratres! und nachdem bas Licht wieber verschwunden, war bie Rrante jum Erftannen Aller wieber volltommen gefund. Bahrend nun Alle ihr Urtheil burch biefe Bunberbinge bestimmen ließen, tonnte nur bie beilige Francisca, in beren Saufe bas Madchen lebte, ihre 3meifel an der Göttlichkeit berfelben nicht überminden; fondern es schien ihr immer, baß fie vom bofen Beifte unter erborgtem Lichte tamen. Sie stellte baber, um fich einigen Aufschluß über ibr Inneres und ihren Gewissenszustand zu verschaffen, eine Probe an ihr mit einem Briefe an, ben fie fo eingerichtet, bag man eine geschehene Offnung beffelben leicht entbeckte, und ben fie ihr bann anvertraute. Gie ließ vom Borwipe fich verführen, und erlaubte fich, um biefen ju bebeden, noch überbem eine Luae. Bon ba an beobachtete Francisca ihren gangen Banbel icharfer, und fam nun auf mancherlei andere Entbedungen; in Gefolge welcher fie erflärte: bas Madden werbe nicht vom guten, fondern vom bofen Beifte ber Taufchung und ber Luge geleitet. 216 fie nun einft, in Gegenwart bes Matchens, gur Rechtfertigung biefer Erflärung ben Kall mit bem Bricfe mebreren Berfammelten ergahlte, erichien ploglich auf bem Boden

bes Zimmers ein langer feuriger Streif mit einem unausstehlichen Gestant begleitet; ber Geist war nun von ihr gewichen. Sie war fortan sich selber nicht mehr ähnlich; die Ecstasen blieben aus, keine tiefsinnigen Reden waren ferner mehr in ihrem Munde; sie war bäurisch, ungebildet, jeglicher Fehle ausgesetzt; konnte nicht mehr fasten, wie zuvor; mochte nicht mehr lange in der Kirche weisen; heirathete endlich gegen den Willen ihrer Altern, und wäre beinahe eine hugenottin geworden, wenn es nicht ein frommer, gelehrter Priester, der sich ihrer angenommen, mit Mühe verhindert hätte. Jene leuchtende Erscheinung war die Erise des ganzen Zustandes gewesen; und ber Gestant bezeichnete das Ausgeschiedene als ein Unheilbringendes, sey es nun, daß der Geist das Weib, mit dem er in Rapport gestanden, oder dieses ihn zu Falle gebracht.

Wenn in solchen Källen die Gubtilität ber Täuschung bie Betäuschten leicht entschuldigt, bann gibt es andere, in benen bie Leibenschaften berfelben mit zuwirfen, wo bann bie Ilufion amar ebenfalls leicht erflärbar, aber schwerer zu verantworten ift. Denn es heißt: nachdem bas Beib gegeffen, reichte es bem Manne bin, bag er gleichfalls effe; und fo ift es benn auch bier. Sat ber Sochmuth erft in ber Prophetin Plat gegriffen, bann außert er leicht feine anstedenbe Macht, an bem nabe ftebenden Mann, bem Gewiffeneführer etwa, bag er feinerfeits gleichfalls zum Propheten ermachfen will. Gin Beifpiel, wie gefährlich bas auch für umfichtige, willensfeste Danner fen, hat in alterer Zeit an Tertullianus fich erwiesen; in neuerer ift nicht minder verwunderlich, was fich in Peru zugetragen, nach bem Berichte, ben und P. Joseph a Cofta barüber aufbehalten.\*) Der Betäuschte in bicfem Kalle mar ein bort gu Lande fehr geachteter Theolog und Lehrer ber Bottesgelehrtheit, ber allgemein im Rufe eines ftrengfatholischen, frommen Dannes ftand, und beinahe ale bas Bunber ber neuen Belt geehrt Diefer tam mit einem Beibe, bas fich rubmte: es werde von einem Engel in großen Beheimniffen unterrichtet, und babei bismeilen entweder wirflich verzudt murbe, ober

<sup>\*)</sup> De novissimis Temporibus L. II. e. 11.

Bergudung vorgab, gleich ber Maximilla bes Montanus, in ein fo nahes Berhältniß, bag er fie oft in ben wichtigften theologischen Fragen um Rath fragte; und fie, bie fonft fattfam unfauber, und außer ber Berichlagenheit im lugen geringer Geiftesgaben mar, in Allem als ein Dratel achtete. und als eine reichbegabte Gottesfreundin rühmte. Diefer Theolog nun, weil er aus ihrem Munbe, - fev es, baß fie mahrend ber Ecftase vom Teufel beseffen murbe, mas nicht une glaublich icheint ; ober bag fie, wie fluge Manner meinten, bie Rabel schlau ersonnen, - von fich Großes vernahm, und noch Größeres fich vorspiegelte, untergab fich willig als Lebrling und ale Schüler ihr, beren leitung ihm ale geiftlichem Bater oblag. Es tam fo weit mit ihm, bag er fich auf bas Bunberwirken verlegte, und fich wahrhaft einbildete, er habe dergleichen bewirkt, da boch auch nicht die Spur eines Wur bers fich gezeigt. Darum, und weil er einige Sate von ber Prophetin angenommen, die mit ber lehre ber tatholischen Rirche im Miberfpruche stanben; murbe er endlich, jum Entfeten bes gangen ganbes, vor bas Gericht ber Inquisition gezogen. Dort wurde er nahe fünf Jahre lang gehört, ertragen, geprüft, und endlich als ber ftolgefte und verrudtefte aller Menfchen erfunden. Da er nämlich aufs allerhartnädigste behauptete: Gott habe ihm einen Engel zugetheilt, von bem er nach Belieben Alles, was er wolle, erlerne, ja, er fen ber höchsten Bertraulichfeit mit Gott und seines Gesprächs gewürdigt worden; war er auf folche Abgeschmadtheiten gefommen, wie man fie nur einem gang und gar Wahnwitigen gutrauen follte; mahrend er boch bei so vollkommenem Berstande war, wie der, welcher hier Bericht erstattet. Er behauptete allen Ernstes: ihm fen aufbehalten König zu werden, und zudem, bei ber bevorstehenden Berfetung bes papftlichen Stuhles in bie neue Welt, auch Papft; ihm fen eine Beiligfeit über alle Engel und alle himmlischen Chore und Apostel hinaus, jugetheilt; ja Gott babe ihm fogar eine hypostatische Einigung angetragen, bie er jeboch ausgeschlagen. Er sen überdem der Welt als ein Erlöser geschenkt, und awar, wie er sich ausbrückte, nach der vollkommenen Wirksamkeit, da Christus nur nach der Sufficienz gewesen. Er werde

bas gange Rirchenthum abschaffen, und bafur andere leichte und verständliche Gefete geben; durch welche bie Chelofigfeit ber Beiftlichen aufgehoben, bie Bielweiberei gestattet, und bas gegen bie Berbinblichfeit gur Beichte gelost murbe. Dies und bergleichen behauptete er mit folchem Gifer, bag wir Alle erstaunt maren, wie ein Mensch bergleichen fich einbilben tonne, und boch nicht wahnwißig fen. Nachdem all fein Thun lange aufs genaueste untersucht worben, und bas Gericht mehr als hundert und gehn von ihm aufgestellte Gate ale fegerisch und ber reinen Rirchenlehre zuwider, verbammt hatte, murben wir, nach ber Gewohnheit biefes Gerichtes beauftragt: eine Diepus tation mit bem Manne abzuhalten, ob wir ihn etwa badurch wieder jum Glauben und zu Berftande brachten. Bir tamen beswegen zu breien mit ben Richtern und bem Bischof von Quito zusammen, und ber Mann nun vorgeführt, vertheibigte feine heillose Sache mit folder Gewandtheit und Beredsamkeit, baß ich noch bis auf biefe Stunde barüber entsett bin, bag es fo weit mit bem menschlichen Sochmuth tomme tonne. Er legte gum Grunde: feine Lehre fonne nur burch bie beilige Schrift und burch Bunder bewährt werben, weil fie über allen menfche Durch Zeugnisse ber Schrift aber lichen Berftand hinausgehe. habe er fie ermiefen, schlagenber und unwidersprechlicher, als es bem Apostel Paulus mit ber Messiadwurde Jesus gelungen. Bunber aber habe er viele gewirft, und zwar folche, bag bie Auferftehung Chrifti nicht munberbarer gewefen. Denn auch er fen mahrhaft tobt gemefen, und wieder auferstanden, und bas habe fich mit aller Evidenz erwiesen. Man hatte ihm das Bres vier und bie Bibel meggenommen; aber er führte ber Stellen aus ben Propheten, ber Apofalppfe, ben Pfalmen und aus anbern Buchern fo viele an, und barunter welche von folcher Lange, bag man auch über fein Gebachtnig erstaunen mußte. Die angezogenen mußte er aber feinem Borgeben fo anzupafe fen, und allegorisirte fo fünftlich, baß jeder Unwesenbe lachen ober weinen mußte. Er schloß bamit: bag, wenn es uns gefalle, die Sache mit Bunbern auszumachen, er fie fogleich gu leiften willig fen. Das Alles fagte er in folder Weise bin, bag man meinen mußte, er hielte und für wahnsinnig, ober

fen es felbft. Denn er ruhmte auch unter Unbern: er miffe es burch Offenbarung, eben jest fen ber erlauchte Don Juan von Diterreich von ben Turfen in einer Geeichlacht übermunben morben; und ber unüberwindliche Ronig Philipp habe bas Reich Gpas nien nahe verloren, und es werbe ein Concilium in Rom abs gehalten, um ben Papft Gregor abzuseben, und einen neuen an feine Stelle ju ermahlen. Das Alles aber fagte er und, bas mit wir, bie wir von bem Allem burch fichere Botichaft ichon unterrichtet fenen, mußten, bag es ibm nur von Dben berab gur Renntnig gebracht worben. Dbgleich bas Alles nun fo falfch mar, ale es nur irgend fenn fonnte, behauptete er boch fort: wir mußten es aufe allerbefte. Endlich, ba wir burch zweitägiges Muhen nichts mit ihm ausgerichtet, und er, wie es in Spanien geschieht, ausgeführt murbe; fab er immer gum Simmel auf, fest erwartend, wie ihm ber bofe Beift verfproden, Reuer bom Simmel werbe auf Die Inquifition und Die Undern fallen und fie vergehren. Aber fein Teuer fam von Dben, ihn aber, ben Ronig, Papft, Erlofer und Befetgeber ergriff bie Flamme von Unten, und verbrannte ihn ju 2fche.")

3.

## Die Luft unter bem Dedmantel ber Beiligfeit.

Nicht blos die Lüge und ber Hochmuth haben zum Entsitehen des Bösen gewirft, auch die Sinnenlust hat mitgewirft; also daß es in ihr erst den rechten Körper gewonnen, und in ihm dem Geschlechte sich eingeleibt. Darum wird es auch um die weitere Ausbreitung des einmal Erzeugten eben so beschaffen senn; die Ersten werden das Contagium erzeugen, in den Andern wird es empfangen, und ansgeboren, und graffirt nun um sich her. Durch ihren Zutritt zu den beiden Andern, erzgänzt sich also erst das Wert; der miasmatische Charakter des übels ist entschieden, und diesenigen besonders, die von Bezruss wegen der Gesahr am nächsten treten mussen, die Geist

<sup>1)</sup> Es war Franciscus vom Rreuge in Peru.

lichen nämlich, find ber Gefahr am nächsten ausgesett; fo wie wenn fie ben Reim ber Auflösung in fich tragen, fie ihrerseits in ihren Berhältniffen die verberblichste Unstedung zu üben vermögen. Schon im Kalle eines aufrichtigen Bestrebens im Bege ber Bollfommenheit voranzugehen, auf ber einen; und bei ber frommften Befinnung und bem unbescholtenften Banbel auf ber andern Seite, ift bie Befahr, bie aus ber Berfchiebenheit bes Befchlechtes hervorgeht, befonders für Jungere nicht unbedeue tenb. Selbst in ben magnetischen Ecstasen wohnt trot ber Rranthaftigfeit jener verführerifche Liebreig ein, ben eine verflarte Ratur unausbleiblich auf alle Gemuther, und zwar auf jene, bie einer höheren geiftigen Unregung und Rührung fabig find, alfo gerade auf die edelften am ftartften und tiefften übt. Gine folche Rührung, vom oberen Menfchen ausgegangen, schlägt freilich auch wieber in ben oberen ein, um in ihm feine Wirkung auszulaffen; und biefe Wirkung ift in ihren nächsten Folgen burchaus erhebender und veredelnder Urt. ber Urt, wie im Menschen Alles miteinander fich verbunden findet, fo bag bas Dberfte zum Unterften hinunterreicht, und Dieses wieder ju jenem ansteigend, mit ihm mannigfaltig fich verfnupft, geschieht es mohl gerne, bag Bewegungen, bie einer höheren Ordnung angehören, folche, die eines tieferen Urfprungs find, aufrühren; die fich nun ihnen beigefellend, in einer vergröberten Abbildung fich nach ihrer Urt wiedergeben, bald aber, werben fie nicht geordnet und bemacht, bei ber plaftischen Ras tur, die ihnen einwohnt, nur ju leicht jenes höhere Glement übermachsen und zu fich herniederziehen. Go haben in biefem Gebiete fich Scandale mancherlei Urt bereitet, von benen schlagenbe Erempel vor Augen liegen. In ben höheren muftischen Buftanden liegt Diefelbe Befahr, infofern gefcharfter noch vor Mugen, ale eben die Steigerung berfelben die Wirfung noch burchdringender macht; ju der außeren Lieblichkeit nun auch Die Schone einer ethisch harmonischen Ratur fich beigefellt, und überdem noch bas Bewußtseyn, überall bas Befte zu wollen und zu fördern, und in Allem nur zu höheren 3meden mitzuwirfen, leicht in eine gefährliche Sicherheit einwiegt.

Freilich find burch eine religisse Gestunung und ein in ber rechten Disciplin geordnetes Leben hier wieder Sicherheiten und Mittel dargeboten, die in jenem Gebiete fehlen; und die die Gefahr, in den meisten Fällen, bei einiger Borsicht gar nicht auftommen, in anderen leichter überwindlich machen. Richtsdestoweniger hat es von Zeit zu Zeit auch Andere gegeben, die zum Gegentheile ausgeschlagen; und nach dem Ersahrungssate: daß das Edelste in seiner Berderbnis zum Schenslichsten umschlägt, indem unmerklich Schritt vor Schritt die Berderbnis weiter um sich gegriffen, und endlich die zum Außersten, dessen die menschliche Natur nach der schlechten Seite hin fähig ist, hingetrieben. Beispiele dazu liegen nicht sparsam vor, und wir werden mehreren berselben im Laufe unserer Untersuchung begegnen; Beispiele, die jene falsche Sicherheit als durchaus verwerslich, und die allergrößte Borsicht als unerläßlich zeigen.

Minder beflagenswerth, aber barum nicht weniger verberblich, find bie Ralle, wo ber Burm ichon in einem ober bem andern Theile, ober gar in beiben fich eingefreffen; und Erug und Sypocrifie, entweder einseitig ober gegenseitig, es schon auf die Sunde angelegt; bie fohin alfo nicht aus bem frifden gefunden Leben fich neuerdings erzeugt, fondern ichon für fich bestehend, fich nur burch Mittheilung fortpflangt ober austauscht. Bei einem folchen Berfehre begründet natürlich in Bezug auf ben Ausgang bas Geschlecht keinen Borzug; und wenn es Falle gibt, wo die Initiative von entweder fich felbft bethorenden, ober ichlechthin auf ben Betrug gestellten Frauen ausgegangen; andere, wo es ungewiß bleibt, von welcher Geite Die Beranlaffung gefommen, weil beibe fich redlich barin getheilt; fo icheinen, wie es eben bei aller Berführung ber Rall ift, bie meiften ber Urt auf bas mannliche Geschlecht zu zeugen. Llorente hat eine Geschichte ber Urt aufgezeichnet, bie unter feinen Mugen fich zugetragen, als er noch bei ber Inquifition angestellt gemefen. Ein Capuzinerprovingial, Missionar in America, mar in Carthagena als geiftlicher Führer 17 Beguis nen vorgesett, die in eine Gefellichaft fich verbunden hatten, um in einer geordneten Lebensweise fich au fordern und ihr

Beil zu wirken. Da er allgemein als ein erleuchteter und heiliger Mann galt, hatte er fich bald ihres vollfommenen Bertranens bemächtigt; und ba er in ber Beichte ihre schwache Seite leicht erkannt, hatte er darauf ben Plan zu ihrer Berführung erbaut. Er eröffnete baher nacheinander in ber Beichte breigehnen von der Gesellschaft (bie brei andern maren alt, bie vierte überaus häglich), wie ber Berr bei einer Erscheinung, welcher er ihn in der Deffe gewürdigt, ihm den Auftrag an fle eröffnet: alle sepen ihm lieb und werth, ihrer aufrichtigen Liebe gur Tugend wegen, und weil fie muthig auf bem Wege gur Bolltom. menheit mandelten, namentlich aber bie, ju ber er gerabe rebete. Er habe indeffen auch ihre Rämpfe geschaut, und ihrer Jugend sich erbarmend, und um ihnen die Ruhe zu verschaffen, die ihre Tugend verdiene, ihn gebeten, ihnen in feinem Ramen bie Diepens von der Enthaltsamkeit zu bewilligen; jedoch auf die Bedingung hin, daß fie, um Argerniß ju verhindern, und bas höchste Geheimnig zu begen, ihre Leibenschaft ausschließlich mit ihm, feinem Boten, ju befriedigen hatten. Gie gingen nache einander in die grob gelegten Stricke, und bas dauerte brei Sahre hindurch, bis die jungfte von ihnen tobtlich erfrantte; einen andern Beichtvater verlangte, und biefem bie Gache ente bedte, ber fie bann nach ihrem Begehren ber Inquisition ents hüllte. Wieder genesen, flagte fie fich barauf felbst vor bem beiligen Officium an, babei versichernd: fie habe niemals in ihrer Seele die Offenbarung für mahrhaft gehalten; habe aber boch brei Sahre hindurch bem sträflichen Berfehre fich hingeges ben, wohl miffend, daß fie Gott bamit beleidige; aber fie habe . gethan, als glaube fie, was er vorbringe, um ohne Errothen fich unter bem Scheine ber Tugend zügellosen Begierden hingeben Die Anderen maren minder aufrichtig, läugneten Unfange, geftanden bann gmar, suchten aber burch bas Borgeben fich ju rechtfertigen: fie hatten an die Wahrheit ber Erscheinung geglaubt. Um Argerniß zu vermeiden, wurden fie nun in verschiedene Rlöfter zerftreut; er felbst aber nach Europa geführt, und bort burch bie Inquisition gerichtet.

Die allergrößten Scandale aber bereiten fich bann, wenn Männer von ber Urt biefes Monches mit gleichgearteten Frauen

ausammentreffen, bie burch irgend welche Mittel hellsehend geworden, in jenen Buftand gerathen, wo fie abwechselnd ben Anfallen einer bamonischen Befeffenheit unterliegen, und bann wieder in bie Sohe hinaufgehoben, vom Glange ber Beiligfeit umfloffen, truglichen Schimmer um fich breiten. biefer Buftanbe, an fich felber nur ju oft aus ungezügelter Ginnenluft hervorgegangen, und alebann in allen feinen Beichen ben unbanbigften bis jum Damonifchen gesteigerten Trieb, wie ausbrudenb, fo auch wieber wedenb; entspricht alsbann auf ber anbern Seite bem gleichen Momente, in all feiner Entzundlichteit, aber in voller Besonnenheit erhalten; und indem nun alfo bas außere Leben und bas innere in gleicher Glut entzunbet, jum Berberben fich begegnen, muß fich aus ihrem Bufammenschlage eine grimme Klamme entzunden, bie gleichfam eine neue hobere Poteng bamonifchen Grauels bilbet, und baber eben ein Stadium tieffter Initiation in Diefer mpflischen Schule bilbet. Undererseits findet jene trugerische Berklarung, wie ber Schimmer bes modernben Solzes aus ber Faulnig, fo aus ber Luge, bem Sochmuth und ber Seuchelei hervorgegangen, gang wieder bie gleichen Elemente auf ber Gegenseite; und indem auch hier, ba Gleiches fich jum Gleichen halt, bie Faben fich aus bem Traumleben in das Wachleben bin . und herüberme. ben, bilbet fich ein Ret von Trug und Täufchung, unter bem ber Teufel sein Werk mit Sicherheit vollbringt, und das unter seinem erlogenen Glanze die ärgsten Schandthaten verhüllt. Der Urt mar, mas fich gang am Ende bes fiebenzehnten Sahrhunderts, ju Balognes in der Normandie, zwischen Marie Benoit, genannt De la Boucaille, und bem Carmeliten Caulnier, ihrem Beichtvater, zugetragen. Beibe ftanden in einem folchen fträflichen Berhältniffe zueinander; um dies zu bebeden, mußte bie Boucaille die Rolle einer Beiligen übernehmen; und es gelang ihr bamit balb so wohl, baß man in ber gangen Umgegend nur von ihr redete, und Alles fich an fie brangte, und ihrem Gebete fich empfahl. 3hr Bemühen, um zu diefem Rufe ju gelangen, murbe badurch besondere gefordert, bag fie, wie aus ben Ucten erhellt, wirflich hellsehend und fernwirfend mar. Die Depositionen, die ber Pfarrer von Goleville, ein glaub-

hafter Mann, ber mahrend eines Aufenthaltes von 4 Monaten an diesem Orte lebte, gemacht, laffen barüber feinen Zweifel übrig. Er hatte in feinem Saufe, in ber Rirche fie in Gebanten zu wiederholtenmalen zu fich entboten, und fie mar jebesmal erschienen, ihm fagend: fle tomme auf fein Geheiß, und ihm babei die Zeit bestimmend, mo bies fein Gebot ergangen. Er hatte ihr gur Beit ihrer Ecftafen, ebenfalls gu wiederholtenmalen, Briefe in die Sand gegeben, und mas fie barauf fagte, bewies, daß fie ben Inhalt ber Blätter volltom. men fenne. Der Priefter Priffon fagte aus: wie fie eine Berfuchung, die ihn in der Meffe angewandelt, erfannt. Der awölfjährige Darus; wie fie ihm gur Beit, als fie ichon in Balognes gefangen fag, in ber Ginfiebelei erschienen, und ibn in feinem Borhaben geiftlich zu werben, bestärft; erfannte auch, als man fie ihm vorgeführt, ihre Person für identisch mit ber Ahuliches fagte Unna Reuille aus, Die von einer Urinverhaltung befallen, nachdem bas Ubel 24 Tage angehals ten, burch Übernahme von ihr befreit murde; bann aber rude fällig, erft wieder Seilung erhielt, nachdem fie auf Die geschehene Erinnerung, die frühere Beilung, Die fie juvor verschwiegen, befannt gemacht; gang gegen die Berfahrungemeife ber Beiligen. Sie war später in der Racht derselben, aber gang in ben Kormen eines Spuckes erschienen. Sie mar ferner, nach ben Ausfagen von 15 Beugen, nach ihrer Angabe ichon von ihrem fünften Sahre ab ftigmatifirt; bis gu ihrem breißigften habe fie es verborgen gehalten. Da ce aber bamale burch Bus fall befannt geworden, habe fie burch ihr Gebet erlangt, baß bie Gnade von ihr genommen worden, die aber bann in Goles ville wiederkehrte. Gie ftand, wie fie fagte, in fortdauerndem Berfehre mit Engeln und Beiligen, erhielt aus ihren Sanben jum öfteren die Communion; und Leuchtungen, die man mehre male um fie gefehen, ichienen Die Bahrheit Diefer Ungaben gu bemahren. Bu gleicher Beit aber mar fle auch abmechselnb befeffen; Beugen fagten aus: man habe trot all ihres Widerftrebens fie in der Stube herumschleifen, und 3 Ruß hoch erhe. ben gefehen. Man hörte häufig ben Schall von Schlägen, die auf fie fielen, und fand auf Ruden und Schultern Die Spuren.

bie fle zuruckgelaffen. Als fle einst in biesem Bustande bie Fase getreuzt, tonnten vier Männer fle nicht auseinanderziehen; und fle sagte bann, wieder zu fich getommen, Dinge aus, die sich in der Ferne zugetragen. Reliquien und die Eucharistie warfen sie bann sogleich an die Erde, und machten sie auf's heftigste aufschreien.

Das Alles war, wie es scheint, nur Maste, um jenen Araflichen Umgang mit Saulnier ju versteden. Diefer fand feinerseits gleichfalls in gutem Rufe, und er pries in öffentlichen Bortragen, bie er hielt, ihre hohen Gaben und vortreff. lichen Gigenschaften aufs eifrigfte an, und feste fie hober als Alles, was von Beiligen je wohl die Welt gesehen. I) Der Cles rus bes Ortes hatte indeffen teinen Glauben an ihre Beiligfeit, und bie Sache jog fich unentschieden burch mehrere Jahre bin; bis fie endlich bie Gifersucht jur Erife brachte. Saulnier, ber früher in einem ahnlichen Berhaltniffe zu einer andern Beicht tochter, Catharina Bebet, genannt be Rigolette, geftanben, und dieses aufgehoben, wurde von ihr angeklagt: er habe ihr 40 Softien, fle miffe nicht ob geweihte ober ungeweihte, aum Bewahren gegeben, und bei biefer Gelegenheit in Gegenwart ber Boucaille fie migbraucht; und ba er fie fpater schwanger geglaubt, habe er ihr Trante mitgetheilt. Gie fen übrigens

<sup>1)</sup> Der Arzt De St. Andro war bei einem biefer Borträge in ber Sacristei einer der dortigen Rirchen zugegen, und gibt in seinen "Briefen über die Materie von der Zauberei. Übers, von Arnold Leipz. 1727. p. 169" davon Bericht. Er hörte, wie er sie über alle Heiligen im Paradiese, ja auch über die, welche seinem Orden angehörten, hinaus rühmte; und das war damals, als sie erst kurzlich angefangen, Ausschen zu erregen. Der Arzt bemerkte: daß es bei ihr, wie bei vielen Andern sich ausgewiesen, von einer krankhasten Einbildungskraft herrühren, oder auch auf Betrug angelegt sepu könne; aber er sand keinen Anklang bei Saulnier. Er widersprach gleichfalls dem Borschlag, den er that, sie einer Commission unpartheiischer, vorurtheilsfreier Männer zur Untersuchung zu überlassen; und auch der andere vernünstige: sie in einem Rloster der Stadt unter Aussicht des Bischofs und der Generalvicarien zu stellen, sand keinen Beisall bei ihm.

i.

ihr zu geftatten, bag fie unter feinem Dache niebertomme. Diefer, einerseits feineswegs mit Leichtgläubigfeit ber Offenbarung unbedingtes Bertrauen beimeffend; andererfeits aber auch nicht für rathsam haltenb, ihr fein Saus zu verschließen; weil er fürchtete, bei bem ichon mit Gewalt umfichgreifenden Sectenwelen moge bie Sache, wenn offenfundig geworben, ju Sohn und Gotteelafterung ben Irrglaubigen Beranlaffung geben, nahm fie auf, legte ihr eine verläßige Umme bei, und martete ber Diederfunft. Die Ungludliche murde bald von heftigen Schmergen überfallen, und genas zulett, nicht zwar eines menschlichen Rindes, fondern einer großen Menge abscheulicher, behaarter, edelhafter Burmer; von Unblid fo fcheußlich, bag Alle fich entfetten, und folden Gestantes, bag bie Unwefenden beinabes ben Uthem verloren. Run erfannte bie Urmfelige endlich, wie fle betrogen worden, und daß ihr fur ihren Sochmuth vom Fürsten der hoffart der Lohn geworden, der ihr zugekommen.

Mit welcher Schwierigfeit es übrigens verbunden ift, bie Bahrheit in diefen Buftanden vom Truge ju unterscheiden; bavon ift die Lebensgeschichte ber Nicole von Rheims, Die eine Art von Episode in ber ber Francisca von Chantal bilbet, ein fchlagender Beweis. Dies Madden übte nicht unbedeutenden Einfluß auf feine Zeit, bie in die Unruhen unter Beinrich III und IV fiel; und es ichien vielen Geiftlichen und Beltlichen, bie ihren gangen Wandel aufe icharffte gepruft, ale verbiene fie biefen Ginfluß volltommen burch ihre Tugenben; und es fen unter besonderer Leitung und Gnabe von Dben geschehen, baß fie ihn gewonnen. Sie hatte die Gabe ber Beiffagung, in ber fie viel Bufunftiges vorhersagte, bas buchstäblich eingetrof. fen; und benütte fle gur Befferung ber Menfchen, bie mit ibr in Beziehung tamen. Auf ihre Borftellungen brangte bas Bolt fich wieder zu ben verlaffenen Rirchen; öffentliche Bebete und Processionen murben abgehalten; Fürsten und Ronige und hoche gestellte Personen, sowohl im Ronigreiche als außerhalb beffelben, fandten Abgeordnete an fie ab, um fich ihrem Gebete gu empfehlen, und fie in ihren Ungelegenheiten um Rath ju bitten. In ber Meffe ju Mundon murbe fie einft forperlich entrudt und fortgetragen, und blieb eine Stunde fern, daß niemand wußte,

für maleficia, und Saulnier in ber Contumag als aberwiefen ber Berführung und bes Digbrauches ber Beichte; fo wie ber Bereitung und Bertheilung von Paftillen ju biefem 3mede Die Boncaille aber warb als ber geiftlichen an erflären. Blutichande, bes Truges mit falfcher Befeffenheit, wahrend welcher fie vielfältige Bladphemien fich erlaubt, und bes Borgebens von Beiligfeit und Bunberwirfungen überwiefen, ju gleich mit ihm nach vorhergegangener Abbitte jum Lobe und aum Berbrennen ihrer Leichen verurtheilt. Saulnier mar nach England geflüchtet, hatte bort Schut gefunden, und man borte micht mehr von ihm reben. Die Boncaille, nachbem fie Apell an bas Parlament von Rouen eingelegt, hatte an bem Rathe Erofuille einen Bertheibiger gefunden. 1) Das Parlament ließ Die Sentenz gegen Saulnier bestehen, milberte aber bie andere, fle allein jum Auspeitschen verurtheilend. Die Strafe murbe an ihr vollzogen; fie fand aber fpater wieber ein Afpl, und spielte ihre Rolle fort.

Ein Menschenalter später hat ein gleiches Argernis noch größeres Aussehen hervorgerufen. P. Girard aus dem Jesuitenorden, Rector des Marineseminariums in Toulon, kand gleichfalls durch seinen Lebenswandel und sein Talent als Prediger in gutem Ruse; und als er 1728 in jener Stadt anlangte, sammelten sich bald viele Beichtsinder um ihn her, darunter auch die famöse Cadiere. Sie, die Tochter eines Kausmanns, im J. 1709 geboren, war, wie sie später in ihrem gegen ihn eingereichten Klaglibelle angab, in aller Unschuld ausgewachsen, als sie in ihrem achtzehnten Jahre zu ihrem geistlichen Führer ihn genommen. Im ersten Jahre war, nach ihrer Angabe, nichts Ungewöhnliches vorgefallen; außer daß sie wahrnahm,

<sup>1)</sup> Bon ihm bas Factum pour Marie Benoit appellante etc. Page gen erschien Memoire contenant les faits extraordinaires rapportes dans le procès de M. B., et les crimes pour lesquels elle a été condamnée, aus den Acten gezogen, und dancden de richtigende Zusäße zu jenem Factum. Alles zusammen im rierten Bande der Histoire critique des pratiques superstitieuses par le P. Licrre Le Brun von p. 169—278.

wie er ihr ftete eine besondere Aufmertfamteit gumenbete. Darauf habe er fich ihr mehr und mehr genabert, und gum öfteren gu ihr gesprochen: wollt Ihr Euch mir nicht übergeben ? Da er eines Tages einmal wieder biefe Frage wiederholt, babe er fie mit feinem Uthem angeblasen; mas einen fo großen Einbrud auf fie gemacht, bag fie auf ber Stelle in Liebe gegen ihn entzündet fich befunden, und zu ihm gefagt: wie fie fich ibm übergeben wolle. Er habe gefagt: baß er beffen fich erfreue, und ihr babei angefündigt, baß fie bald öftere Biffonen haben werbe; auch habe er fie von ba alle Tage in verschiebene Rirchen gur Communion gesendet. Die Gesichte feven balb einaetreten; jugleich aber fen fie in ben Buftand gefommen, bag es ihr unmöglich gefallen, in gewöhnlicher Beife zu beten. Er habe ihre Ungftlichfeit barüber aber bamit getroftet, bag er gesagt: bas Gebet fen nur ein Mittel ju Gott ju gelangen: fen man aber bamit jum Biele gefommen, bann falle es als unnöthig meg. Die Liebe, die fie ju ihm trage, burfe ihr noch feinen Rummer machen; benn Gott wolle, bag fie beibe miteinander vereinigt fenn follten. Dazwischen habe er bann bas Anblasen erneuert, das immer das Feuer in ihr gemehrt. Sie fen aber nicht die Gingige gewesen, die er in biefen Buftand verfett; neben ihr hatte auch die Laugier, Die Batarelle, Die Gravier, Die Alemande, Die Reboul und Die Guvol an feiner Reigung Theil genommen; und er habe biefe Lette gleichsam als Rubrerin ber Unbern angestellt. Gie habe nun ein Geficht betommen, worin eine Scele, die im Stande ber Tobfunde fich befand, ihr vorgestellt murbe mit bem Unfinnen: bag menn fe biefelbe aus biefem Buftand erlofen wolle, fie eine Befeffenbeit von einem Jahre über fich nehmen muffe. Bei ber Eröff. nung biefes Befichtes habe er ihr fofort gerathen: ben Untrag nicht auszuschlagen; und alles Wiberwillens ungeachtet, ben fie bezeugt, fe zulett genothigt, ihn anzunehmen. Raum habe fie. noch im Beichtstuhle, Die Formel bergesagt: ich nehme an, ich unterwerfe mich, ich übergebe mich, Alles basjenige gu fagen, ju thun und ju leiben, mas man von mir verlangen wirb; babe fie gespurt, wie alle ihre Sinne in Bermirrung gerathen.

und gebunden worben, und fie habe angefangen, gafterungen gegen bie Religion und alle heiligen auszustoffen. Bon ba an, Anfang Dezember 1729 bis' ben 20ten Rebruar bes folgenben Jahres, habe nun ihre Befeffenheit in aller Starte angehalten, bann aber in etwas nachgelaffen. Sie babe in ihr Bieles er bulbet, und es fen ihr oft vorgefommen, als ob ber Teufel ju ihr fpreche: wie er ein Bunbnig mit P. Girarb gemacht, um wohl predigen ju tonnen; auf die Bedingung, daß er ibm fo viele Seelen als möglich liefern wolle. Seven biefe Rufalle vorübergegangen, bann batte fie oftere Entzudungen und Bo Achte gehabt, bie ihr jum Trofte ju gereichen geschienen; ob gleich es gewiß sey, baß alles bies von einerlei Urfache berrubre. Da biefer Buftanb fie balb genothigt, bas Bett ju buten, habe bas ihrem Beichtvater ben Borwand verschafft, fie oft gu besuchen, und fich mit ihr in bie Rammer gu verschließen. Dier num habe er ihren Buftand bes Außerfichseyns balb benust, um feinen bofen Willen an ihr ju vollziehen. ihm, da sie die Sache entbeckt, ihre Zweifel und Rummerniffe barüber vorgestellt, habe er es ihr auszureben, und als ben Millen Gottes vorzustellen versucht; bergleichen sepen Refte ber Selbstliebe, bie immer wiedertehrten, um ben Fortschritt in ber mahren Bollfommenheit zu verhindern. Diese Bollfommenbeit aber bestehe barin: weiter fein Berlangen ju haben, noch ir gend eine Bewegung ju gestatten, ale folche, die ju bem führten, mas er ben Stand bes Nichts zu nennen pflegte. babe nun leiber ju ihrem Unglude erfahren, bag wenn bie Ruchlofigkeit mit bem Mantel ber Gottesfurcht fich bedecke, und unter bem Bormande ber Religion jur Unreinigfeit verführe, ber Grund ber vom Stammvater angeerbten Berberbnif nur allzubald zu völliger Berblendung ber Seele, Burgel faffe, und fie ohne Bewissensvorwurfe und Bedenflichfeiten ben allerschand lichsten Begierben überliefere. Der Schein ber Gottebfurcht habe fie betrogen, alles basjenige für erlaubt ober gleichgültig anzusehen, vor bem fie unter anbern Umftanben mit Entfegen gurudgebebt mare. — Die Sache nahm nun gang ben Bang, wie bei ber Boucaille, nur unter jum Theil noch emporendern

bas gange Rirchenthum abichaffen, und bafur andere leichte und verftanbliche Befete geben; burch welche bie Chelofigfeit ber Beiftlichen aufgehoben, bie Bielweiberei geftattet, und bagegen die Berbindlichkeit gur Beichte gelodt murbe. Dies und bergleichen behauptete er mit folchem Gifer, bag wir Alle erftaunt maren, wie ein Mensch bergleichen fich einbilben tonne. und boch nicht wahnwißig fen. Nachdem all fein Thun lange aufe genaueste untersucht worben, und bas Gericht mehr als hundert und gehn von ihm aufgestellte Gate ale feterisch und ber reinen Rirchenlehre zuwider, verbammt hatte, murben wir, nach ber Gewohnheit biefes Gerichtes beauftragt: eine Dispus tation mit dem Manne abzuhalten, ob wir ihn etwa badurch wieder zum Glauben und zu Berftande brachten. Wir tamen beswegen zu breien mit ben Richtern und bem Bifchof von Quito gusammen, und ber Mann nun vorgeführt, vertheidigte feine heillose Sache mit folder Gewandtheit und Beredsamkeit, bag ich noch bis auf biefe Stunde barüber entfest bin, bag es fo weit mit bem menschlichen Sochmuth tomme tonne. Er legte aum Grunde: feine Lehre fonne nur burch bie beilige Schrift und burch Wunder bewährt werben, weil fie über allen menfche Durch Zeugnisse ber Schrift aber lichen Berftand hinausgehe. habe er fie ermiefen, schlagenber und unwidersprechlicher, ale es bem Apostel Vaulus mit ber Messiasmurbe Jejus gelungen. Bunber aber habe er viele gewirft, und zwar folche, bag bie Auferstehung Christi nicht munberbarer gemesen. Denn auch er fen mahrhaft tobt gemesen, und wieder auferstanden, und bas habe fich mit aller Evidenz erwiesen. Man hatte ihm bas Brevier und bie Bibel weggenommen; aber er führte ber Stellen aus ben Propheten, ber Apofalppfe, ben Pfalmen und aus andern Buchern fo viele an, und barunter welche von folcher Lange, bag man auch über fein Gebachtniß erstaunen mußte. Die angezogenen mußte er aber feinem Borgeben fo anzupaf. fen, und allegorifirte fo fünstlich, bag jeder Unwefende lachen ober weinen mußte. Er ichlog bamit: bag, wenn es und gefalle, die Sache mit Bunbern auszumachen, er fie fogleich zu leiften willig fen. Das Alles fagte er in folder Beife bin, bag man meinen mußte, er hielte und fur wahnsinnig, ober

ibret Seite nicht unmittelbar burch fle felbft, fonbern burch ibre beiben geiftlichen Bruber geführt; obgleich er feinerfeite fie far eigenhandig von ihr gefchrieben balt. Sie, bie Unverfanglichteit bes Inhaltes ber Briefe wohl einsehend, beschuldigt ibn bagegen, bie feinigen vor ber Borlegung verfälfcht in haben. Schoft in ben erften Tagen ihrer Antunft in Ollionles wird ibr bas Rlofterleben verleibet, und fie braucht nun alle Mittel, um vom Beichtvater bie Ginwilligung gur Rudfebr in threr Mutter Saus ju erlangen. Da er fie aber weigert, brobt fle zulett bavon zu laufen, und ale fle endlich auch ihre Drohung wirflich anbführt, entfagt er ihrer weiteren Leitung. Sie muß nun einen anderen Führer mablen; bie Bruber rathen jum D. Ricolaus, einem jungen Manne, perfonlichem Reinbe ber Besuiten, feit turgem Prior ber Carmeliten. Gie willigt ein, und er übernimmt mit Ginwilligung bes Bifchofs ihre Leitung. bei ber Ubernahme bringt viel und ernftlich in ihr Gewiffen ein, und fie theilt ihm nach und nach mit, was wir vernow men haben; wieberholt auch in ber Folge ihr Befenntnis bor bem Bifchof, ber bie Anwendung bes Erorcisms auf fie geftattet. Der Prior wendet ihn an, und ihre Bundmale bei Ien fogleich; bei zwei anderen Frauen, Beichtfindern Girards, Die Unwandlungen von Befessenheit haben, wird er gleichfalls angewendet, und fle finden fich beruhigt. Rach wenig Tagen tehrte indeffen bie Befeffenheit ber Cabiere gurud, und fie nannte in der Anwandlung berfelben vor vielen Zeugen ben D. Girard ale ben Teufel, ber fie befige. Das wedt Berbacht beim Bifchof, und er fest eine Commiffion gur Untersuchung ber Sache, bie ichon ein Scandal ber Stadt geworden, nieder; Die nach bem Berhore an ben weltlichen Richter appellirte, wo bann auch fle ihrerseits ihre Rlage anhängig machte. Information noch im Bange mar, übergab ber Ronig ber pbern Rammer bes Parlamentes von Mir bie Untersuchung der gangen Sache. Diefe ging nun ihren Bang, Die Betheiligten wurden abgehört, Beugen vernommen, Schriften gewechselt, und gulett erging am 10. Oct. 1731 bas Urtheil: bas ben D. Gie rard von allen Unflagen und ihm angeschuldigten Berbrechen losspricht; bemnach die Rlage abweisend, ihn bes Processes

lichen nämlich, find ber Gefahr am nachsten ausgesett; fo wie wenn fie ben Reim ber Auflösung in fich tragen, fie ihrerfeite in ihren Berhältniffen die verberblichfte Unftedung zu üben vermogen. Schon im Kalle eines aufrichtigen Bestrebens im Wege ber Bollfommenheit voranzugehen, auf ber einen; und bei ber frommften Gefinnung und bem unbescholtenften Wandel auf ber andern Seite, ift bie Befahr, Die aus ber Berfchiedenheit bes Geschlechtes hervorgeht, besonders für Jungere nicht unbedeu-Selbst in ben magnetischen Ecftasen wohnt trot ber tenb. Rranthaftigfeit jener verführerische Liebreig ein, ben eine verflarte Ratur unausbleiblich auf alle Gemuther, und zwar auf jene, bie einer höheren geistigen Anregung und Rührung fabig find, alfo gerade auf bie ebelften am ftartften und tiefften ubt. Eine folche Rührung, vom oberen Menfchen ausgegangen, schlägt freilich auch wieder in ben oberen ein, um in ihm feine Wirtung auszulaffen; und biefe Wirtung ift in ihren nachften Rolgen burchaus erhebenber und verebelnber Urt. ber Art, wie im Menschen Alles miteinander fich verbunden findet, fo daß bas Dberfte jum Unterften binunterreicht, und Dieses wieder ju jenem ansteigend, mit ihm mannigfaltig fich vertnüpft, geschieht es mohl gerne, bag Bewegungen, bie einer höheren Ordnung angehören, folche, die eines tieferen Urfprungs find, aufrühren; bie fich nun ihnen beigefellend, in einer vergröberten Abbildung fich nach ihrer Urt wiedergeben, bald aber, werden fie nicht geordnet und bemacht, bei der plaftischen Ratur, bie ihnen einwohnt, nur ju leicht jenes hohere Glement übermachsen und ju fich herniederziehen. Go haben in biefem Bebiete fich Scandale mancherlei Urt bereitet, von benen fchlagenbe Exempel vor Mugen liegen. In ben höheren myftischen Buftanben liegt biefelbe Gefahr, infofern gefcharfter noch vor Mugen, ale eben die Steigerung berfelben die Wirkung noch burchbringenber macht; ju ber außeren Lieblichfeit nun auch Die Schone einer ethisch harmonischen Ratur fich beigesellt, und überdem noch bas Bewußtseyn, überall bad Befte gu wollen und zu fordern, und in Allem nur zu höheren 3meden miguwirfen, leicht in eine gefährliche Sicherheit einwiegt.

Beil zu wirken. Da er allgemein als ein erleuchteter und heilis. ger Mann galt, hatte er fich balb ihres volltommenen Bertranens bemächtigt; und ba er in ber Beichte ihre schwache Seite leicht erkannt, hatte er darauf ben Plan zu ihrer Berführung erbaut. Er eröffnete baher nacheinander in ber Beichte breizehnen von der Gesellschaft (bie brei andern maren alt, die vierte überaus häßlich), wie ber Berr bei einer Erscheinung, welcher er ihn in der Deffe gewürdigt, ihm den Auftrag an fie eröffe net: alle sepen ihm lieb und werth, ihrer aufrichtigen Liebe gur Tugend megen, und weil fie muthig auf dem Wege gur Bollfommenheit mandelten, namentlich aber bie, zu ber er gerabe rebete. Er habe indeffen auch ihre Rampfe geschaut, und ihrer Jugend fich erbarmend, und um ihnen die Ruhe zu verschaffen, die ihre Augend verdiene, ihn gebeten, ihnen in seinem Ramen bie Dispens von ber Enthaltsamfeit zu bewilligen; jedoch auf bie Bedingung hin, daß fie, um Urgerniß zu verhindern, und bas bochfte Beheimniß zu hegen, ihre Leidenschaft ausschließlich mit ihm, feinem Boten, ju befriedigen hatten. Gie gingen nacheinander in die grob gelegten Strice, und bas dauerte brei Jahre hindurch, bis die jungfte von ihnen tobtlich erfranfte; einen andern Beichtvater verlangte, und biefem bie Sache entbedte, ber sie bann nach ihrem Begehren ber Inquisition ents Wieber genesen, flagte fie fich barauf felbst vor bem hüllte. heiligen Officium an, dabei versichernd: sie habe niemals in ihrer Seele die Offenbarung für mahrhaft gehalten; habe aber boch brei Jahre hindurch dem sträflichen Bertehre fich hingegeben, wohl miffend, daß fie Gott damit beleidige; aber fie habe . gethan, ale glaube fie, mas er vorbringe, um ohne Errothen fich unter bem Scheine ber Tugend zügellofen Begierden hingeben Die Underen maren minder aufrichtig, läugneten Unfange, gestanden bann zwar, suchten aber burch bas Borgeben fich zu rechtfertigen: fie hatten an die Bahrheit ber Erscheinung geglaubt. Um Argerniß zu vermeiden, wurden fie nun in verschiedene Rlöfter gerftreut; er felbst aber nach Europa geführt, und bort burch bie Inquisition gerichtet.

Die allergrößten Scandale aber bereiten fich bann, wenn Manner von der Urt Dieses Monches mit gleichgearteten Frauen

umlaneinben Berbacht fichere und bewahre. Benn fchon bie einfacheren Salle, wo Eckafe ober Befeffenheit jebe für fich portommen, mit ber außerften Borficht, Denfchentenutnig unb Besonnenheit behandelt werden muffen; fo ift bies noch hundertmal mehr bei ben verwidelteren ber Jall, wo beibe miteinanber fich verbindend, etwa nach Art eines Bechfeffiebers ineinander ober umeinander jum Borfchein tommen. Es tann feyn, bag bei folden Bermidelungen ber himmel ber bolle fich gebraucht, um eine Seele, über bie er bas Ubel verhängt, ju lantern und zu reis nigen. Es tann aber and alfo fide verhalten, bag ber Geift bes Abgrundes, nun in ber finftern Geftalt erfcheinenb, bann wie ber bie Larve eines ber befferen Beifter vornehmend, angleich an erftarmen und an aberliften verfucht. Dann verbinben fic bie Schreden bes Unterreiches mit einem blenbenben Schimmer and bem Dbern; Die Gefahren mehren fich in einer rafch junehmenben Reihe; bie Luge schillert fort und fort in bie Bahrheit, bas lafter in die Angond, ber Tod ias leben, farre Berzweiflung in die Suse bes Troftes hinüber; das Urtheil verliert allen Boben, auf bem es mit Sicherheit fugen konnte: und es bildet fich um eine folde Perfonlichfeit ein Wirbel von Irrung und Wirrung, ber, nachdem er fie felbst verschlungen, nur ju leicht Alle bie in fich gieht, bie ihm unbehntfam ober gar vermeffen nahen. Darum verbienen Borgange wie bie ergahlten, die ernsteste Beherzigung von Seite Aller, die burch Beruf folden gefahrbrohenden Rlippen nahe treten muffen; und bie Warnung, die in ihnen liegt, ist theilweise auch auf Golche anwendbar, die aus miffenschaftlichen 3meden mit vermandten Ruftanben fich abgeben wollen. Auch fie haben Urfache, und beinahe noch mehr als jene, die forglichste Behutsamkeit anzuwenden. Dort und hier, wie schon manche Scandale in fruberer Zeit fich begeben haben, fo bereiten fich auch neue fur bie Bufunft vor. Die Widersacher erwarten sie mit höhmischer Sicherbeit, und bei bem Selbstvertrauen, bas burchhin bem Menschen einwohnt, werden fie nicht allzulange auf fich marten laffen. Grund genug, alle, besonders junge Beiftliche zu warnen, mit größter Sorgfalt gegen folche Falle fich ju ruften, und mit nie ablaffender Sorglichteit fich und ihr Berhältniß zu ber nahenden

hafter Mann, ber mahrend eines Aufenthaltes von 4 Monaten an diesem Orte lebte, gemacht, laffen barüber feinen 3meifel übrig. Er hatte in seinem Saufe, in ber Rirche fie in Gebanten zu wiederholtenmalen zu fich entboten, und fie mar jedesmal erschienen, ihm fagend: fie tomme auf fein Geheiß, und ihm babei bie Zeit bestimment, wo bies fein Gebot ergangen. Er hatte ihr gur Beit ihrer Ecftafen, ebenfalls gu wiederholtenmalen, Briefe in die Sand gegeben, und mas fie barauf fagte, bewies, daß fie ben Inhalt ber Blätter volltom. men fenne. Der Priefter Priffon fagte aus: wie fie eine Berfuchung, die ihn in der Meffe angewandelt, ertannt. Der awölfjährige Darus: wie fie ihm gur Beit, als fie ichon in Balognes gefangen fag, in ber Ginfiebelei erschienen, und ibn in feinem Borhaben geiftlich zu werben, bestärft; erfannte auch, als man fie ihm vorgeführt, ihre Perfon für identisch mit ber Befehenen. Ahuliches fagte Unna Reuille aus, Die von einer Urinverhaltung befallen, nachdem das Ubel 24 Tage angehals ten, durch Übernahme von ihr befreit murde; bann aber rud. fällig, erft wieder Beilung erhielt, nachdem fie auf die geschehene Erinnerung, die frühere Beilung, die fie juvor verschwiegen, befannt gemacht; gang gegen bie Berfahrungemeife ber Beis ligen. Gie mar fpater in der Racht berfelben, aber gang in ben Formen eines Spuckes erschienen. Sie war ferner, nach ben Aussagen von 15 Zeugen, nach ihrer Angabe schon von ihrem fünften Jahre ab ftigmatifirt; bis zu ihrem breißigften habe fie es verborgen gehalten. Da es aber bamale burch Bus fall befannt geworden, habe fie burch ihr Bebet erlangt, baß Die Gnade von ihr genommen worden, die aber bann in Goles ville wiederkehrte. Gie ftand, wie fie fagte, in fortdauernbem Berfehre mit Engeln und Beiligen, erhielt aus ihren Sanben zum öfteren die Communion; und Leuchtungen, die man mehre male um fie gefehen, ichienen bie Bahrheit biefer Ungaben gu Bu gleicher Zeit aber mar fie auch abmechselnb befessen; Zeugen sagten aus: man habe trop all ihres Widerftrebens fie in der Stube herumschleifen, und 3 Rug hoch erhes ben gefehen. Man hörte häufig ben Schall von Schlägen, die auf fie fielen, und fand auf Ruden und Schultern bie Spuren.

Erwartung hoherer Adgungen ihn um fo enger mit Gott ver-Die er bem Bersuchten aber nun von bes Berges Bohe alle Reiche bes Erbfreises in einem Augenblide zeigend, zu ihm gesprochen: "biefe ganze Macht und ihre herrlichkeit will ich dir zutheilen; benn fie find mir übergeben, und ich gebe fie wem ich will; wenn bu vor mir anbetest, foll Alles bein seyn!" ba wollte er feinen Beift beruden, bag er im Umglauben fich vom mabren Gott abwende, und bie Creatur anbetend, ber Creatur borig werbe. Diese Unbetung follte bas Werf vollenben, bas in ben beiben anderen Sanblungen fich angefangen; und indem Beift mit Beift und in ihm die Mitten ber Berfonlichkeiten im Banbe biefes falschen lugenhaften Glaubens fich verletteten, follte ber Berbund zu feinem Schlusse fommen. In ben Worten: "es fteht geschrieben, ben herrn beinen Gott follft bu anbeten, und ihm allein bienen!" hat ber Bersuchte auch biefe lette Zumuthung von fich gewiesen, und nun weicht ber Teufel von ihm, und die Engel tommen ihm zu bienen. Denn nun er bie Prufung bestanden, ift er in die volle Unification mit Gott eingetreten; im Leben mit ihm burch bas Bort geeinigt, im Willen burch ben bemuthigen Gehorfam, und im Geifte burch ben festen Glauben. Der Bofe, ba er ihm nichts anzuhaben vermocht, hat ihm tein neues Recht abgewonnen; und wie bie guten Beifter bemnach ber Freiheitsprobe nicht blos in ber Natur, fondern auch im freien Entschluffe Gottaceinten jett bienftbar find: fo muffen die bofen Beifter nun von ihm weichen, und fortan feine Macht auerkennen. Alfo bewährt aber hatte er in die Mitte bes Geschlechtes einen neuen Lebensteim gelegt, um ben ber fich fofort ein neuer universalhistorischer Lebensproces gebildet. Ber thut, wie er gethan, und fich mit ben genannten Banbern an bie gegebne Mitte fettet, ber wird in ihr mit Gott verbunden, und von bem muffen bie bofen Beifter weichen, im Berhaltniß wie ihm die guten nahen. Aber, weil freie Geifter, tonnen alle Lebenden, vor wie nad, fich auch jur andern Seite wenden, und für fich ungeschehen machen, mas gum Beften Aller ge-Gie mandeln bann nach ihrem Gutbefinden auf bem Wege jener bamonischen Udcese, beren Mittel und Weisen wir betrachtet haben; und nun bem Damon ichon befreundet, bedarf

ihn und begrangt ihn, wie ben Strom fein Relfenufer; aber überall an ber runben, geschloffenen Umhegung, bie er ihr entgegenbietet, abgleitenb, fann fle nur im Gefet bes Innern jum Innern fich ben Zugang bahnen. Wie aber biefer felbe Organism, wenn irgend eine franthafte Störung bies Gleichgewicht gebrochen, fogleich in ein gang anberes Berhältniß gur Naturumgebung tritt, und zwischen ben organischen und ben phylischen Kräften lich sogleich Sympathien und Antipathien fund geben, die burch alle Elemente bis ju Mond und Sonne binaufreichen; eben fo ift es auch um die Seele beschaffen, wenn irgend eine tief einschneibende Leidenschaft aus jener Temperas tur vorbrechend, von ber hoheren Disciplin fich reißt, und gewaltsam Alles in ihre Richtung brangt. Nichts vermag so rafch und fchnell ben Frieden ber Geele ftorend zu truben, als eine folche tief einschneibenbe leidenschaftliche Bewegung; bie ihr Innerstes in allen ihren Rraften eben fo gerfest, wie bie . physische Bewegung im Schwingen und Reiben, die Naturfrafte icheibet; bag fie in mancherlei magnetischen und electrifchen Wirksamkeiten aus ihrer Berborgenheit hervortreten, und in ihrem Spiele mit ben entsprechenben Weltfraften vielfach fich verflechten. Die aufgeregte geistige Junerlichkeit in ihren unteren Gebieten, um ben Schwerpunkt ihrer Thatigfeiten, aufund nieberschwantend, wird barin leicht jum geistigen Dagneten, ber in die Tiefen ber Unfichtbarkeit hindeutet, und nehmend und gebend bort neue Wahlverwandtichaften fnüpft und Diefe unfichtbaren Reiche find aber unter gute und bofe Beifter getheilt, amischen benen teine Ginigung und Berbundniß bestehen mag; weil, mas gegeneinanber geht, unter feiner Bebingung miteinander zu gehen vermag. Die menschliche Seele aber, in der, wie die außersten Tone durch mittlere verbunben find, fo auch burch bie Berfchlechterung einer urfprüng. lich guten Ratur, beibe volle Begenfate, wie in einem mittles ren, aneinandertreten, tann ihre Liebe ober ihren Sag bem Einen ober bem Andern zuwenden; und wird bann, ins Das monische fich gebend, felbst bamonisch, guter ober bofer Urt, je nachbem fich ihre Wahl entschieben. Darum eben gehört bie Cultur ber Leibenschaften ber Ascese an; wenn gezügelt ber

höheren, besseren, bie zum Lichte führt; wenn entfesselt und losgelassen aber ber unteren und schlechteren, die zum Berberben leites burch die Laster, zu benen sie antreibt, und die benn anch eben als disponirende Ursachen am öftersten in diese niederstrigende Bahn hinüberleiten.

Eine alte myftische Allegorie ergablt: es fen bem Teufel einft eingefallen, ein Deib zu nehmen, um fein Gefchlecht zu mehren. Mit ungemeiner Liebe habe er baber fich jur Gott lofigfeit gewendet, und nachdem er fle jur Gattin fich er wählt, habe fie ihm fieben Tochter geboren. M6 bie unt mannbar geworben, murbe er Rathes, fie ben Denfchen m verbinden, um fie in feine Freundschaft aufzunehmen. gab er bie altefte, bie Bodmuthigteit, ben Dachtigen auf Erben, ben Abeligen und Golden, die burch Anfeben, ein Amt; ober ihren Befigstand por ben Andern andgezeichnet find, gur Che. Die nachftfolgenbe, bie Geigigteit, wurde von thm ben Golbreichen, Raufleuten und Bechelern vermabit. Die britte, bie Untrene, fiel ben Bauern, Lagwertern, Solblingen und bem gemeinen Bolle, bie benchlerifche Gleifnerei aber ben Prieftern, Die burch Beiligfeit glangen wollen, zu Theil. Die Reibigkeit theilte er barauf ben Rünftlern gu, bamit fle biefelben gu ftetem Streit und Bant verhete. Die Gitelfeit, Die Schmudfte unter allen, Die fechote in ber Ordnung, hielt fich, wie natürlich, ju ben Krauen. Die flebente, bie Surerei, war nun noch allein im Baterhause gurudgeblieben. Er bachte nach, wem er fie am liebften gone nen wolle; murbe aber gulett bes Mathes, fie feinem augutheis Ien, fondern fle lieber bei fich zu behalten, und fie allen gemein gu machen; fo bag, wenn jemand fie wolle, er fie bei ihm gu fuchen habe. Er hatte bei biefer Anordnung auf ungemeinen Bufpruch und großen Undrang mit Gewißheit gerechnet, und irrte fich nicht; wie die Erfahrung feither ansgewiesen. Und es ift, fo wie es hier bilblich sich ausgesprochen. Bahrend bie anderen Leidenschaften und bie faster, bie fie bruten, sich mit einer gemiffen Borliebe an Stande und Befchlechter bangen, ift der hang zur Sinnenlust Allen gemein; und wie baber bas Berberben Urbeginns und feither fort und foft ihr querft genabt.

fo ift fle es auch, bie ju allererft luftern bem Berberber entaes gentritt, und antreibt, engern Berband mit ihm gu fuchen, bamit er bie Mittel zu ihrer Befriedigung verschaffe. Sat in Diefen Gebieten, wo bes brennbaren Stoffes fo große Maffen nahe liegen, erft bie Flamme fich entzündet, und bie in ihm einheimische wilbe Leidenschaft in ihrer gangen hinreißenben, verzehrenden Gewalt entlettet; hat fie am innerften Marte gehrend, ben gangen Menfchen burchglubt, und aller feiner Rrafte fich bemeistert, und trifft nun auf außeren Widerstand, ber fie irren und aufhalten will, baß fie nicht frei fich ausbreis ten, und in Erlangung ihres Bieles wenigstens vorübergebenbe Befriedigung finden tonne; bann tehrt fie, besonders wenn que lett die Gifersucht, fie noch mehr vergiftend, fich ihr beigefellt, in muthendem Grimme in fich felbst gurud; und finnt in bes Bergens Beift und Empfindung über die Mittel nach, wie fie fich zusammennehmend zum Unlauf alle jene hemmniffe übermals tigen, und zu ihrem Biel und Ende gelangen moge. Da wird ihr bann eingeblasen: bas konne am füglichsten und wirksamften burch die unmittelbare 3mifchenkunft einer allzeit zur Silfe bereiten, geistigen Macht geschehen; und nun ift nur ein Schritt gu bem Entschluffe, biefe gebotene Silfe wirklich ju fuchen, und fich naher zu verbinden. Das gilt für beibe Beschlechter, aus vielen Gründen aber mehr für bas weibliche als für bas mannliche. Diefes nämlich, aufs Suchen und Ginnehmen, wie bas andere aufe Warten und harren, angewiesen, hat eben baburch mehr Mittel jur Befriedigung auf gewöhnlichen Wegen ju gelangen, und mehr Trot und Rrafte fie ben hemmniffen abzuringen. Es gieht barum burchgangig gewaltthatiges Bugreifen in diefer wie in allen andern Leibenschaften vor, um bas Gewonnene nur fich felbst verbanten zu muffen. Das anbere Befchlecht aber, im Befühl ber Schwäche vor ben Schwies rigfeiten gwar nicht gurudtretend, fonbern vielmehr burch fie gu eigensinnigerem Beharren angetrieben, fühlt sich boch burch fie feineswegs zum gewaltsamen Abtreiben aufgeforbert, viels mehr jum liftigen Umgehen bestimmt; und wenn bies nicht jum gewünschten Ausgang führt, finbet es fich leichter getrieben, jenen Starten aufzusuchen, bamit es fich ihm anschließe, und

ibm bann in feiner Rraft gelinge, wogn es fich felber unvermogend findet. Beweglicher überdem, wird es auch überhaupt leichter und tiefer von biefen Leidenschaften aufgeregt, und bam, einmal bewegt, fcmerer und fpater wieber jur Ruhe gebrackt; und muß also, indem es, was ihm von diefer Aufregung pe wachft, ale ihm in ber Bahrheit zugefommen nimmt, auch von biefer Seite öfter in ben Kall tommen, ein folches trugliches Berhältniß aufzusuchen; um so mehr, ba es bei vorwiegenber Einbildungefraft fich leicht Ginbildungen machend, auch ber Illusion leichter juganglich ift. Darum feben wir , baß unvergleichlich mehr Frauen als Manner auf diesem Wege in's Ber berben gerathen, und auf ihm Befriedigung ihrer Begier ge Eben fo oft aber hat, eben weil fie immer gern gu ben Extremen neigen, und ihre Liebe leicht in ben Sag umschlagt, auch biefer fie, wie bie Erfahrung ergibt, vielfach auf biefe Strafe hinausgetrieben; am meisten aber bie Rachsucht, bie Argend einer Unbill willen ihren Muth am Feinde fühlen möchte, und es im Bewußtseyn der Schwäche boch nicht durch fich felbft auszuführen maat.

Wie aber nun ber Glauben: ber Damon konne Dacht ben Schwachen, Schönheit ben Säßlichen, Ehre ben Berachteten, Gegenliebe ben Liebenben, Befriedigung ben Lufternen, Rache ben Berlegten und Befranften verschaffen, ben Ginen verberb lich gewesen; so hat ber Wahn: er könne bie Unvermögenden jum Reichthum bringen, Die Betrübten aber mit Eroft befuchen, viele Andere jum Fall gebracht. hier ift es minder bas Geschlicht, bas ben Unterschied bes mehr ober weniger bedingt; als vielmehr ber Stand: je nachdem nämlich ber Unterschied in ber Bertheilung ber Glücksguter die verschiedenen Stande verschie ben bestimmt. Wenn nämlich die höheren Stände im Überflusse von biefer Seite nichts zu suchen haben, und nur etma ber Übermuth aus gang anderen Gründen fie in biefe Bahnen treibt ; bann ift es hingegen in ben unteren Claffen bie Armuth, bie sie von je zu solchen besperaten Mitteln hingebrängt. fich ein halbes Leben beim Mangel bes Unentbehrlichsten im Rampfe mit Roth und Elend abgemüdet; hat es von Tag ju Tag fid in folder Mühfal schleppend, burch viele und lange

entledigt; nichts bestoweniger aber ihn zusammt seinen Gegenpartheien bes eingeklagten gemeinschaftlichen Berbrechens wegen, an das geistliche Gericht verweist; die Cadiere aber in die Unkosten verurtheilend, sie ihrer Mutter zur Obsorge zurückgiebt; ihre Brüder aber und den Prior der Carmeliten des Processes entledigt. Zulest besiehlt das Parlament eine Untersuchung, wer die streitige Procedur offenkundig gemacht, so wie die Zerreisung der Streitschriften, die von Seite der Cadiere gedruckt worden.

Ermägt man mit Unpartheilichkeit ben Bang bes gangen Processed, bann muß man bas Urtheil als in ber Berechtigfeit wohlbegrundet anerkennen. P. Girard hatte bei feiner Bernehmung alle Puntte der Unflage, mit bem gangen Accente ber Bahrheit, verneint und nur jugegeben, bag er bei Untersuchung ihrer vorgegebenen Bundererscheinungen, um biefe, bie er gu verhehlen geboten, nicht felber auszubreiten, acht ober neunmal gestattet, bag bie Thure verschloffen worden. Reine sonstige irgend bedeutende Inzicht tam im ganzen Zeugenverhör auf ihn heraus, obgleich einzelne Umftande ben Berbacht, ben jenes Berichließen auf ihn geworfen, eher zu verstärten ichienen. Bei ber Cabiere maren eben fo menig entscheidenbe Ingichten auf porbedachten Betrug zu Tage getreten, aber ber gangliche Bie berfpruch in ihren Ungaben mußte fie um allen Glauben bringen. Rachdem fie nämlich jene Rlage eingegeben, und wiederholt in ben abgehaltenen Berhoren barauf bestanden; erflärte fie mit einemmale bas volle Begentheil ber bisherigen Angaben. D. Gie rard habe fie unausgesett auf ben Weg ber hochften Bolltoms menheit geleitet, fie habe nie eine unorbentliche Liebe an ihm Erft als ber Carmelite ihr jum Beichtvater gegeben worden, habe fie einen Berdacht auf jenen zu werfen angefangen; ba biefer, mas Ginfaltiges und Beiliges amifchen ihnen beiben vorgegangen, ale abscheulich vorgestellt; fie felber aber als von ihm bezaubert. Er habe fie bann beredet, Die Rlage angufangen, und ben Erorcism über fich ergeben gu laffen, mas fie nur noch mehr verwirrt. Über ihre Besichte und Offenbas rungen fagte fie bann: nachdem fie es wohl überlegt, habe fie befunden, daß bie langwierigen und öfteren gaften und Ra-Gorres, drift. Dpfif. III. 44

von ben Symptomen, bie jenen inneren Rampf verriethen, mit ihr gebrochen; ale ber Reue nun feinerfeite mit jener Unbehnte famteit, die jungeren Leuten wohl begegnet, wenn fie mit Gifer eine vorgefaßte Meinung verfolgen, in bas Innere ihres Bewiffens eingebrungen, ba mußte es nothwendig jum Ausbruch tommen. In ihr hatte er alle jene dunkeln Erinnerungen und alten Zweifel wieder aufgeregt, und fle verbanden fich in ber Erschrodenen, unter feinem Ausfragen, in jenes Guftem, mas ber Anflage jum Grunde liegt; die bann in lichteren Momenten, wenn bas beffere burchbrach, wieber gurudgenommen, bei neuerbinge eintretenber Umwölfung abermal bestätigt wurbe. So möchte jene unselige Berwicklung, die schon bamal ber haß gegen ben Orden noch mehr verwirrt und vergiftet hat, fich am einfachsten lofen laffen; ohne bag man fich genothigt fanbe, einerseits bei einem Manne, ber fein ganges leben unbescholten, im besten Leumund, in einem, gerade in biefem Puntte unnache fichtig strengen Orden, jugebracht, eine fo entsetliche Bermorfenheit und Überteufelei vorauszusegen; und andererseits einem Mädchen von 21 Jahren und allen ihren Angehörigen, bie nichtswürdigste Bosheit jugutrauen, baß fie eine fo fchanbliche Untlage gegen einen schuldlosen Mann ersonnen batten. wie aber die Dinge fich gestellt, mußte Sie jest mit Schande für bie leichtsinnige Gitelfeit bugen, mit ber fie ihren Illufionen fich hingegeben; Er aber mußte feinerfeits bie Unbill für feine Unvorsichtigfeit hinnehmen, und bafur, bag er bas Berbot feis nes flug verftanbigen Orbensstifters, ber ben Gliebern feiner Gefellichaft unbedingt untersagt: je, unter welchem Bormand es fenn möge, mit einer Perfon bes andern Gefchlechtes fich einzuschließen, übertreten. Beide aber find fie als warnenbe Beichen an ben Weg gestellt; Sie allen ihres Geschlechtes, bie guten Triebes auf ihren Wegen gehen, bag fie vor ihren eiteln Selbsttäuschungen und Bespieglungen aufs forgsamfte fich mahren; Er allen feines Standes mit bergleichen Buftanben nur im glafernen Saufe zu verfehren, und nie zu mahnen: bag Alter, Rranfheit oder irgend ein anderer Umstand — P. Girard mar auch über 50 hinaus, dazu häßlich und an einem Dhre taub, - fie gegen fich, und noch mehr por dem biefe Personen ftets 44\*

Bersuchung zu bewachen, um bas Entstehen ber allerverwirrende ften und verberblichften Argernisse abzuhalten.

## IV.

## Der Verbund mit dem Bofen.

Zwischen zweien moralischen Perfonlichkeiten kann ein Berbundniß eintreten, in dem fie ju gemeinsamem 3mede fich einis gen; weil jede bie freie Gelbstbestimmung habend, fich vermoge berselben gur Gemeinschaft mit ber andern bestimmen fann. Behören aber beibe verschiedenen Regionen an, bann muß, bas mit ein folches Berbundniß wirklich werbe, in ber tieferen ein Unfnüpfungepunkt für die höhere und hinwiederum ausgemittelt werben; in Stimmungen, bie einander affonirend, bie Möglichkeit bes Ginschlags ber einen in die andere bedingen. Ift die höhere baher bofen Beiftes, bann wird die Übereinstimmung nur im Bofen geschehen konnen; bie Stimmung, bie ber Eingriff ber beiben ineinander bedingt, wird baher auf die Gemeinschaft zum Bofen gestellt fenn muffen; wie auf die zum , Buten, wenn ber guten Beifter einer jum Berbunde nieberneigt. Run aber ift, wie wir gesehen, Die Stimmung ober vielmehr bie Difftimmung jum Bofen im Gundenfalle beim Denfchen aufgetommen; in ihm ift zugleich mit ber Möglichfeit ber Berbindung auch die Wirklichkeit berfelben eingetreten. Indem ber Berführte burch feine brei Gebiete ben Saamen bes moralifch' Bofen in fich aufgenommen, ift fein Gefchlecht bem bofen Beifte juganglich, für ihn anstedbar, und fofort auch von ihm umftrickt und umfeffen worden; eben fo wie fein Organisches, inbem es ben Saamen bes physischen Tobes in fich jugelaffen, baburch auch für bas physisch Bofe zugänglich und anstedbar geworden; er findet baher fich nun von beiben in fortbauernder Umfeffenheit bestrickt. Rachbem nun bas alte Gefet, ein forts bauernder Erorcism, diefer Umfeffenheit feine Beit hindurch gewehrt; hat bas Erlösungewerf endlich bie Umftridung gelost, und die Rehabilitation bes Geschlechte insofern gewirft, baß es fich nicht ferner mehr in der Verbündniß als einer Lebensbedinhöheren, besser, bie zum Lichte führt; wenn entsesselt und Losgelassen aber ber unteren und schlechteren, die zum Berber iben leitet burch die Laster, zu denen sie antreibt, und die dem anch eben als disponirende Ursachen am oftersten in diese niedersteigende Bahn hinüberleiten.

Eine alte mustische Allegorie erzählt: es sen bem Tenfel einft eingefallen, ein Beib ju nehmen, um fein Gefchlecht ju mehren. Mit ungemeiner Liebe habe er baber fich aur Gott losigfeit gewendet, und nachdem er fie gur Gattin fich er wählt, habe fie ihm fleben Tochter geboren. Mis bie unn mannbar geworben, wurde er Rathes, fie ben Denfchen gu verbinden, um fie in feine Freundschaft anfzunehmen. gab er bie altefte, bie Dochmuthigfeit, ben Dachtigen auf Erben, ben Abeligen und Golden, bie burch Anfeben, ein Amt, ober ihren Befitstand vor ben Andern ausgezeichnet find, aur Ebe. Die nachstfolgenbe, bie Geigigteit, wurde von thm ben Golbreichen, Raufleuten und Becholern vermabit. Die britte, bie Untrene, fiel ben Bauern, Lagwertern, Solblingen und beme gemeinen Bolte, bie benchlerifche Gleifnerei aber ben Prieftern, bie burch Beiligfeit glangen wollen, zu Theil. Die Reibigkeit theilte er barauf ben Runftlern gu, bamit fle biefelben gu ftetem Streit und Bant verhete. Die Eitelfeit, die Schmudfte unter allen, die fechote in ber Ordnung, hielt fich, wie natürlich, ju ben Krauen. Die flebente, bie hurerei, war nun noch allein im Baterhause gurudgeblieben. Er bachte nach, wem er fie am liebsten gon nen wolle; murbe aber gulett bes Mathes, fie feinem gugutheis Ien, fondern fie lieber bei fich ju behalten, und fie allen gemein ju machen; fo bag, wenn jemand fie wolle, er fie bei ihm ju fuchen habe. Er hatte bei bieser Anordnung auf ungemeinen Bufpruch und großen Andrang mit Gewißheit gerechnet, und irrte fich nicht; wie die Erfahrung feither ausgewiesen. es ift, fo wie es hier bilblich fich ausgesprochen. Bahrend bie anderen Leidenschaften und die gaster, die fie bruten, fich mit einer gewiffen Borliebe an Stande und Gefchlechter bangen, ift ber hang gur Ginnenluft Allen gemein; und wie baber bas Berderben Urbeginns und seither fort und fost ihr querk genabt,

Erwartung höherer Kägungen ihn um so enger mit Gott ver-Die er bem Bersuchten aber nun von bes Berges Sohe alle Reiche bes Erdfreises in einem Augenblicke zeigend, ju ihm gesprochen: "biefe gange Macht und ihre Berrlichfeit will ich bir zutheilen; benn fie find mir übergeben, und ich gebe fie wem ich will; wenn bu vor mir anbeteft, foll Alles bein fen!" ba wollte er feinen Geift berücken, bag er im Umglauben fich vom mahren Gott abwende, und die Creatur anbetend, ber Creatur hörig werbe. Diese Unbetung follte bas Werf vollenben, bas in ben beiden anderen Sandlungen fich angefangen; und indem Beift mit Beift und in ihm die Mitten ber Perfonlichkeiten im Bande diefes falschen lugenhaften Glaubens sich verletteten, follte ber Berbund ju feinem Schluffe fommen. In ben Worten: "es fteht geschrieben, ben herrn beinen Gott follft bu anbeten, und ihm allein bienen!" hat ber Bersuchte auch biese lette Bumuthung von fich gewiesen, und nun weicht ber Teufel von ihm, und die Engel tommen ihm zu dienen. Denn nun er bie Prufung bestanden, ift er in die volle Unification mit Gott eingetreten; im Leben mit ihm burch bas Wort geeinigt, im Willen burch ben bemuthigen Gehorfam, und im Geifte burch ben festen Glauben. Der Bofe, ba er ihm nichts anzuhaben vermocht, hat ihm fein neues Recht abgewonnen; und wie bie guten Geifter bemnach ber Freiheitsprobe nicht blos in ber Natur, fondern auch im freien Entschluffe Gottgeeinten jest bienftbar find; fo muffen bie bofen Beifter nun von ihm weichen, und fortan feine Macht anerfennen. Alfo bewährt aber hatte er in die Mitte bes Geschlechtes einen neuen Lebensteim gelegt, um ben ber fich fofort ein neuer universalhistorischer Lebensproces gebilbet. Ber thut, wie er gethan, und fich mit ben genannten Banbern an bie gegebne Mitte fettet, ber wird in ihr mit Gott verbunden, und von bem muffen bie bofen Beifter weichen, im Berhaltniß wie ihm die guten naben. Aber, weil freie Beifter, tonnen alle Lebenben, vor wie nad), fich auch gur anbern Ceite wenden, und für fich ungeschehen machen, mas jum Beften Aller geichehen. Gie mandeln bann nach ihrem Gutbefinden auf bem Wege jener bamonischen Uscese, beren Mittel und Beisen wir betrachtet haben; und nun dem Damon ichon befreundet, bedarf

Jahre sich angstlich burchgewunden; fühlt es neben ber Sorge, unter ber es immerfort schwer beladen, beinahe erliegen will, auch noch von nagendem Rummer fich angegriffen, ober auch von Rrantheiten gerruttet und von leiblichen Schmerzen gerrife fen; häufen fich fo fort und fort bie Plagen, wie fich bie fchleis chenden Tage zueinander gablen: bann ift es fein Bunder. wenn ein fo bedauernswürdiges Dafenn, mo feine hoheren Tröftungen es aufrecht halten, julett gebrochen erliegt, und nachdem es an ber Borfehung irre geworben, in ber Bergweiflung bei bem Silfe gefucht, ben ein herrschenber Bahn als ben Befiter großer Schäte ober auch als großen Seilfunftler ges Darum find die Acten bes herenwesens voll folcher Ralle, wo dies Motiv bes Unheile Beginn herbeigeführt. Ums fonft mochte bie Erfahrung lehren, bag es nichts Elenberes, Troftloferes, Geplagteres, Armfeligeres gebe, als ber Buftanb, in ben fie alfo fich eingelaffen; bas tonnte nicht verhinbern, bag nicht immer Reue fich jubrangten, ihr Beil auf biefem Bege zu versuchen. Große Schäte maren verschenft worben, und boch mar feiner aufzuzeigen, ber burch fie zum Reichthume gelangt. Das hatte früh auf bie Spur ber Bahrheit geführt. baß es ein gespenstisches Gelb fenn muffe, nur gultig in bem Bebiete, in bem es ausgeprägt worben; bas aber in ber mirt. lichen Belt allen Werth verlierend, fich im allgemeinen Glau-Bieles miffen bavon bie Acten ber ben in Unrath manbelte. Rauberproceffe ju ergahlen. Bei Remy erhalt ber hirt Gennel ju Diefen einen Sad mit Belb; wie er ihn zu Saufe naber untersucht, find es Scherben und Rohlen. Im Falle ber Cathas rina von Met ift es Saudred, bei Anderen Baumlaub ober Spren. Johanna von Bann findet einen Goldgulden in Das pier gewidelt, wie ber Beift ihr vorgesagt; ale fie ihn aber ihrem Manne zeigt, ift's ein roftiger Rechenpfennig. Unter Allen, beren peinliche Ausfagen ihm por Augen gefommen, und es find beren 900 gewesen, - ift bie C. Ruffa von Bell an ber Mosel (1585) bie Einzige gewesen, bie brei aufrichtige Pfennige ohne Betrug von bem Grogmuthigen empfangen. 1)

<sup>1)</sup> Nic. Remy. Daemonolatriae Libri III. I. c. 4.

Das Alles ift mir fibergeben, und ich gebe es, wem ich will, prakte er bamals; in Wahrheit ist aber nur das ihm zugei theilt, was vom übel und in Sunde erworben ist; das aber verschenkt er nicht, es muß wieder in Sünden erworben werben. Im Daushalt seines Reiches aber hat er ein Payiergeld sic creirt, das nur so weit Geltung hat, als sein Eredit und, der Glauben an ihn reicht; damit hält er Baut, darum wird mit ihm gespielt, weil es innerhalb dieses Kreises eben so ein Gegenstand des Geizes und der Habsucht ist, wie Kingende Münze im Leben.

Reben biefen Trieben und Affecten, Die vorzugeweife eine mmittelbare Berbindung mit bem Bofen zu fuchen treiben, find es nun and alle anderen Leibenschaften, bie nach Umftanben, wie fle überhaupt in ihrem Digbrauch zu einigenden Banbern werben, fo auch ale bisponirenbe Urfachen ben wirflichen Bund manichenswerth machen fonnen. "Der Damon," fagt Joannes be Rupesciffa, "ber Damon weiß, wem er bie Lufternheit bes Sanmens beibringt, welchem bas Gift bes Reibes, Die Lochung ber Gier und ben Antrieb jur Buft; er weiß, wen er burd Freude betrügt, burch Traner verwirrt, burch Irrthum verführt, und er fucht bie Mittel ju schaden bort, wo er jeden am emfigsten beschäftigt findet. Borguglich aber find es Golche, bie fich ihres Wiffens überheben, benen er am liebften nabt; ficher bag fie feinen Fallstriden fich taum zu entziehen vermogen." Das für die allgemeinen Berbältnisse ber menschlichen Natur jum bofen Principe ausgesprochen, gilt auch in gleicher Starte für biefe engeren mpftischen. Das hochmutbige Biffen. wenn auch auf rechtem Wege erworben, ift schon ein bamonis firtes Wiffen, und barum ein Unwiffen; benn es weiß ichon gleich vorab nicht, baß es fich felbft zu befigen mahnent, in Wahrheit vom Damon besessen ist. Also aber schon in die Richtung nach Unten eingetreten, führt es auf gebahnter Strafe au jenem eigentlich bamonischen Wiffen über, bas ben Damon als bie Quelle alles Wiffens, und ben Inhaber einer geheimen Wiffenschaft betrachtend, eine engere Berbindung mit ihm sucht, um fich baburch ben Bugang ju biefem verborgenen Schat ju öffnen. Wieder treibt in andern Källen die Herrschaft und der 🚚 Chrgeiz ihn zu suchen, und ben Kurften biefer Welt, als ben Inhaber ber Macht, und ben Spender irbifcher Ehre, auch über fich jum herrn ju nehmen, um in feiner Gewalt ju gewinnen, mas auf anderem Wege fich nicht erreichen läßt, wie bies alles im Fauft fich gar wohl personificirt. Wer auf biese Beife, von biefen ober irgend andern Motiven getrieben, nach ber Gemeinschaft mit bem Bofen strebt, bem wird biese Bemeinschaft bis zu einem gewissen Puntte zu Theil; und er ift in biesem Streben schon, wenn er von ihm feine Sandlungen bestimmen läßt, in stillschweigenbem Berbundnig in's Reich dieses Bosen als ein Glied besselben eingetreten. Gemeinsames Interesse hat ben Diener bem herrn jugeführt; ber Eine foll bas Bofe wollen, ber Andere es vollbringen, bamit fo bie Starte und bie Schwäche ber fich vertragenden gegenfeitig fich ergangen. Daffelbe Intereffe halt fie bann auch in ber eingegangenen Gemeinschaft fest, und ben, ber in fie einges treten, von Stufe ju Stufe weiter führend, findet fich berfelbe baburch bestimmt, bag er, ber nur erft als Schutvermanbter fich jenem Reiche verbunden, fofort burch ausbrückliches Berbundnig feinem Gebieter huldigend, actives Burgerrecht in biefer Societat gewinnt.

2.

Das ausbrudliche Berbundnis mit bem Bofen in feinen verschiebenen Formen.

Mie jeder, der sich der politischen Ordnung eines Staates anschließt, in die Bedingungen dieser Ordnung eintritt; und um Rechte Pflichten übernehmend, gegen das haupt zu Leistunsgen und Berbindlichkeiten sich anheischig macht, damit er seines Schutzes und Beistandes genieße; so auch beim Eintritt in jene Gemeinschaft der Bösen, die der Gemeinschaft der heiligen gegenüberstehend, seit die Erkenntniß des Bösen und des Guten die Welt in Finsterniß und Licht geschieden, sich mit ihr in die Herrschaft derselben theilt. Wie in der Taufe der Berbund mit dem haupte der einen Societät sich abschließt, und dadurch das Indigenat in diesem ethischen Reiche sich erwirdt; so wird

fepen. Sie follten ihnen babei auf ihren Ruf ohne alle Befahrde erscheinen, in der Korm eines schönen Mannes, ohne baß fie nothig hatten, einen Zauberfreis in Felb ober Saus um fich zu ziehen. 3weitens follten bie Gibyllen biefen ihren Büchern drei an der Zahl ihr Siegel oder Zeichen aufpras gen; bamit fie mehr Rraft und herrschaft über bie Beifter gemannen. Bum britten mochten fie ihnen Sicherheit bor ben Nachstellungen und Strafen ber Richter ermirfen. follten sie ihnen ausmachen: daß alle ihre Unternehmungen an ben Sofen ber Fürsten, und ihre Unschläge auf die Suld berfelben wohl gelängen, und daß fie im Spiele, fo oft fle wollten, gemannen. Fünftens follten ihre Reinde ihnen nimmer Schaben zufügen fonnen. Nachdem sie alle diese Rleinigkeiten also fich ausgebeten, versprachen fie ihrerseits, besagte Gibpllen auf ewige Zeiten als ihre herrinnen und Meisterinnen zu ehren und zu erkennen; und alljährlich ihnen eine Seele zum Opfer barzubringen (entweder burch Töbten und Opfern, ober burch Einweihen in diefelben Mufterien), und zwar am Tage biefer Buderweihe, und auf all ihre Lebendzeit; jeboch auf bas Gebing, bag ihnen die Sibyllen auch ihrerseits alles Bersprochene treulich hielten und erfüllten. Die Gibplien muffen diefen Uns trag nicht angenommen, ober wenn fie es gethan, ihrem Berfprechen, wenigstens mas ben britten Artifel betrifft, nicht nachgelebt haben, weil die Untragsteller mit ihren Buchern verbrannt murben. 1)

Gine andere Weise ist jene, wo eine britte Person als Bermittler eintretend, zwischen ber unsichtbaren Macht und bem ihr Huldigenden, den näheren Berkehr einleitet. Cafarius von Heisterbach hat ein Beispiel davon ausbewahrt. Ein Abelicher von Lüttich hatte, nachdem er ein großes Bermögen durchges bracht, und dadurch zur äußersten Armuth gekommen, in freiswilliger Berbannung seine Baterstadt ausgegeben, und war in die Fremde ausgewandert. Dort hatte er mit einem Zauberer Befanntschaft gemacht, der ihm ein besser Glück zusagte, wenn er ihm nur folgen wolle. Diesem war er bei nächtlicher Beile

<sup>1)</sup> Crespetus de odio Satanae Discurs. XV.

fangniffe eingeschloffen. Da fagte eines Tages ber junge Mann: wenn ich meiner Bergeben wegen Bergeihung erhalten murbe, bann wollte ich gern Alles, was mir vom Zauberwesen kund ist, offen auslegen; benn ich weiß einmal, daß ich sterben muß. Die Unwesenden erwiderten: daß diefe Berzeihung allerbings ihm zu Theil werden folle, wenn er eine rechtschaffene Reue fühle; und nun gab er fich mit Freude dem Tode hin, und verließ bie Wege früherer Unstedung. Die Weise, sagte er unter Andern, wie ich verführt worben bin, ift biefe gewefen. Die Meifter, bie mich übernommen, haben mich an einem Sonntage, ehe bas Beihwaffer confecrirt worben, in bie Rirche geführt, und bort habe ich vor ihnen bem herrn, feinem Glauben, ber Taufe und ber gesammten Rirche absagen, bann aber bem Meisterlein, benn fo und nicht anders nennen fie ben Teufel, hulbigen muffen. Gie gaben mir barauf aus einem Schlauche von einer Fluffigfeit zu toften, und fo wie ich bavon ju mir genommen, fühlte ich in meinem Inneren, wie bie magifchen Bilber in mich famen, and fich an bie Gebräuche ber Berbindung, bie ich eingegangen, Inapften. In diefer Beife bin ich verführt worden, und fo auch meine Frau, bie ich aber fo halestärrig tenne, bag fie eher ben Scheiterhaufen besteigen, ale nur bas Geringfte von ber Mahrheit entdeden wird. Wir find aber leider beide schuldig. Es geschah, wie er gesagt; er felber starb mit großer Reumuthigfeit; bas Beib aber, burch Beugen überwiesen, befannte nicht bas Geringste. 216 ber Benter ben Scheiterhaufen augeruftet, verwünschte fie ihn mit ben abscheulichsten Reben, und murbe fo verbrannt.

Die Worte sind merkwürdig, beren sich ber junge Mann gebraucht: baß, als er getrunken, die magischen Bilber sich ihm eingeprägt; bas Gleiche war geschehen, als damal die Erstverssuchten auf Erden von der verbotenen Frucht gegessen. Bilber, Formen, die sie zuvor nicht gekannt; Eindrücke, die sie früher nicht vernommen, waren jest in ihnen aufgegangen; ihre Augen waren ihnen aufgethan, sie waren hellsehend geworden. Dies Hellsehen war aber gegen die bose Seite hingewendet; denn es sind zauberhafte Formen, die jest den Zugang zu ihnen gesun.

ben; Formen auf Rage und Trug gegrandet. Sie find somit baburch in ben Banberfreis biefes Bahnes gerathen; biefer Rreis aber nach magifchem Gebrauch gezogen, burch magifchen Ritus geveftet, umichlog bie neue Formenwelt, in bie fie eingetreten, und bindet und bewahrt alfo bie neuen Ginbrude, bie fle aufgenommen. Durch ben Mund, bie große Lebenspforte, aber ift die neue Bilbermaffe in fie eingebrungen; fie haben fie aus bem Relche bes Abgrundes in fich hineingetrunten; bas Leben also hat fie zuerft in fich aufgenommen, um fie burch feinen großen Proces burchführenb, allmälig fich anzneignen und einzuleiben. Denn wie alle Subrung ben Durchgang burch bas leben nimmt, fo muß auch alle Berfahrung burch bas leben an ben Menfchen tommen; bamit fo bie Gunbhaftigfeit wie bie Augend in Fleisch und Blut übergehe. Butrinfend ben Genoffen, hat jeger also bem haupte jugetrunten, und eben baburch im Tobe mit ihnen fich um ihn her geeinigt, und bie nachtlichen Bilber haben fich an ben Act ber Initiation gefnapft.

Die Offnung bes inneren Auges, auf biese Weise erwor ben, bie und wieder jur verlaffenen Wecefe gnrudgebracht, führt nun auch ju einer engeren Ginigung hinüber, in ber bas Berbundnig, nicht wie bisher einseitig von bem einen Theile ausgesprochen, von bem Andern nur ftillschweigend angenommen ift, sondern jest in wechselseitigem Redestehen in ordentlicher Form vor fich geht. Statt bes mittelbaren Berkehres, wie er in ben gewöhnlichen Lebenszuftanben allein möglich ift, - und banu burch bas 3wischentreten entweber schon früher Gingeweihter ober Befeffener, in benen bas einwohnenbe Bofe ein Organ ber Mittheilung gefunden, ober endlich auch burch mancherlei Scheingestalt, bie es angenommen, vermittelt wirb -, ift nämlich jest mit bem Bellschen die Möglichkeit eines unmittelbaren eine getreten; und indem bie Contrabirenden fich badurch in gegenfeitiger Gichtbarteit nahe treten, mogen fie auch in einem vertraulicheren Berhältniß fich jusammenfinden. Die magische . Weise wird jedoch keineswegs bie einzige Weise fenn, bie bas bamonische Bellfeben wedt. Da alles Bellfeben viel mehr eine natürliche Burgel hat, fo wird auch biefes unmittelbar aus einer folden und ber Anlage fich entwickeln tonnen; und wie dann Führung und eine begunstigende Wahl ben also Rlarschauenden rasch auf die lichte Seite hinüberführt, so wird die Verführung und eine gefährdende Selbstversündigung eben so leicht auf die finstere hinüberlocken. Solche Fälle bilden alsbann den Übergang aus dem Verhältnisse allgemeiner Genossenschaft, in den Bezug enger geschlossener Gefolgschaft.

Die wir baher bei ben Beiligen gesehen, bag es einzelne Bevorzugte gegeben, beren hellsehenden Augen in früher Jugend schon sichtbar ber herr genaht, und sie burch bas symbolische Beichen bes Ringes in engerer Berbinbung mit fich verbunben; fo gibt es andere Benachtheiligte, beren gleichfalls in frühen Jahren ichon aufgeschloffenen Augen ber Berführer naben barf, versuchend, ob er ihre Einwilligung ju einem naheren Berbund mit sich erschleichen moge. Gin Beispiel ber Art hat und Broge noli aus feiner reichen Erfahrung aufgezeichnet. 1) Gin Dabs chen aus bem Bebiete von Bergamo mar am 23. Febr. 1666 von bem Inquisitor ihm gur Untersuchung gugesenbet worben; und fagte nun in Unwesenheit feines Pfarrere und Beichtvaters bas Folgende eidlich vor ihm aus. Bur Beruhigung meines Gewiffens und zur Beschämung bes Bofen tomme ich, biefe wahrhafte Erflärung abzulegen. Als ich etwa neun Jahre alt, und feineswegs gereifter Urtheilsfraft mar, erichien mir, als ich einsam braufen auf ber Biese bie Schaafe hutete, ber Damon in ber Bestalt eines meiner jungen ganbeleute, bem ich in Liebe zugethan mar; fo zwar, bag ich wirklich glaubte, biefer fei es und nicht ber Bofe. Er gab mir etwas Geld, und perleitete mich bagu, bag ich mit ihm fündigte, und ihm auch in ber Folge weiter beizuliegen versprach. Ich erkannte aber fpater, bag es ber Damon fen, weil er mir öftere bei Racht und bei Tage nacht in ber Geftalt bes jungen Mannes erschien, mich angehend: daß ich bas ihm auf der Wiese gegebene Berfprechen halte; ba ich boch gewiß mußte, bag ber befagte Jungling bamate nicht im Dorfe war. Dft auch erschien er mir in ber Gestalt nun biefes, bann wieber eines anbern Pricfters,

Candidi Brognoli bergomensis ordin. min. strict. observant. Concionat. Alexicacon, hoc est de maleficiis, ac morbis maleficis cognoscendis. Venetiis 1714. 4. T. I. p. 285.

immer mich jur fleischlichen Gunbe aufforbernd; aber mit Got tes hilfe widerftand in ihm jedesmal. Darauf tehrte er in Beftalt eines Pfarrherrn ju mir jurud, gab mir ein Deffer, und fagte! wenn funftig ber Jungling ju mir tomme, jur Sunbe mich aufforbernd, bann folle ich lieber bies Deffer in mein Berg flogen, als mich jum Gunbigen bergeben. bat er mieber au verschiedneumalen immer in ber Gestalt bes Bunglings mich gehöhnt, gescholten, geschlagen, mir bie haare abgefchnitten, und bisweilen mir Bunben beigebracht. Gines Rachts, als ich im Gebete mar, ließ er fich wieber feben, immer in berfelben Beftalt, und gunbete im Bimmer ein groß Feuer an, fagend: bag er mich hineinwerfen wolle, wenn ich nicht meine Ginwilligung jur Unreinigfeit gabe. Ich aber griff nach bem Erncifire, und widerstand ihm mit Gottes Silfe; es tam mir babei por, als sep es etwas Schweres, bas mir entgegentrete, und bas nun jur Erbe nieberfturzte. 3ch war fcnek batüber ber, es mit Rugen ju treten, ihm babei im Ramen Befu gebietenb: baf er fich von bannen bebe. Wie ich aber fo barauf herumtrat, fchien es mir wie ein Schlauch Baffer unter meinen Rugen, und es fchrie laut anf unter mir: lag mich bavon gehen, Bermalebeite! ich werbe nimmer wieder gus rudtehren. Meine Mutter und meine Brüber maren bes Zem gen, ba fie bie Stimme hörten. Darauf schnitt er mir bie Schuhe weg, und zerbrach bas, was ich für einen Schlauch gehalten; und nun erfüllte fich ber Boben meines Zimmers mit bem stinkenosten Rothe fo reichlich, bag er vier Finger hoch über bemfelben stand, wie alle unsere hausnachbarn mit ihren Augen gefehen. Derfelbe Beift, außer andern Erscheinungen, bie er mir vorgemacht, - nun in ber Gestalt ber allerheiligsten Dreifaltigfeit, bann bes herrn am Rreuge, in ber bes Schutengele, ber heiligen Jungfrau und in vielen andern fonst noch, - hat mich benn auch wieber, bie bes Junglings annehmenb, ju überreben gesucht, bag ich gemisse Punkte halte und erfülle. Erstens follte ich ben fatholischen Blauben abschmören, mit Allem mas zu ihm gehört. Zweitens follte ich meinen Glauben, daß Maria die Mutter Christi eine Jungfrau fen, aufgeben. Drittens follte ich ber Bewalt ber Priefter, von Gunben lob

ausprechen, nicht ferner Glauben beimeffen. Finde ich mich bagu bereit, halte bas Zugesagte unverbrüchlich, es nie irgend jemanb, am wenigsten aber einem Beichtvater offenbarend; bann versprach er mir, mich mit großem Reichthum zu beschenken, und mich die Runft zu lehren, wie ich den Menschen den Tod ans thun, an meinen Keinden Rache üben, und allerlei andere Übels thaten verrichten tonne, wie bie pflegen, bie bem Damon an-Aber burch Gottes Beihilfe habe ich bem Allem feine Beiftimmung gegeben, und nichts von bem geubt, wozu er mich anzustiften versucht. - Der Gib, ben bas Mabchen geschworen, die Unwesenheit bes Pfarrers, ber als Beuge die Thatsachen wissen konnte, und dem als ihrem Beichtvater ihr Inneres offen ftand; und überdem die Raivität und Unbefangenheit ber gangen Ergählung, weisen ben Berbacht eines vorgefallenen Betruges ab. Das plaftifch Sandgreifliche in manchen Erscheinungen spricht bagegen, bag bie Sache aus einer blogen Einbildung hervorgegangen; und fo bleibt nur die Deutung übrig, daß es eine Folge von Bistonen gemefen, die bas Madden gesehen, und bie es ju einem naberen Berbunde verlocen follten.

Allgu nahe liegend ift bie Ibee von folden Bundniffen bes Menschen mit bem Damon, ale bag fie nicht in ben frühesten Zeiten schon im Bewußtseyn ber driftlichen Bolfer fich gereiht haben follte. Gines ber altesten Borfommniffe ber Urt ift jenes, bas, ale in bie Zeiten bes Raifere Julianus im vierten Sahr. hundert fallend, im Leben bes heiligen Bafilius, Erzbischofs von Cafarea in Cappadocien, ergahlt wird. Der Genator Proterius hat eine Tochter, die er dem flösterlichen Leben bestimmt; aber einer ber Anechte bes Saufes wird in heftiger Liebe ju ihr entzündet, und geht zu einem Zauberer, bamit biefer burch feine Runft ihm Befriedigung feiner Leidenschaft verschaffe. Der Zauberer gibt ihm einen Empfehlungsbrief an den Teufel, ben er auf bem Grabmal eines Beiben in die Bohe erheben foll; worauf bann bie bienstbaren Beifter erscheinen, und ihn zu ihrem herrn führen würden. Er thut alfo, und wird wirklich bahin geführt, wo Satan, umgeben von feinen Geiftern, auf hohem Throne fist. Der Reuling wird vom Geiste der Finsterniß Anfangs

bart angefahren, gulett aber boch in Gnaben angenommen : nachbem er schriftlich ber Taufe entfagt, bafür ein freiwilliges Belobnif bem neuen herrn abgelegt, und fich erboten, mit ibm in alle Ewigfeit bas Schickfal zu theilen, bas ihm bereitet ift. Run werben bie Damonen ber luft abgefenbet, bas Dabden auch feinerfeife in Liebe gegen ben Berlorenen gu entgunben, was ihnen auch gelingt. Die Lochter liebefrant wirft fich an bie Erbe, und ruft ben Bater an: erbarme bich meiner, habe Mitleiben mit beinem Blute, gib mir ben Jungling, ben ich mir ermablt! wenn nicht, wirft bu mich in furgem bes bittern Tobes fterben feben, und am jungften Tage meinethalben fcmere Rechenschaft ju geben haben. Der Bater wehflagt, und versucht jebes Mittel, fie anderen Sinnes ju machen; ba aber teines jum Biele führt, und auch bie Freunde gur Rachgiebigfeit ihm rathen, fo vermählt er bie Unfinnige mit bem Beliebten. Bald aber bemerten bie Befreundeten ber Frau, bas ihr Batte weber gur Rirche noch auch zn ben Sacramenten geht, nub fagen ihr an, mas fie gefehen. Sie entfett fich barüber, und befragt ihren Dann, ber Anfange bie Sache laugnet; ba fle ihn aber auffordert, in diefem Falle gemeinfam mit ihr gur Rirche gu geben, und bie Mufterien gu feiern, bie Wahrheit gestehen muß. Sie eilt nun jum heiligen Bafilius, ihn um Erbarmen und Silfe flehend. Diefer läßt den Unglud. lichen vor fich fommen, und nachdem berfelbe unter vielen Thranen ben gangen Berlauf ber Cache ihm ergahlt, und feis nen guten Willen fich zu befehren betheuert, fperrt er ben Reuigen, nachbem er mit bem Rreuzeszeichen ihn bezeichnet, in bie Sacristei ber Rirche ein, und begibt sich für ihn ins Bebet brei Tage hindurch. Unterbeffen wird ber Buger in feinem Berfchluffe von den bofen Beiftern durch Befchrei, Bormurfe, Schreden und Steinigungen aufs hartefte angefochten. Beilige, ber, nachbem als bie brei Tage verlaufen, burch Speife und gutes Bureben ihn gestärft, beschließt ihn abermal, und nachdem er in andern brei Tagen ihn wieder besucht, erfährt er von ihm, wie er die Peiniger nicht ferner mehr febe, und ihr Schreien und Drohen nur von ferne hore. Wieber verschlieft er ihn, und fahrt im Bebete fort, und fo bis jum vierzigften

nen; und wie dann Führung und eine begünstigende Wahl den also Klarschauenden rasch auf die lichte Seite hinüberführt, so wird die Verführung und eine gefährdende Selbstversündigung eben so leicht auf die finstere hinüberlocken. Solche Fälle bilden alsdann den Übergang aus dem Verhältnisse allgemeiner Genossenschaft, in den Bezug enger geschlossener Gefolgschaft.

Die wir baher bei ben Beiligen gesehen, bag es einzelne Bevorzugte gegeben, beren hellsehenben Augen in früher Jugend schon sichtbar ber herr genaht, und fie burch bas symbolische Beichen bes Minges in engerer Berbindung mit fich verbunden; fo gibt es andere Benachtheiligte, beren gleichfalls in fruhen Jahren ichon aufgeschloffenen Augen ber Berführer naben barf, versuchend, ob er ihre Ginwilligung ju einem naberen Berbund mit fich erschleichen moge. Gin Beispiel ber Art hat und Broge noli aus feiner reichen Erfahrung aufgezeichnet. 1) Ein Madchen aus bem Gebiete von Bergamo mar am 23. Febr. 1666 von bem Inquistor ihm gur Untersuchung jugefendet worben; und fagte nun in Unwesenheit feines Pfarrers und Beichtvaters bas Folgende eidlich vor ihm aus. Bur Beruhigung meines Gewiffens und zur Beschämung bes Bofen tomme ich, biefe wahrhafte Erflärung abzulegen. 216 ich etwa neun Jahre alt, und feineswegs gereifter Urtheilsfraft mar, erschiep mir, als ich einsam braußen auf ber Biefe bie Schaafe hutete, ber Damon in ber Beftalt eines meiner jungen landeleute, bem ich in Liebe zugethan mar; fo zwar, baß ich wirklich glaubte, biefer fei es und nicht ber Bofe. Er gab mir etwas Gelo, unb verleitete mich bazu, bag ich mit ihm fündigte, und ihm auch in ber Kolge weiter beizuliegen versprach. Ich erkannte aber fpater, bag es ber Damon fen, weil er mir öftere bei Racht und bei Tage nacht in ber Geftalt bes jungen Mannes erschien, mich angehend: bag ich bas ihm auf ber Wiese gegebene Berfprechen halte; ba ich boch gewiß mußte, bag ber befagte Jung-Iing bamate nicht im Dorfe war. Dft auch erschien er mir in ber Beftalt nun biefes, bann wieber eines andern Priefters,

Candidi Brognoli bergomensis ordin. min. strict. observant. Concionat. Alexicacon, hoc est de maleficiis, ac morbis maleficis cognoscendis. Venetiis 1714. 4. T. I. p. 285.

Umlauf gebracht. Roswitha von Gandersheim im gehnten Jahrhundert hat die Geschichte in lateinischen Bersen nachergahlt; nicht minder Marbod, Bischof von Redon im eisten; eine teutsche Dichtung hat sie nicht minder sich zum Gegenstand genommen; und so ist sie durchs ganze Mittelalter, bekannt wie kaum eine Andere, umgegangen, und Petrus Damianus, der heilige Bernard, Bonaventura, Albertus magnus, die Missalien der Klöster erwähnen ihrer häusig.

Es war aber Theophilus ein guter, aufrichtiger Schaffner jener Rirche, auf ben ihr Bifchof vollen Berlag hatte; ein Bater ber Baifen und ber Armen, barum allen Menfchen lieb und angenehm. Als baber ber Bifchofefit in Erledigung getommen, batte Clerus und Bolf mit großer Ginkimmigfeit ibn ben Metropolitan als tauglichen Rachfolger bes Berftorbenen bezeichnet; er aber batte ber Annahme fich geweigert, und als man ibn auf Sanden vor ben Metropoliten bingetragen, batte er vor ihm fich niebergeworfen, feine Rnie gefaßt, und fic als unwürdig jener boben Burbe erflart. Da er mit Rieben nicht ablaffen wollte, batte man ihm brei Tage Bebentzeit gegeben; als er aber bann noch immer auf feiner Unwürdigfeit bestanden, hatte ber Oberbischof endlich ihn entlaffen, und einen andern Burbigen zu bem Umt berufen. Reiber bes Biceboms hatten ben neuen Bifchof balb zu bereben gewußt, daß er an feine Stelle einen andern Schaffner ernannt, und ber Abgesette hatte sich barauf in sein eigenes Hauswesen zurückgezogen. Er hatte bie unverdiente Buruchfetzung Anfange mit Raffung ertragen, balb aber hatte ber Berfucher in feinem Bergen bofe Bedanten ju regen gewußt. Ehrsucht und gorniger Muth hat ten in ihm Plat gegriffen, bag er zeitliche Ehre über höhere Burbigfeit zu feten begann; und balb, um zu jener zu gelangen, fich nicht icheute, ber Zauberer Silfe nachzusuchen.

In der Stadt war ein Jude boser Art, in allen Teufelsfünsten wohlersahren, der Bielen schon ein Berderber gewesen. Bu diesem war der Ehrsüchtige bei Rachtzeit hingeeilt, hatte ihm geklagt, was der Bischof ihm angethan, und ihn um seine hilfe angesteht. Dieser erwiderte: kehre wieder Morgen um die gleiche Stunde, und ich werde dich zu meinem Meister

aufprechen, nicht ferner Glauben beimeffen. Kinde ich mich bagu bereit, halte bas Zugesagte unverbrüchlich, es nie irgend jemanb, am wenigsten aber einem Beichtvater offenbarend; bann verfprach er mir, mich mit großem Reichthum ju beschenken, und mich die Runft zu lehren, wie ich ben Menschen den Tob and thun, an meinen Keinden Rache üben, und allerlei andere Ubels thaten verrichten fonne, wie bie pflegen, bie bem Damon ans Aber burch Gottes Beihilfe habe ich bem Allem feine Beistimmung gegeben, und nichts von bem geübt, wozu er mich anzustiften versucht. - Der Gib, ben bas Dabchen ge-Schworen, die Unwesenheit bes Pfarrere, ber als Beuge bie Thatsachen wissen konnte, und bem als ihrem Beichtvater ihr Inneres offen ftand; und überbem bie Raivität und Unbefangenheit ber gangen Ergählung, weisen ben Berbacht eines vorgefallenen Betruges ab. Das plaftifch Sandgreifliche in manchen Erscheinungen spricht bagegen, bag bie Sache aus einer blogen Einbildung hervorgegangen; und so bleibt nur die Deutung übrig, daß es eine Folge von Bistonen gewesen, die bas Madchen gefehen, und bie es ju einem naheren Berbunde verloden follten.

Allgu nahe liegend ift bie Ibee von folden Bundniffen bes Menschen mit bem Damon, ale bag fie nicht in ben fruheften Zeiten schon im Bewußtseyn ber driftlichen Bolfer fich gereiht haben follte. Gines ber ältesten Bortommniffe ber Art ift jenes, bas, als in die Zeiten bes Raisers Julianus im vierten Jahrhundert fallend, im Leben bes heiligen Basilius, Erzbischofs von Cafarea in Cappadocien, ergählt wird. Der Genator Proterius hat eine Tochter, die er dem flösterlichen Leben bestimmt; aber einer der Anechte bes Sauses wird in heftiger Liebe ju ihr entgundet, und geht zu einem Zauberer, bamit biefer burch feine Runft ihm Befriedigung feiner Leidenschaft verschaffe. Der Zauberer gibt ihm einen Empfehlungsbrief an ben Teufel, ben er auf bem Grabmal eines Beiben in die Bohe erheben foll; worauf bann bie bienstbaren Beifter erscheinen, und ihn zu ihrem herrn führen murden. Er thut also, und wird wirklich bahin geführt, wo Satan, umgeben von feinen Geiftern, auf hohem Throne fist. Der Neuling wird vom Geifte ber Finsterniß Anfangs

Tage. Run stellt ber Beilige ihn bem Clerus und bem Bolte vor, beibe aufforbernb: bie gange Racht ihr Gebet mit bem feinigen zu einigen, damit ber bofe Feind nicht zulest noch fiegreich werbe. Das Bolf thut ber Aufforderung gemäß, ber Damon aber tommt, um feine Beute mit Gewalt ber Sand bes Beiligen zu entreißen; biefer aber ringt mit ihm, alles Bolthebt bie Banbe flehend jum Simmel, und ruft ohne Unterlag ju Gott. Endlich fallt vor Aller Augen bie Berfchreibung aus ber Sohe in bie Sanbe bes Beiligen, ber fie gerreißt und in ben Roth tritt, und bann ben Geretteten feinem Beibe wieber übergibt. Gregorius von Ragiang in feinem Leben bes Beiligen erwähnt nicht biefes Borganges, er findet fich nur in bem, mas ber heilige Amphilochius, Bischof von Iconium, fein Zeitgenoffe geschrieben, bas aber in einer Form auf und gefommen, bie schon Glufas als verfälscht erflärt. Man muß also bie Authenticität der Erzählung auf fich beruhen laffen; fie ift aber merkwürdig baburch, weil fie zeigt, bag ichon in jener fruhen Beit ber Grundgebante fich fo volltommen ausgebilbet zeigt, baß in fpaterer nichte Befentliches hinzugetommen.

Wenn es im vorigen Kalle die Lust gewesen, bie zu jenem Ertrem geführt, fo ift es im junachft folgenden ber Sochmuth, ber ju Kall gebracht. Es ift Theophilus, Bicedom ber Rirche von Abana in Cilicien, ber hier ben Bertrag abgeschloffen, und fich baburd mahrend bes gangen Berlaufes ber mittleren Zeiten berufen gemacht. Er lebte, wie fich aus ben Umftanben mit Wahrscheinlichkeit ergibt, zur Zeit Kaiser Justinians, vor bem großen Ginfall bes Perfer 2 Ronigs Chobroes ins romische Reich, um bas Jahr 537, wie auch Albericus monachus, und Sigebertus in ihren Chronifen angeben. Seine Geschichte hat Eutychianus, ber in feinem Saufe geboren worden, wie er felbst bezeugt, und bann als Clericus an feiner Rigche ihm ge bient, in tiefer Betrübnig, wie er mit eigenen Augen fie gefeben, und aus feinem Munde fie vernommen, niebergeschrieben. Ihn hat Paulus Diaconus in Die lateinische Sprache überfett, und bas Wert bem frantischen Rarl, mahrscheinlich bem Rahlen, jugeeignet; und fo hat es fich in ben Abendlandern aute gebreitet, mahrend ber Metaphraft es im Often in größeren laffen, wenn fle von der Murjel Gebranch gemacht; und falls es ihnen gefalle, fle wieder juruckzusvern, sollten fle getäuscht fich finden. Es wird angenommen, fle bieten die Finger dar, ein Tropfen Blut tritt hervor, mit dem fle fich verschreiben.

Run führt fie ber Mann mit Staben verfeben vor bie Stadt, ftellt fie an einen Rrenzweg, gieht ben Rreis um fie ber, ichreibt bie Beichen ein, und auf feine Befchwörung erfcheint sofort ber Damon in Mitte bes Cirtels, in Geftalt eines Inglings im garteften Alter. Ein Granfen aberfallt bie beis ben Rovigen, fie erblaffen, schweigen, feben fich einander an, und machen Miene gur Flucht. Aber ber Runkler, bie Gefahr ahnend, hatte fie fest gebunden mit Banben, benen fie fich nicht au entwinden vermochten; und fprach ihnen babei fo eifrig Duth ein, daß fle ihre Berfdreibung an ihre Stabe heftenb, fle bem Damon in ber Mitte übergaben. Als bas vollbracht, rebete ber Berführer eine lange Beit in unbefannter Sprache mit bemfel ben; bann heftete er in eine angeritte Stelle ihrer Ringer, worans er zuvor bas Blut gebrudt, bie versprochene Burgel, ohne daß fie einen Schworz gefühlt hatten. Sie geben in bie Stadt jurud, maden Berfuche mit ihrer Runft, und fie gelingen, wie ihnen versprochen worben. Jedes Schloß öffnete fich vor ihrem Finger, jede zwei Spannen tief vergrabene Goldmunge fprang aus ber Erbe hervor, und hangte fich an ben Finger, wie ein Magnet an Eisen an; eine Schaale mit Wasser gefüllt, kehrte sich bei ber Berührung, erhob sich und blieb wie gefroren in ber Sohe hangen; eine Gifentette, mit ber fie fich umwunden, fiel in Studen gur Erbe nieber. Leichtsinnigen waren wie verzaubert beim Anblick folcher Runfte, und hatten wohl zehn Seelen für die gludfelige Burgel berge geben.

Michael ging nun in die heimath zurud, that groß mit seiner Geschicklichkeit, und ba diese sich besonders in Eröffnung der Schlösser zeigte, tam er bald in Gefahr, gehenkt zu werden; benn man hatte den Berdacht wegen eines großen Diebstahls sogleich auf ihn geworfen. Seine Spiesgesellen, die auch Schähe sinden wollten, locken ihn in einen Wald, und drangen mit Androhung eines augenblicklichen Todes im Falle der Wei-

führen, und er wird bir helfen in bem mas bu begehrst. Das war ihm genehm, und ale bie Mitternacht herbeigefommen, hatte er fich eingestellt. Da führte der Jude ihn jum Circus ber Stadt, nachdem er ihn zuvor gewarnt: burch nichts, mas er febe ober bore, fich erschrecken zu laffen, und nie fich mit bem Rreuzeszeichen zu bezeichnen. Da er bies zugesagt, hatte fich fogleich eine Menge in weißen Dberkleibern, Facteln tragend, ihm gezeigt, in ihrer Mitte aber figend ihr Fürft, ber Damon. Ale ihn ber Jude vor ihn eingeführt, und Ramen und Anliegen vorgetragen, hatte er erwidert: wie foll ich bem Manne belfen, ber feinem Gotte bient; will er aber mein Diener seyn und unter meinen Streitern gahlen, bann taun ihm mohl hilfe merben, und er foll mehr vermögen benn aupor, und Allen gebieten, felbft bem Bifchof. Der Bicedom fagte Alles zu, und fußte bie Ruge bes neuen herrn. Darauf fagte ber Teufel jum Juben: er verläugne ben Gohn ber Maria, und Alles was mir gehaß ift, und fete bas fchriftlich auf, baß er verläugnet hat, bann foll er Alles nach Bunfch erlangen. Darauf fuhr ber Satan in ibn, bag er fprach: ich entsage Chriftus und feiner Bebahrerin! worauf er eine Sanbichrift machte, und fie mit Bache unter feinem Siegelring befiegelte.

Um andern Tage murbe, wie es scheint burch Unordnung ber Borfehung, ber Bischof bewogen, mit Ehre ben alten Bicebom gurudzuberufen, und vor bem Clerus und bem Bolte bie Beforgung ber Ungelegenheiten ber Rirche, ihm gurudgugeben; babei sich selbst ber Gunbe anklagend, bag er ben Tauglichen verworfen, und ftatt feiner ben minder Geschickten gewählt. Und der Reueingesette überhob fich gegen Alle, und fie bienten ihm mit Kurcht und Bittern eine fleine Beit. Der Bebräer aber tam oft inegeheim jum Bicebom, und fagte: fiehft bu, wie bir ichnelle Silfe geworben von meinem Deifter! und er erwiderte: ich fehe und fage bir Dank für beine Bermittlung! Balb ingwischen rührte Gott, eingebent seines früheren Banbels, bas Berg bes Übermuthigen, baß er zu fich kommend, bei sich bedachte: was er gethan, welches ewige Unheil er sich bereitet, und wie er bas licht gegen bie Finsterniffe eingetauscht. Seine Beangstigung wuche, wenn er fich fragte, mas er am

Benguiß vorliegt, und bas Deifte auf feiner eigenen Ausfage au beruben icheint. Eben so wenig Austunft findet fich über feine Gemutheart, feinen Charafter und ben Grab von Glaubmarbigfeit, ben feine Ergablungen in Unfpruch nehmen tonnten. . Uber jene Gigenschaft feines Fingers scheint man gleichfalls, mit- ber hauptsache beschäftigt, teine Bersuche angeftellt ju haben ; obgleich gerabe biefe, bem gemäß, was wir früher über anbermarte Bortommenbes festgeftellt, gar nichte Befrembliches für und haben, ja vielmehr bie Bahrhaftigfeit bes Berichtes au bestätigen bienen. Schramm's Dustelfpftem war offenbar im Buftanbe jenes organischen, nicht blos auf bas Gifen befchränkten Dagnetiem's, von bem wir icon mannigfaltige Bei fpiele gefehen. Gleich ben beiben Anaben bes Albertus magnut, öffnete baber fein ginger burch ben einwohnenben magnetischen Bug Schlöffer, jog Goldmungen auf eine gewiffe Entfernung aus ber Erbe an, und hielt bas Baffer in ber umgefehrten Schaale mit ihr gebunden, bag es nicht bem Buge ber Schwere folgend, ausfloß. Aber nun entfieht in Bezug auf die haupt fache bie Frage: hat bie Entbedung biefer Eigenschaft nicht einen verwirrenden Ginfluß auf ihn ausgeubt? hat fie ihn bem gemäß nicht in eine Berfettung von Ibeen eingeschlungen, Die fich julet an ben Damon fnupfte, inbem fie bem magifchen Grund ber Sache allmälig ben bamonischen unterftellte. Da über bas Alles feine weitere Untersuchungen angestellt murben, fo liegt bie Möglichkeit mannigfaltiger Täuschung ju Tage; und man muß insofern bie immer mertwurbige Erzählung auf fic beruhen laffen.

Minder solchen Bedenklichkeiten ausgesetzt ist der folgende Fall, ber an demselben Orte sich zugetragen, und in dem der eigentsliche Character der ganzen Sache: freiwisig zu schlechtem Zwecke übernommene Besessenheit oder Umsessenheit, deutlicher hervortritt. Michael Ludwig, ein junger Teutscher von Adel, war an den Hof des Herzogs von Lotharingen vom Bater gesendet worden, damit er dort die französische Sprache lerne. Aber er lernte noch überhin viele bose Dinge, worunter besonders gränzenlose Spielsucht ihn beinahe zum Untergange führte. Er hatte in Karten all sein Geld verloren, und indem er bei sich

it bir vergeben um meinetwillen, wenn auch din getreu bleibst is jum Tode! Er sagt Alles mit dankbarem Herzen zu, und ittet um ihre hilfe, daß er seine Berschreibung vom bösen einde wieder erlange. Nach drei andern Tagen kam ihm im besichte das Blatt zurück, und als er erwachte, sand er es uf seine Brust gelegt, und erbebte vor freudigem Erschrecken. nd als das Bolk zur Kirche versammelt, und das Evangelium bgelesen war, warf er sich dem Bischof zu Füßen, und bekannte all ine Schuld, und erzählte seine Rettung, wie sie sich begeben. nd der Bischof dankte mit allem Bolke Gott und der Jungsau für das Wunder der Barmherzigkeit; die Berschreibung urde verbrannt, und die Menge sang freudig Kyrie elepson. heophilus aber ging zur Marienkirche, as ein wenig, erkrankte, arb, und die Kirche hat den Sesühnten in das Verzeichniß er Heiligen eingeschrieben. \*\*)

Aus ber Reihe ahnlicher Borfalle, bie fich in neuerer Zeit egaben, mahlen mir bie folgenden aus. Michael Schramm, in Jungling von 17 Jahren, wurde von feinen Altern gum Studieren nach Würzburg gesendet; er aber, wie es wohl zu geben flegt, gerieth in Umgang mit schlechten Gefellen, Die ihn mit och schlechtern in Berbindung brachten. Giner biefer feiner freunde, ein Jurift, führte ihn nämlich bei einem folchen ein, er fich mit Zauberfünsten abgab. Es murbe tuchtig getrunten. er Zaubermann ruhmte fich feiner Runft; es gehörte nicht viel azu, die Reugierde der thörichten jungen Leute aufzuregen. Besonders mar von einer Wurzel viel bie Rebe, bie auf bie zunge gelegt, burch bas Wort Alles vermöge; in ben Kinger ingefügt aber Thure und Riften öffne, Schape ans Tageslicht iehe, Retten zerreiße, und bergleichen noch mehr vermöge. Sie fen leicht ju haben, murbe ju verftehen gegeben; man burfe nur ben Duth faffen, einmal ben Unblid bes Damons judzuhalten, ber gar nicht midermartig erscheinen werbe, um ine fleine Berichreibung in Empfang ju nehmen. Der handel agte ben jungen Leuten ju; fie meinten flüglich ju thun, venn fe fich vorbehielten, bie Ubergabe nur bann gefchehen gu

<sup>1)</sup> Vita s. Theophili poenitentis. 4. Febr. 487.

Wunde, aus der er den Mustel gelöst zu haben geschienen; und es wuchs im Momente so zusammen, daß nur eine Rarbe sichtbar blieb. Er suhr dann fort: mit diesem Zettel wirst du von mir jeden Wunsch erlangen! was du besiehlst, wird die erfüllt scheinen, und das durch sieben volle Jahre, nach deren Berlaufe du mein sepn wirst; das versprichst du nämlich in der andern Verschweibung, die ich behalte. Bist du einverstanden mit der Bedingung? Der Inngling ersenfzte tief, willigte jedoch ein, und der Dämon verschwand. Am andern Worgen erschien er jedoch wieder, rieth ihm die Unterlassung einiger Keinen Gebete, die er in der Ubung hatte, und nahm ihm einige fromme Bücher mit; damit sie, wie er sagte, österen und freieren Umgangs miteinander pslegen könnten.

Bon ba an war ber Listige Lag und Racht um ben 3knge ling in Geftalt eines Dieners, lehrte ihn mancherlei Geltsames, aber immer von ber fchlechteften Urt, und leitete ihn an immer neuen Schandthaten an. Gin guter Theil ber fieben Jahre war barüber hingelaufen, und er war bem awangigften feines Lebens nahe, als ihn ber Bater nach hause jurnaberief, in ber hoffnung, er habe fich am hofe wohl und wurdig andge-Aber nichts schändlicher, nichts verworfener mar als eben er; nur wenige Monate maren von feiner Zeit noch übrig, und nun von ben Furien bes Gemiffens gepeinigt, unb an fich felbst verzweifelnd, versuchte er jedes, auch bas Ungewöhnlichste, aber immer auch Schandlichste. Die Altern ging er mit Gifte an; bas vaterliche Saus versuchte er in Brand au fteden, obgleich Gott Beibes bem Damon, von bem er bagu ein Praparat erhalten, nicht guließ; wie er auch nicht gestattete, baß er fich felbst ben Tob gegeben. Denn zweimal hatte er ein Gewehr gegen bie Bruft losgefeuert, aber es mar beibemal auf ber. Pfanne losgebrannt. Diese lette Buthigkeit hatte einen Blick in fein gerriffenes Innere gestattet, und ba bie Schweftern ihm nicht von ber Seite wichen, bamit er nicht jum brittenmale dieselbe Unthat versuche, beschworen fie ihn mit Thranen: woher ihm ber entsetliche Entschluß gefommen? Er ermiderte: es werbe fich bald vollbringen, mas er fich vorgenommen, er könne nicht anders. Da bie Mutter bas im Allgemeinen erft erfahren, brang sie weiter in ihn, ihr auch das Einzelne mitzutheilen; er entbeckte endlich Alles, sie hörte es, und siel in Ohnmacht darüber. Sie hielt sich aber zur schwenkseldischen Secte, und hatte ben Sohn in sie eingeführt; darum konnte sie ihn nur beweinen, ohne nach dem rechten Mittel sich umzusehen; bis der Dämon einst in ihrer Gegenwart über ihn kam, und mit rückwärts gezogenem Körper ihn in einen Ball zusammenwickelte, wo sie sich dann gedrungen fand, ihn der Pslege von Geistlichen zu übergeben. Er aber, Eckel vorschützend, entssich nach Eichstädt, um dort lasterhafter denn zuvor zu leben. Aber von einem Bruder, Canonicus in Würzburg, dort aufgehoben und in Fesseln gelegt, wird er nach Molsheim gebracht, und dort den Bätern der Gesellschaft Jesu übergeben.

Der Damon ahnete nun, baß feine Beute ihm aus bem Rachen geriffen werben folle; und es ift nicht zu fagen, wie viele Drohungen , Runfte, Gautelfpiele und Schreden er, um fie ju behaupten, aufgewendet. Er fiel ben Jungling nun in Gestalt eines schwarzen lowen, bann wieber in ber von anbern Bestien an, ale ob er ihn gerreißen wolle; fo bag et entfest und erschrocken in bie Arme ber Bater flüchtete; unb obgleich außer ihm niemand biefe Gefpenfter fah, fo hörten boch bisweilen wohl auch Andere bas Brullen und bas Buthen bes Damons. Den Anfang ber Beilung follte eine ernftliche Generalbeichte machen, ber bann einige ber erften Ubungen vorangingen. Aber ihm wurde eine folde Abneigung gegen bie Bater und ihr Thun und Treiben eingegeben, bag ihr bloger Anblick ihm schon eine Marter mar; und wenn er ja einige Augenblide ben Betrachtungen fich hingab, bann murbe ihm ins Dhr gerebet: wie er fich boch mit bergleichen abmuben moge. Sein Berfolger trieb ihn an, eine falfche Berfchreibung ju verfertigen, und fie an einen britten Ort hingumerfen, bamit bie Sache beenbigt scheine, und er entlaffen werbe. Aber ber Diener, ben man ihm jugegeben, hatte ben Trug bemertt, und ben Rector gewarnt; ber bem jungen Manne nun fo gu Leibe ging, bag er fich ju einer ernften und rechten Beichte entschloft. Aber welche Mühe ihm biefe toftete bis gur Dhnmacht bin, ber furchtbaren Gestalten und wilden Angriffe wegen,

bie er an erbulben batte, ift nicht auszusprechen. Dit hilfe wieberholter Erowismen und Gebete tam es jeboch juft Enbe bamit, und er fant fich baburch wunberbar gefraftigt, bie weiteren Angriffe abjumehren. Es wurben barauf in ber Capelle bes beiligen Igna, unter Aurufung bes Beiligen, bie Befchmorungen bes Damon vorgenommen; um ihn ju nöthigen, bie in ben Arm gelegte Berfchreibung jugleich mit ber anberen gurudaugeben. Der 12. October wurde bagu bestimmt, und ber Jüngling bereitete fich burch bie gewöhnlichen Mittel aufs ernftlichfte vor; ber Rector brachte bas Opfer bar, und ber Unglitdliche, in Gegenwart mehrerer Bater und anberer Answärtigen, fprach fein Glaubensbefenntnif aus, schwur ben Damon ab, und gab beibes bem Rector, ber es auf ben Altar legte. Dann burch Die Communion gefraftigt, ichanderte er auf eine entfesliche Beife gusammen, und rief bebend: zwei furchtbare Damonen fünden ihm gur Geite.

Gestärft aber gegen biefe Schreden wurde er burch Wieberholung ber Exorciomen von ben Gefpenftern befreit. Es hatte ihm gefchienen, es ftanben gu beiben Seiten bes Altares amei Bode, auf ben Sinterfußen aufgerichtet, zwischen ben bei ben vordern aber bie Berschreibung haltend. 216 biefe in bie Klucht getrieben maren, und man bie beiben Papiere fuchte; fah man bas fleinere, bas ber Jungling im Urm getragen batte, vor ben Füßen bes Exorciften liegen. Bei feinem Inblide fliegen ihm die Thranen in die Augen; um fo mehr, als er auf seine Linke hinblidend, Die Rarbe fo verschwunden fab. bag taum eine leichte Spur von ihr zuruchgeblieben. Es muß nun noch die zweite bem Damon abgebrungen werben, und es wiederholt fich alles Frühere, was man angewendet, um ibm Als es babei gur wieberholten Combie erfte anzugewinnen. munion gefommen, erichien ein haflicher Storch, jum größeren Schreden bes Erorciften als bes Junglings, ber fich fchon in nerlich gestärkt fand. Er hatte bie andere Berfchreibung im Schnabel, die ihm, ba die Gebete mit Inbrunft fortgefest murben, gleichsam wie wider Willen entfiel, worauf er fofort verschwand. Lange fruchtlos an ber Erbe gesucht, fand man fie endlich auf dem Akare an demselben Orte, wo der Priefter bie

bschwörung bes Jünglings hingelegt. Run Gott, ber Kirche nd sich zurückgegeben, bankte er bem Retter, und lebte fortan ristlich. D

Gelingt es nicht, auf folden Wegen Befreiung zu erlangen, ann erfolgt bie Beimholung. Wie es babei gugebe, und wie ian bie Sache fich ju benten habe, zeigt fich am beften in ber beschichte bes Abraham Bollier, eines Schweizers, ber gulett als ragoner in die Dienste des Grafen von Hohenlohe.Pfedelbach fich egeben. Er hatte ein muftes leben geführt, und mar lange im lerbachte eines folchen Bundes gewesen; als er am 4. April 684 bem Bauer feinem Birthe, betrübten Muthes anfundete, ie er bofe Zeitung erhalten, man werbe ihn abbanten. ie Erwiderung: wie bas feyn tonne, ba ber Rrieg ja erft icht angehe? hatte er gefagt: nicht mein herr, fonbern ber eufel wird mich abbanken, ich habe Geld barauf genommen! uf weiteres Rachforfchen erwiderte er: wie er mit ihm gegen britredung folden Gelbed einen Bergleich gestiftet; wenn er ber in Gemäßheit ber Bebingungen beffelben, obas Gelb wies er erlegen wollen, habe ihm allemal ein Thaler baran gefehlt. im Abend beffelben Tages, wo er also geredet, kam er nach lusweis amtlicher Untersuchung aus bem Sanfe und bem Bette, o er gelegen hinmeg, ohne je wieber heimzukehren. Rach ben-Iben Amteberichten "hat man ihn am anderen Tage in ber rube in etlichen Fleden ichreien gehört, alfo, baß er um Silfe erufen, und auch zu Gott gefchrien, ihm aber niemand guge-Als man baher fein Seitengewehr, Rod und hut nahe i Festach an demselben Morgen gefunden, feinen Leib hingen nicht finden konnen; er aber gleichwohl auch noch an iberen Orten, ju Sady, Etlinsweiler und Cungelsbach fchreiend rnommen worden; fo urtheilte man: daß er mit dem bon Keinde gerungen, und endlich burch die Luft entführt fen." nzwischen fand 8 Tage später ein Fischer aus Rocherstetten, & er feine gelegte Ungelichnur erhob, feine Beinkleider und in hemb; 8 Tage fpater aber ber Bogt bes Ortes feine nadte. iche im Flusse. Als man ihn herausgezogen, glaubte man

<sup>1)</sup> Gloria posthuma S. Ignatii. Pars IV. 237-243.

mahrzunehmen, daß ihm ber hals umgebreht gewesen, und an ber Bruft bemertte man blaue Fleden. Er wurde unter bem hochgerichte begraben, und bie Boltsfage fcmudte nun bie Sache nach ihrer Beife aus. 1) Pollier wird uns als schwermuthig und traurig geschilbert, babei aber auch nach bem Beugniß bes · Amtevogte aus gemeinem Rufe als ruchlos. Bar es mun im Borwiegen bes buntlen Temperamentes Krantheit, Die ihn unbewußt, ober ein Borichlagen ber Auchlofigfeit, bie ihn mit Bewußtfepn gebunden; genug, eine ihn bindende Dacht tam über ihn. Hatte auch die Gemüthsanlage ben Zugang ihr geöffnet, ber Beitritt bes Willens entschied erft, wie bei allem, was in bie moralischen Gebiete fällt, ober auch nur an ihnen vorüberstreift. Er war nun vom Bofen insicirt, und die Ansteckung, in wiefern im Temperamente und im Leben wurzelnd, bilbete eine Rrantheit; inwiefern aber in ben Willen gebenb, einen auf Bebingung abgeschloffenen Bertrag. Diefer war in Bemagbeit ber Willensfreiheit widerruflich, aber, bei ber Ruchlofigfeit ber Perfon, waren bie bofen Triebe immer um ein bestimmtes Moment farter als bie Guten und bas Gewiffen; es fehlte immer ein Thaler am lösungegelbe. Darum hielt bas übel, als Rrantheit ftets junehmend, feinen bestimmten Berlauf; Die bindende Macht murbe ftart und immer ftarter, Die Erisen traten in bestimmten Stadien hervor, gulett die entscheidende. Die fehr ber Ungludliche rang und fampfte, bas Berberben hatte ihn in immer fich verengenden Rreifen gegen ben Abgrund hingerissen; jest machte er die lette Anstrengung, die blauen Kleden an ber Bruft, und die verdrehte Stellung bes Ropfes gaben Zeugniß von ber convulsivischen Erschütterung, Die in Diesem Augenblice sein ganges Wefen ergriffen hatte. Umsonft, bie ihn fesselnde Macht überwältigt ihn, und in Berzweiflung hat er in den Wellen seinen Tod gefunden.

<sup>1)</sup> Erasm. Francisci nach dem Bericht eines Beiftlichen ber Begend und den Amtsacten in feinem höllischen Proteus. p. 555-66.

3.

## Die Folgen bes engeren Pactes.

Wer im Reiche bes Bofen als beffen Infaffe fich anfiebelt, ber muß zuvor sein Burgerrecht, bas er burch bie Taufe im Reiche bes Guten gewonnen hat, aufgeben, und ausscheiben aus ber einen Genoffenschaft, um in die andere einzutreten. Er bricht mit bem Saupte ber einen, indem er ber andern fich pflichtig macht; benn er tann nicht zweien herren mit gleicher Treue bienen. Er muß aber, um entlaffen zu werben aus ber, von welcher er fich losgefagt, breifache Bertnüpfung lofen, in ber er fich mit bem haupt und herrn bes Bundes geeinigt finbet, bamit er wieder sui juris, oder vielmehr bes Rechtes werbe, aus bem er zuvor in bem Abschluffe bes Berbanbes mit ihm ausgetreten. Es hatte fich aber in biefem Berbande Les ben an Leben gefnüpft, bas leben bes Gliebes mit bem leben bes hauptes; und indem bas leben biefes hauptes im Leben bes Bliebes lebte, und bas bes Bliebes in bem bes hauptes, mar es ale Organ in jenen großen firchlichen Organism hineingewachsen, in bem bie Sacramente als Lebensgeifter freisen, und ben Wellenschlag bes Blutes treiben. Es hatte fich eben fo Seele an Seele, Bollen an Bollen gefnüpft, und indem ber untere Bille bas heilige Wollen bes höheren ju wollen fich anheischig gemacht, biefes aber im gereinigten und geläuterten Bollen bes andern alles Gute wollte, mar er in die ethische Gemeinschaft, die ba eine freie Unterwürfigfeit und eine unterwürfige Freiheit ift, mit ihm eingetreten, und als Glieb in feine kirchliche hierarchie aufgenommen. Inbem end. lich fich Beift zu Beift gethan, und fortbauernd fich gehalten, und wechselseitig im Mebium bes geistigen Lichtes Giner bem Undern fich eingegeistet, mar er auch in ber Wahrheit mit ihm verbunden; und ihn erkennend, indem er fich von ihm an tannt gefunden, in ber Gemeinschaft ber Lehre und bei Dogma ihm zugethan. Indem alle biefe Kaben vom haupte, wie Rabien aus ber Mitte ausgehend, ihn mit allen anderen Genoffen umschlangen, maren fie Alle zu jenem geistigen lebendigen Organism verbunden, der dem Haupte angestigt perpetnirlich burch alle Geschichte lebt. Diesem organischen Ganzen ist er nun beim Austreten, und das Ganze ihm gestorben, und da er in Mitte der großen Spaltung, die alle Welt durchklasst, nicht für sich selbst bestehen kann, so sindet er auf die entgegengesetze Seite sich hingetrieben; und es muß sosort ein anderer Ausignungsproces beginnen, der den Eintritt ins anderer Ausignungsproces beginnen, der den Eintritt ins anderer Reich an den Austritt aus dem Ersten knüpsend, fortdauernd zum neuen Berbunde treibt, dessen Bollendung eben die dämonische Ascese herbeissühren will.

Es fnupfen fich aber im Berlaufe biefes neuen Affimila tionsprocesses bie Käben in ber Ordnung, wie sie vom haupte erfter Genoffenschaft fich abgelot, bem Reifter und Gebieter ber zweiten an; im almäligen Borfchritte auf ber Bahn fic Araffer angiehend und fefter ausspinnend. Der Faben, ber von Leben gu Leben hinübergieht, ber handgreiflichfte von Allen, wird fich baber auch am erften bieten; und bas Band, bas burch Speise und Trank und ihre Lebensbegeistigung, durchgreift, wird symbolisch in elementarischen Rraften und Stoffen das Berbundniß festen. hat er baher mit bem herrn zuvor bas Brob gebrochen und aus feinem Relch getrunten; bann führt er jest Die Starrheit bes Steines, ben ihm ber Bofe bietet, in feine falfche, unnaturliche Begierbe ein; und indem er, um biefe noch ju fteigern und ju fpannen, aus bem zugleich gebotenen Taumeltelche trinft, mahnt er burch bie ihm einwohnende Glut ben Bann ju lofen, bamit ihm ber Stein ju Brobe werbe, und er burch baffelbe murgele im anberen Reiche. Das Reich aber murgelt vielmehr in ihm; feine Erstarrung hat fich ine fließenbe Leben ausgegoffen, und von ihm bemeiftert und in Banden geschlagen, will es felbst zum Steine gestehen. Ihm ift gefchehen, wie jenen Unhangern ber Rali, bes weiblichen gerftorenben Principe in Indien, Die in ihrem Dienfte gur Ausrottung ber Diefe, wenn fie bei ben Ginweihuns Menfchen fich verbunden. gen bes Tupuniopfers, von bem Ruffe ober heiligen Schlagbeile weg, ein Stud bes in einer fleinen Erbaushöhlung über ibm gehäuften, mit einem Spruche befprochenen Budere, Bur genannt, gegeffen, finden fofort in ihrem Bergen zu mabren Thuge fich

umgewandelt, und fortan, wollten fie auch fich losfagen bon ben andern Mordgenoffen, vermögen fie es nimmer; ba nach ber Überzeugung ber Bundesglieder bie Gewalt bes. Zaubers fo ftart ift, bag, wenn felbft irgend jemand jufallig ein Stud. lein fande und verzehrte, er wider Willen ein Thug werden Das andere Band ferner, bas bort vom göttlichen Willen zum menschlichen hinübergegangen, ba biefer jest gegen jenen fich gesett, muß fich, ba es nicht lose im Leeren flattern mag, bem Wiberfager zuwenben, und bem argen Willen, ben er tragt, fich vertnüpfen; alfo bag wie er will in diesem, er auch gestatte, bag biefer wolle in ihm. Der Damon will aber bas Bose, oder vielmehr bas Bose will ihn; benn bas Bofe ift eben nur perfonlich in ihm geworben, und will baber in ihm auch gegen feinen gefetteten Willen. Wer fich baher mit ihm verbindet, fommt ju ihm in das gleiche Berhaltnig, in bem er felber jum Bofen fteht; und allmälig fich ihm juartend und bamonisirend, geht auch in ihm ftufenweise baffelbe Berhältnig hervor. Dbgleich alfo in ber Macht eines ftarferen Beiftes wirkfam, nachbem er in feine hierarchie eingetreten, wirft er felbst in Bahrheit nicht; er leidet vielmehr beim Scheine gesteigerten Wirfens, und hat fohin bie Freiheit ber Rinder Gottes mit ber Rnechtschaft ber Gflaven bes Bofen umgetauscht. Den beiden andern Bandern wird bann gulett auch bas britte folgen; jener lichtgewebte Kaben, ber von Beift gu Beift hinüberreichend, - ale leiter fur bie hinauf und hernies bergehende Ibeenströmungen gebient, beren eine ansteigend fich ber andern entgegenbreitet, damit fie von ihr Reinigung, Lauterung, Inhalt, Grund und Gemahr erhalte-, nachdem er burchgeriffen, hangt fich bann an jenen Beift, ber ba ein Beift ber Lüge ift, und bindet an mit ihm. Der Angefnupfte bient nun zweien anderen Strömungen gur Leitung, beren eine vom Men-Schen niedergehend, in ber Tiefe ber andern aufwärtedringenden begegnet; und in ihr fich fälfcht und trubt, und mit Irrthum und Bahn burchbringt; bag ber alfo Geirrte, nachbem er Grund und Princip verloren, mit fich felbft und feinem befferen Wiffen in Miderspruch, mas er zuvor bejaht, verneint, und was er verneint, jest fich ju bejahen gebrungen findet. Alfo

Betrauten bes bosen Principes am Übergange, von seiner ftreistenden Rirche auf der Erde zu seiner nicht triumphirenden, sondern vielmehr gebundenen, in der hölle. Denn der Streit streitet sich fortdauernd nur unten in der irdischen Tiefe; oben aber ist er ausgestritten; weil das Bose dort in seinen Kreis eingebannt sich sindet, umber aber ungestörter Friede herrscht.

Run hat aber ber Erlofer von benen, welche er zu einem folden engeren Berhaltniffe mit fich ermablt und zugelaffen, beim Abschiede in Diefen Worten gum Bater gebetet: ,,ich bitte für fle. Richt für bie Belt bitte ich, sondern für bie, welche bu mir gegeben haft, benn fie find bein. Aber ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für biejenigen, welche durch ihr Wort an mich glauben werben; bamit Alle Gins fepen, wie bu Bater in mir, und ich in bir; bamit auch fie in und Gins fenen: damit bie Belt glaube, daß du mich gefandt haft. Seis liger Bater, erhalte fie in beinem Ramen, bamit fie Gins feven, wie wir es find. Und wieder: Bater, bie Stunde ift gefommen, verherrliche beinen Sohn, bamit bein Sohn bich verherrliche. Berherrliche mich bei bir mit jener herrlichkeit, bie ich bei bir hatte, ehe bie Welt mar. Ich habe bie Berrlichfeit, welche bu mir gegeben haft, auch ihnen gegeben; bamit fie Gins feyen, wie auch wir Gins find. 3ch in ihnen und bu in mir, bamit fie volltommen Gins feven, und die Welt erfenne, baß bu mich gesandt haft, und fie liebst, wie bu mich geliebt haft." In diesen Worten ift ber Grund und die Lebenswurzel seines gangen firchlichen Berbundniffes ausgelegt. Die Liebe foll bas gemeinsame Band feyn, bas es in fich zusammenhalt; mahrenb bas Licht ber Berflarung es burchleuchtenb, es aus einem und bemfelben Brunnquell mit unfterblichem Leben begeistigt. Un ben Bater fnüpft in innerstem Grunde fich jene Liebe; wie ber Sohn ben Bater geliebt in ihr, und ber Bater hinwiederum ben Sohn, fo liebt biefer wieder erft bie, welche er unmittelbar ermählt, und die, welche burch fie ermählt worden, Rinder und Rindeskinder, damit fie ihn wieder lieben, und in Liebe gu ihm gewendet; und in biefer gemeinsamen Liebe fich gegenfeitig untereinander liebend, von ihm in ben tiefften Liebesgrund im Bater eingetragen werben mogen. In biefem felben Bater

Ernonenten, in benen bie Rrafte gesteigert werben, und indem. biefe in ihnen anzusteigen scheinen, werben fle in ber Bahrheit und Mirflichkeit ihrer moralischen Dignitat nach feets fintend, nur tiefer und tiefer gestellt. Die außerlichen Birfungen find jeboch in Maag und Ausbreitung biefelben; ba zwar Ausgang und Strebenuntt ber Rrafte und ihre Leitung gang verfchieben. ig einander entgegengesett erscheinen, aber in ihnen selbit font nichts fich andert; mithin also and, ihre Wirtsamfeit in benselben Stabien vorschreitet, und nur in Mobalitat und Richtung verschieden ift. Der Lebensmagnet in einem folden Menfchen bentet also nicht ferner mehr gegen die Bole bes himmels bin: bie bes Abgrundes find es, bie ihn bestimmen. Denn auch bas Centrum, gegen bas feine Lebensmitte gravitirt, Reht nicht ferner mehr, über feinem haupte, es ift unter feine Rufe binabgefunten. Die Intensität ber Wirfung ift theilweise biefelbe, bas Gefet bes Kortichrittes und ber Berkettung ift gleichfalls baffelbe gebliebeng nur hat fich Alles umgetehrt, und mit bem nach Abwarts fich fehrenben haupte erscheinen alle Beltgegenben ber physischen und geistigen Welt umgewenbet. Alle unn, bie mit biefer infernalen . Lebensmitte in einen folden Rapport gekommen, finden fich in ihr auch untereinander in Rapport versett; benn Alle in ihr sevend, wie sie in Allen, find daher auch ineinander; fie bilben ichon um fie eine fortlaufende Berkettung, in ber fie in fteter Gemeinschaft ihre Buftande fich mittheilen, und in ftetem Berfehre gemeinsamer Berneinung miteinander bleiben.

Zum zweiten hat auch ber mittlere Mensch in dieser engeren Berbindung zum Dämon in ein solches Berhältniß sich gestellt, daß dieser zu den dort wirksamen Kräften in einem geordneten, durch die Wirkungen sich äußerlich verrathenden Bezuge steht. Zuvor hatte in der christlichen Ordnung dieser Bezug zur höheren Mitte derselben statt gefunden; die vielgestheilten Kräfte dieser Region, verbunden in der immanenten Einheit der Persönlichkeit, hatten in dieser höheren Mitte einen über sie selbst hinausliegenden Strebepunkt gefunden, der sie und ihre einwohnende Einheit gleichmäßig in sich tragend, ins dem er durch Steigerung des Getheilten auch die von ihm

Banbe Wert verberben. Und habe ich bas Siegel, bas bu ber Stirn beiner Erschaffenen aufgeprägt, also burch bie mir entquollenen finfteren Baffer abgewaschen; bann foll mein Grimm im Innerften entbrennen, und in ben Flammen, bie von ihm aufgegangen, will ich bann bie Meinigen verklaren; alfo daß fie, im Glühlicht ber Solle angeglommen, nachdem ich bein Bilb in ihnen ausgetilgt, mein eigenes in feiner grauenvollen herrlichkeit bir jum hohne fpiegeln. Go gestaltet ift fohin ber Bund, ein Reich bes Bornes, in grimmer Lohe angeflammt, bem andern, in Licht und Liebe ausgewirft, jum Widerspiel gefett; beibe begegnen fich in ber Natur, aber ber eine ift unter fie verfentt, mabrend ber andere fich über fie erhebt. Er erhebt fich aber über fie in ber Macht ihres Sauptes, ber als ihr Schöpfer fie gegeben; wahrend ber andere in ber Unmacht bes Seinigen, ber felbst als Creatur ihm fein Dafenn bankt, unter fie hinabgefunten. Der Damon alfo in Allem, mas er wirkt in biesem feinem Reiche, kann es nur burch Raturfrafte wirfen, er bedarf ihrer mithin, und fann ihrer nicht entbehren; mahrend bie Wunder bes andern wohl mit ihrem unteren Grunde ihr aufftehen, im Fortschritte aber einem Puntt guftreben, ber über alle Ratur hinaus liegt, und fohin gleich ber guten Uscese auf Bezwingung berfelben geben, mabrend bie andere burch bie Gebundenheit in ihr ale Borbereitung aur bamonischen Bindung binführt.

Ein solcher in engerer Einigung Gebundener findet daher zuerst im Berhältniß von Leben sich gebunden; sein Leben steht zum Leben des Dämons in einem magnetischen Rapport. Es ist aber das unsterbliche dämonische Leben ursprünglich der Postenz nach ein höheres, mächtigeres als das seine; die Berbindung mit ihm wirkt daher treibend, erschließend, zersehend und sohin steigernd; sie gibt allen Lebensfräften einen höheren Erponenten, indem sie die Zersehten nach entgegengesehten Richtungen polaristet. Aber diese Steigerung, im Gegensahe mit der wahrhaften, die sich in der guten Richtung im Freiheitsgebiete wirkt; ist in Wahrheit eine Depression unter die geswöhnlichen Berhältnisse hinunter, in die Gebiete der Nothwens digkeit und der Berneinung herab. Es sind also negative

verbunden fieht, und beffen er, fo lange biefer Buftanb bauert, fich nicht zu entschlagen vermag. Daber wie ber, welcher mit einer Pflanze im naberen Rapporte ftebt, fclafwach bie Pflanze bluben fieht; wie bem Dafferichenen ber bund, ber ihn gebife fen, im Reflere bes Elemente erfcheint; wie ber, welchen bie Tarantel gestochen, bas Thier im Spiegel, in bem fich bie Strablen feines Anges fammeln, erblickt; wie ber Gebiffene, in ben bas Schlangengift eingebrungen, von Schlangen fich umwunden fühlt; ber enblich, ben ber Bamppr inficirt, von Tobten in Leichengestalt fich angesaugt glaubt: so wird ber, welcher aum Damon in ahnlichen Rapport gefommen, ben Damon im Brenupuntte feiner schauenden Brafte erbliden, und ihn mit einer Rothwenbigfeit, bie ber im Gelbftbewußtsenu maltenben entspricht, fich gegenüber sehen. Das Bilb ift mit bem Angenblide, wo im Allgemeinen ihm bie Augen geöffnet worben, in feinen Gefichtefreis eingetreten; in bem Momente aber, wo er mit bem Gegenstande in bem vertrauteren Rapport eingegan gen, hat es als eine Rothwendigfeit fich ihm aufgebrungen; und er wandelt von ba an buchftablich unter feinem Auge und por feinem Antlit. Dies Bilb wird aber nicht im Lichte guten . Waffers gefchaut, fondern in feinem Gegentheile, ben Finfterniffen; die, wie fie fonft bem Lichte begranzend gegenüberfteben, fo jest Granze von ihm erlangen, und fohin entweder in ihm fichtbar werben, ober in ben Flammen bes grimmen Reuers, in benen fie fich entzünden. In diesem Lichte bilbet fich nun bie Weltanschauung bes gebundenen Geistes, und weil biefer nicht in ein freies Berhaltniß zu ihm gestellt erscheint, barum ift auch bas Wiffen, bas er in ihm erlangt, nicht ein frei aufgenommenes. Es ift ein eingegoffenes, bem er in eigener Rraft fich nicht zu entziehen vermag; bas ihn alfo vielmehr weiß, ale es von ihm gewußt wird; und bas burch Infusion an ihn gelangt, und feine Faffungefrafte, ftatt von ihnen gefast gu werden, feinerfeits bindend faßt. Darum reinigt und ftarft und höht auch folches Wiffen nicht biefe Rrafte, es trubt, und schwächt und niedert sie vielmehr; benn es ist nicht aus ber Wahrheit, und führt barum nicht gur Bahrheit; fonbern aus Trug und luge feinen Ausgang nehmend, verduntelt es bie

unangetaftete Ginheit in ihm, fartte und hohte, nur baburch fie beherrschte, bag er fie befreite, und ber Wirfungefreis ber also befreiten Perfonlichfeit, um alles bas mehrte und bereis cherte, mas biefe burch Enthaltung von bem Bofen icheinbar Dies Berhältniß hat fich jest gelöst, und bie aufgegeben. Rrafte, indem fie einen anderen Strebepunkt gesucht, find auf ben bamonischen gestoßen; und ber Bezug ju ihm hat fich in ihnen also hergestellt, bag auch fie, wie fie in ihrer Ginbeit gesammelt fteben, burch ihre Bielheit hindurch ben in ihm wirkfamen bamonischen Rraften ben Bugang gestatten, und biefe nun ihre Ginfluffe auf fie üben. Diefer Ginfluß ift aber nun ein bindender, wie ber vorige ein befreiender gemefen. fteigert nämlich bie Bielheit biefer außeren Rrafte nicht, um Die Freiheit ber ihm unantastbaren perfonlichen Ginheit zu beben und ju ftarten, fondern um fie vielmehr burch bie gehöhte Macht bes Bielen zu überwinden und zu binden; so dag biefe Berfonlichkeit ber bamonischen mehr und mehr verähnlicht, scheinbar bereichert, in Wahrheit immer mehr verarmt; und bie Rraft, um bie fie im Bofen zugenommen, ihr feinesmeas pon Außen zugewachsen, sondern ihrem befferen Gelbft abgeftoblen, und jum Bofen hingewendet, nur ju außerem Prunte ausgelegt worden. Auch biefe Rrafte werben alfo nur in negativen Erponenten hinaufgesteigert; fo baß bie Ginheit in Bruchtheile gerfplittert, fich und ihre Freiheit erft an fie, und burch fie an Die gebietende Dacht verliert. Auch in biefem Gebiete aber gilt: daß Alle, bie ben Damon also zu ihrem Strebepunkt genommen, indem fie in ihm ihre fie Alle bindende Ditte gefunben, convergirend in biefer nach ihren Strebungen, auch gus einander convergiren, und gebunden in ihr fich untereinander binden, und alfo fich in gegenseitiger Bindung burchwirfend, in einem gemeinsamen Socialverbande, und sohin auch in weche felseitiger folidarifcher Burechnung ftehen.

Bum britten geht nun auch ber Damon über bem geistigen Gesichtefreis auf, und wird vom Geiste als sichte bares Object geschaut; und zwar nicht als ein solches, bas zufällig in die Kreise seines Schauens eintritt, sondern bas in einem firen Berbande mit dem Zustande des Individuums

## Berbefferungen.

6. 340 3. 5 v. D. flatt second vight lies second sight, 6. 342 3. 9 v. D. flatt rensonum lies sensorium.
6. 547 3. 5 v. U. flatt Themited lies the united.

Im Berlag von G. Z. Mang in Regensburg ift erschienen und zu haben:

Srenner, Dr. Fr., System ber katholischen speculae tiven Theologie (ober Dogmatik). 2r Bb. 4te Abth. Auch unter bem Titel: Construction ber katholischen speculation en Theologie. 4te Abtheil ar 8 1 ff 36 fr. ph. 1 Thr.

ven Theologie. 4te Abtheil. gr. 8. 1 fl. 36 fr. od. 1 Thir. Diese wierte Adtheilung zeigt Gott als den Bollender und Berberrlicher der Gerechtigkeit. Die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, ihre Borberbestimmung, der dreisade Justand der Berstorbenen, ihr Berhältniß zu einander und zu den noch Lebenden auf Erden, die Auferstehung, das Gericht, die Sonderung der Guten und Bosen für die ganze Ewiakeit, deren Entgeltung, der Beltbrand, neuer himmel und neue Erde, Gott Alles in Allem macht den wichtigen, mit beständiger Rückstauf die neuesten hierin kund gegebenen Untersuchungen bearbeiteten Inhalt dieser Abtheilung und zugleich den Schluß des ganzen Werkes aus. — Das Ganze umfaßt in zwei Bänden (der 2te Bd. in 4 Abtheil.) 142 Druckbogen und kostet zusammen 12 fl. oder 7 Ehlr. 12 gr.

Christhold, G., Stunden der Andacht. Für Gebildete. 1r Bd. Auch u. d. Titel: Gott in Sich und in seinen Geschöpsen. Mit 1 Stahlstiche. gr. 12. geh. 1 fl. 36 fr. ober 1 Thir.

Gin in der Literatur ruhmlichft bekannter Autor bietet hiermit ber frommen Lesewelt ein Andachtebuch im acht driftlichen Ginne bar-

Erziehung, die, im Geiste des Christenthums. gr. 8. 2 fl. oder 1 Thir. 6 gr.

Diefes Bert ift von großem Intereffe und hat einen von der Rirche mit hoher Burde betleideten Geiftlichen jum Berfaffer; früher follte es im Bereine guter tathol. Bucher (Bien, bei ben P. P. Mechitariften) erscheinen.

Fenelon, Franz von Salignac be la Mothe, sammtliche geiftliche Schriften. Aus dem Französischen übersett von 3. 3. Silbert. 4r und letter Bd. Auch unter dem Titel: Briefe über bas innerliche Geistesleben und andere religiöse Gegenftande, ar. 8.

stände. gr. 8. 2 fl. 24 fr. oder 1 Thir. 12 gr. Dieser Band enthält eine Fortsesung der Buschriften über das innerliche Geistesleben und andere religiose Gegenstände. Alle diese liebreichen Sendschreiben sind ein wahrer Abruck des edlen, freundlichen, himmlisch-liebenden herzens ihres Bersasseb, der sich nur glücklich fühlte, seine Mitmenschen aus wahrer Gottesliebe zu berathen, zu trösten, durch hülfe zu erfreuen, zu ermuntern, zum heile zu führen und zur göttlichen Liebe zu entzünden. Daher die große Anzahl so wie die Mannigfaltigkeit dieser Briefe, von welchen die letztern, die Führungen auf dem Bege des Geistes und der christichen Lollkommenheit enthalten, in sehr großer Anzahl vorhanden und eine wahre Schastkammet sowohl für fromme Seelen sind, die selbst nach der höhe der driftlichen Bollkommenheit streben, als sur geistliche Führer, deren beiliges Amt es ist, Seelen auf diesem Bege zu leiten. — hiemit ist dieß Wert geschlossen und alle 4 Bände kosten 9 fl. 36 fr. oder 6 Thir.

Görres, &. v., wohlgetroffenes Portrait mit Facsimile. In Stahl gestochen. In 4. 24 fr. ober 6 gr. In gr. 8. 18 fr. ober 5 gr.

großen allgem. Concils ju Erient. Rach Quellen beatbeitet. 2 Abtheil. (Mit Rominal, und Realinder.) gr. 8.

3 fl. 48 fr. ob. 2 Thir. 9 gr. Gin hochgestellter Kirchenpralat, ber felbft ein Gelehrter ift, fallte neer blefes Bert folgendes Urtheil: "Je weiter ich las, besto mehr gesiel mied nur im kirchlichen Sinne gegeben, sondern auch fcon, klar und gründlich, und enthalt in furzem Indegriffe, was anderwarts zu weitlaufig und darum ermüdend vorgetragen wird."

G. Fr. Wiedemann wiederholt durchgesehene und verbefferte Anslage. 2 Bde. gr. 8. 1836. 3 fl. 30 fr. od. 2 Ahlr. 8 gr. Rad einer beinahe drei Rummern umfassenden Recension in der Jonaer Literatur-Zeitung 1834. Rro. 176 — 178 fckit der Recensen über die dritte Auslage vorstehenden Wertes folgendes Urtheil: "Das Bert über die Bissenschaft, die Anordnung ist practisch, klar und leicht über scheicht, die Bissenschaft, die Anordnung ist practisch, klar und leicht über schlich, die specielle Eintheilung genau und fruchtbar; eine verkändige und sleißige Sammlung des hieher gehörigen Stosses vermist man nicht. Die Ausstührung ist reichhaltig und doch gedrängt, stets geschielt und reich as practischen Elementen, die Kürze frei von aller Trockenheit. Der practische Blick die Wärme der Darkellung, der ausgeklärte, tolerante, religibse und für den Gegenstand begeisterte Sinn lassen nichts zu wünssen überg ze. 1C."

Granaba, Ludwig von, Ginfehr in Gott auf ben Begen bei geistlichen Lebens. Überfett von 3. P. Silbert: gr. 12.

Es erscheint hier abermals Eines ber vortreffichen Merke bes großen Dieners Gottes Ludwig v. Granada in deutscher Sprace. Das Bert besteht aus 11 Abhandlungen, die gleich eben so vielen einzelnen Sternen in ein helles Sternbild gruppirt sind, das durch ein munterheltes und liebliches Licht den Weg des Lebens beleuchtet, und die gleich jenen eith Sternen sind, die Joseph in der Nacht sah, und die vor ihm sich neigten. (Genes. 37, 9.) Nicht leicht wird eine Seele, die zu Gott zurücklehren will, der ihr Heil ernstlich am Herzen liegt, und die auf dem wahren Wege des Lebens zu wandeln entschlossen ift, einen bestern und ficheren Kührer auf diesem Wege sinden.

- Serbft, Dr. &. &., fatholisches Erempelbuch. Ober: Die fatholische Lehre ber Kirche in Beispielen aus der Geschichte des Reiches Gottes auf Erden und seines Gegensates in ter Welts und Menschengeschichte. 1r Theil. Die driftliche Glaubenslehre. gr. 8. 1839. 2 fl. 42 fr. ober 1 Ihr.
- baffelbe. 2r Theil. Die Sitten sund Tugendlehre. Auch u. b. Titel: Die driftliche Moral in Beispielen. Ein Handbuch für Prediger, Catecheten und Religionellehrer in öffentlichen Schulen wie in Privatinstituten. Zugleich ein christliches Haus und Familienbuch. gr. 8. (57 Druckbogen.)

  4 fl. 12 fr. od. 2 Thir. 16 gr.
- Softer, C., bie beutschen Papste. 2te Abtheil. Die Papste Leo IV., Bictor II., Stephan IX., Micolaus II. gr. 8. Beling. Preis für bie 1te und 2te Abtheil. 6 fl. ob. 3 Thir. 21 gr.

Schon die erfte Abtheilung ber deutschen Papfte, welche die Papfte Gregor V., Elemens II. und Damafus II., mit einem Plane bes mittels alterlichen Roms enthält, hat fich eines folchen Beifalls erfreut, daß, in unfern Tagen eine feltene Erfcheinung, die hift. polit. Blatter fie ju bem Beften rechneten, mas die deutsche Literatur über Geschichte des Mittelalters befist, und zugleich Menzel's Literaturblatt fich auf die anerkennendfte Beife barüber aussprach. Bas aber die erfte Abtheilung nur im Reime darftellte, den Berfuch, die driftliche Rirche ju reformiren, zeigt fich in der zweiten als ausgebildet und gelost. Raum gibt es in der Gefchichte Deutschlands eine ruhmvollere Epoche. Der Berfaffer hat auch hier die fich durchtreugenben Grundzuge des romifchen und germanischen Elementes mit Ruhe und Besonnenheit carakterisirt, und dadurch fein Werk ju einem mahrhaft natioe nalen erhoben. Bur Darftellung bes Streites Berenger's mit ber Rirche vermochte er auch eine bochft mertwurdige Stelle aus einem ungebruckten Commentar bes berühmten Scotus ju benüten, wodurch diefer wichtige Begenftand neues Licht erhielt. Die nachfte Abtheilung wird bie Gefchichte der deutschen Gegenpäpste enthalten.

Sobenlobe, Alexander Fürst von, Predigten auf bas gange Kirchenjahr. 4r u. letter Band. gr. 8. 1 fl. 36 fr. ober 1 Thir.

Eingangs bes Borworts heißt es: "Seit langerer Zeit oft bringend und von verschiedenen Freunden dazu aufgefordert, übergebe ich diese Predigten bem geehrten Publikum. Sie machen keinen Anspruch weder auf den Prunk einer glanzenden Beredsamkeit, noch auf die Fülle einer seltenen Gelehrtheit; sie kommen aus einem katholischen herzen, und sprechen zu katholischen herzen zu." — Die vier Bände, wovon jeder 1 fl. 38 kr. oder 1 fl. 38 kr. oder 1 fl. 38 kr. oder 2 fl. 1 fostet, enthalten ein vollftändiges Rirchenjahr von 52 Sonntagen, einen Epclus Festtagspredigten und verschiedene Gelegenheitsreden, die der herr Berkasser im Berlaufe seines priesterlichen Lebens und Birkens öffentlich vortrug.

Reaneard, AB., Leben bes heiligen Alphons Maria v. Liguori, Bischofs von St. Agatha be Goti und Stifters ber Congregation bes heiligsten Erlöfers. Aus dem Französ. Mit 1 Stahlft. 8. 1 fl. 48 fr. ob. 1 Thir. 3 gr.

Bur Empfehlung Diefes werthvollen Buches genuge, wie fich Pius VIII. in einem Schreiben an ten Generalvifar in Marfeille unter Anderm aussprach ... Es werbe diefe Lebensgeschichte mit hilfe Gottes nicht wenig ju feine Ghre und jum heile ber Menfchen beitragen."

Runftmann, Dr. Fr., die gemischten Ehen unter ben christlichen Confessionen Deutschlands, geschichtlich bargestellt. gr. S. 1 fl. 30 fr. od. 22 gr.

Die vielfach in Anregung gebrachte Frage über die gemischen Ghen wurde bieber noch niemals auf dem hiftorischen Boden des deutschen Rirchen, und Staatsrechts erörtert. — Die hier folgende Darftellung ift bas Ergebnig der Studien, welche der Berfasser, durch die Zeitverhältniffe weranlast, hierüber machte, und ber fich bestrebte, die faktischen Berhaltniffe möglicht vollständig und ohne entstellende Polemit auf dem bisher vermiedenen bistorischen Boden in ihrer Reihenfolge zu geben.

Rambenfchini's, &., Carbinale und Staatesecretare bee Papsted Gregor XVI. 2c. Werke geistlichen Inhalte. Aus bem Italienischen von Albert v. haza Rablit. 3 Bandchen (718 Drudseiten). Wit 3 Stahlstichen. gr. 12. 1839. geb. 2 fl. ober 1 Thir. 6 gr.

Jum erstenmale erscheinen biemit die Berte eines großen Staats mannes, welcher fich in unsern Tagen unsterblichen Rubm erworben hat. (Bir erinnern nur an die herausgabe ber römischen Dentschrift in ber Ebiner Sache.") — Der Inhalt dieser Werte ift ascelischer, theologische hogmatischer, und driftlichmoralischer Ratur, und er zeich net fich sowohl durch Gründlicheit als durch Saldung aus.

In ha l t:

Bir führen ibn nachitebend auszugemeife an: I. Morgenandacht. Rurge Abbandlung, um ben Glaubigen einen mabren und richtigen Begriff von bem allerheiligiten Defopfer ju geben. Rurge und prattifche An-leitung, bem allerheiligsten Megopfer beiguwohnen. Rurge Betrachtungen jur Borbereitung eines murdigen Empfanges bes hl. Gacramentes ber Buse. Hebungen vor ber Beichte. Dankjagung nach ber Beichte. Kurge Betrachtungen vor den Borbereitungegebeten gur bl. Communion. Praf. tifche liebungen vor bem Empfange ber bl. Communion. Danfgebete nach ber Communion. Andachtenbungen fur ben bl. Rreugmeg. II. Rurger Abris bes Lebens ber bl. Therefia. Behn Befrachtungen über bas Leben ber beiligen Therefia. Betrachtung über ben Seftag ber heiligen The refia. Abhandlung über ben mabren Urfprung und Die Beichaffenbeit ber Undacht jum allerheiligften Bergen Seju und über Die Berchrung, welche mir tiefem anbetungemurdigiten Bergen ichuldig find. Reintägige Andacht gur Borbereitung jum Sefte des allerheiligften Bergens Bein. Um Tage bes Feftes. III. Rurge Anweifung, wie man bas be trachtenbe und innerliche Gebet gut verrichten foll. Geiftliche Ratbichläge für eine Geele, Die nach der driftlichen Bollfommenheit verlangt und einem andachtigen Leben geweiht ift. Heber ben Privatlurus. Gebanten über bie Sunde bes Beiges. Grundregeln fur alle Tage bes Monats. Theologifder Unterricht über bie Ratur und die Birfungen ber ichweren Strafe bei Rirdenbannes.

Bur die Gediegenheit ber Uberfegung burgt uns ber name bee bereusgebers, baber mir uns aller weitern Unpreifung enthalten und nur noch bitten, folde nicht mit ber Mugsburger Ausgabe ju verwechfeln.

Leben und Thaten ber heiligen Altbater in ber ag pptischen Bufte. Aus bem Lateinischen nach ber Sammlung
bes gelehrten und berühmten P. herisbert Rosweid, b.
G. J., von bem Ueberseper ber Werte bes heiligen Rirchens
vaters "Johannes Rlimatus." Eine Beigabe zu allen
heiligen-Legenden. 1te Lieferung. Mit einem Stahlft. Les
rifon 8.

Das Ganze umfaßt etwa 100 Drudbogen und wird in Lieferungen, mit Stahlstichen geziert, binnen Jahresfrist in ben handen der Abnehmer sen, — is Jebe Buchhandlung ist in Stand geseht, bei Abnahme von 10 × 1, von 20 × 3, von 50 × 10 Freieremplare zu geben, worauf wir Sammler ausmerksam machen,

Beben, Wirken und Leiben ber Seiligen. Gin fathol. Belehrunges und Erbauungebuch auf alle Tage bes Jahre. (Bon Chr. höflinger.) 2 Banbe ob. 4 Abtheil. Mit alles

gorischen Liteln u. 2 Titelfpf. gr. 4. 7 fl. ob. 4 Thir. 12 gr. Gine ausführliche Rezension im Timotheus von Bagisperger 1839, 36 Beft Seite 307 fagt unter Anderm: "Es fehlt zwar heut zu Tage nicht mehr an fehr brauchbaren und empfehlenswerthen Lebensbeschreibungen ber

Deiligen für jeglichen Tag des Jahrs. Alban Butler hat in Diesem

") Urfundliche Darftellung ze, ze, gr. s. Negensburg, Berigg von G. J. Many. 1838.
geh, sa fr. ob. 14 gr.

Bweige ber Elteratur bekanntlich eine neue Bahn eröffnet. Wir find aber ber Meinung, daß gute Legenden- Sammlungen nicht zahlreich genug erscheinen können; wir wunschen wenigstens eine derselben als theuerwerthes Kleinod in jeder christlichen Familie. Und so begrüßen wir denn auch die gegenwärtige mit Freuden. Seit lange sahen wir dem Erscheinen derselben mit gespannter Erwartung entgegen. Wir erwarteten, wir gestehen es, aus der hand ihres Berfassers (des thätigen und geistreichen hen. Benessigiaten Ehr. höflinger) sehr Gediegenes, indem wir schon wußten, daß er mehrere Jahre dieser großen Arbeit unablässig zugewendet habe; unsere Erwartung wurde aber auch in jeder hinscht zufrieden gestellt." — Der Werth des Berfes wird durch ein dreifaches Register — worunter namentlich das der vordommenden Lehren und Gegenstände — erhöht, was Predizis nund Ratecheten sehr erwünscht sehren wird. Das Ganze umfast nahe an 200 Druckbogen, so daß jeder Bogen auf etwa 2 kr. oder 6 ps. zu sehen kommt, ein Preis, der es jedem möglich macht, sich das Wert anzuschaffen, zur größern Erseichterung für Diesenigen, die es nicht auf ein Mal beziehen wollen, wurde auch eine Ausgabe in 35 heften (à 12 kr. oder 3 gr.) veranskaltet.

Rechleitner, G. B., von dem Urgrunde und letten 3mede aller Dinge. Aus dem kateinischen übersett von P. E. Sonnerer. Mit einem Vorwort v. B. Görres. gr. 8. Belinpapier 54 fr. od. 14 gr.

Lenzen, geb. Sebregondi, Maria, ber Sieg bes Glaubens. Eine Erzählung aus dem zweiten Jahrhundert. gr. 12. geh. 1 fl. oder 15 gr.

Gine für gebifbete Lefer fehr ju empfehlente Ergablung; wir find ge wif, baf fie Diemand unbefriedigt aus ber Sand legen wird.

Maffei, G., Leben Paolo Segneri's (a. d. G. J.), des Presbigerfürsten Italiens und Missionars. Aus dem Ital. übers. von Dr. Kr. J. Schermer. 8. 1838.

Mir erhalten hier jum ersten Male in deutscher Sprache bas Lebensgemalde eines Mannes, bessen Ruhm, wie der große Geschichtschreiber Duratori sagt, die Belt erfüllte, und welchen der geistreiche Dichter Parini den "Großen" nannte. — Die Uebersegung ift von ganz tüchtiger hand und der Berth berselben wird durch die vielen Bemerkungen, die der Hr. Ueberseger hinzusügte, erhöht.

Raper, Dr. G. C., über bas Wesen und bie Fortpflanzung ber Erbsunde. gr. 8. 36 fr. od. 9 gr.

Möhlers, 3. A., gesammelte Schriften und Aufsate. herausgeg. von Dr. J. Döllinger. 2 Bande. gr. 8. Beslinpapier 4 fl. 48 fr. od. 3 Thir.

1r Band enthält: 1. hieronymus und Augustinus im Streit über Sal. 2, 14. — 2. Ueber Diognetos. — 3. Anselm, Erzbischof von Cansterbury. — 4. Beleuchtung der Denkschrift für die Ausbebung des den katholischen Geistlichen vorgeschriebenen Gölibats. — 5. Rurze Betrachtung gen über das historische Berhältnis der Universitäten zum Staate. — 6. Kragmente aus und über Pseudo-Issor. — 7. Ueber das Berhältnis des Islams zum Evangelium. — 8. Bersuch über den Ursprung des Gnosticismus. 2r Band: I. Betrachtungen über den Justand der Kirche im 15ten und zu Ansang des 16ten Jahrhunderts. 2. Der Saint-Simonismus. 3. Bruchstücke aus der Geschichte der Ausbebung der Staverei. 4. Sendschrieben an herrn Bautain. 5. Geschichte des Mönchthums in der Zeit seiner

Entflehung und erften Ausbildung. 6. Ueber bie neuefte Betampfung ber tathol. Rirche. 7. Briefe. Anhang: Ginleitung in die Rirchengeschichte.

Möhlers, &. M., Patrologie, ober christliche Literarges schichte. Aus bessen hinterlassenen Handschriften mit Ergangungen herausgegeben von Dr. J. X. Reithmayr. 1r Bb. Die ersten brei Jahrhunberte. Mit bem Bilbnisse b. Bersfassers. gr. 8. Belinp. 5 fl. 48 fr. od. 3 Thir. 16 gr. (Dieser Band ift nun vonständig; und der 2te bereits unter der Presse.)

Mon, Dr. E. v., von ber She und ber Stellung ber fath. Kirche in Deutschland rudfichtlich bieses Punctes ihrer Siece plin. Mit einem Anhange über bas Berhaltnis ber Kirche jum Staate und einer tabellarischen Übersicht ber in ben besteutendsten Bundesstaaten aufgestellten Shegesetze. gr. 8. 1830.

1 fl. 12 fr. od. 16 gr.

Rame Refus, ber heiligste, bas sicherste hilfsmittel in Krantheiten, wo kein Arzt helfen kann. Ober: Beispiele von Krantkeinen, wo kein Arzt helfen kann. Ober: Beispiele von Krantkenheilungen burch gläubiges Gebet. Aus ben barüber geführten Protofollen und mehreren andern Schriften zusammengetragen von bem Berfasser ber Gebetbucher: "Schritte zur
volltommnen Liebe Gottes ic." 36 Bbchen. S. geh.
30 fr. ob. 8 gr. (16 und 26 kosten ebenfalls à 30 fr. ober

Der Berfasser dieser febr interessanten Schrift murte nach bem Ersischeinen ber ersten zwei Bandden vielsach und von mehreren Seiten zur Fortsegung aufgemuntert, und er entichloß sich um so lieber bazu, als ihm mehrere neue Actenstücke zur Beröffentlichung mitgetheilt wurden, und er eine so freundliche Anerkennung dieser Schrift in Nr. 60 ber Sion 1837 fand. — Möge baher dieses 3te Bandchen gleichen Beizall erhalten!

Schelling, F. W. J., Ideen zu einer Philosophie der Natur, als Einleitung in das Studium dieser Wissenschaft. 1r Thl. 2te durchaus verbesserte und mit berichtigenden Grundsätzen vermehrte Aufl. gr. 8. 1803.

3 fl. 36 kr. od. 2 Thlr.

(Mehr ist nicht erschienen.)

philosophische Schriften. 1r Bd. gr. 8. 1809.
 4 fl. 30 kr. od. 2 Thlr. 12 gr.

Enthält: Vom Ich als Princip der Philosophie, oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen. — Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus. — Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre. — Ueber das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur Eine academische Rede. — Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände.

(Mehr ist nicht erschienen.)

- Über bas Berhältniß ber bilbenden Künste zu ber Rastur; eine Rebe. 4. 1808. 48 fr. ob. 12 gr.

- Br. K. E., über das Leben und seine Erscheinung. gr. 8. 1807. 1 fl. 20 kr. od. 18 gr.

Seits, Dr. C., Recht bes Pfarramtes ber katholis ichen Kirche. Ein Handbuch für Kirchen, und Staats-Beamte. 1r Bb. Auch u. b. Titel: Bon ben Pfarreien und Pfarrkirchen und von bem Pfarrkirchen Bermösgen ber Katholiken. gr. 8. Belinpapier. 2 fl. 24 fr. ober 3 Thir. 16 gr.

Ueber den Inhalt des Gr. Maj. dem Konige von Bapern gewide meten Werkes äußert sich der hr Berf. unter Anderm in der Borrede: "Nachdem der ite Band zunächst bloß die örtlichen Sphären des Pfarrers, ie Pfarrei und Pfarrfirche (mit lepterer zugleich auch die ihr zustehenden Privilegien in Absicht auf ihr Bermögen), dargestellt hat, wird der Pfarrereres seine Canonische Einsehung, seine Standes und Amtspflichten (mit lepterer namentlich die ganze Seelsorge und das sacramentalische Ministerium) abgehandelt werden sollen. Der 3te Band wird gleichfalls in zwei Notheilungen die Lehre von den Standes und Amtsrechten der Pfarrerenthalten, und mit der Lehre von der Beendigung des Pfarramts die Darstellung der katholischen Parochialrechte beschießen. "Diesenigen Modisstationen, welche die in diesen 3 Bänden vorgetragenen Grundsäße des püpstlichen Rechtes in der protestantischen Kirche erleiden, werden endlich unter dem Titel: ""Recht des protestantischen Pfarramtes"" in einem besondern Band zusammengestellt."— Der Hr. Berf. deabschisste, den Inhalt jedes einzelnen Bandes in der Art möglichst in sich abzuschließen. Das er zugleich auch als ein für sich bestehndes Ganze angeschen werden Fann, und es ist daher auch jeder Band einzeln verkäussich.—

Aushlfeilstes Prachtstahlstichwert, vollständig? Silbert, P. D., Conversations Lexison bes geistlischen Lebens. Mit k. k. österreich. Imprimatur. Ausgabe in Lieserungen. (Jede zu 4 Bogen Text auf Belinpap. mit 1 Prachtstahlstiche, geziert mit allegorischer Randeinsassung.) 30 Lies. geh. in Umschl. Erster Subscr. Preis bis Ostern nur à 15 fr. ob. 4 gr. Zweiter Subscr. Preis à 20 fr. od. 5 gr. — Ausgabe in Il Bänden od. 4 Abtheil. Mit 120 Bogen Text und 30 Prachtstahlstichen. Erster Subscr. Preis 7 fl. 30 fr. od. 5 Thir. Zweiter Subscr. Preis 10 fl. oder 6 Thir. 6 gr.

Bur Oftermeffe b. J. ift bas Werk gang bestimmt vollständig, und bann tritt der bemerkte erhöhte Ladenpreis ein. — Das Gange umsfaßt nicht mehr als 30 Liefer., mas hiemit garantirt wird. — Alle Buchshandlungen find in den Stand gesett, den Subscriptionspreis bis zur genannten Zeit einzuhalten.

Coll bie Cheibewand unter Ratholifen und Protestanten noch länger fortbestehen? Ober: Ueber die Beweggründe ber Reformation und ber Rückfehr zur katholischen Rirche. Ein Wort der Liebe an Alle, welche die katholische Rirche nicht kennen ober gar mißkennen. Bierte, ganz umgearbeitete Ausgabe von S. Buch felner. 8. 1 fl. 12 fr. od. 18 gr.

Dieg Werk, welches eine Prufung der Religionsprincipien ber Protestanten und Katholiken enthält, bedarf wohl bei seiner vierten Auflage keiner weitern Empfchlung, sondern wir wunschen blog bei den gegenwärtigen Berbaltniffen, daß diese neue Auslage, welche die Religionantricipien durchaus mehr zu beleuchten und tiefer zu begründen sucht, vielfach gelesen und beberziget werde.

Beimmen, tatholische. Ein Archiv des Intereffantesten und Borguglichsten aus dem firchlichen Leben und Der firchlichen Litetatur.

Sauptinhalt des Juliheftes: Die Zukunft ber Kirche Wriginal artitel.) - Alexander Duller, ber aufgetiarte Ratholit. - Stimmen aus ber Rirde für Die Rirde: Die evangelifde Rirdenzeitung Aber ein mobernes Leichenbegangnis. — Luther und Die Papite. — Silbert's Conversationslericon bes geiftichen Lebens. — Die Stimme eines Deconomen über bie Rloker. — Rein, wir feiern tebnen Gögendienft. — Fortschritte bes Katholicismus in England. — Reuefte Allocution bes h. Baters. — Bas gehörtenothwendig ju einem tatbolischen Christen. — Berfolgung ber Lutheranes in Solefien. — Freifpredung bes Pfarrers, Beder's u. feine Rudtehr nach Coln. — Diecellaneen. Or. **Röhr** n.) —

Diese Beifchrift, welche seit 1. Juli b. 3. unter ber Leitung eines Mannes begonnen, beffen Name guten Rlang bat, und durch seine Schriften auf bas Bortheilhaftefte bekannt ift, erfreut fich bereits eines großen Lesefreises. — Böchentlich zwei Mal: Mittwoch und Gamftag erscheint ein halber Bogen — nach Umftanben auch mehr — in gr. 4. auf Maschinenpapier mit neuen Lettern gedruckt, und koftet halb jahrig nur 2 fl. ob. 13 Thir.

Alle Buchandlungen und Postamter, wovon bas tgl. Oberpostamt im Regentagen bie Sauntversendung übernahm, nehmen zu jeher Zeit

in Regensburg die Sauptversendung übernahm, nehmen zu jeder Zeit Beftellung darauf an, und liefern das bereits Erschienene vollftandig nach. Durch Erstere aeschieht die Bersendung monatlich, durch Lettere aber wechentlich zwei Mal, so wie auch beim Berleger selbft für Stadt und Umgegend an bemerkten Tagen die Blatter abverlangt werden konnen.

Envin, P. 3. S., b. G. 3., geiftlicher Catechismus. Ein Seitenftud gur Uebung ber Bollommenheit von Abb. Robriguez. Bearbeitet von G. Schwab, nach beffen Tod herausg. von mehrern Freunden. 2r Bb. gr. 8. 2 fl. oder 1 Thir. 6 gr.

(Das Ganze in 2 Bben. kostet 4 fl. 24 fr. ob. 2 Thir. 18 gr.) hier tritt ein Buch vor bem beutiden tatholifden Publitum in neuem Bewande auf, welches früherhin in mehrern Sprachen und vielen Auflagen ju den verbreitetsten feiner Art gehörte, in neuerer Beit aber fast ganglid in Bergeffenheit gerieth, in Bergeffenheit, welche tein Buch weniger als Diefes verdiente. Denn es behandelt dabfelbe die Runft des heiligen Lebens nicht nur auf das Bollftandigfte, indem es ber gangen Entwicklung beffelben von der erften Regung der Gnabe und des Gewiffens bis auf die hochften mpftischen Soben folgt, und für alle Buftande, alle Bedurfniffe ber nach Bott ftrebenten Geelen die geeignetften Borfdriften ertheilt, fondern aud auf das Grundlichfte und doch jugleich Saflichfte, in Frag und Antwort feine Begenstände in der trefflichften Ordnung erorternd.

Surin wird ten frommen Geelen ein guter Deifter bes innern Lebens, ben Geelforgern aber ein trefflicher Rathgeber in ben wich tigen Geschäften ber Seelenleitung fenn. Ift bas Buch fo für jeben Ratholifen vom bochften Berthe, so wird es vielen Geiftlichen ber Regens. burger Diocefe von besonderm Intereffe fonn, als bie lette Gabe eines nun babin gegangenen liebevollen und weifen Freundes und Buhrers, welche ihnen derselbe jum Andenken und um ihnen auch nach dem Tode noch nut lich zu fenn, mahrend seiner letten schmerzhaften Krankheit bereitet hat.

Baibel, A. A., Moraltheologic nach bem Geifte bes beiligen Alphons Maria Liguori mit reichlicher Rasuiftif bearbeitet. 1r Band. gr. 8. (46% Bogen.) 3 fl. 12 fr. ober

Der erfte Band biefes umfaffenden Bertes, welches den gablreichen Berehrern des gelehrten Berfaffers eine millfommene Ericheinung fenn wird, enthält folgende Abhandlungen : Einleitung. — 1. Gottes Bille ift unfer höchftes Gefes. — 2. Bon ben Pflichten überhaupt. — 3. Bom Gemiffen. - 4. Bom fittlichen Werthe unfrer guten handlungen. - 5. Bon den Sunden überhaupt. — 6. Bon ber generalen Liebe ju Gott, welche alle Arten von Tugenden in fich enthält. — 7. Die vier fogenannten Saupttugenden, ober virtutes cardinales. — 8. Das Befentlichfte von der Ascetik.

ABaibel, AC. AC., basfelbe. 2r Banb. gr. 8. (35 Bogen.) 2 fl. 24 fr. oder 11 Thir.

Inhalt: 9. Bon den drei theolog. Tugenden. 10. Bon dem Gelübde und bom Gibe. 11. Bon den Pflichten, Die wir unmittelbar gegen Gott als Schöpfer haben. 12. Bon der Liebe des Radgiten, infofern fie ihm aus Liebe Gottes gebührt. -

28eltgeschichte, allgemeine, mit besonderer Berücksichtis gung der Kirchen - und Saatengeschichte bis auf unfre Zeiten für alle Stände. 1r und 2r Bb. Mit 2 Stahlstichen. gr. 8.

2 fl. 57 fr. od. 1 Thir. 20 gr.

Unter diesem Titel erscheint binnen 1-14 Jahre ein in jeder Sinficht neucs Bert, welches alle Berücksichtigung verdient. Es enthält nämlich eine burchaus innige und genaue Berbindung ber Rirchen : und Staatengeschichte, welche in den übrigen allgemeinen Beltgeschichten nur theilweise ju finden ift, mabrend in den eigentlichen Wertgelichten mit bie Staatengeschichte zu sehr zurudtritt. Der fr. Berfasser mahlte die fen Weg, nicht nur um die gegenseitigen Lüden zu erganzen, und die göttlichen Führungen besser zeigen zu können, vor allem aber, um sein Hauptziel: Berichtigung der in ben meiften Geschichtebuchern enthaltenen vielen Entstellungen und Irrthamer zu erreichen.

Das Bert gerfällt in feche Theile, nämlich: A. Die alte Gefchichte. Bon Erschaffung ber Belt bis auf A. Wie alte Gefchichte. Bon Erschaffung der Welt bis auf die Geburt unsers herrn Jesu Ehrifti. I. Band. (1r Theil.) B. Die mittlere Geschichte. Bon der Geburt unsers herrn Jesu Ehristi bis auf Gregor VII. und die Kreuzzüge. — II. Band. (1r Theil.) Bon den Zeiten der hoheit der Papste bis auf die Glaubenstrennung und die Entdedung der neuen Welt. III. Band. (2r Theil.)
C. Die neuere Geschichte. Bon der Entdedung Amerika's und

dem Anfange des Protestantismus bis jum westphälischen Frieden. IV. Band. (ir Theil.) Bom westphalifchen Frieden bis ju berfrangofifchen Gtaatsummaljung. V. Bb. (2r Thl.) D. Die neuefte Befchichte. Bon die neueften Beiten. VI. Band. Bon der Revolution bis auf

Um die Anschaffung des Bertes, welches im Manuscripte vollftanbig brudfertig vorliegt, ju erleichtern, ericheint neben ber Ausgabe in Banben, beren jeder mit einem fconen Stablftiche geziert wird, auch eine in heften. Alle 14 Tage wird wenigstens ein heft ausgegeben, fobaf das Bange, bestehend aus 130 - 150 Bogen oder 25 - 30 heften, binnen 1-14 Jahre vollendet ift. - Der Dructbogen wird burchichnitt. lich auf 3 fr. oder 9 pf. berechnet, jedoch behalt fich bie Berlagebuchhand. lung bevor, ben Preis nach dem Erscheinen zu erhöhen. - Fur Die Boll endung bes Wertes wird mit Buverläffigfeit geburgt.

2Bifeman, Dr. R., Die vornehmften Lehren und Gebrauche ber katholischen Rirche. Dargestellt in einer Reihe von Bortragen, gehalten zu London 1836. Aus bem Englischen überfest von D. haneberg. Mit einem Borwort von Dr. 3.

gr. 8. 1838. Döllinger. 3 fl. 30 fr. od. 2 Thir. 6 gr. Das Werk, welches hier durch eine kundige Feber ins Deutsche übertragen ericheint, besteht aus Bortragen, welche der berühmte Berfaffer im Jahre 1836 ju London vor einer außerordentlich gahlreichen, größtentheils protestantischen Bersammlung gehalten hat, und die damals folches Auffehen und solchen Beifall erregten, daß gleichzeitig zwei Ausgaben bavon gedruckt wurden. Die Borkampfer der englischen hocheriche haben bereits anerkannt, daß die gewöhnlichen Baffen der Polemit einem folchen Gegner gegenüber nicht aubreichen; und die angesehenften Theologen in Orford

und Cambridge find gegen ihn in die Schranten getreten.

Unter solchen Umftanden darf man hoffen, daß die Berpflanzung des Bertes auf deutschen Boben Bielen um so willfommener feon werde, als einerseits der gebildete Laie hier eine eben so anziehende als leichtfaßliche Darstellung und Beleuchtung der großen Streitfragen zwischen der katholischen Rirche und den protestantischen Confessionen ninden wird, andererseits aber der Theologe nicht ohne leberraschung mahrnehmen wird, wie die befannten und taufend Mal besprochenen Fragen haufig in ein neues und belleres Licht gefest, und die Bahrheit ber fatholifchen Lehre burch manche neue Grunde und bieber nicht beachtete Beziehungen flegreich bargethan ift. Bereits erschienen auch in Frankreich und Belgien frangoffiche Mebersepun gen, und wir hoffen mit Recht, daß biefe beutiche Musgabe gleichen Beifall ernten mird.

Zwickenpflug, R., bas heilige Jahr. Rurze Betrache tungen auf alle Lage bes Rirchenjahre; fammt Ermägungen zu einer breitägigen Gemutheversammlung im Jahre hindurch. gr. 8. (36 Bogen.) 2 fl. 12 fr. od. 1 Thir. 10 gr. Im Borworte beißt es unter Unberm: "Unter ben Mitteln, fich ju beiligen, behauptet eine ber erften Stellen - Die tagtagliche, wenn arch nur turge, Betrachtung ber emigen Bahrheiten, verbunden mit einer jo lichen Geifteberneuerung. — Gine Sanbleitung für Jebermann, felbit iac ben gemeinsten Chriften gur Feier eines folden Jahres und zwar nach Inhalt und Beift der firchlichen Epifteln und Evangelien ift im vorliegenden Buche enthalten. - Wollen Geiftliche fich diefes Deditationsbuches bedienen, fo merden fie barin jugleich reichlichen Stoff ju Grublehren und Predigten, fo wie ju beilfamen Erinnerungen als Beichtrater finden."

· — Jesus, unsere Licbe im allerheiligsten Altarssakramente, als Opfer, bas wir barbringen, als Speife, bie mir genießen, als Freund, den wir besuchen. Gin Unterrichts ., Bebet. und Erbauungebuch für fromme Liebhaber und Unbeter Diefes hochheiligen Geheimnisses, und für Alle, die es werden wollen. 4te fehr vermehrte und zum Theil umgearbeitete, einzig rechts mäßige Driginal = Auflage. Mit 1 Stablit. gr. 8. (45 Bogen.) Weiß Druckpap. 1 fl. 45 fr. ober 1 Thir. 3 gr. mit 3 Stahlstichen 2 fl. 24 fr. ober 12 gr.

Biele Taufend Gremplare find bereits von biefem Bebetbuche in ten Sanden des fatholischen Boltes, und wir empfehlen baber tiefe neue, icon ausgestattete und billige Auflage wiederholt aufs Beste.

bearbeitet. 1r Band. gr. 8. (46½ Bogen.) 3 fl. 12 fr. oder 2 Thir.

Der erste Band dieses umfassenden Werkes, welches den zahlreichen erchrern des gelehrten Berfassers eine milkommene Erscheinung seyn wird, ithält folgende Abhandlungen: Einleitung. — 1. Gottes Wille ist unser ichstes Geses. — 2. Bon den Pflichten überhaupt. — 3. Bom Gewissen. — 4. Bom sittlichen Werthe unser guten handlungen. — 5. Bon den ünden überhaupt. — 6. Bon der generalen Liebe zu Gott, welche alle rten von Tugenden in sich enthält. — 7. Die vier sogenannten haupttunden, oder virtutes cardinales. — 8. Das Wesentlichste von der Ascetik.

Baibel, M. M., basfelbe. 2r Band. gr. 8. (35 Bogen.)

2 fl. 24 fr. oder 1½ Thir. Inhalt: 9. Bon den drei theolog. Tugenden. 10. Bon dem Gelübde nd vom Cide. 11. Bon den Pflichten, die wir unmittelbar gegen Gott & Schöpfer haben. 12. Bon der Liebe des Rachsten, insofern sie ihm 18 Liebe Gottes gebührt.

Beltgeschichte, allgemeine, mit besonderer Berücksichtis gung der Kirchens und Saatengeschichte bis auf unfre Zeiten für alle Stände. 1r und 2r Bb. Mit 2 Stahlstichen. gr. 8.

2 fl. 57 fr. od. 1 Thir. 20 gr.

Unter diesem Titel erscheint binnen 1—14 Jahre ein in jeder hincht neues Wert, welches alle Berücksichtigung verdient. Es enthält
ämlich eine durchaus innige und genaue Berbindung ber Rirchens und
itaatengeschichte, welche in den übrigen allgemeinen Weltgeschichten nur
eilweise zu finden ift, während in den eigentlichen Kirchengeschichten
e Staatengeschichte zu sehr zurücktritt. Der hr. Verfasser wählte die,
n Weg, nicht nur um die gegenseitigen Lücken zu erganzen, und die
ittlichen Führungen besser zeigen zu können, vor allem aber, um sein
auptziel: Berichtigung der in den meisten Geschichtsbüchern enthaltenen
ielen Entsellungen und Jerthümer zu erreichen.
Das Werfallt in sechs Theile, nämlich:

Die alte Gefcichte. Bon Erschaffung ber Belt bis auf die Geburt unsers herrn Jesu Chrifti. I. Band. (ir Theil.). Die mittlere Geschichte. Bon der Geburt unsers herrn Jesu Christi bis auf Gregor VII. und die Kreuzzüge. — II. Band. (ir Theil.) Bon den Zeiten der Hoheit der Päpste bis auf die Glaubenstrennung und die Entdeckung der neuen Welt. III. Band. (2r Theil.). Die neuere Geschichte. Bon der Entdeckung Amerika's und

. Die neuere Gefcicte. Bon der Entbedung Amerika's und dem Anfange des Protestantismus dis zum westphälischen Frieden. IV. Band. (1r Eheil.) Bom westphälischen Frieden bis zu der französischen Staatsumwälzung. V. Bb. (2r Thl.) Die neueste Geschichte. Bon der Revolution dis auf die neuesten Zeiten. VI. Band. —

Um die Anschaffung des Werkes, welches im Manuscripte vollkandig :udfertig vorliegt, zu erleichtern, erscheint neben der Ausgade in Banen, deren jeder mit einem fconen Stadistiche geziert wird, auch ne in heften. Alle 14 Tage wird wenigstens ein heft ausgegeben, sozis das Ganze, bestehend aus 130 — 150 Bogen ober 25 — 30 heften, innen 1 — 1 f Jahre vollendet ist. — Der Oruckbogen wird durchschnittet auf 3 kr. oder 9 pf. berechnet, jedoch behalt sich die Berlagebuchhanding bevor, den Preis nach dem Erscheinen zu erhöhen. — Für die Bollendung des Werkes wird mit Zuverlässigkeit gedürgt.

Bifeman, Dr. R., die vornehmften Lehren und Gebrauche ber fatholischen Rirche. Dargeftellt in einer Reihe von Bor-

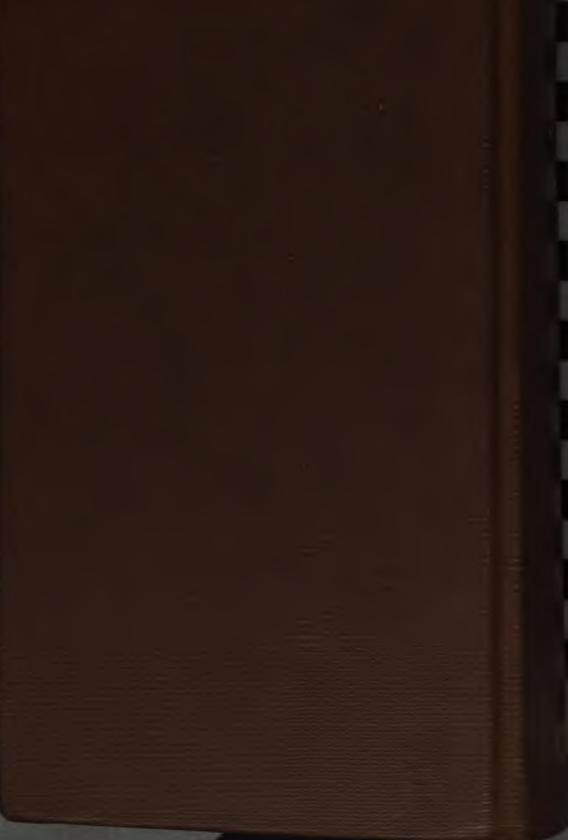